

## Jean Paul's

# sämmtliche Werke.

Sunfgefinter Band.

medica justinion thank friering

# Jean Paul's

# sämmtliche Werke.

Dritte vermehrte Auflage.

Sunfzefinter Band.

Berlin.

Berlag von G. Reimer.

1861.

th

### 263750

### Inhalt des funfzehnten Bandes.

#### Titan.

| Erfter Band.                                                            |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Der Traum har Mahrheit                                                  | Seite 5 |
| zet zeunn der zoudegen                                                  |         |
| Erste Jobelperiode.                                                     |         |
| 1.—9. 3ptel.                                                            |         |
| Fahrt nach Isola bolla — ber erste Freubentag im Titan — ber Pas=       |         |
| quino's=Gögenbiener — Lob ber Reichsintegrität — bas Mouffieren ber     |         |
| Jugend - fuges Blutvergießen - bie Erfennung eines Baters - gro-        |         |
| testes Teftament - beutsche Borliebe für Gebichte und Rünfte - ber      |         |
| Bater bes Tobes — Geister = Att — ber blutige Traum — die Schaufel      |         |
| ber Phantasie                                                           | 7       |
| Zweite Jobelperiode.                                                    |         |
| 10.—16. 3ptel.                                                          |         |
| Die beiben biographischen Sofe - bie Sennenhütte - bas Fliegen - ber    |         |
| Saar-Berichleiß - bie gefährliche Bogelftange - bas in eine Autiche ge= |         |
| fperrte Gewitter - leife Bergmufit - bas Kind voll Liebe - S. von       |         |
| Falterle aus Wien - Tortursoupee - bas gersplitterte Berg - Wer-        |         |
| ther alms Mart mit sinsm Schulls his Mariahnung                         | 64      |

#### Dritte Jobelperiode. 17.-20. 3pfel. Methoden ber beiden Runftgärtner in ihrer padagogischen Belgichule -Schutsichrift für die Eitelkeit — Morgenroth ber Freundschaft — Morgenstern ber Liebe . 96 Vierte Jobelveriode. 21.-27. 3pfel. hober Styl ber Liebe — ber gothaische Taschenkalenber — Träume auf bem Thurme — bas Abendmahl und bas Donnerwetter — bie Nachtreise ins Elbfium — neue Afteurs und Bubnen und bas Ultimatum ber Schul= Bunfte Jobelperiode. 28.—33. 3pfel. Prunkeinzug — D. Spher — ber trommelnbe Kabaver — ber Brief bes Rit= ter8 — Netrogradazion bes Sterbetags — Julienne — ber stille Char= freitag bes Alters — ber gesunde und verschämte Erbprinz — Roquairol — das Erblinden — Spherens Liebhaberei für Thränen — das fatale Gaftgebot — bas doloroso ber Liebe . Sedifte Jobelperiode. 34.-35. 3pfel. Die zehn Berfolgungen bes Lefers — Lianens Morgenzimmer — Disputazion über die Gebuld — die malerische Kur . . Siebente Jobelperiode. 36.-40. 3pfel. Albano's Eigenheit — das Nestellnüpfen ber Politik — ber Berostrat ber Spieltische - väterliches mandatum sine clausula - gute Gefell= ichaft - S. von Bouverot - Lianens Gegenwart bes Geiftes und

180

#### Achte Jobelperiode.

| 41.—45. 3prel.                                                             | <b>E</b> eite |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Le petit lever bes D. Sphex — Steig nach Lilar — Walbbrücke — ber Mor=     | etilt         |
| gen in Arkadien — Chariton — Lianens Brief und Dankpfalm —                 |               |
| empfindsame Reise burch einen Garten — bas Flötenthal — über bie           |               |
| Realität bes Ibeals                                                        | 198           |
| Neunte Jobelperiode.                                                       |               |
| 46.—52. 3pfel.                                                             |               |
| Lust ber Hoftrauer — bas Begräbniß — Roquairel — Brief an ihn — bie        |               |
| sieben letten Worte im Wasser — bie Hulbigung — Reboute — Pup=             |               |
| penredoute — ber Kopf in ber Luft, ber Tartarus, die Geifterstimme,        |               |
| der Freund, die Katakombe und die vereinigten Menschen                     | 223           |
| 3 weiter Band.                                                             |               |
| Behnte Jobelperiode.                                                       |               |
| 53.—55. 3pfel.                                                             |               |
| Roquairols advocatus diaboli — ber Feiertag ber Freundschaft               | 259           |
| Elfte Jobelperiode.                                                        |               |
| 56.— 57. Aptel.                                                            |               |
| Stickrahmen — Anglaise — cereus serpens — musikalische Phantasien .        | 278           |
| Iwälfte Jobelperiode.                                                      |               |
| 58.—59. 3pfel.                                                             |               |
| Froulay's Geburtstag und Projekte — Extrablatt — Nabette — bie Har-        |               |
| monika — die Nacht — der fromme Bater — die Wundertreppe — die Erscheinung | 901           |

#### VIII

#### Dreizehnte Jobelperiode.

| 60.—63. Aptel.                                                                                                                  | Se  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Moquairols Liebe — Philippica gegen die Liebhaber — die Gemälde<br>Albano Albani — das harmonische tête-à-tête — die Blumenbühl | -   |    |
| Reise                                                                                                                           | . 3 | 18 |
| Vierzehnte Jobelperiode.                                                                                                        |     |    |
| 64.—66. Inkel.                                                                                                                  |     |    |
| Albano und Liane                                                                                                                | 3   | 34 |

## Titan

von

Jean Paul.

Erfter Banb.

# Den vier schönen und edeln Schwestern

auf dem Thron.

#### Der Traum der Wahrheit \*).

"Aphrodite, Aglaja, Euphrospine und Thalia sahen einst in das irdische Helldunkel hernieder und, müde des ewig heitern, aber kalten Olympos, sehnten sie sich herein unter die Wolken unserer Erde, wo die Seele mehr liebt, weil sie mehr leidet, und wo sie trüber, aber wärmer ist. Sie hörten die heiligen Tone heraufsteigen, mit welchen Polyhymnia unsichtbar die tiese bange Erde durchwandelt, um uns zu erquicken und zu erheben; und sie trauerten, daß ihr Thron so weit abstehe von den Seufzern der Hülflosen.

Da beschlossen sie, den Erdenschleier zu nehmen und sich einzukleiden in unsere Gestalt. Sie gingen von dem Olympos herab; Amor und Amorinen und kleine Genien flogen ihnen spielend nach, und unsere Nachtigallen flatterten ihnen aus dem Mai entgegen.

— Aber als sie die ersten Blumen der Erde berührten und nur Stralen und keine Schatten warsen: so hob die ernste Königin der Götter und Menschen, das Schicksal, den ewigen Zepter auf und sagte: der Unsterbliche wird sterblich auf der Erde, und jeder Geist wird ein Mensch! —

Da wurden sie Menschen und Schwestern und nannten sich Luise, Charlotte, Therese, Friederike; die Genien und Amorinen verwandelten sich in ihre Kinder und flogen ihnen in die Mutterarme, und

<sup>\*)</sup> Der Titan erschien in 4 Bänden in der Buchhandlung des Commerziens Raths Matdorff, Berlin 1800—1803. M.

vie miltterlichen und schwesterlichen Herzen schlugen voll neuer Liebe in einer großen Umarmung. Und als die weiße Fahne des blühenden Frühlings slatterte — und menschlichere Thronen vor ihnen standen — und als sie, von der Liebe, der Harmonika des Lebens, seligserweicht, sich und die glücklichen Kinder anblickten und verstummten vor Lieb' und Seligkeit: so schwebte unsichtbar Polyhymnia vorüber und erkannte sie und gab ihnen die Töne, womit das Herz Lieb' und Freude sagt und gibt . . . ."

— Und der Traum war geendigt und erfüllt; er hatte, wie immer, nach der Wirklichkeit und dem Wachen sich gebildet. Darum sei er den vier schönen und edeln Schwestern geweiht, und alles, was ihm im Titan ähnlich ist, sei es auch!

Jean Paul Fr. Richter.

#### Erfte Jobelperiode.

Fahrt nach Isola bella — ber erste Freubentag im Titan — ber Pasquino's=Göpenbiener — Lob ber Reichsintegrität — bas Moussieren ber Jugend — süßes Blutvergießen — bie Erkennung eines Baters — groteskes Testament — beutsche Borliebe für Gedichte und Künste — ber Bater bes Todes — Geister=Akt — ber blutige Traum — bie Schausel ber Phantasie.

#### Erfter 3nfel.

An einem iconen Frlihlingsabend kam ber junge spanische Graf von Cefara mit feinen Begleitern Schoppe und Dian nach Sefto, um ben andern Morgen nach ber Borromäischen Jusel Isola bella im Lago maggiore überzusahren. Der stolz = aufblühende Jüngling glühte von der Reise und von dem Gedanken an ben klinftigen Morgen, wo er bie Insel, diesen geschmückten Thron des Krühlings, und auf ihr einen Menschen sehen sollte, ber ihm zwanzig Jahre lang versprochen worden. Diese zweifache Glut bob ben malerischen Heros zur Gestalt eines zür= nenben Musengottes empor. In bie welfchen Augen zog seine Schönheit mit einem größern Triumphe ein als in die engen nördlichen, wovon er herkam; in Mailand hatten viele gewünscht, er wäre von Marmor und stände mit ältern versteinerten Göttern entweder im Karnesischen Ballast ober im Klementinischen Museum ober in der Villa Albani; ja hatte nicht ber Bischof von Novara mit seinem Degen an ber Seite vor wenigen Stunden bei Schoppen, ber zulett ritt, nachgefragt, wer es sei? Und hatte nicht biefer mit einer närrischen Quabratur seines Rungeln = Zirkels um die Lippen weitläuftig versetzt (um dem geistlichen Herrn Licht zu geben): "mein Telemach ist's, und ich mache ben "Mentor babei — ich "bin die Rändelmaschine und der Prägstock, der ihn milnzt — der "Glättzahn und die Plattmilhle, die ihn bohnt — der Mann, der ihn "regelt?" —

Die jugendlich warme Gestalt Cesara's wurde durch den Ernst eines nur in die Zukunst vertiesten Auges und eines männlich seste geschlossenen Mundes und durch die trotzige Entschlossenheit junger frischer Kräfte noch mehr veredelt; er schien noch ein Breunspiegel im Mondlicht, oder ein dunkler Sbelstein von zu vieler Farbe zu sein, den die Welt, wie andere Juwelen, erst durch Hohlschleisen lichtet und bessert. —

In bieser Nähe zog ihn die Insel, wie eine Welt die andere, immer hestiger an. Seine innere Unruhe stieg durch die äußere Ruhe. Noch dazu stellte Dian, ein Grieche von Geburt und ein Künstler, welcher Isola bella und Isola madre öfters 'umschifft und nachgezeichnet hatte, ihm diese Prachtsegel der Natur in seurigen Gemälden näher vor die Seele; und Schoppe gedachte des wichtigen Menschen östers, den der Illngling morgen zum erstenmale sehen sollte. Als man unten auf der Gasse einen sesschafenden Greis vorübertrug, dem die untergehende Sonne Feuer und Leben in das markige starkgegliederte Angesicht warf und der eine nach italiänischer Sitte aufgedeckt getragne — Leiche war: so fragt' er erschrocken und schnell die Freunde: "sieht mein Bater so aus?"

Was ihn nämlich mit so hestigen Bewegungen ber Insel zutreibt, ist Folgendes: Auf Isola bella hatt' er die drei ersten irdischen Jahre mit seiner Schwester, die nach Spanien, und neben seiner Mutter, die unter die Erde ging, mitten in den hohen Blumen der Natur liegend süß vertändelt und verträumt — die Insel war sir den Morgensschlummer des Lebens, sür seine Kindheit, Raphaels übermaltes Schlafsgemach gewesen. Aber er hatte nichts davon im Kopse und Herzen behalten als in die sem ein schmerzlich süßes tieses Auswallen bei dem Namen, und in jen em das — Eichhorn, das als Familienwappen der Borromäer auf der obersten Terrasse der Insel steht.

Nach dem Tode der Mutter versetzte ihn sein Bater aus der welschen Blumenerde — einige blieb an den Pfahlwurzeln hängen — in den deutschen Reichssorst, nämlich nach Blumenebühl — im Fürstenthum Hohen stieß, das den Deutschen so gut wie unbekannt ist —; hier ließ er ihn im Hause eines biedern Sbelmannes so lange erziehen, oder deutslicher und allegorischer, er ließ hier die pädagogischen Kunstgärtner so lange mit Gießkannen, Inokuliermessern und Gartenscheeren um ihn lausen, dis sie an den hohen schlanken Palmbaum voll Sagomark und Schirmstacheln mit ihren Kannen und Scheeren nicht mehr langen konnten.

Jetzt soll er nach der Rückreise von der Insel aus dem Feldbeete des Landes in den Loh- und Treibkübel der Stadt und auf das Gestelle des Hosgartens kommen, mit einem Worte, nach Pestitz, der Universität und Residenzstadt von Hohensließ, deren Anblick sogar bisher sein Bater ihm hart verboten hatte.

Und morgen sieht er biesen Bater zum — erstenmal! — Er mußte brennen vor Verlangen, ba sein ganzes Leben eine Anstalt zu bieser gemeinschaftlichen Landung war, und seine Pflegeeltern und Lehrer eine chalkographische Gesellschaft waren, die den Autor seines Lebensbuches so herrlich vor das Titelblatt in Rupfer stach. Sein Bater, Gaspard de Cesara, Ritter des goldnen Bließes (ob spanischer oder öfterreichischer, wünscht' ich selber genauer zu wissen), ein vom Schicksal breischneibig und glänzend geschliffner Geist, hatte in ber Jugend wilbe Kräfte, zu beren Spiel nur ein Schlachtfelb ober Königreich geräumig gewesen wäre, und die sich im vornehmen Leben so wenig bewegen konnten als ein Scefraken im Hafen — er stillte fie burch Gastrollen in allen Ständen und Luft = und Trauerspielen, burch bas Treiben aller Wiffen= schaften und burch eine ewige Reise — er wurde mit großen und kleinen Menschen und Höfen vertraut und oft verflochten, zog aber immer als ein Strom mit eignen Wellen burchs Weltmeer. — Und jetzt, nachdem er bie Land- und Seereise um bas Leben, um bessen Freuden und Kräfte und Systeme gemacht, fährt er (besonders ba ihm ber Affe ber Bergangenheit,

vhischen Reisen fort, aber stets für wissenschaftliche Zwecke, wie er benn eben die europäischen Schlachtselber bereiset. Uebrigens ist er gar nicht betrübt, noch weniger froh, sondern gesetzt, auch hasset und liebt, oder tadelt und lobt er die Menschen so wenig wie sich, sondern schätzet jeden in seiner Art, die Taube in ihrer und den Tiger in seiner. Was oft Rache scheint, ist blos das harte kriegerische Durchschreiten, womit ein Mann Lercheneier und Aehren ertritt, der nie sliehen und sürchten kann, sondern nur anrücken und stehen. ———

Ich benke, die Ecke ist breit genug, die ich hier aus der Whistonschen Kometenkarte von diesem Schwanzsterne sür die Menschen abgeschnitten. Ausbedingen will ich, eh' ich weiter rede, mir dieses, daß ich Don Gaspard auch zuweilen den Ritter heißen dürse, ohne das goldne Bließ anzuhängen — und daß ich, zweitens, nicht von meiner Höslichkeit gegen die kurze Leser=Memorie genöthigt werde, seinem Sohne Cesara (unter diesem Namen soll der Alte nie auftreten) den Taufnamen abzuzwicken, der doch Albano heißet. —

Da jetzt Don Gaspard aus Italien nach Spanien ging: so hatt' er durch Schoppe unsern Albano oder Cesara aus Blumenbühl hierher sühren lassen, ohne daß man weiß, warum so spät. Wollt' er in den vollen Frihling der jungen Zweige schauen? — Wollt' er dem Ingsling einige Bauernregeln im hundertjährigen Kalender des Hostedens ausschlagen? — Wollt' er's den alten Galliern oder den jetzigen Kapbeswohnern nachmachen, die ihre Söhne nur waffensähig und erwachsen vor sich ließen? — Wollt' er nichts weniger als das? — Nur so viel begreif' ich, daß ich ein gutwilliger Narr wäre, wenn ich mir im Borshose des Werts die Last ausbilten ließe, von einem so sonderbaren Manne mit einer um so viele Grade deklinierenden Magnetnadel schon aus so wenigen Datis eine Wilkesche magnetische Neigungskarte zu zeichenen und zu stechen; — er, aber nicht ich bin ja der Bater seines Sohnes, und er soll wissen, warum er ihn erst bärtig vorbeschieden.

Als es 23 Uhr (bie Stunde vor Sonnenuntergang) schlug, und Al-

bano bie langweiligen Schläge abbieren wollte: war er so aufgeregt, baß er nicht im Stande war, die lange Tonleiter zu ersteigen; er mußte binaus ans Ufer bes Lago, in welchem die aufgethürmten Inseln wie Meergötter aufstehen und herrschen. Hier stand ber eble Ilingling, bas beseelte Angesicht voll Abendroth, mit ebeln Bewegungen bes Herzens und seufzete nach bem verhüllten Bater, ber ihm bisher mit Sonnenfraft, wie hinter einer Nebelbank, ben Tag bes Lebens warm und licht gemacht. Dieses Sehnen war nicht kindliche Liebe — biese gehörte seinen Pflegeeltern an, weil findliche nur gegen ein Herz entsteht, woran wir lange lagen, und bas uns gleichsam mit den ersten Herzblättern gegen kalte Rächte und beike Tage beschirmte — seine Liebe war höher oder seltener. Ueber seine Seele war ber Riesenschatten bes väterlichen Bilbes geworfen, ber burch Gaspards Kälte nichts verlor; Dian verglich sie mit der Ruhe auf bem erhabnen Angesichte ber Juno Ludovici; und ber warme Sohn ver= glich sie mit einer andern schnellen Kälte, die im Herzen oft neben zu großer Wärme einfällt, wie Brennspiegel gerabe in ben heißern Tagen matter brennen. Ja er hoffte sogar, er vermöge vielleicht bieses so quälend ans Eisfeld bes Lebens angefrorne Baterherz burch seine Liebe ab= zulösen; ber Jüngling begriff nicht, wie einem treuen warmen Herzen zu widerstehen sei, wenigstens seinem.

Dieser Heros, in der ländlichen Karthause und mehr unter der Borsals Mitwelt aufgewachsen, legte an alles antediluvianische Riesenellen; die Unsichtbarkeit des Ritters machte einen Theil von dessen Größe aus, und die Mosisdecke verdoppelte den Glanz, indem sie ihn verhing. — Ueberhaupt zog unsern Idingling ein sonderbarer Hang zu übermäßigen Menschen hin, wovor sich andere entsetzen. Er las die Lobreden auf jeden großen Menschen mit Wollust als wären sie auf ihn; und wenn das Bolf ungewöhnsliche Geister eben darum für schlimme hält — wie es alle seltene Petressatta sür Tenselsglieder nimmt — so wohnte umgekehrt in ihm immer neben der Bewunderung die Liebe an, und seine Brust wurde immer zugleich weit und warm. Freilich hält jeder Idugling und jeder große Mensch, der einen andern für groß ansieht, ihn eben darum für

zu groß. — Aber in jedem edeln Herzen brennt ein ewiger Durst nach einem edlern, im schönen nach einem schönern; es will sein Ideal außer sich in körperlicher Gegenwart, mit verklärtem oder angenommenem Leibe erblicken, um es leichter zu erstreben, weil der hohe Mensch nur an einem hohen reist, wie man Diamanten nur an Diamanten glänzend macht. — Will hingegen ein Literator, ein Aleinstädter, ein Zeitungsträger oder Zeitungsschreiber einen großen Kopf zu Gesicht bekommen, und ist er auf einen großen Kopf eben so ersessen wie auf eine Misgeburt mit drei Köpfen — oder auf einen Pabst mit eben so viel Missen — oder auf einen ausgesstopsten Habst mit eben so viel Missen — oder auf einen ausgesstopsten Habst weil ein warmes, seinen in nern Menschen beseelendes Ibeal von einem großen Manne, Pabste, Haissische, Dreitopse und Butstermodelle ihn drängt und treibt, sondern weil er früh Morgens denkt: "es soll mich doch wundern, wie der Kauz aussieht", und weil er's Abends bei einem Glase Bier berichten will.

Albano blickte am User mit steigender Unruhe über das glänzende Wasser nach dem heiligen Wohnplatze der vergangnen Kindheit, der vergangnen Mutter, der weggezognen Schwester hin — die Frendenlieder schwammen auf den sernen Barken her und berauschten ihn — jede laussende Welle, die schäumende Brandung tried eine höhere in seinem Busen auf — die Riesenstatue des h. Vorromäus\*), die über die Städte wegsah, verkörperte den Erhabnen (seinen Bater), der sich in seinem Herzen aufsrichtete, und die blühende Pyramide, die Insel, wurde der väterliche Thron — die funkelnde Bergs und Gletscherkette wand sich sest um seinen Geist und zog ihn empor zu hohen Wesen und hohen Gedanken. — —

Die erste Reise, zumal wenn die Natur nichts als weißen Glanz und Orangenblitten und Kastanienschatten auf die lange Straße wirft, beschert dem Jüngling das, was oft die letzte dem Mayn entführt — ein

<sup>\*)</sup> Diese 35 Ellen hohe Statue auf einem Gestelle von 25 Ellen, in beren Kopfe 12 Menschen Raum antressen, steht bei Arona und hält gerabe mit ber gegenüberstehenden Isola hella, die mit 10 auf einander gebauten Gärten ober Terrassen aufsteigt, einerlei Höhe. Kenslerd Reisen 2c. Bb. I.

träumendes Herz, Flügel über die Eisspalten des Lebens und weit offne Arme für jede Menschenbrust.

Er ging zurück und bat seine Freunde mit seinem siegenden Auge, noch biesen Abend abzuschiffen, wiewol Don Gaspard erst morgen auf Was er oft nach einer Woche thun wollte, nahm er sich bie Insel fam. auf ben nächsten Tag vor, und endlich that er's - ogleich. Dian klopfte bem eiligen Boreas voll Liebe auf den Kopf und fagte: "ungeduldiges .. Wesen! Du haft bier die Fligel vom Götterboten, und ba unten auch "(auf die Küße zeigend)! Aber glühe Dich nur ab! In der schönen "Nachmitternacht steigen wir ein, und wenn bie Morgenröthe am him= "mel leuchtet, landen wir an." — Dian hatte nicht blos eine artis stische Aufmerksamkeit für ben wohlgestalteten Liebling, sondern auch eine gärtliche, weil er in Blumenbühl, wo er als Lanbbaumeifter zu thun hatte, oft sein bildender Kinder= und Jugendfreund gewesen war, und weil er jetzt auf ber Insel für einige Zeit aus seinen Armen nach Rom entwich. Da der Landbaumeister basselbe Ueberströmen im Jüngling für keines hielt, bas er im Greise schalt, eine Ueberschwemmung für keine in Aegypten, obwol für eine in Holland, und ba er filr jedes Individuum, Alter und Bolt eine andere gleichschwebende Temperatur annahm, und in der heiligen Menschennatur keine Saite zu gersch nei= ben, sondern nur zu ftimmen fand: so nußte wol Cesara am beitern bulbenden Lehrer, auf bessen beiden Gesetztafeln nur stand: Freude und Maß! recht innig hängen, noch inniger als an den — Tafeln selber.

Die Bilder der Gegenwart und der nahen Zukunft und des Baters hatten die Brust des Grasen so sehr mit Größe und Unsterblichkeit gestüllt, daß er gar nicht begriff, wie jemand sich könne begraben lassen, ohne beide errungen zu haben, und daß er den Wirth, so oft er etwas brachte — zumal da er immer sang und wie Neapolitaner und Russen in Molltönen — bedauerte, weil der Mann nie etwas wurde, geschweige unsterblich. Das letztere ist Irrthum; denn hier bekommt er seine Fortsbauer, und ich nenne und belebe gern seinen Namen Pippo (der abbrevierte Filippo). Als sie endlich gingen und bezahlten, und Pippo einen

Kremnitzer Dukaten küßte mit den Worten: gelobt sei die h. Jungfrau mit dem Kinde auf dem rechten Arm: so erfreute sich Albano, daß der Bater dem frommen Töchterlein nachschlage, das den ganzen Abend ein Jesuskind wiegte und sütterte. Freilich merkte Schoppe an: auf dem linken Arme trage sie das Kindlein leichter\*); aber der Irrthum des guten Jünglings ist in Verdienst wie die Wahrheit.

Unter dem Glanze des Vollmondes bestiegen sie die Barke und glitten über die leuchtenden Wellen dahin. Schoppe schiffte einige Weine mit ein, "weniger, sagt' er, weil auf der Insel nichts zu haben sei, als "weil er, wenn das Fahrzeng seck wirde, dann nichts auszupumpen "brauchte als die Flaschen \*\*); dann höb' es sich wieder."

Cesara sank schweigend immer tieser in die dämmernden Schönheisten des Users und der Nacht. Die Nachtigallen schlugen begeistert auf dem Triumphthore des Frühlings. Sein Herz wuchs in der Brust wie eine Welone unter der Glocke, und er hob sie immer höher über der schwellenden Frucht. Auf einmal bedacht' er, daß er so den Tulpenbaum des prangenden Morgens und die Kränze der Insel nur wie eine italienische Seidenblume Staubsaden sür Staubsaden, Blatt für Blatt zusammenlegen sehe: — da besiel ihn sein alter Durst nach einem einzigen erschütternden Guß aus dem Füllhorn der Natur; er verschloß die Augen, um sie nicht eher zu öffnen als oben auf der höchsten Terrasse der Insel vor der Morgensonne. Schoppe dachte, er schlase; aber der Grieche errieth lächelnd die Schwelgerei dieser künstlichen Blindheit und band selber vor die großen unersättlichen Augen das breite schwarze Tastband, das als eine weibliche Binde und Spitzenmaske sonderbar und lieblich gegen das blühende, aber männliche Gesicht abstach.

Nun neckten ihn beibe freundlich mit mündlichen Nachtstücken von den herrlichen Ufer=Ornamenten, zwischen benen sich zogen. "Wie stolz

<sup>\*)</sup> Die alten Kremniger haben bas Christuskind auf bem rechten Arm, die neuen und leichtern auf bem linken.

<sup>\*\*)</sup> Franklin rieth bas Aufbewahren und Bouchieren ausgetrunkener Gefäße an, um bas Schiff baburch oben zu erhalten.

"Jerg, gleich einem Herkules, mit zwölfsächen Gürteln aus Weinlaub "in die Höhe!" — "Den Grasen (sagte Schoppe leiser zu Dian) bringt "der Augen = Schmachtriemen um viel. Seht Ihr nicht, Baumeister, "poetisch zu reden, den Glimmer von Aronens Stadt? Wie schön legt "sie Lunens blanc d'Espagne auf und scheint sich im umgeworfnen Pu"dermantel des Mondscheins sür morgen auszusehen und zu putzen! —
"Doch ist das wenig, sieht man dort den heiligen Borromäus, der den
"Mond als eine frischgewaschene Nachtmütze aushat, besser an: steht der
"Gigant nicht wie der Mikromegas des deutschen Staatskörpers dort,
"eben so hoch, eben so starr und so steis?" —

Der Glückliche schwieg und gab statt der Antwort einen Handbruck der Liebe — er träumte nur die Gegenwart und zeigte, er könne warten und entbehren. Wie ein Kinderherz, dem die Vorhänge und die Nachmitternacht das nahe Weihnachtsgeschenk verdecken, zog er auf dem Lustschiffe mit sester Binde dem nahen Himmelreiche entgegen. Dian trug, so weit es das Doppellicht des Mondscheins und der nachhelsenden Aurora zuließ, eine Zeichnung von dem verhüllten Träumer in sein Studienbuch. — Ich wollt', ich hätte sie da und säh' es, wie mein Liebling mit dem unterbundenen Sehnerven auf ihr zugleich das gegen die innere Welt gerichtete Auge des Traumes und das gegen die äußere Welt gespitzte Oher der Ausmerssamteit anstrengt. Wie schön ist so etwas, gemalt — wie viel schöner, erlebt! —

Der Mantel der Nacht wurde dünner und kühler — die Morgenluft wehte lebendig an die Brust — die Lerchen mengten sich unter die Nachtigalsten und unter die singenden Ruderleute — und er hörte hinter seiner lichstern Binde die srohen Entdeckungen der Freunde, die in den offnen Städten der User das Menschengewühl ausleben und an den Wassersällen der Berge bald Himmelsroth, bald Nebel wechseln sahen. — Endlich hing die zerlegte Morgenröthe als eine Fruchtschnur von Hesperidenäpseln um die sernen Kastaniengipsel: und jetzt stiegen sie auf Isola bella aus.

Der verhangne Träumer hörte, als sie mit ihm die zehen Terrassen

bes Gartens hinaufgingen, neben fich ben einathmenben Seufzer bes Freubenschaubers und alle schnelle Gebete bes Stannens; aber er behielt stanb= haft die Binde und stieg blind von Terrasse zu Terrasse, von Orangenbliften burchzogen, von höhern freiern Winden erfrischt, von Lorbeerzweigen umflattert — und als sie endlich die höchste Terrasse erstiegen hatten, unter ber ber Gee 60 Ellen tief seine grinen Wellen schlägt, so sagte Schoppe: jett! jett! — Aber Cesara sagte: "Nein! Erst bie Sonne!" Und ber Morgenwind warf die Sonne leuchtend durchs dunkle Gezweig empor, und sie flammte frei auf ben Gipfeln — und Dian zerrift kräftig bie Binde und sagte: "schau' umber!" "D Gott" rief er selig erschrocken, als alle Thiren bes neuen Himmels aufsprangen und ber Olymp ber Natur mit seinen tausend ruhenden Göttern um ihn ftand. Welch eine Die Alpen standen wie verbrüberte Riesen der Borwelt fern in ber Bergangenheit verbunden beisammen und hielten boch ber Sonne bie glänzenden Schilde der Eisberge entgegen — die Riesen trugen blane Gür= tel aus Wälbern — und zu ihren Filgen lagen Hilgel und Weinberge — und zwischen ben Gewölben aus Reben spielten die Morgenwinde mit Kaska= ben wie mit waffertaftnen Bänbern — und an ben Bänbern hing ber liber= füllte Wafferspiegel bes Sees von den Bergen nieder, und sie flatterten in ben Spiegel, und ein Laubwert aus Rastanienwäldern faßte ihn ein . . . . Albano brebte sich langsam im Kreise um und blickte in die Böhe, in die Tiefe, in die Sonne, in die Blüten; und auf allen Höhen brannten Lärmfeuer ber gewaltigen Natur und in allen Tiefen ihr Wieberschein — ein schöpferisches Erdbeben schlug wie ein Herz unter ber Erde und trieb Gebirge und Meere hervor. — D als er bann neben ber unend= lichen Mutter die kleinen wimmelnden Kinder sah, die unter der Welle und unter der Wolke flogen — und als der Morgenwind ferne Schiffe zwischen die Alpen hinein jagte — und als Isola madre gegenüber sieben Gärten aufthurmte und ihn von seinem Gipfel zu ihrem im wagrechten wiegenden Fluge hiniiber lockte — und als sich Fasanen von der Madre= Insel in die Wellen warfen: so stand er wie ein Sturmvogel mit auf= geblättertem Gefieder auf dem blühenden Horst, seine Arme hob der Morgenwind wie Flügel auf, und er sehnte sich, über die Terrasse sich ben Fasanen nachzustürzen und im Strome ber Natur das Herz zu kühlen.

Er nahm, ohne sich umzusehen, verschämt die Hände der Freunde und drückte sie ihnen, damit er nicht sprechen müsse. Das stolze Weltall hatte seine große Brust sch merzlich ausgedehnt und kann selig überfüllt; und da er jetzt die Augen wie ein Adler weit und sest in die Sonne öffnete; und da die Erblindung und der Glanz die Erde verdeckte, und er einsam wurde; und die Erde zum Rauch und die Sonne zu einer weißen sansten Welt, die nur am Rande blitzte: so that sich sein ganzer voller Geist wie eine Gewitterwolke aus einander und brannte und weinte, und aus der reinen blassen Sonne sah ihn seine Mutter an, und im Feuer und Rauch der Erde stand sein Vater und sein Leben ein= gehüllt.

Still ging er die Terrassen herunter und suhr oft über die nassen Augen, um den feurigen Schatten wegzuwischen, der auf alle Gipfel und alle Stufen hüpfte. —

Henschen wärmer, und wenn wir sich sehen und lieben, so lieben wir unsere Menschen wärmer, und wenn wir sie betrauern oder vergessen müssen, so bleibst du bei uns und ruhest vor dem nassen Auge wie ein grünendes abendrothes Gebirge. Ach vor der Seele, vor welcher der Morgenthau der Ibeale sich zum grauen kalten Landregen entfärbet hat — und vor dem Herzen, dem auf den unterirdischen Gängen dieses Lebens die Menschen nur noch wie dürre gekrümmte Mumien auf Stäben in Katakomben begegnen — und vor dem Auge, das verarmt und verlassen ist, und das kein Mensch mehr erfreuen will — und vor dem stolzen Göttersohne, den sein Unglaube und seine einsame, menschenleere Brust an einen ewigen unverrückten Schmerz anschmieden — vor allen diesen bleibst du, erquickende Natur, mit deinen Blumen und Gebirgen und Katarakten treu und tröstend stehen, und der blutende Göttersohn wirft stumm und kalt den Tropsen der Pein aus den Augen, damit sie hell und weit auf deinen Bulkanen und auf beinen Frühlingen und auf beinen Sonnen liegen! — —

#### 3meiter 3nfel.

Ich wilßte einem Menschen, ben ich lieb habe, nichts schöneres zu wünschen als eine Mutter — eine Schwester — drei Jahre Beisammensleben auf Isola bella — und dann im zwanzigsten eine Morgenstunde, wo er auf dem Edens Eiland aussteigt und alles dieses mit dem Auge und der Erinnerung auf einmal genießend umfängt und in die offne Seele drückt — D du allzugläcklicher Albano auf dem Rosenparterre der Kindheit — unter Italiens tiesblauem himmel — in den schwelgesrischen Zitronenlauben voll Blüten — auf dem Schoose der schön en Natur, die dich wie eine Mutter liebkoset und hält, und vor dem Angessichte der erhabnen, die wie ein Bater in der Ferne steht — und mit einem Herzen, das heute den seinigen erwartet! — —

Die drei Menschen burchirrten jetzt langsam und wankend das schwimmende Paradies. Obgleich die beiden andern es östers betreten hatten: so wurde doch aus ihrem silbernen Zeitalter durch die Sympathie mit Albano's Taumel wieder ein goldenes; der Anblick einer fremden Entzückung weckt den alten Eindruck der unsrigen auf. Wie Leute, die an Brandungen und Wassersällen wohnen, lauter sprechen: so gab das herrliche Brausen des ausgeregten Lebens Meeres ihnen allen, sogar Schoppen, eine stärkere Sprache; nur konnte dieser nie so seierliche Worte, wenigstens Geberden, treffen wie ein anderer Mensch.

Schoppe, der dem guten Italien den Abschiedskuß zuwersen mußte, wollte gern noch die letzten nur zerstreuet um den Freudenbecher hängens den Tropsen konservieren, die so süß wie italiänische Weine waren, voll deutschem Feuerstoff ohne deutschen Sauerstoff. Unter Sauerstoff meint' er Abschiednehmen und Rührung: "Thut das Schicksal, sagt' er, irgend "einen Retraiteschuß, beim Himmel! so wend' ich gelassen den Gaul um "und reite pseisend zurück. Der Henker müßte darin (oder darauf) sitzen, "wenn ein geschickter Vereiter nicht sein Trauerroß so zureiten wollte, "daß es sich recht gut zu einem Handgaul des Freuden pferdes ans

"stellte; ich schule sowol mein Sonnenroß als mein Bagageroß viel "anders." —

Bor allen Dingen nahmen sie jetzt die Otaheiti = Insel durch Märsche ein, und jede Provinz derselben mußte ihnen wie eine persische dem Kaisser ein anderes Bergnügen entrichten. — "Die untern Terrassen (sagte "Schoppe) müssen uns Majoratsherren den Obst = und Saczehend in "Zitronen = und Orangendüsten abliesern — die oberste trägt die Reichssitener in Aussichten ab — die Grotte drunten zahlet, hoff ich, "Judenschutz in Wellen = Gemurmel, und der Zypressenwald drüben "seine Prinzessinsteuer in Kühle — die Schiffe werden ihren Kheins, und Rectarzoll nicht defraudieren, sondern ihn dadurch erlegen, daß sie "sich von weitem zeigen." —

Es wird mir nicht schwer, zu merken, daß Schoppe durch diese scherzhaften Bexierzüge die heftigen Bewegungen in Cesarens Kopf und Herzen brechen wollte; denn noch immer ging der Glanz der Morgensentzückung, wiewol der Jüngling über kleinere Dinge unbesangen sprach, nicht von dessen Sesicht. In ihm zitterte jede Erschütterung lange — und eine am Morgen den ganzen Tag — und zwar darum nach, wesswegen eine Sturmglocke länger nachsummt als eine Schafglocke; gleichswol konnte ein solcher Nachklang weder seine Ausmerksamkeit, noch seine Werke und Gespräche stören.

Mittags wollte ber Kitter kommen. Bis dahin schwärmten und sumseten sie stiller-genießend mit Bienenstligeln und Bienenrüsseln durch die honigreiche Flora der Insel; und sie hatten jene heitere Unbefangensheit der Kinder, der Künstler und der südlichen Bölker, die nur den Honigbehälter der Minute ausnascht; und daher fanden sie an jeder ansfallenden Welle, an jedem Zitronenspalier, an jeder Statue unter Blüsten, an jedem rückenden Wiederschein, an jedem fliehenden Schiffe mehr als eine Blume, die den gestülten Kelch weiter unter dem warmen Himmel aufmachte, anstatt daß es uns unter unserm kalten wie den Bienen geht, vor denen Maifröste die Blumen verschließen. — O die Insulaner thun Recht. Unser größter und längster Irrthum ist, daß wir das Leben,

b. h. seinen Genuß, wie die Materialisten das Ich, in seiner Zusamsmensetzung suchen, als könnte das Ganze oder das Verhältniß der Bestandtheile uns etwas geden, das nicht jeder einzelne Theil schon hätte. Besteht denn der Himmel unsers Daseins, wie der blane über uns aus öder matter Lust, die in der Nähe und im Kleinen nur ein durchssichtiges Nichts ist und die erst in der Ferne und im Großen blauer Aether wird? Das Jahrhundert wirst den Blumensamen deiner Freude nur aus der porösen Säemaschine von Minuten; oder vielmehr an der seligen Ewigseit selber ist keine andere Handhabe als der Augenblick. Das Leben besteht nicht aus 70 Jahren, sondern die 70 Jahre bestehen aus einem sortwehenden Leben, und man hat allemal gelebt und genug gelebt, man sterbe, wenn man will.

#### Dritter 3pfel.

Endlich als die brei Frohen sich in die Tafelstube eines Lorbeerwal= bes vor ihre Speis = und Trankopfer, die Schoppe zu Sesto ins Pro= viantichiff eingepackt hatte, niedersetzen wollten: ging burch die Zweige ein feiner, elegant und einfärbig gekleibeter Frember mit langsamen festen Schritten auf die liegende Tijchgesellschaft zu und wandte fich, ohne zu fragen, sofort an Cesara mit der beutschen, langsam, leise und bestimmt prononcierten Anrede: "ich habe bem H. Grafen Cesara eine Entschul= "bigung zu bringen." — "Bon meinem Bater?" fragt' er schnell. — "Um Verzeihung, von meinem Prinzen (versetzte ber Frembe); er verhin= "berte Ihren H. Bater, ber kränklich aufstand, in ber Morgenkühle zu "reisen, aber gegen Abend wird er eintreffen. — Indeß bring' ich (setzte "er mit einem wohlwollenden lächeln und mit einer leichten Berbeugung "hinzu) bem H. Ritter ein Opfer, daß ich ben Anfang bes Glücks, künf= "tig länger bei Ihnen zu sein, H. Graf, mit einer Nachricht Ihres Ber= "lustes mache." - - Schoppe, ber fein errieth, ohne fein zu sprechen, fuhr sofort heraus — weil er sich von keinem Menschen imponieren ließ —: "sonach sind wir pabagogische Maskopisten und Unioten.

"Willkommen, lieber Grau=Bündner!" — "Es freuet mich," sagte kalt der Fremde, der grau angezogen war.

Aber errathen hatt' es Schoppe; der Fremde sollte künstig das Obershosmeisterthum bei Cesara bekleiden, und Schoppe war Kollaborator. Mir kommt es vernünstig vor; der elektrische funkelnde Schoppe konnte das Katzensell, der Fuchsschwanz, die Glasscheibe sein, die unsern aus Leiter und Nichtleiter gebaueten Jüngling volllud, der Oberhosmeister konnte als Leiter der Funkenzieher sein, der ihn mit seinen Franklinschen Spitzen auslud.

Der Mann hieß von Augusti, war Lektor bei dem Prinzen und hatte viel in der großen Welt gelebt; er schien wie dieser ganze HoseSchlag zehen Jahre älter zu sein, denn er war wirklich erst 37 Jahre.

Man hätt' es auszubaden unter dem umgekehrten Dintentopf rezenssierender Kanthippen, wenn man die Rezensenten oder Kanthippen in der Unwissenheit ließe, wer der Prinz eigentlich war, dessen wir alle oben erwähnten. Es war der Erbprinz von Hohen fließ, in dessen Dorse Blumenbühl der Graf erzogen war und in dessen Hauptstadt er nun ziehen sollte. Der Hohensließische Insant jagte aus Italien, worin er viele Roth münzen und Territorialmandate nachgelassen hatte, stäubend und keuchend nach Deutschland zurück, um da auf sich Huld igung 8= münzen auszuprägen, weil sein regierender Bater die Treppe in das Erbbegräbniß hinabging und nur noch einige Stusen zum Sarge hatte.

Unter dem Essen sprach der Lektor Augusti mit wahrem Geschmack über die liebliche Gegend, aber mit wenig Sturm und Drang, und zog sie einigen Tempesta's\*, im Borromäischen Pallaste bei weitem vor. Dann ging er — um des Ritters öfter zu gedenken — zu den Personastien des Hoses über und gestand, daß der deutsche Herr Mr. de Bouverot in besonderer Gnade stehe — denn bei Hosseuten und Heiligen thut die Gnade alles — und daß der Prinz ungemein an Nerven leide u. s. w.

<sup>\*)</sup> Gemälde von Peter Molyn, den man wegen seiner guten Gewitter nur Tempesta nannte.

Die Hosseute, die sonst ihr Ich nach dem fremden zuschneiben, fassen boch für einen, ber nicht am Hofe lebt, ihre ministeriellen Blätter barüber so ausführlich und ernsthaft ab, daß ihr Zeitungsleser dabei entweder lacht ober einschläft; ein Hofmann und bas Buch des erreurs et de la vérité nennen ben Jesuitergeneral Gott — bie Jesuiten Menschen — und bie Nichtiesuiten Thiere. — Schoppe horchte mit einem fatalen Aräusel- und Schnörkelwerke auf bem Gesichte zu; er hassete Sofe bitter. Der Jüng= ling Albano bachte nicht viel besser; ja ba er gern wagte, lieber mit bem Arm bes innern Menschen als mit ben Fingern besselben arbeitete und anpacte, und vor ben Schneepflug und bie Egge = und Saemaschine bes Lebens gern Streit = und Donnerrosse vorspannte, anstatt eines Zugs tilchtiger Filial= und Ackerpferbe: so konnt' er Leute, die vorsichtig und bebächtig zu Werke gingen und die lieber lackierte Arbeit und leichte Frauenzimmerarbeit machten als Herkulesarbeiten, nicht sonderlich leiben. Gleichwol mußt' er für die auf einer schönen Gelbstständigkeit ruhende Bescheibenheit Augusti's, ber kein Wort von sich selber sprach, so wie für seine Reisekenntnisse, Achtung tragen. —

Cefara — beiläufig, in diesem Zykel will ich ihn noch mit C, ber spanischen Orthographie zu Gefallen, schreiben; aber vom vierten an wird er, weil ich in meiner keines gewohnt bin und mich im langen Buche nicht ewig verschreiben kann, mit einem Z geschrieben — Cesara konnte den Lektor nicht genug über seinen Bater abhören. Er erzählte ihm die letzte Handlung des Ritters in Rom, aber mit einer irreligiösen Kälte, die im Jüngling eine andere wurde. Don Gaspard wettete nämlich mit einem beutschen Runzius Gemälbe gegen Gemälde, baß er einen gewissen Deutschen (Augusti wollt' ihn nicht nennen), bessen Leben nur ein längerer moralischer Kothmonat in Spikurs Marstalle war, in zwei Tagen, ohne ihn zu sehen, auf so lange bekehren wollte, als ber Runzins verlangen wilrbe. Dieser wettete, ließ aber ben Deutschen heimlich umstellen. Nach zwei Tagen sperrte sich ber Deutsche ein, wurde andächtig, bleich, still, bettlägerig und kam im Hanbeln einem wahren Chriften nahe. Der Nunzius fah bem Uebel eine Woche lang zu, dann verlangt' er schleunige Verwandlung ober den Zirze's = Stab, der die thierische Gestalt wieder herstellte. Der Ritter berührte den Deutschen mit dem Stade und das epikuräische Schwein stand genesen da. Ich weiß nicht, was unerklärlicher ist, das Wunderwerk oder die Härte. Aber der Lektor konnte nicht sagen, mit welchen Menstruis Gaspard diese schnellen Auslösungen und Wolken und Präzipitazionen erzwang. —

Run kam ber Lektor, ben schon lange bie Bokazion und bas Rolla= borat bes sonderbaren Schoppe frappiert hatte, auf verbindlichen Umwegen endlich auf die Frage, wie ihn ber Rifter kennen lernen. "Durch "ben Pasquino! (versetzt' er). Er trat eben um bie Ede bes Palazzo "degli Ursini, als er einige Römer und unsern Erbprinzen um einen "Menschen steben sah, ber zu ben Statuen bes Basquino und Marforio "folgendes Gebet auf ben Anien — es waren meine — that: lieber "Rastor und Pollux, warum säkularisieret ihr euch nicht aus bem Kirchen-"staat und bereiset mein Deutschland als Bischöfe in partibus insidelium, "ober als zwei arbeitsame Vikarien? — Könntet ihr benn nicht als Ge-"sandtschaftsprediger und Referendarien in ben Reichsstädten herum-"gehen ober euch als Chevaliers d'honneur und Wappenhalter auf "beibe Seiten eines Throns postieren! — Wollte Gott, man könnte "wenigstens bich, Pasquino, als Oberhofprediger und Konduitenmeister "in Hoffapellen vozieren ober boch barein als Taufengel zum Namen= "geben an einem Strick herunter laffen! — Sprecht, könnt ihr Zwillinge "benn nicht einmal als Landrequetenmeister in Landtagsfälen auftreten "und sprechen, ober als magistri sententiarum in Universitätsgebäuben "einander unter bem Promovieren opponieren? — Pasquino, bist du "burch keinen Della Porta\*) nur so weit herzustellen, daß bu bei Kon= "gressen und Verträgen bes diplomatischen corps wenigstens als Ofen= "auffat ben Silhouetteur machen könntest, sonbern taugt ihr höchstens

<sup>\*)</sup> Der Pasquino ist bekanntlich verstümmelt. — Della Porta war ein großer Ergänzer alter Statuen.

"mur in Universitätsbibliotheken zu Brustbildern kritischer Redakteurs? "— Ach, munteres Paar, möchte nur Chigi, der da neben mir steht, "dich modellieren zu einer tragdaren Taschenausgabe für Damen: ich "steckte dich bei und zöge dich erst in Deutschland aus der Tasche. — "Ich kann's aber auch hier auf der Insel thun." — Und hier bracht' er das spöttische Kunstwerk heraus; denn der berühmte Architekt und Mosellierer Chigi, der ihm zuhörte, hatt' es wirklich nachgebacken. — Schoppe erzählte weiter, daß Don Gaspard alsdann ernsthaft an ihn trat und ihn spanisch fragte, wer er sei. "Ich din, versetz' er auch spanisch, wirks"licher Titular bibliothekar des Großmeisters zu Malta — und "ein Abkömmling des sogenannten grammatikalischen Hundes, des ges"zähnten Humanisten — Scioppius (deutsch Schoppe) — mein Tauss"name ist Pero, Piero, Piètro (Peter). Aber hier nennen mich viele "aus Bersehen Sciupio oder Sciopio (Vergendung)."

Gaspard hatte ein parteiloses tiefreichendes Auge für jede, sogar die fremdeste Brust und suchte am wenigsten sein Ebenbild. Er zog daher den Bibliothekar in sein Haus. Da nun dieser nur vom Portraitmalen zu leben schien und jetzt ohnehin nach Deutschland zurück wollte: so trug er, hossen, diesem reichen, vieläugigen, strengen Geiste Albano's Gesellschaft an, die blos der gegenwärtige Mitarbeiter Augusti mit ihm theilen sollte. — Aber der Vibliothekar verlangte vorher vier Dinge voraus, die Schilderung des Grasen, die Silhonette desselben und — als beides gegeben war — noch das dritte und vierte so: "soll ich von den drei "Ständen kalandert") werden und mich glatt und poliert drücken "lassen von Glanzpressen? — Ich will nicht; überall hin, in den Hims"mel und in die Hölle, will ich Ihren Sohn begleiten, aber nicht in die "Boch», Wasch, Wöste, Schmelz» und Treibwerke vornehmer Häuser." Das wurd' am leichtesten zugestanden; dazu war ohnehin der zweite Reichsvikarius des väterlichen Oberhaupts, Augusti, bestimmt. Aber

<sup>\*)</sup> b. h. zwischen zwei hölzernen Walzen und Einer metallenen gepresset werden.

ilber ben vierten Punft zerfielen fie fast. Schoppe, ber lieber vogelfrei als nicht = frei ober freigelassen sein wollte, und bessen eben so reichs= unmittelbarer als fruchtbarer Boben keine Zäune litt, konnte fich nur zu zufälligen unbestimmten Diensten bequemen und mußte bas Fixum eines Lohns ablehnen: "ich will Ihm, sagt' er, Kasualpredigten halten, aber "feine Wochenpredigten; ja es kann sein, baß ich oft ein halbes Jahr "gar nicht auf die Ranzel steige." Der Ritter fand es unter sich, Berbindlichkeiten schuldig zu sein und zog zurück, bis Schoppe ben Diagonal= weg ausmittelte, er gebe seine Gesellschaft als don gratuit und erwarte baher auch vom Ritter von Zeit zu Zeit ein don gratuit von Belang. Uebrigens war bem Ritter jett Schoppe gerabe so lieb wie ber erste beste Hoftiirke, ber ihm auf ben Wagenfußtritt geholfen; seine Brüfung eines Menschen war eine kalte Tobtenbeschau, und nach bem Priifen liebt' er nicht ftarfer und haßt' er nicht stärfer; für ihn waren im Spektakelstück bes polternben Lebens ber Regisseur und bie ersten und zweiten Liebhaberinnen und die Lears und Iphigenien und Helden weder Freunde, noch die Kasperls und die Tyrannen und Figuranten Feinde, sondern es waren verschiedene Afteurs in verschiedenen Rollen. — -Gaspard, stehest benn bu in ber Frontloge und nicht auch auf bem Und siehest bu nicht, wie Hamlet, im großen Schauspiele einem kleinern zu? Ja setzet nicht jebe Bühne am Ende ein boppeltes Leben voraus, ein kopierendes und ein kopiertes? — -

Entweder die wenigen paar Gläser Wein oder auch sein verdrießlicher Abstand vom zierlichen gehaltenen Lektor setzten Schoppe's Fegemühle mit allen Rädern in Gang — so wenig dieser Humor auf der glänzenden Insel eine vortheilhafte Stelle fand — und als Augusti wünschte, Schoppe möchte froher als andere Maler nach Deutschland gehen: so zog dieser ein Päckhen vergoldeter Heiligenbilder deutscher Schutzpatrone heraus und sagte Karten-mischend: "mancher würde "hier ein pähstliches Miserere auss Pult legen und absingen, zumal "wenn er mitten im Frühling das Winterquartier, die deutsche Eis- und "Nebelbank, beziehen muß wie ich; — und ungern, das sag' ich srei,

"laff' ich ben Arlecchino und ben Pulzinella und ben Stapin und bie "ganze Comedia dell' Arte babinten. — Aber bie beiligen Herren, bie "ich hier tailliere, haben ihre Patronatsländer aufs Trockne gebracht; "und man passiert sie gern. Baumeister, Ihr lacht, aber Ihr wisset im "Ganzen zu wenig von bem, was biefe gemalten himmlischen Schirm= "vögte für beutsche Kreise stündlich unternehmen. Baumeister, sucht "mir ilberhaupt ein Land, worin so viele Prligel, Programmen, Pro= "fessoren, Allongeperiiden, gelehrte Anzeigen, Reichsanzeigen, Klein= "und Borftäbter, Zeremonien, Krönungen und Beibelberger Fässer, aber "ohne inwohnende Diogeneffe, aufzutreiben find als im gedachten! "Ober suchen Sie es, mein Gr. v. Augusti! - Weiset mir boch nur über-"haupt ein Territorium auf, bem ein eben fo langes Parliament, "nämlich ein längster Reichstag, bescheret ift, gleichsam eine außer= "ordentlich heilsame pillula perpetua\*), die der Pazient unaufhörlich "einnimmt und bie ihn unaufhörlich ausreinigt; und wem fällt babei "nicht eben so gut wie mir die capitulatio perpetua und überhaupt bas "Reichs = corpus als perpetuum immobile aus Gründen ein? — "(Hier trank Schoppe.) Dabei ist ber Reichskörper wie bas erfte Prinzip "ber Moral ober wie Jungfernerbe sehr unauflöslich; ja gesetzt, einer "von uns nähme ein Churschwert und schnitte ihn bamit wie einen Ohr= "wurm entzwei, so würbe sich bie gezähnte Hälfte eben wie ber gespaltene . "Dhrwurm umkehren und ben Hinterrest rein aufspeisen — und bann "wäre ja ber gesammte verknüpfte Ohrwurm wieber ba und fatt bazu. "Es ist keine schädliche Folge dieses festen Neichsnerus, bag bas corpus "seine eignen Glieder wie der Bachfrebs seinen Magen verzehren und "verbauen ohne mahren Schaben, so baß einer bas corpus wie einen "homerischen Gott nur verwunden, aber nicht ertöbten fann: reibe, fag' "ich oft, diesen Federbuschpolypenstamm mit Rösel zu Brei — stülp' ibn "um wie einen Handschuh — schneibe ben Polypen wie Lichtenberg ge=

<sup>\*)</sup> Diese Pille besteht aus Spießglaskönig und wird ihrer Festigkeit wegen stets von neuem mit altem Erfolge gebraucht: man schüttet blos vorher einen Aufguß von Wein darüber.

"schickt mit einem Haare entzwei — stecke wie Tremblen mehre abge"schnittene Glieber in einander und verleibe wie andere Natursorscher,
"Reichsstädte, Abteien, kleine Länder größern ein oder umgekehrt — —
"und schaue nach einigen Tagen darnach: wahrhaftig, herrlich und ganz
"und genesen sitzt bein Polype wieder dort, oder ich will nicht Schoppe
"heißen." —

Der Graf hörte ihn schon länger und konnte also leichter und besser lächeln; ber Lektor mußt' es erst lernen, ba sogar ber komische Akteur für seinen neuen Zuhörer noch keiner ist. Aber unter allen diesen Zer= streuungen bauerte in Albano's Seele ein verwirrter Tumult, gleichsam bas Rauschen vom Wafferfalle ber kommenden Zeiten fort. Er blickte sehnend durch die wankenden Fugen ber Lorbeerzweige nach ben glänzen= ben Hügeln braußen, ba Dian in seiner Malersprache sagte: "ift es nicht, "als wenn alle Götter mit tausend Fruchthörnern auf ben Bergen um "ben Lago maggiore ständen und Wein und Kastaden niedergöffen, "bamit nur ber See wie ein Freudenpokal üppig überlaufe und herunter-"schäume?" — Schoppe versetzte: "Freuden von ausnehmendem Ge= "schmad wie Ananas haben bas Schlimme, baß sie wie Ananas bas "Zahnsteisch bluten machen." — "Ich glaube, fagte Augusti, man muß "über die Freuden des Lebens nicht viel reflettieren, so wie über die "Schönheiten eines guten Gebichts, man genießet beibe beffer, ohne fie "zu zählen ober zu zergliebern." — "Und ich, fagte Cefara, würde zählen "und zergliedern schon aus Stolz; was herausfäme, ertrilg' ich, und ich "würbe mich schämen, unglücklich zu sein. Ift bas Leben wie eine Olive "eine bittere Frucht, so greife nur beibe scharf mit ber Presse an, sie liefern "bas süßeste Del." — Hier stand er auf, um bis Abends in ber Insel allein zu bleiben; er bat um Nachsicht, machte aber keinen Vorwand. Seine hohe ehrgeizige Seele war unfähig, sich zur kleinsten Lüge nieberzublicken; nicht einmal gegen — Bieh. Er lockte in Blumenblihl Flug= tauben täglich burch Futter näher, und seine Pflegeschwester bat ihn oft, eine zu ergreifen; aber er sagte immer Rein, weil er sogar ein thierisches Bertrauen nicht belügen wollte. -

Als fie ihm nachsahen, ba er langfam mit nachspringenden Schatten und mit den an ihm berabschlüpfenden Sonnenbliten burch die Lorbeer= bäume ging und wie in einem Traume die Zweige mit vorausgehaltenen Händen sanft aus einander bog: so brach Dian aus: "welche Supiters "Statue!" - "Und die Alten, fiel Schoppe ein, glaubten noch bazu, "baß jeber Gott in seiner Statue hause." - "Gine herrliche breifache "Breite ber Stirn, ber Rasenwurzel und ber Bruft! (fuhr Dian fort.) "Ein hertules, ber auf bem Olympus Delbäume pflangt!" -"Es frappierte mich sehr (sagte ber Leftor), daß ich durch langes Un= "schauen auf seinem Gesichte lesen konnte, was ich wollte und was sich "widersprach, Kälte — Wärme — Unschuld und Sanftmuth — am "leichtesten Trotz und Kraft." — Schoppe setzte bazu: "ihm selber mag "es noch schwerer werden, einen solchen Kongreß friegsührender Dlächte "in sich zu einem Friedenskongreß zusammen zu zwingen." — "Wie "schön (jagte ber menschlichfühlende Dian) muß einer so fräftigen Gestalt "bie Liebe anstehen und wie erhaben ber Born!" - "Das sind zwei "malerische Schönheiten (versetzte Schoppe), woraus sich zwei Pädagogi= "archen und Xenophone wie wir wenig bei ihrem Zyrus machen in ihrer "Byropädie."

# Bierter Byfel.

Zesara hatte blos drei Gläser Wein gekostet; aber der Most seines heisen dichten Blutes gohr davon stärker. Der Tag erwuchs immer mehr zu einem daphnischen und delphischen Hain, in dessen slüsterndes und dampsendes Dickicht er sich tieser verlor — die Sonne hing wie eine weiße blizende Schneekugel im Blau — die Eisberge warsen ihren Silberblick in das Grün herein — aus sernen Wolken donnerte es zusweilen\*), als rolle der Frühling in seinem Triumphwagen daher und weiter zu uns — die Lebenswärme des Klima's und der Tagszeit, das

<sup>\*)</sup> Tirare di prima vere nennt's das Bolf, und Peter Schoppe übersett es erhaben genug: elettrisches Pistolenzeug bes Lenzes.

b. Fener zweier Entzückungen (ber erinnerten und ber gehofften), brüteten Jett ergriff ihn jenes Fieber ber jungen Ge= alle seine Arafte an. sundheit, worin ihm allemal war, als schlage in jedem Gliede ein besonderes Herz — die Lunge und das Herz sind von Blute schwer und voll — ber Athem ist heiß wie ein Harmattanwind — und bas Auge trübe in seiner eignen Lohe — und die Glieder sind milbe vor Kraft. In bieser Ueberfüllung der elektrischen Wolke hatt' er einen besondern Trieb nach Zertrümmern. Er half sich jünger oft, baß er Felsenstücke an ben Gipfel wälzte und niederrollen ließ; ober baß er im Galopp so lange lief, bis ber Athem — länger wurde, ober am gewissesten baburch, baß er sich (wie er von Karban gehört hatte) mit einem Febermeffer Schmerzen und fogar kleine Berblutungen erregte. — Selten gewinnen gewöhnliche, und noch seltener ungewöhnliche Menschen die volle mit allen Zweigen blühende Jugend des Leibes und Geistes; aber besto prangender trägt bann Eine Wurzel einen ganzen Blumengarten. —

Mit diesen Wallungen stand Albano jetzt hinter bem Pallast einsam gegen Silben, als ihm ein Spiel seiner Knabenjahre einsiel.

Er war nämlich oft im Mai auf einen fäulendicken Apfelbaum, der ein ganzes hängendes grünes Kabinet erhob, bei heftigem Wind gestiegen und hatte sich in die Arme seines Gezweigs gelegt. Wenn ihn nun so die schwankende Lusthecke zwischen dem Gaukeln der Lisienschmetterlinge und dem Summen der Bienen und Mücken und dem Nebeln der Blüten schaukelte, und wenn ihn der aufgeblähte Wipsel bald unter settes Grün versenkte, bald vor tieses Blan und bald vor Sonnenblitze drehte: dann zog seine Phantasie den Baum riesenhaft empor, er wuchs allein im Universum, gleichsam als sei er der Baum des unendlichen Lebens, seine Wurzeln stiegen in den Abgrund, die weißen und rothen Wolken hingen als Blüten in ihm, der Mond als eine Frucht, die kleinen Sterne blitzten wie Than, und Albano ruhte in seinem unendlichen Gipsel, und ein Sturm bog den Gipsel aus dem Tag in die Nacht und ans der Nacht in den Tag. —

Er sah jetzt zu einer hohen Zupresse empor. In Rom war aus dem

Mittags=Schlaf ein Silvostwehen aufgestanden und hatte sich unterwegs fliegend in Limoniengipfeln und in tausend Bächen und Schatten gefühlt und lag nun gewiegt auf Zypressenarmen. Da erkletterte er ben Baum, um sich wenigstens zu ermüben. Aber wie behnte sich die Welt vor ihm aus mit Bergen, mit Inseln und Wälbern, ba er bas bonnernbe Gewölke über Roms sieben Higeln liegen sah, gleichsam als rebe aus bem Dunkel noch ber alte Geist, ber in ben Hügeln wie in sieben Besuben gearbeitet hatte, welche vor der Erde so viele Jahrhunderte lang mit feurigen Säulen, mit aufgerichteten Gewittern ftanden und fie mit glühenden Strömen, mit Aschenwolken und mit Fruchtbarkeit übergossen, bis fie sich selber zersprengten! Die Spiegelwand ber Gletscher stand, wie sein Bater, unzerrüttet vor der Wärme bes Himmels und wurde nur glänzend und nicht warm und nicht weich — aus dem weiten See schienen überall die warmen Hügel wie aus ihrem Babe auszusteigen, und die kleinen Schiffe ber Menschen schienen in der Ferne strandend zu stocken — und im weiten Wehen um ihn gingen die großen Geister der Bergangenheit vorüber, und unter ihren unsichtbaren Tritten bogen sich nur die Wälder nieder, aber die Blumenbeete wenig. Da wurde in Albano die fremde Bergangenheit zur eignen Zukunft — keine Wehmuth, sondern ein Durst nach allem Großen, was ben Beist bewohnt und hebt, und ein Schauber vor den schmutzigen Köbern ber Zukunft zogen sein Auge recht schmerzlich zusammen, und schwere Tropfen fielen baraus. - Er stieg herab, weil bas innere Schwindeln zulett äußeres wurde. Die ländliche Erzichung und Dian welcher ben gehaltenen Gang ber Natur verehrte, hatte ben Knospengarten seiner Kräfte vor frühzeitiger Morgensonne und schnellem Aufspringen bewahret; aber burch bie Er= wartung bes Abends und burch die Reise wurde der Tag seines Lebens jett zu warm und zu treibend.

Zufällig und träumend verlor er sich unter Orangeblüten; plötzlich war ihm, als mache ein silfes Wühlen im innersten Herzen dieses beklemmend weit und leer und wieder voll. Ach er wußte nicht, daß es die Düste waren, die er hier in seiner Kindheit so oft in die Brust gesogen,

und welche nun jede Phantasie und Erinnerung der Vergangenheit dunkel, aber gewaltsam zurückriesen, eben weil Düste, ungleich den absenützten Merkmalen des Auges und des Ohres, seltener kommen und also leichter und heftiger die verblichene Empfindung erneuern. Aber als er in eine Arkade des Pallastes, welche bunte Steine und Muscheln stickend färdten, gerieth, und als er die Wogen spielend auf die Schwelle der Grotte hüpsen sah: so deckte sich ihm auf einmal eine bemooste Bersgangenheit auf — er durchsuchte seine Erinnerungen — die Fardensteine der Grotte lagen gleichsam voll Inschristen der vorigen Zeit vor seinem Gedächtniß. — Ach hier war er ja tausendmal mit seiner Mutter gewesen, sie hatte ihm die Muscheln gezeigt und die Nähe der Wellen versboten, und einmal, da die Sonne ausging, und da der durchwehte See und alle Steinchen glänzten, war er auf ihrem Schoose mitten unter den Lichtern ausgewacht. —

O war denn nun die Stelle nicht geheiligt und auf ihr seine überwältigende Sehnsucht nicht entschuldigt, die er heute so lange gehabt, die schöne Armwunde dem tobenden und quälenden Blute auszumachen?

Er ritte sich, aber zufällig zu tief; und mit einem schönen kühlen Heben seines leichter athmenden Wesens sah er der rothen Quelle seines Armes in der Abendsonne zu und wurde wie nach abgefallnen Bürden leichter — nüchtern — still — und weich. Er dachte an die verschwundne Mutter, deren Liebe nun ewig unvergolten blieb — ach er hätte dieses Blut gern für sie vergossen — und nun quoll heißer als je in seiner Brust die Liebe für den kränklichen Bater auf: o komme bald, sagte sein Herz, ich will dich so unaussprechlich lieben, du lieber Bater!

Die Sonne erkaltete an der seuchten Erde — nur noch die zackige Mauerkrone aus den Goldstusen der Gletscherspitzen glühte über ausgeslöschen Wolken — und die Zauberlaterne der Natur warf ihre Bilder nur noch gezogner und matter: da ging eine lange Gestalt in einem ossnen rothen Mantel langsam um die Zedratobäume auf ihn zu, rieb mit der Nechten an der Stelle des Herzens, woran kleine Funken versglommen, und zerdrückte mit der halb erhobnen Linken eine Wachslarve

zum Klumpen und blickte in die eigne Brust. Plötzlich erstarrete sie an der Wand des Pallastes in versteinerter Stellung. Albano drückte die Hand auf die kleine Bunde und ging nahe zu dem Versteinerten. — Welche Gestalt! — Aus einem vertrockneten hagern Angesicht erhob sich zwischen Augen, die halb unter den Augenknochen fortbrannten, eine verachtende Nase mit stolzem Burf — ein Cherub mit dem Keime des Absalls, ein verschmähender gebietender Geist stand da, der nichts lieben konnte, nicht sein eignes Herz, kaum ein höheres, einer von jenen Fürchterlichen, die sich liber die Menschen, über das Unglika, über die Erde und über das — Gewissen erheben, und denen es gleich gilt, welches Menschenblut sie hingießen, ob fremdes oder ihres. —

Es war Don Gaspard.

Die Funken = werfende Orbenskette aus Stahl und Ebelsteinen ver= rieth ihn. Die Starrsucht, seine alte Krankheit, hatt' ihn ergriffen. "D Bater!" fagte Albano erschrocken und umfaßte bie unbewegliche Geftalt; aber er brlickte gleichsam ben kalten Tob ans Herz. Er schmeckte bie Bitterkeit einer Hölle — er kußte bie starre Lippe und rief lauter endlich trat er vor ihm mit fallenden Armen zurlick, und die aufgebeckte Wunde blutete ungefühlt nieber — und er blickte, zähneknirschend vor wilder junger Liebe und vor Schmerz, und mit großen Eistropfen in ben Augen, ben Stummen an und rieß ihm bie hand vom Bergen. — - Hier schlug erwachend Gaspard bie Augen auf und sagte: "will= "kommen, mein lieber Sohn!" — Da sank ihm mit unüberschwenglicher Seligkeit und Liebe bas Kind ans Baterherz und weinte und schwieg. "Du blutest, Albano," sagte Gaspard ihn sanft zurückstemmend, "ver= "binde Dich!" — "Laß mich bluten, ich will mit Dir sterben, wenn "Du stirbst — o wie hab' ich so lange nach Dir geschmachtet, mein guter "Bater!" sagte Albano, noch tiefer erschüttert von bem franken väter= lichen Herzen, das er jetzt an seinem heftiger schlagen fühlte.

"Recht gut, verbinde Dich aber!" sagt' er; und als der Sohn es that und während des schnellsten Umwickelns mit unersättlicher Liebe in das väterliche Auge schauete, und als das Auge nur kalte Blitze warf

wie sein Ring = Juwel - so schlug auf ben Kastaniengipfeln, bem heutigen Throne ber Morgensonne, ber leise Mond sein frommes Auge stillend auf, und bem entflammten Albano war es an biesem kindlichen und mitterlichen Wohnplatze, als schaue ber Beift seiner Mutter vom himmel und rufe', "ich werbe weinen, wenn ihr euch nicht liebt." Sein wallendes Herz zerfloß, und er sagte fauft zu dem im Mondlicht bleichern Bater: "liebst Du mich benn nicht?" — "Lieber Mban, versetzte ber "Bater, man kann Dir nicht genug antworten — Du bist recht gut — "es ist recht gut." Aber mit bem Stolze ber Liebe, die sich kuhn mit ber väterlichen maß, ergriff er fest bie Hand mit ber Larve und sah ben Ritter mit feurigen Thränen an: "mein Sohn, versetzte ber Mübe, ich "habe Dir heute noch viel zu sagen und wenig Zeit, weil ich morgen "reise — und ich weiß nicht, wie lange mein Herzklopfen mich sprechen "läffet." — Ach, also war bas vorige Zeichen einer gerührten Seele nur ein Zeichen eines nervenkranken Bulses gewesen . . . Du armer Sohn, wie mußte vor bieser scharfen Luft bein bewegtes Meer erstarren - ach. wie an einem eiskalten Metall nußte beine warme Sand ankleben unb davon sich wundgeschält abziehen! —

Aber guter Jüngling! Wer von uns könnte dich tadeln, daß Wunden dich gleichsam mit Blut an deinen wahren oder falschen Halb-gott binden — wiewol ein Halbgott sich öfter mit einem Halbthier als mit einem Halbmenschen schen schließet — und daß du so schmerzlich siebst? Uch, welche warme Seele sprach nicht einmal die Bitte der Liebe vergeblich aus und konnte dann, gelähmt vom erkalteten Gifte, gleich andern Bergisteten, die schwere Junge und das schwere Herz nicht mehr bewegen? — Aber liebe fort, du warme Seele; gleich Frühlingsblumen, gleich Nachtschmetterlingen durchbricht die zarte Liebe zuletzt doch den hartgefrornen Boden, und jedes Herz, das nichts and eres verlangt als ein Herz, sindet endlich seine Brust! — —

### Fünfter 3ntel.

Der Ritter nahm ihn auf eine über steinerne Gaulen geführte Gallerie hinauf, die überall Limonienbäume mit Duften und fleinen regen vom Monde filbern geränderten Schatten vollstreueten. zwei Mebaillons aus seiner Brieftasche, bas eine bilbete ein sonberbar= jugenblich aussehendes weibliches Gesichtchen vor, mit der Umschrift: "Nous ne nous verrons jamais, mon fils."\*) "Hier ist Deine Mutter "(sagte Gaspard und gab es ihm) — und hier Deine Schwester," und reichte ihm bas zweite, bessen Büge zu einer unkenntlichen veralteten Gestalt einliesen mit der Umschrift: "Nous nous verrons un jour, mon frère."\*\*) Er fing nun seine Rebe an, die er in so vielen zwanglosen Heften (bas eine Komma oft am einen Ende ber Gallerie, bas andere am andern) und jo leise und in einem solchen Wechsel von schnellem und trägem Geben lieferte, bag in das Ohr eines unter der Gallerie mitlaufenden Bisitators fremder Gespräche, wenn einer brunten stand, nicht brei zusammengehörende Laute tropfen konnten. "Deine Auf-"merkjamkeit, lieber Alban, fuhr er fort, nicht Deine Phantafie jollte "jetzt gespannt sein; Du bist leider heute zu romantisch bei dem Roman= "tischen, was Du hören jollst. Die Gräfin von Resara liebte bas Keierliche "von jeher; Du wirst es aus dem Auftrage sehen, ben sie mir wenige "Tage vor ihrem Tobe gab, und den ich gerabe an diesem Charfreitage "auszurichten versprechen mußte."

Er sagte noch, bevor er anfing, daß er, da seine Katalepsie und sein Herzklopsen bedenklich stiegen, nach Spanien eilen müsse, seine Sachen und noch mehr die seiner Mündel — der Gräfin von Romeiro — zu ordnen. Alban that noch eine Bruderfrage über seine liebe so lang' entrückte Schwester; der Bater ließ ihn hoffen, daß er sie bald sehen werde, da sie mit der Gräfin die Schweiz besuchen wolle. —

<sup>\*)</sup> Wir sehen uns nie, mein Sohn.

<sup>\*\*)</sup> Wir schen uns einst mein Bruber.

Da ich nicht absehe, was die Menschen bavon haben, wenn ich die mir beschwerlichen Gänsefüße sammt bem ewigen "er sagte" hersetze: so will ich den Auftrag in Person erzählen. Es werden einmal — (fagte ber Ritter) — brei Unbekannte, einer am Morgen, einer Mittags und einer Abends zu ihm kommen, und jeder wird ihm ein eingesiegeltes Kartenblatt zustellen, worauf blos ber Name ber Stadt und bes Hauses steht, worin bas Bilberkabinet, bas Albano noch dieselbe Racht besuchen muß, zu finden ift. Im Rabinet soll er alle Rägel ber Bilber burch= tasten und dricken, bis er auf einen kömnit, hinter welchem ber Druck eine in die Wand eingebauete Repetieruhr zwölf zu schlagen nöthigt. Hier findet er unter dem Bilbe eine geheime Tapetenthür, hinter welcher eine weibliche Gestalt mit einem öffnen Souvenir und mit drei Ringen an ber Linken, und mit einem Crayon in ber Rechten fitt. ben Ring des Mittelfingers, so richtet sich die Gestalt unter bem Rollen des innern Getriebes auf, tritt in das Zimmer, und das auslaufende Gebwerk stockt mit ihr an einer Wand, woran sie mit dem Crapon ein verstecktes Fach bezeichnet', in welchem ein Taschenperspektiv und ber wächserne Abbruck eines Sargschlüssels liegen. Das Okularglas bes Verspectivs ordnet burch eine optische Anamorphose ben Wirrwarr alternder Linien auf dem beute empfangenen Medaillon ber Schwester zu einer holben jungen Gestalt, und bas Objektivglas gibt bem unreifen Bilbe ber Mutter die Merkmale bes längern reifern Lebens zurück. — Dann brudet er ben Ringfinger, und sogleich fängt bie ftumme talte Figur mit bem Crayon in bas Souvenir zu schreiben an und bezeichnet ibm mit einigen Worten ben Ort bes Sarges, von bessen Schlüssel er den wächsernen Abdruck hat. Im Sarge liegt eine schwarze Marmorftufe, in Gestalt einer schwarzen Bibel; und wenn er sie zerschlagen hat, trifft er einen Kern barin, aus bem ber Christbaum seines ganzen Lebens wachsen soll. — Ift die Stufe nicht im Sarge, so gibt er bem letzten Ringe bes Ohrfingers einen Druck — was aber bann biefes hölzerne Guerife's Wettermännchen seines Schickfals beginne, wußte ber Ritter selber nicht vorauszusagen. —

Ich bin völlig in der Meinung, daß man dem bizarren Testamente leicht das Repetier = und das halbe Räderwerk — so wie man jetzt in London Uhren blos aus zwei Rädern bauet — ausbrechen könnte, ohne das Borlege = oder Zeigerwerk zu beschädigen.

Auf Alban wirkte das testamentarische Getriebe und Gebläse wider meine Erwartung — fast nichts; ausgenommen eine weichere Liebe gegen die gute Mutter, welche so sorgend, da sie unten im Strome des Lebens das fliegende Bild vom niederfallenden Habicht der Todes erblickte, nur den Sohn bedachte. Seinem Bater schauete er unter dem Berichte mit zärtlichem Danke für diese Mühe des Gedächtnisses und der Erzählung, fast auf Rosten seiner Ausmerksamkeit, in das befestigte eiserne Angesicht; und im Mondschein und vor seiner Phantaste wuchs der Kitter zu einem rhodischen die halbe Gegenwart verdeckenden Kolossus auf, sür welchen ihm dieses testamentarische Memorienwerk sast zu kleinlich schien. —

Bisher hatte Don Gaspard blos als ächter Weltmann gesprochen, ber von seinem Gespräche (ohne besondere nähere Berhältnisse) stets jebe Erwähnung ober Schmeichelei eines Ichs, bes fremben so gut wie bes eignen, ausschließet und sogar historischer Personen nur als Bebingungen von Sachen gebenkt — so baß zwei solche Nicht = Ichs mit ihrer grimmigen Kälte nur zwei sprechenbe Logiken ober Wissenschaften zu sein scheinen, aber keine Wesen mit schlagenben Herzen: o! wie sanft floß es, wie eine weiche Tonart, in Albano's liebewundes Herz — bas ber hellere und lauere Mond und der insularische dämmernde Kindergarten seiner ersten Borzeit und die in seiner Seele laut fort = und nachklingende Stimme seiner Mutter gewaltsam auflöseten — als nun ber Bater sagte: "Das hab' ich von ber Gräfin zu sagen. Bon mir hab' ich Dir "nichts zu fagen als meine bisherige Zufriedenheit mit Deinem bisherigen "Leben." — "D geben Sie, theuerster Bater, meinem künftigen Gebote, "Lehre und Rath" sagte ber begeisterte Mensch, und Gaspards rechter Hand, bie nach bem schnellern Herzen zuckte, folgt' er mit seiner Linken an die stedhe Stelle und briedte heftig bas hysterische Herz, als könn' er diesem bergab umkreisenden Lebensrade in die Speiche greifen. — Der

Ritter versetzte: "ich habe Dir weiter nichts zu sagen. Die Linden = "stabt (Pestitz) ist Dir nun geöffnet; Deine Mutter hatte sie Dir ver= "schlossen. Der Erbprinz, der bald Fürst sein wird, und der Minister "von Froulap, der mein Freund ist, werden die Deinigen sein; ich "glaub", es wird Dir nützen, ihre Bekanntschaft zu kultivieren."—

Der scharsblickende Gaspard sah hier plötzlich über des Jünglings reine offne Gestalt wunderbare Bewegungen und heiße Rosen sliegen, die aus der Gegenwart mit nichts zu erklären waren und die sogleich wie getödtet vergingen, als er so fortfuhr: "für einen Mann von Stande "sind gelehrte und schöne Wissenschaften die sür Andre Endzwecke sind, "nur Mittel und Erholung; und so groß Deine Neigung dasür sein "mag: so wirst Du doch am Ende Handlungen den Borzug vor Genüssen "geben; Du wirst Dich nicht geboren fühlen, die Menschen blos zu bes "lehren ober zu belustigen, sondern zu behandeln und zu beherrschen.

"Es wäre gut, wenn Du ben Minister gewännest und badurch bie "Kenntnisse bes Regierungs = und Rammerwesens, die er Dir geben "tann; benn in bem Abrisse Eines Landes, so wie Eines Hofes, besitzest "Du bie Grundzüge eines jeben größern, wozu Du auch gelangen und "Dich bilben sollst. Es ist mein Bunsch, bag Du sogar bem Fürsten "und bem Hofe lieb wirst, weniger weil Du Konnegionen, als weil Du "Erfahrungen brauchst: Nur burch Menschen besiegt und übersteigt "man Menschen, nicht burch Bücher und Borzüge. Man muß nicht "seinen Werth auslegen, um die Menschen zu gewinnen, sondern man "muß sie gewinnen, und bann erft jenen zeigen. Ungliick ist nichts wie "Unverstand, und nicht sowol durch Tugend als burch Berstand wird "man furchtbar und glücklich. — Du haft höchstens die Menschen zu "flieben, die Dir zu ähnlich sind, besonders die ab eln." — Das ätzende Sublimat seines Spottes bestand hier nicht barin, bag er "abel" mit einem afzentuierten ironischen Tone sagte, sondern bag er's wider Er= warten kalt ohne einen sagte. Albano's Hand war in seiner schon längst vom Herzen an ber stählernen edigen Orbensfette herabgeglitten auf bas goldene metallisch = kalte Lamm baran. Der Jüngling hatte, wie alle Jünglinge und Einsiedler, zu harte Begriffe von Hof = und Welt= leuten, er hielt sie filr ausgemachte Basilisken und Drachen — wiewol ich bas noch entschuldigen will, wenn er nur mit ben Naturforschern unter ben Basilisken nichts versteht als ungeflügelte Eiberen, und unter ben Drachen nichts als geflügelte, so baß er sie für nichts als für kalte fast so fatale Amphibien, wie Linné solche befiniert, ansieht; - ferner hegt' er (so leicht wird Plutard) ber Berführer von Jünglingen, beren Biograph er hätte sein können wie ich) mehr Grimm als Achtung gegen die Artolatrie (ben Broddienst) unseres Zeitalters, bas aber umgekehrt immer ben Gott ins Brob verwandeln will, gegen die besten Brodstudien ober Brodwagen, gegen bas Machen einer Carrière, gegen jeben, ber fein Waghals war und ber ftatt ber Sturmbalten und Rriegsmaschinen etwa unsichtbare Magnetstäbe, Saugwerke und Schröpftöpfe ausetzte und bamit etwas zog. Jeber Jüngling hat ein schönes Zeitalter, wo er kein Amt, und jebe Jungfrau eines, wo sie keinen Mann an= nehmen will; bann ändern fich beide und nehmen oft fich einander noch bagu.

Als ber Ritter die obigen gewiß keinem Weltmanne anstößigen Sätze vorbrachte: so stieg in seinem Sohne ein heiliger menschenfreunb= licher Stolz empor — es war biesem, als werbe von einem steigenben Benius sein Berg und sogar sein Körper, wie ber eines betenben Beiligen, gehoben über bie Laufbahnen einer gierigen friechenden Zeit — bie großen Menschen einer größern traten unter ihre Triumphbogen und winkten ihm, näher zu ihnen zu kommen — im Osten lag Rom und ber Mond, und vor ihm ber Alpen = Birkus, eine große Vergangenheit neben einer großen Gegenwart - er ergriff mit bem lieben beftolzen Ge= fühl, baß es noch etwas Göttlicheres in uns gebe als Klugheit und Ber= ftand, ben Bater und sagte: "ber ganze beutige Tag, lieber Bater, "war eine zunehmende Erschütterung meines Herzens — ich kann vor "Bewegung nicht sprechen und nichts recht bebenken — Bater, ich be= "suche alle — ich werbe mich liber bie Menschen hinausreißen — aber "ich verschmähe ben schmutzigen Weg bes Ziels — ich will im Weltmeer "wie ein Lebendiger burch Schwimmen aufsteigen, aber nicht wie ein

"Ertrunkner durch Verwesen — ja, Bater, das Schicksal werfe einen "Grabstein auf diese Brust und zermalme sie, wenn sie die Tugend und "die Gottheit und ihr Herz verloren hat."

Albano sprach barum so warm, weil er einer unaussprechlichen Berehrung sür die kraftvolle Seele des Ritters nicht entsagen konnte; er stellte sich immer die Qualen und das lange Sterben eines so starken Lebens, den scharsen Rauch eines so großen, kalt ausgegossenen Feuers vor und schloß aus den Regungen seiner eignen lebendigen Seele auf die der väterlichen, die nach seiner Meinung nur langsam auf einer breiten Unterlage schwarzer kalter Menschen so zerfallen war, wie man Diamanten nicht anders verstüchtigt als auf einer Unterlage von ausgebrannten todten Schmiedekohlen. —

Don Gaspard, der die Menschen selten und nur gelinde tadelte — nicht aus Liebe, sondern aus Gleichgültigkeit — antwortete dem Jüngslinge geduldig: "Deine Wärme ist zu loben. Mit der Zeit wird sich "alles geben. — Jetzt lass" uns essen." —

# Sechfter 3nfel.

Der Speisesaal unserer Eiländer war im reichen Pallaste der abwesenden Borromäischen Familie. Man gab der schönen Insel den Parissapsel und Lordeerkranz. Augusti und Gaspard schrieben ihr das Belosdungsschreiben in einem leichten klaren Styl, nur Gaspard mit mehr Antithesen. Albano's Brust war mit einer neuen Welt gefüllt, sein Auge mit einem Schimmer, seine Wangen mit freudigem Blut. Der Baumeister erhob sowol den Geschmack als den Kammerbeutel des Erdprinzen, der durch beide zwar nicht artistische Meister, aber doch Meistersstücke in sein Land mitbrachte, und auf dessen Veranlassung eben dieser Dian nach Italien ging, um für ihn Abgüsse von den Antiken da zu nehmen. Schoppe versetzte: "ich hoffe, der Deutsche ist so gut mit Malers"Kallenbilder — unsere Thesesbilder in Augspurg — unsere Leisten über "Zeitungsblättern und unsere Buchdruckerstöcke in jedem bramatischen

"Werke, burch die wir eine friihere Shakspeare Gallery besaßen als "London — unsere Effigie - Gehangnen am Galgen sind jedem bekannt "und zeigen am ersten, wie weit wir's treiben. — Aber ich will auch "zulassen, daß Griechen und Welsche so malen wie wir: so ragen wir boch "baburch über sie hinweg, baß wir, gleich ber Natur und ben abeligen "Sponsterern, nie die Schönheit isoliert ohne angebognen Vortheil "suchen. Gine Schönheit, die wir nicht nebenher braten, veraufzionieren, "anziehen ober heirathen können, gilt bei uns nur bas, was sie werth "ist; Schönheit ist bei uns (hoff' ich) nie etwas anders als Anschrot "und Beiwerk bes Vortheils, so wie auch auf bem Reichstage nicht bie "angestoßenen Konfekttischen, sonbern bie Sessionstafeln bie eigent= "lichen Arbeitstische bes Reichs = corpus sind. Aechte Schönheit und "Runst wird baher bei uns nur auf Sachen gefetzt, gemalt, geprägt, "welche babei nützen und abwerfen: 3. B. gute Madonnen nur ins "Modejournal — radierte Blätter nur auf Briefe voll Tabackblätter — "Rameen auf Tabacksköpfe — Gemmen auf Petschafte und Holzschnitte "auf Kerbhölzer — Blumenstikke werben gesucht, aber auf Schachteln ,,- treue Wouwermanne, aber zwischen Pferbeständen neben Beschä-"lern\*) — erhobenes Bildwerk von Prinzenköpfen entweder auf Thalern "ober auf baierschen Bierkrug= Deckeln, beibe nicht ohne reines Zinn — "Rosen = und Lilienstücke, aber an tättowierten Weibern. — Auf ähn = "liche Weise war in Basedows Erziehungsanstalt stets bas schöne Gemälbe "und bas lateinische Bokabulum verkulipft, weil bas Philanthropin biefes "leichter unter jenem behielt. — So malte van ber Rabel nie einen hasen "auf Bestellung, ohne ein frisch geschossenes Mobell nach bem andern "sich zum Essen und Kopieren auszubitten. — So malte ber Maler "Calfar schöne Striimpfe, aber unmittelbar an seine eignen Beine." — —

Der Nitter hörte so etwas mit Vergnügen an, ob er's gleich weber belächelte noch nachahmte; ihm waren alle Farben im genialischen Prisma

<sup>\*)</sup> Ein guter Wouwermann heißet in der Malersprache ein gut gemaltes Pferd, deffen Beschauen auf die Schönheit des künftigen Füllen einfließet.

erfreulich. Nur für den Baumeister war's nicht genug im griechischen Geschmack, und für den Lektor nicht genug im höslichen. Letzterer kehrte sich, während Schoppe neuen Athem zu unserer Berkleinerung holte, wie schmeichelnd zum abreisenden Dian und sagte: "früher nahm Rom, andern Ländern nur die Kunstwerke hinweg, aber jetzt die — "Künstler."

Schoppe verfolgte: "Eben so sind unsere Statuen keine müßigen "Staatsbürger auf der Bärenhaut, sondern sie treiben alle ein Handwerk; "was Karpatiden sind, tragen Häuser, was Engel sind, halten Tauss"schüsseln, und heidnische Wassergötter arbeiten in Springbrunnen und "gießen den Mägden das Wasser in die Scheffel zu." —

Der Graf sprach warm sür uns, ber Lektor hell; ber Ritter bemerkte, daß der beutsche Geschmack und das deutsche Talent sür dichterische Schönsheiten den Mangel an beiden sür andere Schönheiten vergüte und erkläre (aus Klima, Regierungssorm, Armuth 2c.). Der Ritter glich den Himmelssehröhren, hinter benen die Erden größer erscheinen und die Sonnen kleiner, er nahm wie jene den Sonnen den gedorgten Schimsmer ab, ohne ihnen den wahren größern zurückzugeben; er schnitt zwar einem Judas den Strick entzwei, aber einem Christuskopse goß er den Heiligenschein aus, und suchte überhaupt ein Parität und Gleichheit der Schwärze und des Lichts zu erkünsteln.

Schoppe verstummte nie; ich sorge, in seinem Toleranzmandat silr Europa waren die deutschen Kreise ausgelassen, er hob wieder an:
"Das Wenige, was ich eben zum Lobe der nützenden Deutschen vor"brachte, hat mir, wie es scheint, Widerspruch zugezogen. Aber die
"steine Lorbeerkrone, die ich dem h. Reichskörper aussetz, soll mich nie
"abhalten, die Stellen gewahr zu werden, wo er kahl ist. Ich lobt' es
"oft an Sokrates und Christus, daß sie nicht in Hamburg, in Wien,
"oder gar in einer brandenburgischen Stadt dozierten und mit ihren
"Philanthropisten gassatim gingen; von Magistrats wegen würde man
"sie haben befragen lassen, ob sie nicht arbeiten könnten; und wären
"beide mit Familie in Wetslar gewesen, so hätte man dieser die Neglek =

"tannt' ich manchen Neichsbürger, ber aus einem Karmen — wenn's "nicht auf ihn selber war — wenig machte; er glaubte die Eingriffe der "poetischen Freiheit in die Reichsfreiheit zu kennen; ihn, der gewiß überall "ordentlich, gesetzt, bedächtig, in sächsischen Fristen zu Werke schritt, quälten "und störten poetische Schwingen sehr. — Und ist's denn so unerklärlich "und so schlimm? — der gute Reichsstädter bindet eine Serviette vor, wenn "er weinen will, damit er die Atlasweste nicht betropst, und die Thräne, "die ihm aus Kondolenzschreiben entfallen, stippet er wie jede dunklere "Interpunkzion: was Wunder, wenn er gleich dem Wildmeister keine "schönere Blume kennt als die hinten am Sirsche, und wenn ihn die "poetischen Beilchen gleich den botanischen\*\*) mit gelinden Brechkräften "angreisen... Das wäre meines Bedünkens wenigstens Eine Art, den "Tadel abzulehnen, womit man uns Deutsche anschmitzt."

#### Siebenter Byfel.

Welche sonberbare Nacht folgte auf diesen sonderbaren Tag!— Alle gingen, vom Reisen schläfrig, der Ruhe zu; blos Albano, in welchem der heiße volle Tag nachbrannte, sagte dem Ritter, daß er heute mit seiner Brust voll Feuer nirgends Kühlung und Ruhe sinde als unter den kalten Sternen und unter den Blüten des welschen Frühlings. Er lehnte sich auf der obersten Terrasse an eine Statue neben einem blüben= den Dockengeländer aus Zitronen an, um die Augen unter dem Sternen= himmel schön zu schließen und noch schöner zu öffnen. Schon in seiner frühern Jugend hatt' er sich, so gut wie ich, auf die welschen Dächer warmer Länder gewünscht, nicht um als Nachtwandler, sondern um als ein Schläser darauf zu erwachen.

Wie herrlich fällt bas aufgehende Ange in den erleuchteten hängen= ben Garten voll ewiger Blüten über bir, anstatt baß bu in beinem

<sup>\*)</sup> So heißet das Quantum, das man ben Beisitern bes Kammergerichts, wenn sie nicht genug gearbeitet haben, vorenthält.

<sup>\*\*)</sup> Die Ipecacuanha gehört zum Beilchengeichlechte.

beutschen schwillen Federpfuhl nichts vor dir hast, wenn du aufblickst, als den Bettzopf!

Als Zesara so Wellen und Berge und Sterne mit stillerer Seele durchkreuzte, und als Garten und Himmel und See endlich zu Einem dunkeln Kolosse zusammenschwammen, und er wehnuithig an seine bleiche Mutter und an seine Schwester und an die verkündigten Wunder seiner Zukunft dachte: so stieg hinter ihm eine ganz schwarz gekleidete Gestalt mit abgebildetem Todtenkopse auf der Brust milhsam und mit zitterndem Athem die Terrassen hinauf. "Gedenke des Todes! (sagte sie) Du bist "Albano de Zesara?" "Ja! (sagte Zesara) wer bist Du?"— "Ich "bin (sagte sie) ein Bater des Todes\*). Ich zittere nicht aus Furcht, "sondern aus Gewohnheit so."

Die Glieder des Mannes blieben auf eine gransende Art in einem allgemeinen Erbeben, bas man zu hören glaubte. Zesara hatte oft seiner milfigen Kiihnheit ein Abenteuer gewilnscht; jetzt hatt' er's vor sich; indeß wachte er boch behutsam mit bem Auge, und ba ber Mönch sagte: "schaue zum Abenbstern hinauf und sage mir, wenn er untergeht, "benn mein Gesicht ist schwach," so warf er nur einen eilenden Blick bahin: "noch brei Sterne (sagt' er) sind zwischen ihm und ber Alpe."-"Benn er untergeht (fuhr ber Bater fort), so gibt Deine Schwester in "Spanien ben Beist auf, und barauf rebet sie Dich hier aus bem himmel "an." — Zefara wurde kaum von einem Finger ber kalten hand bes Schaubers beriihrt, blos weil er in keinem Zimmer war, sonbern in ber jungen Natur, die um ben zagenden Beift ihre Berge und Sterne als Hüter stellt, ober auch weil die weite bichte Körperwelt so nahe vor uns bie Geisterwelt verbrängt und verbauet; er fragte mit Entrilftung: "wer "bist Du? was weißt Du? was willst Du?" und griff nach ben zu= sammengefalteten Sänden des Monchs und hielt beibe mit Giner ge= "Du kennst mich nicht, mein Sohn! (sagte ruhig ber Bater

<sup>\*)</sup> Aus dem Orden des h. Pauls oder memento mori, der in Frankreich im 17ten Jahrhundert erlosch. Die obige Anrede ist ihr gewöhnlicher Gruß.

"bes Todes) Ich bin ein Zahuri\*) und komme aus Spanien von Deiner "Schwester; ich sehe die Todten unten in der Erde und weiß es voraus, "wenn sie erscheinen und reden. Ich aber sehe ihr Erscheinen über der "Erde nicht und hör' ihr Reden nicht."

Hier blickte er ben Jüngling scharf an, bessen Züge plötzlich starrer und länger wurden; benn eine Stimme, wie eine weibliche befannte, fing über seinem Haupte langsam an: "nimm die Krone, nimm bie "Krone — ich helfe Dir!" Der Mönch fragte: "ist der Abendstern "schon hinunter? Spricht es mit Dir?" — Zesara blickte in die Höhe und konnte nicht autworten; die Stimme aus dem Himmel sprach wieder Der Mondy errieth es und fagte: "So hat Dein Bater und dasselbe. "Deine Mutter aus ber Höhe gehöret, als er in Deutschland war; aber "er ließ mich lange in Fesseln legen, weil er bachte, ich täusche ihn." — Beim Worte "Bater," beffen Geisterunglauben Zesara fannte, riß er ben Mönch an den beiben Händen mit der festhaltenden starken die Ter= raffen hinunter, um zu hören, wo jetzt bie Stimme stehe. lächelte fanft, die Stimme sprach wieder über ihm, aber so: "liebe die "Schöne, liebe die Schöne, ich helfe Dir." — Am Ufer hing ein Fahr= zeug, das er am Tage schon gesehen. Der Mönch, ber ihm vermuthlich den Argwohn einer irgendwo verborgenen Stimme nehmen wollte, stiea in die Gondel und winkte ihm nachzufolgen. Der Jüngling, im Ber= trauen auf seine körperliche und geistige Macht und auf seine Schwimm= funst, entfernte sich mit dem Monche kühn von der Insel; aber wie griff ber Schauber in seine innersten Fibern, ba nicht nur die Stimme über ihm wieder rief: "liebe die Schöne, die ich Dir zeige, ich helfe Dir," sondern da er auch gegen die Terrasse hin eine weibliche Gestalt sich bis an das Herz aus ben tiefften Wellen mit langen kaftanienbrannen Haaren und schwarzen Angen und mit einem glänzenden Schwanenhals und mit ber Farbe und Kraft des reichsten Klimas wie eine höhere Aphrodite

<sup>\*)</sup> Den Zahuri's in Spanien wird bekanntlich die Kraft zugetrauet, Leich= name, Metalladern 2c. in der tiefen Erde zu erblicken.

heben sah. Aber in wenig Sekunden sank die Göttin wieder in die Wogen zurück, und die Geisterstimme lispelte oben sort: "liebe die Schöne, "die ich Dir zeigte." — Der Mönch betete kalt und schweigend unter der Szene und sah und hörte nichts, endlich sagte er: "am künstigen "Himmelfahrtstage in Deiner Geburtsstunde wirst Du neben einem "Herzen stehen, das in keiner Brust ist, und Deine Schwester wird Dir "vom Himmel den Namen Deiner Braut verkündigen." —

Wenn vor uns flüssigen schwachen Gestalten, die gleich Polypen und Blumen das Licht eines höhern Elementes nur fühlen und such en, aber nicht sehen, in der Totalfinsterniß unsers Lebens ein Blitz durch den erdigen Klumpen schlägt, der vor unsere höhere Sonne gehangen ist\*): so zerschneidet der Stral den Sehnerven, der nur Gestalten, nicht Licht verträgt; — kein heißes Erschrecken beslügelt das Herz und das Blut, sondern ein kaltes Erstarren vor unsern Gedanken und vor einer neuen unsasslichen Welt sperrt den warmen Strom, und das Leben wird Eis. — —

Albano, aus bessen voller Phantasie eben so leicht ein Chaos als ein Universum sprang, wurde bleich, aber ihm war, als verlier' er nicht sowol den Muth als den Berstand; er ruderte ungestüm, beinahe bewußtlos ans User — er konnte dem Bater des Todes nicht ins Gesicht schanen, weil seine unbändige alles aus einander reißende Phantasie alle Gestalten gleich Wolken zu gräßlichen unwälzte und ausdehnte — er hört' es kaum, als der Mönch zum Abschied sagte: "vielleicht komm' ich "am nächsten Charsreitag wieder." — Der Mönch bestieg einen Kahn, der von selber dahinfuhr (wahrscheinlich durch ein unter dem Wasser umtreibendes Rad) und verschwand bald hinter oder in der kleinen Fischersinsel (Isola pechiere).

Eine Minute lang taumelte Alban, und ihm kam es vor, als sei ber Garten und ber Himmel und alles eine weichende aufgelösete Nebel-

<sup>\*)</sup> Anspielung auf die Erzählung einiger Aftronomen, daß die versinsterte Sonne zuweilen durch eine Oeffnung des Mondes geblitzet habe, wie z. B. Ulloa einmal gesehen zu haben versichert.

Dualm blies auf einmal von der erstickenden Brust der Athem des Bibliothekar Schoppe, der lustig zum Schlaffenster herauspfiff; jetzt wurde sein Leben wieder warm, die Erde kam zurück, und das Dasein war. Schoppe, der vor Wärme nicht schlasen konnte, stieg herunter, um sich auch auf die zehnte Terrasse zu betten. Er sah an Zesara ein hestiges inneres Wogen, aber er war schon daran gewöhnt und sorschte nicht.

## Achter 3pfel.

Nicht von Bernünfteleien, sondern von Scherzen schmilzt leicht das Eis in unserem stockenden Räderwerke. Nach einer gesprächigen Stunde war dem Jünglinge nicht viel mehr davon übrig als eine ärger- liche Empfindung und eine frohe; jene darüber, daß er den Mönch nicht bei der Kutte genommen und dem Nitter vorgeführt; und die frohe siber die hohe weibliche Gestalt und selber über die Aussicht in ein Leben voll Abenteuer. Gleichwol suhren, wenn er die Augen schloß, Ungeheuer voll Flügel, Welten voll Flammen und ein tieses wogendes Chaos um seine Seele.

Sinnen näher fortgezogen und aus einander fallend dem Magnetber g des Schlummers zu; — aber welcher Traum kam ihm auf diesem stillen Berge nach! — "Er lag (so träumte ihm) auf dem Krater des Hekla. "Eine aufdringende Wassersäule hob ihn mit sich empor und hielt ihn "auf heißen Wellen mitten im Himmel sest. Hoch in der Aethernacht "über ihm streckte sich ein finsteres Gewitter, wie ein langer Drache, von "verschlungnen Sternbildern aufgeschwollen aus; nahe darunter hing "ein helles Wölschen vom Gewitter gezogen — durch den lichten Nebel "des Wölschens quoll ein dunkles Roth entweder von zwei Rosenknospen "oder von Lippen und ein grüner Streif von einem Schleier oder von "einem Delzweige und ein Ring von milchblauen Perlen oder von Ber-"gismeinnicht — endlich zersloß ein wenig Dust über dem Roth, und

"blos ein offnes blanes Auge blickte unenblich mild und flebend auf "Albano nieber; und er streckte bie Hände aus nach ber umwölften "Gestalt, aber die Wassersäule war zu niedrig. Da warf bas schwarze "Gewitter Sagelförner, aber fie wurden im Fallen Schnee und bann "Thautropfen und endlich im Wölfchen silbernes Licht, und ber grine "Schleier wallte erlenchtet im Dunft. Da rief Albano: ich will alle "meine Thränen vergießen und bie Gäule aufschwellen, bamit ich bich "erreiche, schönes Auge! — Und bas blaue Auge wurde feucht von "Sehnen und sant vor Liebe zu. Die Säule wuchs brausend, bas Be= "witter senkte sich und briedte bas Wölfchen voraus, aber er konnt' es "nicht berühren. Da riß er seine Abern auf und rief: ich habe keine "Thränen mehr, Geliebte, aber all' mein Blut will ich für bich ver= "gießen, damit ich bein Herz erreiche. Unter bem Bluten brang bie "Säule höher und schneller auf — ber weite blaue Aether wehte, und "bas Gewitter verstäubte, und alle verschlungnen Sterne traten mit "lebendigen Bliden heraus — das flatternde freie Wölken schwebte "blitzend zur Säule nieber — bas blaue Auge that sich in ber Nähe "langsam auf und schneller zu und hüllte sich tiefer in sein Licht; aber "ein leifer Seufzer sagte in ber Wolke: zieh mich in bein Herz! — D "ba schlang er bie Arme burch bie Blige und schlug ben Nebel weg, und "riß eine weiße Gestalt wie aus Mondlicht gebildet an die Brust voll "Glut. — Aber ach, ber zerrinnende Lichtschnee entwich ben beißen "Armen — bie Geliebte verging und wurde eine Thräne, und bie warme "Thräne brang burch seine Brust und sank in sein Berg und brannte "barin, und es rann auseinander und wollte vergeben" . . . . schlug er bie Augen auf.

Aber — welches überirdische Erwachen! — Das weiße ausgeleerte Wölschen, mit Gewittertropsen befleckt, hing, auf ihn hereingebilckt, noch am Himmel — — es war der helle liebend=nahe über ihn herein= gesunkne Mond. Er hatte sich im Schlase verblutet, weil sich davin die Binde von der Wunde des Armes durch das heftige Bewegen desselben verschoben hatte. Die Entzückungen hatten den Nachtfrost des Geister=

1 -DOOR

schunden serschmolzen. In einem verklärenden Ersterben flatterte aufsebunden sein so sestes Dasein umher wie ein beweglicher Traum — in den gestirnten Himmel war er wiegend aufgeschwebt wie an eine Muttersbrust, und alle Sterne waren in den Mond gestossen und dehnten seinen Schimmer aus — sein Herz, in eine warme Thräne geworsen, ging sanst darin aus einander — außer ihm schattete es nur, in ihm strakte es bleudend — der Flug der Erde wehte vor der aufgerichteten Flamme seines Ichs vorbei und bog sie nicht um. — Ach seine Psyche glitt mit scharsen ungeregten ungehörten Falsenschwingen entzückt und still durch das bünne Leben . . . .

Ihm kam es vor, als sterbe er, benn spät war er die steigende Er= wärmung des linken verblutenden Armes innen geworden, der ihn ins lange Elhsium, das aus dem Traume ins Wachen reichte, gehoben hatte. Er legte ihm die Binde fester um.

Auf einmal hört' er unter bem Berbinden ein lauteres Plätschern unter sich, als bloge Wellen machen konnten. Er schauete über bas Geländer — und sah seinen Bater mit Dian ohne Abschied — ber für Gaspard nur die giftige Herbstblume in ber Herbstminute einer Abreise war — wie ausgefallne Blütenblätter aus ber Blumenkrone seines Lebens über die Wellen sliehen unter bem Schwanenliede ber Nachtigallen! . . . Guter Mensch, wie oft hat bich biese Nacht bethöret und beraubt! — Er breitete die Arme ihnen nach — ber Schmerz des Traums fuhr fort und begeisterte ihn — ber fliehende Bater schien ihm wieder liebenber — schmerzlich rief er hinab: "Bater, sieh Dich um nach mir ! ,,— Ad wie kannst Du mich so stumm verlassen? — Und Du auch, "Dian! - D tröftet mich, wenn Ihr mich hört!" - Dian warf ihm Küffe zu, und Gaspard legte bie Hand auf bas sieche Herz. Albano bachte an bie Ropistin bes Tobes, an bie Starrsucht, und hatte gern den verletzten Arm über die Wellen gehalten und das warme Leben als eine Libazion für ben Bater vergoffen, und rief nach: lebt wohl, lebt wohl! - Schmachtenb brildt' er bie kalten steinernen Glieber einer tolossalischen Statue an seine brennenden Abern an, und Thränen ber vergeblichen Sehnsucht überquollen sein schönes Angesicht, während die warmen Töne der welschen Nachtigallen, die von dem User und der Insel gegen einander schlugen, mit linden Bamphrenzungen das Herz wund sogen. — Ach wenn Du einmal geliebt wirst, glühender Jüngling, wie wirst du lieben! — Er weckte, im Durste nach einer warmen sprechenden Seele, seinen Schoppe auf und zeigte ihm die Flucht. Aber indem dieser irgend etwas Tröstendes sagte, schauete Albano uns verwandt dem grauen Punkte des Fahrzeugs nach und hörte nichts. —

## Meunter 3ptel.

Beibe blieben auf und erfrischten sich burch die Streiferei in ber bethaueten Infel; und sie wurden burch ben Aublick, wie bas erhobene Bilbwerk bes Tages farbig = gleißend aus ben erlöschenden Kreiden= zeichnungen bes Monblichts heraustrat, lebendig und wach. faum auch und schlug ihnen die halbstündige Fahrt nach Isola madre Albano flehte beibe herzlich an, allein hinzufahren, ihn aber hier vor. Der lektor faßte jett bie in seinen einsamen Spaziergängen zu lassen. Spuren der nächtlichen Angriffe schärfer ins Ange — wie schön hatte ber Traum, ber Monch, die Schlaflosigkeit, die Berblutung die tapfere kede Gestalt gemildert und jeden Laut erweicht, und die Kraft war jetzt nur ein zauberischer Wasserfall im Mondenlicht. Augusti nahm es für Eigensinn und fuhr allein mit Schoppe; aber die wenigsten Menschen begreifen, baß man nur mit ben wenigsten Menschen (mit keiner Bisiten= Armee) eigentlich nur mit zweien, mit bem innigsten und ähnlichsten Freunde und mit der Geliebten spazieren gehen könne. Wahrlich, ich will eben so gern im Angesicht bes Hofes am Geburtstage ber Fürstin zu einer Liebeserklärung öffentlich nieberknicen als — benn man zeige mir boch ben Unterschied — zwischen einem langen Bor = und Nachtrabe bas trunkne Auge auf bich, Natur, meine Geliebte heften. -

Wie glücklich wurde durch die Einsamkeit Albano, dessen Herz und Augen voll Thränen standen, die er schamhaft verbarg, und die ihn doch vor seinem eignen Urtheile so rechtsertigten und erhoben! — Er trug sich

Bean Baul's fammti. Werte. XV.

nämlich mit bem sonberbaren Irrthume feuriger und starker Jünglinge, er habe kein weiches Herz, zu wenig Gefühl und sei schwer zu rühren. Aber jetzt gab ihm die Entfräftung einen bichterischen weichen Vormittag, wie er noch keinen gehabt, wo er alles weinend umarmen wollte, was er je geliebt — seine guten fernen Pflegeeltern in Blumenbilbt — seinen franken Bater, ber's gerade im Friihling war, wo immer ber Tob sein blumig geschmilctes Opferthor aufbauet — und seine in die Bergangen= heit gehillte Schwester, beren Bilb er bekommen, beren After-Stimme er biese Racht gehört, und beren lette Stunde ihm ber nächtliche Lügner näher gemalt. — Sogar bas nächtliche noch in seinem Bergen verschlos= fene Schattenspiel machte ihn burch bie Unerflärlichkeit - ba er's keinem befannten Menschen zuzuschreiben wußte — und burch bie Weissagung beklommen, daß er an seiner Geburtsstunde — und biese stand so nabe, am Himmelfahrtstage — ben Namen seiner Braut vernehmen würde. Der lachenbe Tag nahm zwar ben Beifterfzenen bie Tobtenfarbe, gab aber ber Krone und ber Wassergöttin frischen Glanz.

Er burchschwankte alle heilige Stätten in diesem gelobten Lande — Er ging in die dunkle Arkade, wo er die Reliquien seiner Kindheit und seinen Bater gesunden hatte, und nahm mit einem bangen Gesühle die auf den Boden entfallne zerquetschte Larpe zu sich. Er bestieg die von Limonien mit Sonnenschein besprengte Gallerie und sah nach den hohen Zypressen und den Kastaniengipseln im weiten Blau, wo ihm der Mond wie das aufgegangne Mutter = Auge erschienen war. — Er trat nahe vor eine Kaskade hinter dem Lorbeerwalde, die sich in 20 Absätze, wie er in 20 Jahre, zertheilte, und er sühlte auf den heißen Wangen ihren dinnen Regen nicht.

Er stieg nun auf die hohe Terrasse zurück, um seinen Freunden ent= gegen zu sehen. Wie gebrochen und magisch stahl sich der Sonnenschein der äußern Welt in den heiligen dunkeln Irrhain der innern! — Die Natur, die gestern ein flammender Sonnenball gewesen, war heute ein Abendstern voll Dämmerlicht — die Welt und die Zukunft lagen so groß um ihn und boch so nahe und berührend, wie vor dem Regen Eisberge näher scheinen im tiesern Blau — er stellte sich auf bas Gelänber und bielt sich an die kolossatische Statue, und sein Auge schweiste hinab zu dem See und hinauf zu den Alpen und zu dem Himmel und wieder herab, und unter der freundlichen Luft Hesperiens flatterten leicht bedeckt alle Wellen und alle Blätter auf — weiße Thürme blinkten aus dem Userschin, und Glocken und Bögel klangen im Winde durch einander. — Ein schmerzliches Sehnen saßte ihn, da er nach der Bahn seines Baters sah; ach nach dem wärmern Spanien voll schwelgerischer Frühlinge, voll lauer Orange = Nächte, voll umhergeworsener Glieder zerstückter Riesengebirge, da wäre er gern durch den schönen Himmel hingeslogen! — Endlich löste sich das Freuen und das Träumen und das Scheiden in jene unnennbare Wehmuth auf, worein das Uebermaß der Wonne den Schmerz der Gränzen kleidet, weil ja unsere Brust leichter zu über sittlen als zu füllen ist. —

Auf einmal wurde Albano gerührt und ergriffen, als wenn bie Gottheit ber Liebe ein Erbbeben in seinen innern Tempel schickte, um ihn für ihre künftige Erscheinung einzuweihen, ba er an einem indischen Bäumchen neben sich ben Zettel mit bessen Namen Liane las. Er sab es zärtlich an und fagte immer: liebe Liane! Er wollte sich einen Zweig abbrechen; ba er aber baran bachte, baf bann Wasser aus ihm rinne, so sagte er: "nein, Liane, burch mich sollst bu nicht weinen" und unterließ es, weil in seiner Erinnerung bas Gewächs auf irgend eine Art mit einem unbekannten theuern Wesen in Berwandtschaft ftand. Sich un= aussprechlich = hinilbersehnend blickte er jetzt nach ben Tempelthoren Deutschlands, nach ben Alpen — in einem Frühlingswölfchen schien sich ber schneeweiße Engel seines Traums tief einzuhüllen und nur stumm barin bahinzuschweben — und es war ihm, als hör' er von Fernen Har= monifatone. — Er zog, um nur etwas Deutsches zu haben, eine Brief= tasche heraus, worauf seine Pflegeschwester Rabette die Worte gestickt: gebenke unserer; — er fühlte sich allein und war nun erfreuet über die Freunde, welche heiter von Isola madre zurückruberten.

Ach, Albano, welch' ein Morgen wäre bieser für einen Geist wie

beinen zehn Jahre später gewesen, wo sich bie feste Knospe ber jungen Pracht schon weiter und weicher und loser aus einander geblättert hätte! Bor einer Seele wie beiner wären bann, ba bie Gegenwart in ihr blaß wurde, zwei Welten zugleich — die zwei Ringe um ben Saturn ber Zeit - die ber Vergangenheit und die der Zufunft mit einander aufgegangen; bu hättest nicht blos über bie kurze rückständige Laufbahn an bas helle weiße Ziel geblickt, sondern dich umgewandt und die krumme lange durch= laufene überschauet. Du hättest bie tausend Fehlgriffe des Willens, Die Tehltritte des Geistes zusammengerechnet und die unersetzliche Verschwendung des Herzens und des Gehirns. Wiirdest du auf den Boden haben seben können, ohne bich zu fragen: ach, haben die 1004 Erschütterungen \*), die durch mich wie durch das Land hinter mir gegangen sind, mich eben so befruchtet wie dieses? — D ba alle Erfahrungen so theuer sind, ba sie uns entweder unsere Tage kosten oder unsere Kräfte oder unsere — Irrthümer: o warum muß ber Mensch an jedem Morgen vor der Natur, die mit jedem Thautropfen in der Blume wuchert, so verarmet über die tausend vergeblich vertrockneten Thränen erröthen, die er schon vergossen und gekostet hat? — Aus Frühlingen zieht diese Allmächtige Sommer auf. aus Wintern Frühlinge, aus Bulkanen Wälder und Berge, aus ber Hölle einen Himmel, aus diesem einen größern — und wir thörichte Rinder wiffen uns aus keiner Bergangenheit eine Zukunft zu bereiten, bie uns stillt — wir haden wie bie Steinboble nach jedem Glanze und tragen die Glutsohle als Goldstück bei Seite und zünden damit Häuser an — ach mehr als eine große schöne Welt geht unter in ber Bruft und läßt nichts zurück, und gerade ber Strom ber böbern Menschen verspringt und befruchtet nichts, wie sich hohe Wasserfälle zersplittern und schon weit über ber Erde verflattern. — —

Albano empfing die Freunde mit vergütender Zärtlichkeit; aber dem Jüngling wurde mit der Zunahme des Tages so öde und bange wie einem,

<sup>\*)</sup> In Kalabrien waren im Zeitraume von 3/4 Jahren (1785) tausend und vier Erschütterungen. Münters Neisede.

ber seine Stube im Gasthose ausgeleeret, ber die Rechnung entrichtet und ber nur noch einige Minuten in dem rauhen leeren Stoppelselde auf= und abzugehen hat, dis die Pferde kommen. Wie sallende Körper bewegten sich in seiner hestigen Seele Entschlüsse in jeder neuen Sekunde schneller und skärker; er bat mit äußerer Milde, aber innerer Hestigkeit seine Freunde, noch heute mit ihm abzureisen. — Und so ging er Nachmittags mit ihnen von der stillen Kindheits = Insel ab, um durch die Kastanien-alleen Mailands eilig auf die neue Bühne seines Lebens und an die Fallstüre zu kommen, die sich in den unterirdischen Gang so vieler Räthsel öffnet. —

### Antrittsprogramm bes Titans.

Eh' ich den Titan dem Flachsenfingischen geheimen Legazionsrath und Lehnprobst, H. von Hafen reffer, dedizierte: so fragt' ich bei ihm erst so um die Erlaubniß an:

"Da Sie weit mehr an dieser Geschichte mit arbeiteten als der rus"sische Hof an Boltairens Schöpfungsgeschichte des großen Petrus: so
"können Sie meinem dankbegierigen Herzen nichts Schöneres geben als
"die Erlaubniß, Ihnen wie einem Judengotte das zu opfern und zu
"bedizieren, was Sie geschaffen haben."

Aber er schrieb mir auf ber Stelle gurlid:

"Aus derselben Raison könnten Sie, wie es Sonnenfels gethan, "das Werk noch besser sich selber dedizieren und in einem richtigern Sinne "als andere den Versasser und Gönner desselben zugleich vereinen. — "Lassen Sie mich (auch schon des Herrn von \*\* und der Frau von \*\* "wegen) aus dem Spiele; und schränken Sie sich blos auf die nothwens"digsten Notizen ein, die Sie dem Publikum von dem sehr maschinens"mäßigen Antheil, den ich an Ihrem schönen Werke habe, etwa gönnen "wollen, aber um der Götter willen die haec doe hujus duie dune "hane doe hoe hae doe."

v. Hafenreffer.

Die rönische Zeile ist eine Chiffre und soll dem Publikum dunkel bleiben. —

Was basselbe vom Antrittsprogramme zu sobern hat, sind vier Namenerklärungen und Eine Sacherklärung.

Die erfte Namenerklärung, welche bie Jobelperiobe angeht, treff' ich schon bei bem Stifter ber Periode, bem Superintenbent Franke an, ber sie für eine von ihm erfundne Aera ober Zeitsumme von 152 Zykeln erklärt, beren jeder seine guten 49 tropischen Mondsonnenjahre in sich Das Wort Jobel fett ber Superintenbent voran, weil in jebem siebenten Jahre ein kleines, und in jedem siebenmal 7ten ober 49sten ein großes Jobel = , Schalt = , Erlaß = , Sabbaths = ober Hall = Jahr anbrach, wo man ohne Schulben, ohne Saen und Arbeiten und ohne Anechtschaft Glücklich genug wend' ich, wie es scheint, biesen Jobelnamen auf meine bistorischen Rapitel an, welche ben Geschäftsmann und bie Ge= schäftsfrau in einem sanften Zykel voll Frei=, Sabbaths=, Erlaß=, Hall= und Jobelstunden herumführen, worin beide nicht zu faen und zu bezahlen. sondern nur zu ernten und zu ruhen brauchen; benn ich bin ber einzige, ber als frummgeschlossener pflügender Fröhner an bem Schreibtische fteht und welcher Säemaschinen und Ehrenschulden und Handschellen bor und an sich sieht. — Die siebentausend vier hundert und acht und vierzig tropischen Mondsonnenjahre, bie eine Frankesche Jobelperiobe enthält, sind auch in meiner vorhanden, aber nur dramatisch, weil ich bem Leser in jedem Kapitel immer so viel Ideen — und biese sind ja bas Längen= und Kubikmaß ber Zeit — vortreiben werbe, bis ihm die kurze Zeit so lang geworben, als bas Kapitel verlangte.

Ein Zykel — welches ber Gegenstand meiner zweiten Namen= erklärung ist — braucht nun gar keine.

Die dritte Nominaldesinizion hat die obligaten Blätter zu beschreiben, die ich in zwanglosen Hesten in jeder Jobelperiode herausgebe. Die obligaten Blätter nehmen durchans nur reine gleichzeitige mit meinem Helden weniger zusammenhängende Fakta von solchen Leuten auf, die mit ihm besto mehr zusammenhängen; auch in den obligaten Blättern ist nicht das kleinste nur eine Brandblase große satirische Extravasat von Ausschweisung ersichtlich, sondern der selige Leser und Lektor wandelt mit den

Seinigen frei und aufgeweckt und gerade burch das weite Hoflager und die Reitbahn und Landschaft eines ganzen langen Bandes zwischen lauter historischen Figuren — auf allen Seiten von sliegenden Korps, von thätigen Anapp = und Judenschaften, anrückenden Marschsäulen, reitenden Horden und spielenden Theatertruppen umzingelt — und er kann sich gar nicht satt sehen.

Ist aber ber Tomus aus: so fängt — bas ist bie letzte Nominal= befinizion — sich ein kleiner an, worin ich mache, was ich will (nur keine Erzählung) und worin ich mit solcher Seligkeit mit meinem langen Bienenstachel auf = und abfliege von einer Blilten=Nektarie und Honig= zelle zur anbern, daß ich bas blos zum Privatvortheile meines Ausschweifens gebauete Filialbändchen recht schicklich meine Honigmonate benenne, weil ich barin Honig weniger mache als esse, geschäftig nicht als eintragende Arbeitsbiene, sondern als zeidelnder Bienenvater. — Bisher hatt' ich freilich geglaubt, bas Durchfahren meiner satirischen Schwanzkometen würde jeder Leser von dem ungestörten Gange meines historischen Planetensystems auf ber Stelle absonbern, und ich hatte mich gefragt: "wird benn in einer Monatsschrift die Einheit einer Geschichte burch bas "Abbrechen ber letztern und burch die Erbfolge eines andern Auffatzes "beschäbigt; und haben sich benn bie Leser barüber beschweret, wenn z. B. "in den Horen - Jahrgängen zuweilen Cellini's Geschichte abgebrochen "und ein ganz anderer Auffatz eingehoben wurde?" — Aber was ge-"Johah? —

Wie im Jahre 1795 'eine medizinische Gesellschaft in Britssel den contract social unter sich machte, daß jeder eine Krone Strasgeld erslegen sollte, der in der Session einen andern Laut von sich gäbe als einen medizinischen: so ist bekanntlich ein ähnliches Edikt vom Iten Juli an alle Biographen erlassen, daß wir stets bei der Sache — welches die Historie ist — bleiben sollten, weil man sonst mit uns reden wilrde. Der Sinn des Mandats ist der, daß, wenn ein Biograph in allgemeinen Weltshistorien von 20 Bänden, ja in noch längern — wie z. B. in dieser — ein oder zweimal benkt oder lacht, d. h. abschweist, Inkulpat auf der kris-

tischen Pillory als sein eigner Pasquino und Marforio ausstehen soll — welches man an mir schon mehr als einmal vollstreckte.

Jetzt aber geb' ich ben Sachen eine andere Gestalt, indem ich erstlich Geschichte und Digression in diesem Werke streng aus einander halte — wenige Dispensazionsfälle ausgenommen — zweitens, indem ich die Freiheiten, die ich mir in meinen vorigen Werken nahm, im jetzigen zu einem Rechte, zu einer Servitut verjähre und verstärke; der Leser ergibt sich, wenn er weiß, nach einem Bande voll Jobelperioden erscheinet durchaus nie etwas anders als einer voll Honigmonate. Ich schäme mich, wenn ich mich erinnere, wie ich sonst in frühern Werken mit dem Bettelstade vor dem Leser stand und um Ausschweisungen bat, indeß ich doch — wie ich hier thue — mir das Anleihen hätte erzwingen können, wie man von Weibern mit Ersolg nicht nur Tribut als Almosen, sondern auch das don gratuit als Quatember stener zu begehren hat. So macht es indessen nicht blos der kultivierte Regent auf dem Landtage, sondern schon der rohe Araber, der dem Passagier außer der Baarschaft noch einen Schenkungsbrief derselben abnöthigt.

Ich komme nun auf ben geheimen Legazionsrath von Hafenreffer, welcher ber Gegenstand meiner versprochnen Sacherklärung ist.

Aus bem 45sten Hundsposttage sollt' es einmal bekannt sein, wer Flachsenfingen beherrscht — nämlich mein Hater. Im Grunde war meine so frappante Standeserhöhung mehr ein Schritt als ein Sprung; benn ich war vorher schon Jurist, mithin schon die Knospe oder das Blütenkätzchen eines noch eingewickelten Doktors utriusque, und solglich ein Edelmann, da im Doktor der ganze Rogen und Dotter zum Kitter steckt; daher er auch so gut wie dieser, wenn gerade etwas vorbeigeht, vom Sattel oder Stegreif lebt, wiewol weniger in einem Kandschlosse als Raudzimmer. Ich habe also seit dem Avancement weniger mich gesändert als mein Residenzschloss — das väterliche in Flachsensingen ist gegenwärtig mein eignes.

Ich mag nun nicht gern am Hofe mein Zuckerbrod mit Sünden essen — wiewol man gemächlicher Zucker = und Himmelsbrod erwirbt

als Schiffsbrod — sondern ich stelle, um zu wuchern mit meinem Schiffspfunde, das ganze Flachsenfingische Departement der auswärtigen Ansgelegenheiten zu Hause im Schlosse vor sammt der ersoderlichen Entzisserungskanzlei. Das will aber gethan sein: wir haben einen Prokurator in Wien — zwei Residenten in sünf Reichsstädten — einen Komizialsseftretarius in Regenspurg unter der Querbank — drei Kreis Kanzlisten und einen bevollmächtigten Envoys an einem bekannten ansehnlichen Hose unweit Hohensließ, welches eben der obgedachte Herr Lehnprobst von Hasenresser ist. Letzterem hat sogar mein H. Vater ein vollständiges Silberservice vorgestreckt, das wir ihm lassen, die er den Rappel erhält, weil es unser eigner Vortheil ist, wenn ein Flachsensingischer Botschafter dem Flachsensingischen Fürstenhute oder Krönlein auswärts durch Aufswand mehr Ehre macht als gewöhnliche.

Auf einem solchen Posten wie meinem steht man nun nicht zum Spaße da; die ganze Legazions-Schreibe und Lesegesellschaft kouvertiert und schreibt an mich, die chiffre banal und die chiffre dechiffrant ist in meinen Händen, und wie es scheint, versteh' ich den Rummel. Unsäglich ist's, was ich ersahre — es wäre nicht zu lesen von Menschen, noch zu ziehen von Pferden, wollt' ich allen den Seidenwurmsamen von Novellen biographisch ausbrüten, groß süttern und abhaspeln, den mir das Gesandten Corps posttäglich in sesten Düten schickt. Ia (in einer andern Metapher) das biographische Bauholz, das meine Flößinspetzion sür mich bald in die Elbe, bald in die Saale, bald in die Donan oben herab wirst, sieht schon so hoch vor mir auf dem Zimmerplatze, daß ich's nicht versbauen könnte, gesetzt daß ich die ästhetischen Bauten meiner biographischen Narrenschiffe, Redoutensäle und Zanderschlösser sorttriebe Tag und Nacht, Jahr aus Jahr ein, und weder mehr tanzte noch ritte noch spräche noch niesete . . . .

Wahrlich, wenn ich oft so meinen schriftstellerischen Eierstock gegen manchen fremden Rogen abwäge: so frag' ich ordentlich mit einem gewissen Unmuth, warum ein Mann einen so großen zu tragen bekommen, der ihn aus Mangel an Zeit und Platz nicht von sich geben kann, indeß ein andrer kaum ein Windei legt und herausbringt. — Wenn ich ein Piquet aus meiner Legazions Division den Ritterbüchermachern mit dessen offiziellen Berichten zuschicken könnte: würden sie nicht gern Ruinen gegen Schlösser und unterirdische Klostergänge gegen Korridore und Beister gegen Körper vertauschen, austatt daß ihnen jetzt aus Mansgel an offiziellen Berichten des Piquets die Dirnen die Weltdamen, die Beimer die Justizminister vertreten müssen, sowie die Schalken die Pagen, die Burgpfassen die Hosprediger und der Raubadel die Pointeurs? —

Ich kehre zu meinem Gesandten von Hafenreffer zurück. gebachten ansehnlichen Hofe sitzt bieser treffliche Herr und fertigt mir seiner Nebenarbeiten unbeschabet — von Monat zu Monat so viele Bersonalien von meinem Hohenfließischen Helben zu, als er burch sieben Legazion8=Zeichendeuter oder Clairvopants erwischen kann — Die kleinsten Lappalien find ihm erheblich genug für eine Depesche. Wahrhaftig, eine gang andere Denkweise als bie andrer Gesandten, die nur filr Ereignisse, bie nachher in die Universalhistorie einrücken, Platz in ihren Berichten machen! - Hafenreffer hat in jeber Sachgasse, Bebientenstube und Mansarbe, in jedem Schornstein und Wirthschaftsgebäude seinen Opern= guder von Spion, ber oft, um Gine Tugenb meines Helben auszumitteln, sich zehn Siinden unterziehet. Freilich bei solchen Hand = und Spann= biensten des Glücks muß es keinen von uns Wunder nehmen, ich meine nämlich bei einem solchen Schöpfrabe, bas mir Fortuna selber umbreht - bei folden Diebsbaumen, bie man meinem eignen Schreibbaumen anschienet — bei solchen Silhouetteurs eines helben, die alles machen außer ber Farbe — furz, bei einer so außerordentlichen Bereinigung von Umständen ober Montgolfieren kann es freisich nichts, als was man er= wartet, sein, wenn der Mann, ben fie beben, broben auf seiner Berghöbe ein Werk zusammenbringt und nachher herunterschickt, bas man (benn es verdient's) nach bem jüngsten Tage auf ber Sonne, auf bem Uranus und Sirius frei übersetzt, und auf welches sogar ber glückliche Posen= schraper, ber die Riele bazu abzog, und ber Setzer, ber die Errata bruckt. sich mehr einbilden wollen, als der Autor selber, und in welches weber

die schnelle Sense, noch der träge Zahn der Zeit — besonders da man dieses Gebiß nach Ersodern mit der Zahnsäge der kritischen Feile entzweisbringen kann — einzuschneiden vermögend sind. — Fügt der Versasser solchen Borzügen noch gar den der Demuth bei: so ist ihm niemand weiter zu vergleichen; aber leider hält jede Natur sich, wie D. Krusius die Welt, zwar nicht sür die beste, aber doch sür sehr gut.

Der gegenwärtige Titan benutzt noch ben anbern Bortheil, baß ich gerade den väterlichen Hof bewohne und schmücke und mithin als Zeichner gewisse Sunden recht glücklicher Weise näher und heller bor bem Auge zum Beschauen habe, wovon mir wenigstens ber Egoismus, bie Libertinage und bas Milftiggeben gewiß bleiben und sitzen; benn biese Schwämme und Moose faete bas Schickfal so weit, als es konnte, in bie höhern Stände hinauf, weil sie in ben niebern und breitern zu fehr ausgegriffen und sie ausgesogen hätten — welches bas Muster berselben Borficht gewesen zu sein scheint, aus ber bie Schiffe ben Teufelsbreck, ben sie aus Persien holen, stets oben an ben Mastbaum hängen, bamit sein Gestank nicht die Fracht bes Schiffraums besuble. — Ferner hab' ich hier oben am Hofe jebe neue Mobe zur Beobachtung und Ver= achtung schon um mich, eh' sie brunten nur gelästert, geschweige gepriesen 3. B. die schöne Pariser Mobe, bag bie Weiber burch einen fleinen Faltenwurf ihre Waben vorzeigen — welches sie in Paris thun, um seben zu lassen, baß sie nicht unter bie Herren gehören, bie bekannt= lich auf Steckenbeinen geben — biese wird (benn auf eine einzige Dame kommt es an) morgen ober übermorgen gewißlich eingeführt. Doch ahmen die Flachsenfingerinnen biese Mobe aus bem ganz andern Grunde nach — benn uns herren fehlet nichts — weil sie zu beweisen wünschen, baß sie Menschen und keine Affen (geschweige weniger) sind, ba nach Camper und andern nur ber Mensch allein Waten anhat. — Derselbe Beweis wurde vor einem Jahrzehend, nur mit höhern Gründen, geführt. Denn ba nach Haller sich ber Mensch in nichts von einem Affen trennt als burch ben Besitz eines Steifes: so suchten bamals bie weiblichen Kronbeamten, die Putzjungfern, an ihren Gebieterinnen biesen

Geschlechtscharakter, ber sie unterscheidet, durch Kunst — durch den sos genannten eul de Paris — so sehr als möglich zu vergrößern, und bei einer solchen Penultima der Ultima war es damals schon auf 200 Schritte weit ein Spaß und ein Spiel, eine Weltdame von ihrer Aeffin abzustrennen, welches jetzt viele, die ihren Büffon auswendig können, in keiner größern Nähe sich getrauen wollen als in einer zu großen —

Aehnliche biographische Denunzianten und Familiaren unterhalt' ich in mehren beutschen Städten — mein H. Bater bezahlt's — in ben meiften einen, aber in Leipzig zwei, in Dresben brei, in Berlin sechse, in Wien eben soviel in jedem Stadtviertel. Maschinen solcher Art, die den Perspektiven so sehr gleichen, womit man aus seinem Bette alles beschauen kann, was unten auf ber Gasse vorfällt, machen es freilich einem Autor leicht, hinter seinem Dintenfasse in dunkle verbauete Saus= haltungen — in einer 20 Meilen entfernten Winkelgasse geführt — bell binunter zu sehen. Daher kann mir jede Woche der närrische Kall begegnen, daß ein gesetzter stiller Mann, ben niemand kennt als sein Barbier, und beffen Lebensweg eine bunfle Sachgasse ift — bem aber heimlich einer meiner Gefandten und Spione mit einem biographischen Hohlspiegel nachgeht, welcher bes Mannes Unterfleider und Schritte in meine an breißig Meilen abliegende Studierstube hineinspiegelt — es tann mir der Kall aufstoßen, sag' ich, baß ein solcher entlegner Mann zufällig vor den Labentisch des Buchbändlers tritt und in meinem Werke. bas randend aus bem Bactofen bort liegt, sich mit seinen Haaren, Anöpfen, Schnallen und Warzen so beutlich auf ber 371. Seite abge= bilbet findet, als man auf den Steinen in Frankreich die Abbricke in= bischer Pflanzen antrifft. Es thut aber nichts.

Leute hingegen, die mit mir an Einem Orte wohnen, welches sonst die Höfer thaten, kommen gut davon; denn neben mir halt' ich keine Gesandten.

Aber eben dieser Borzug, daß ich meine Geschichten nicht aus der Luft greife, sondern aus Depeschen, nöthigt mich, mehr Mühe anzuwenden, sie zu verziffern, als andere hätten, sie aufzuschmücken oder auszusinnen. Kein kleineres Wunder als das, welches das Mauersche Geheimniß und die unsichtbare Kirche und die unsichtbare Loge vergittert und verdeckt, schien bisher die Entdeckung der wahren Namen meiner historien abzuwenden, und zwar mit einem solchen Glück, daß von allen disher an die Berlagshandlungen eingeschickten mit Muthmaßungen gessüllten Brieffelleisen keines Mäuse merkte. (Und recht zum Vortheil der Welt; denn sobald z. B. einer die in der besten Verzifferungskanzlei verzognen Namen der ersten Bände des Titans auseinanderringelt, so stoß' ich das Dintensaß um und gebe nichts mehr heraus.) —

Aus den Namen ist bei mir nichts zu schließen, weil ich die Pathen zu meinen Helden auf den sonderbarsten Wegen presse. Bin ich z. B. nicht oft Abends, während dem Rochieren und Brikolieren der deutschen Heere, die ihre Krenzzüge nach dem heiligen Grabe der Freiheit thaten, in den Zeltgassen mit der Schreibtasel in der Hand auf= und absgegangen und habe die Namen der Gemeinen, die vor dem Bettegehen wie Heiligennamen laut angerusen wurden, so wie sie sielen aufgesangen und eingetragen, um sie wieder unter meine biographischen Leute auszutheilen? Und avancierte dabei nicht das Berdienst und mancher Gesmeine stieg zum tasels und turniersähigen Edelmann auf, Prosose zu Instizministern und Rothmäntel zu patribus purpuratis? — Und frähte je ein Hahn im ganzen Heere nach diesem herumschleichenden auf zwei Füßen mobil gemachten Observazionskorps? —

Für Antoren, die wahre Geschichten zugleich erzählen und versmummen wollen, bin ich vielleicht im Ganzen ein Modell und Flügelsmann. Ich habe länger als andre Geschichtssorscher jene kleinen unsschuldigen Berrenkungen, die eine Geschichte dem Helden derselben selber unkenntlich machen können, studiert und imitiert und glaube zu wissen, wie man gute Regentengeschichten, Protokolle von Majestätsverbrechern, Heiligenlegenden und Selbstbiographien machen müsse; keine stärkeren Züge entscheiden als die kleinen, womit Peter von Cortona (oder Beretino) vor dem Herzoge Ferdinand von Toskana ein weinendes Kind in ein lachendes untzeichnete, und bieses in jenes zurück.

Boltaire verlangte mehr als einmal — wie bei allen Sachen; benn er gab ber Menschheit wie einer Armee jeden Befehl des Marsches dreimal, und wiederholte sich und alles unverdrossen — daß ber Historiker seine Beschichte nach ben Gesetztafeln bes Schauspiels stellen solle, nach einem bramatischen Fokalpunkt. Es ist aber eine ber ersten bramatischen Regeln, die uns Leffing, Aristoteles und griechische Master geben, baß ber Schauspielbichter jeder historischen Begebenheit, die er behandelt, alles leihen müsse, was ber poetischen Täuschung zuschlägt, so wie bas Entgegengesetzte entziehen, und baß er Schönheit nie ber Wahrheit opfere, fonbern umgekehrt. Boltaire gab, wie befannt, nicht nur die leichte Regel, sondern auch das schwere Muster, und bieser große Theaterdichter tes Welttheaters blieb in seinen historischen Benefiz-Schauspielen von Peter und Karl nirgends bei ber Wahrheit stehen, wo er gewiß sein konnte, er gelange eber zur Tänschung. Und bas ist eigentlich die ächte, bem historischen Romane entsprechende romantische Historie. Nicht ich, sondern Andere — nämlich der Lehnprobst und die Legazionssekretaire fönnen entscheiben, in wiesern ich eine wahre Geschichte illusorisch be= handelt habe. Ein Unglikt ist's, daß schwerlich je die achte Geschichte meines helben zum Borschein kommt; sonft burfte mir vielleicht bie Berechtigkeit widerfahren, daß Renner meine bichterischen Abweichungen von der Wahrheit mit der Wahrheit konfrontierten und darnach leichter jedem von uns bas Seinige gaben, sowol ber Wahrheit als mir. auf diesen Lohn thun alle königliche Historiographen, skandalöse Chronifer nolens volens Verzicht, weil nie die wahre Historie zugleich mit ihrer erscheint. -

Aber unter dem Komponieren der Geschichte muß ein Autor auch darauf auslausen, daß sie nicht nur keine wahre Personen treffe und versrathe, sondern auch keine falsche und gar niemand. Eh' ich z. B. sür einen schlimmen Fürsten einen Namen wähle, seh' ich das genealogische Verzeichniß aller regierenden und regierten Häupter durch, um keinen Namen zu brauchen, den schon einer führt; so werden in Otaheiti sogar die Wörter, die dem Namen des Königs ähnlich klingen, nach seiner

Krönung ausgerottet und burch andere vergütet. Da ich soust gar keine jett lebende Sofe kannte: so war ich nicht im Stande, in ben Schlachtund Nachtstücken, die ich von den Kabalen, dem Egoismus und ber Libertinage biographischer Höfe malte, es so zu treffen, daß Aehnlich= feiten mit wirklichen geschickt vermieben wurden; ja für einen solchen Ibioten wie mich war es sogar ein schlechter Behelf, oft ben Machiavell vor sich hinzulegen, um mit Zuziehung ber französischen Geschichte burch bas Malen nach beiben ben Unwendungen wenigstens auf Länder zu wehren, in benen nie ein Franzos ober ein Welscher ben Ginflust gehabt, ben man sonst beiben auf andere beutsche beimisset; so wie Herber gegen bie Naturforscher, welche gewisse mißgestaltete Bölker aus Paarungen mit Affen ableiten, die sehr gute Bemerkung macht, daß die meisten Aebnlichkeiten mit Affen, ber zurilchgebende Schäbel ber Ralmilchen, bie abstehenden Ohren ber Pevas, die schmalen hände in Karolina gerade in ländern erscheinen, wo es gar keine Affen gibt. Wie gesagt, auffallende Unähnlichkeiten wollten mir nicht gelingen, jetzt hingegen ist jeder Hof, um welchen meine Legazions-Flotille schifft, mir bekannt und also vor Aehnlichkeiten gebeckt, besonders jeder, den ich schilbere, ber Flachsenfingische, ber Hohenfließische 2c. Die Theatermaske, bie ich in meinen Werken vorhabe, ift nicht bie Maste bes griechischen Komödianten, bie nach bem Gesichte bes verspotteten Individuums gebogelt mar\*). sondern die Maste bes Nero, die, wenn er eine Göttin auf dem Theater machte, seiner Geliebten ähnlich sah \*\*), ober wenn er einen Gott spielte, ibm felber.

Genug! Dieses abschweisende Antrittsprogramm war etwas lang, aber die Jobelperiode war's auch; je länger der Johannistag eines Landes, besto länger seine Thomasnacht. — Und nun lasset uns sämmtlich ins Buch hineintanzen, in diesen Freiball der Welt — ich als Vortänzer voraus und dann die Leser als Nachhopstänzer — so daß wir unter den

<sup>\*)</sup> Réflexions critiques sur la Poésie etc. de Dubois. T. I. Sect. 42.

<sup>\*\*)</sup> Sucton. Nero.

läutenden Tauf = und Todtenglöckshen am sinesischen Hause des Weltsgebäudes — angesungen von der Singschule der Musen — angespielt von der Guitarre des Phöbus oben — munter tanzen von Tomus zu Tomus — von Zykel zu Zykel — von einer Digression zur andern — von einem Gedankenstrich zum andern — bis entweder das Werk ein Ende hat oder der Werkmeister oder jeder! —

# Bweite Jobelperiode.

Die beiben biographischen Höfe — bie Sennenhütte — bas Fliegen — ber Haars Berschleiß — bie gefährliche Bogelstange — bas in eine Autsche gesperrte Gewitter — leise Bergmusst — bas Kind voll Liebe — H. von Falterle aus Wien — Torstoursoupee — bas zersplitterte Herz — Werther ohne Bart mit einem Schusse — bie Bersöhnung.

# Behnter Butel.

Mit jugenblichen Kräften und Aussichten flog ber Graf zwischen seinen Begleitern burch bas helle volle Mailand zurück, wo die Aehre und die Trande und die Olive oft auf Einer Erdscholle zusammen grünen. Schon der Name Mailand schloß ihm einen Frühling auf, weil er wie ich an allen Mai Besen, an Maiblumen, Maikäsern, sogar an der Maibutter in der Kindheit so vielen Zauber sand wie an der Kindheit selber. Dazu kam, daß er ritt; der Sattel war sür ihn ein Nittersitz der Seligen, wie eine Sattelkammer eine Regenspurger Grasenbank, und jeder Gaul sein Pegasus. Auf der Insel war ihm in jener geistigen und körperlichen Ermattung, worin die Seele sich lieber in helldunkle Schässerwelten als in heiße staubige Kriegs und Fechtschulen begeben will, die Aussicht in die nahen Räthsel und Kämpfe seines Lebens zuwider gewesen; aber jetzt mit dem Herzen voll Reise und Frühltingsblut streckte

er die jungen Arme eben so sehr nach einem Gegner als nach einer Freundin aus, gleichsam nach einem Doppelsiege.

Je weiter die Insel zurlicktrat, besto mehr siel der Zauberrauch um die nächtliche Erscheinung zu Boden und hinterließ ihm blos einen unserklärlichen Gaukler aufgedeckt. Jetzt erst vertrauete er die Spukgeschichte seinen Gefährten. Schoppe und Augusti schüttelten Köpse voll Gedansten, aber jeder über etwas anders; der Bibliothekar suchte eine physistalische Auslösung des akustischen und optischen Betrugs; der Lektor suchte eine politische, er konnte gar nicht fassen, was der Schauspiels direktor dieser Todtengräberszene eigentlich mit allem haben wollen.

Den einzigen Trost behielt der Bibliothekar, daß Alban an seinem Geburtstage dem Herzen ohne Brust eine Visite abzustatten habe, die er nur — bleiben lassen dürse, um aus dem Seher einen Myopen und Lilgner zu sertigen: "wollte Gott (sagt' er), mir verklindigte einmal ein Ezechiel, "daß ich ihn an den Galgen bringen würde — ich thät' es um keinen "Preis, sondern brächte ihn ohne Gnade statt um den Hals um Aredit "und Kops." — Auch seinem ungläubigen Bater schried Albano noch unterwegs mit einigem Erröthen die unglaubliche Historie; denn er hatte zu wenig Jahre und zu viel Arast und Trotz, um Zurückhaltung an sich oder andern zu sieden. Nur weiche Blattwicker = und Igel = Seelen ringeln und krempen sich vor jedem Finger in sich zusammen; unter dem offnen Kopse hängt gern ein offnes Herz.

Endlich kamen sie, da helle Berge und schattige Wälder genug, wie durchlebte Tage und Nächte hinter sie zurlickgegangen waren, nahe vor das Ziel ihrer mit Ländern gesüllten Reitbahn, und das Fürstenthum Hohen sieß lag nur noch ein Fürstenthum weit von ihnen. Dieses zweite, das ein Thür= und Wandnachbar des erstern war und mit diesem leicht zu Sinem Staatsgebäude ausgebrochen werden konnte, hieß, wie geographische Leser wissen, Haar. Der Lektor erzählte dem Bisbliothekar neben den Gränzwappen und Gränzsteinen, daß beide Höse sich saft als Blutseinde ansähen, nicht sowol weil ste diplomatische Berwandte wären — da unter Fürsten Better, Oheim, Bruder nicht

L-ocul.

mehr bebeuten wie bei Postillonen Schwager und bei alten Brandenburgern Bater ober Mutter — als weil sie wirkliche wären und ein= ander beerbten. Es würde mir zu viel Platz wegnehmen, wenn ich die Sippschaftsbäume beider Höfe — die ihre Gift = und Drachenbäume wurden — mit allen ihren heralbischen Blättern, Wasserschöftlingen und Flechtmoosen für den Leser hereinsetzen wollte; das Resultat kann ihn beruhigen, daß dem Haarhaar'schen Fürstenthume das Hohenfließische Land und Leute zustürben, falls der Erbprinz Luigi, der lette hohlröh= rige Schuß und Fechser des Hohenfließer Manusstammes, verdorrte. Welche Heerden von venezianischen Löwenköpfen Haarhaar ins künftige Erbland treibt, die da nichts verschlingen sollen als gelehrte Anzeigen und Wundzettel — und welche Spitbubenbande von politischen Mecha= nikern es da wie in eine Botany = Bai aussetzt, ist gar nicht zu sagen aus Mangel an Zeit. Doch ist Haarhaar auf ber andern Seite wieder zu brav, daß es nichts so herzlich wünscht als den höchsten Flor des Hohenfließer Kinang = Etats, Banbels, Acter= und Seibenbaues und Gestütes, und daß es im höchsten Grade jede öffentliche Verschwendung, diese Ent= nervung bes großen Interkoftal-Nervens (bes Gelbes) — als bas stärkfte kanonische Impediment aller Bevölkerung haffet und verflucht: "ber "Regent (sagt ber ächt menschenfreundliche Kürst von Haarhaar) ist ber "Ober = Hirt, nicht ber Schächter bes Staats, sogar bie Wollenscheere "nehm' er nicht so oft als die Hirtenflöte in die Hand; nicht über fremde "Rräfte und Chen ift unser Better (Luigi) Herr, sondern über seine, "biese soll er ruinieren!" — —

Als sie ins Hohenfließische einritten, hätten sie einen Abstecher nach Blumenbühl\*) das seitwärts von Pestitz liegt, gleichsam in die Kinderstube Albano's (Isola bella ist die Wiege) machen können, wenn dieser nicht fortgeritten wäre aus Heißhunger nach der Stadt und aus Wasserschen vor einem zweiten Abschiede, der ohnehin nur den reinen Nachklang des ersten verwirrt. Die Reise, die Reden des Vaters, die

<sup>\*)</sup> Ich habe schon gesagt, daß er da erzogen wurde bei bem Landschaftsbirektor von Wehrfrit.

Bilder des Gauklers, die Nähe der Akademie hatten an unserm Bogel Rok die Flügelsedern — die in seinem Alter zu lang sind, wie die steuerns den Schwanzsedern zu kurz — so aufgespreizet, daß sie im enggehäusigen Blumenbühl sich nur verstauchen konnten; beim Himmel, er wollte ja etwas werden im Staate oder auf der Erde, weil ihn so tödtlich jene narskotische Wüste des vornehmen Lebens anekelte, durch dessen Lilienopium der Lust man schläfrig und betrunken wankt, dis man an doppelseitisgen Lähmungen umfällt.

Man wird es aus ber ersten Jobelperiobe nicht behalten haben weil's in einer Note stand — baß Alban niemals nach Pestitz burfte und zwar aus sehr guten Gründen, die dem Ritter allein bekannt sind, aber nicht mir. Dieser lange Thorschluß ber Stadt schärfte nur seine Sehn= sucht barnach noch mehr. — Sie standen jetzt mit ihren Pferden auf einer weiten Anhöhe, wo sie die Pestitzer Kirchthilrme in Westen vor sich saben und — wenn sie sich umkehrten — unten ben Blumenbühler Thurm in Morgen; aus jenen und aus biesem kam zu ihnen ein verwehtes Mittagsgeläute ber; Albano hörte seine Zukunft und seine Bergangenheit ausammen tonen. Er sah nieder ins Dorf und hinauf an ein nettes rothes Häuschen auf einem naben Berge, bas ihm wie eine hell bemalte Urne längst ausgewischter Tage nachglänzte; er seufzete; er blickte liber bie weite Baustelle seines klinftigen Lebens und sprengte nun mit ver= bängtem Zügel nach ben Lindenstädter Thürmen wie den Palmen seiner Laufbahn zu. -

Aber das nette Hänschen gaufelte ihm wie ein rother Schatten vorsaus. Ach hatt' er denn nicht in dieser Sennenhiltte einmal einen träusmenden Tag voll Zufälle verlebt, und noch dazu in jener kindlichen Zeit, wo die Seele auf der Regendogenbrilicke der Phantasie trocknes Fußes über die Lachen und Mauern der untern Erde wegschreitet? — Wir wollen in diesen lieben Tag, in dieses kindliche Vorsest des Lebens, jetzt mit ihm zurückgehen und die frühern Stunden kennen lernen, die ihm so schön mit diesem Kuhreigen der Jugend aus der Sennenhiltte nachklingen. —

Second.

#### Elfter 3hfel.

Es war nämlich an einem herrlichen Jakobustage — und zugleich am Geburtstage bes Lanbschaftsdirektors Wehrkritz, ber aber bamals noch keiner war — als dieser am Morgen den Wagen herausschieden ließ, um darin nach Pestitz zum Minister zu sahren und die Dreschmasschieden sine des Staates als Unterhändler der Landschaft versuchsweise in eine Säemaschine umzustellen. Er war ein rüstiger Mann, dem ein Ferientag länger wurde als andern ein Exerzizientag, und dem nichts Langweile machte als Aurzweise: "aber Abends (dacht' er) mach' ich mir "einen guten Tag, denn es ist einmal mein Geburtstag." — Sein Ansgebinde sollte darin bestehen, daß er eines — machte; er wollte nämlich aus Pestiz dem kleinen Albano einen Desterleinschen Flügel aus seinem eignen Beutel — so wenig darin war — und obendrein einen Musik-meister auf Don Gaspards Verlangen mitbringen. —

Aber warum will man das dem Leser nicht vorher auf das deutlichste auseinandersetzen? —

Don Gaspard hatte nämlich in ber Revision bes Erziehungswesens für Albano gewollt, daß auf bessen körperliche Gesundheit mehr als auf bie geistige Supersötazion gesehen würde; ber Erkenntnisbaum sollte mit bem Lebensbaume ablaktieret werben. Ach, wer ber Weisheit bie Gefundheit opfert, hat meistens bie Weisheit auch mitgeopfert; und nur angeborne, nicht erworbne Kränklichkeit ift Ropf und Bergen Daher hatte Albano in seinem Bilcherriemen nicht bie vielbändige Enzyklopädie aller Wissenschaften gebildt zu schleppen, sondern blos Sprachlehren. Nach ben Schulstunden ber Dorfjugend suchte nämlich ber Rektor bes Orts — Namens Wehmeier, bekannter unter bem Titel: Schachtelmagister — seine schönsten Struve' schen Reben= stunden, seine Otia und noctes Hagianae barin, baß er ihn unterwies und in die von innern Strömen angefaßte Milhlwelle bes ewig regen Anaben alphabetische Stifte zu einer Sprachwalze einschlug. aber wollte Zesara balb etwas schwerers bewegen als bie Sprach=

Tastatur; so wurde z. B. bie Sprachwalze im eigentlichen Sinne zur Spielwalze; beun stundenlang versucht' er auf der Orgel des Orts ohne sonderliche Kenntniß des Kontrapunkts (er kannte keine Note und Taste und stand unter bem Orgelstilcke auf bem fortbrausenden Bedale fest) sich in ben entsetlichsten Mistinen, wogegen bie Enharmonika aller Bizzinisten verstummen muß, senkte sich aber besto länger und tiefer in den zufälligen Treffer eines Wohllauts ein. — Eben so arbeitete sich die saft= volle Seele gleichsam in Laubknöpfen, Holztrieben und Ranken aus, und machte Gemälbe, Thongebilbe, Sonnenuhren und Plane aller Art, und sogar in ben juriftischen Felsen bes Pflegevaters, z. B. in Fabri's Staats= fanzlei trieb sie, wie oft Kräuter in Herbarien, ihre burstigen Wurzeln herum und über die dürren Blätter hinaus. D wie schmachtete er (so wie in der Kindheit von Oktav- zu Quart-Büchern, von Quart zu Folio, von Folio bis zu einem Buche so groß wie die Welt — welches eben bie Welt ist) jetzt nach geahneten Lehren und Lehrern! — Aber besto besser! Nur ber Hunger verdauet, nur die Liebe befruchtet, nur ber Seufzer ber Sehnsucht ist die belebende aura seminalis für das Orpheus-Ei ber Wissenschaften. Das bebenket ihr nicht, ihr Kluglehrer, die ihr Kindern den Trank frilher gebt als ben Durst, die ihr wie einige Blumisten in ben gespaltenen Stengel ber Blumen fertige Lackfarben, und in ihren Kelch fremden Bisam legt, anstatt ihnen blos Morgensonne und Blumenerbe zu geben - und bie ihr jungen Seelen feine ftille Stunden gonnt, sondern um sie unter bem Stäuben ihres blübenden Weins gegen alle Winzer-Regeln mit Behacken, Bebilingen, Beschneiben handtiert. könnt ihr ihnen jemals, wenn ihr sie vorzeitig und mit unreifen Organen in bas große Reich ber Wahrheiten und Schönheiten bineintreibt, gerabe so wie wir alle leiber mit bunkeln Sinnen in die schöne Natur einkriechen und uns gegen sie abstumpfen, könnt ihr ihnen mit irgend etwas bas große Jahr vergilten, bas fie erlebet hätten, wenn fie, ausgewachsen wie ber erschaffne Abam, mit burstigen offnen Sinnen in bem herrlichen geistigen Universum sich hätten umberbreben können? — Daber gleichen auch euere Eleven ben Fußpfaben so sehr, die im Frilhling vor allem

grünen, später aber sich gelb und eingetreten burch die blühenden Wiesen ziehen. —

Wehrfritz erneuerte, ba er schon auf ber Wagentreppe das Gesicht in diesen kehrte, wieder den Besehl der Aussicht über den jungen Grasen und machte die Signatur, womit Rausseute kostdare Waarenkisten der Post empsehlen, recht dick auf diesem: er liebte das seurige Kind wie seines (er hatte nur eins, aber keinen Sohn) — der Nitter hatte Verstrauen auf ihn, und um dieses zu rechtsertigen, wilrd' er, da der Ehrenspunkt der Schwerpunkt und die Himmelsaxe aller seiner Bewegungen war, sich ohne Bedenken, wenn der Knade z. B. den Hals gebrochen hätte, seinen abgeschnitten haben — auch sollte Albano Abends von dem neuen Lehrer aus der Stadt auffallend gut bestehen.

Albine von Wehrfritz, die Gemahlin, versprach alles hoch und thener; sie konnte sich dem Evangelisten Markus und Johannes gleich setzen, weil ihr heftiger Mann die Gesellschafts-Thiere beider, die Thierkönige Löwe und Adler, öfters repräsentierte, so wie sich manche andere Gattin in Hinsicht ihrer Begleitung mit dem Lukas vergleichen mag und meine mit dem Matthäus\*). Sie hatte ohnehin auf Abends ein kleines Familiensest voll spielender buntgefärdter Ephemeren der Freude ausgeschrieben; und zum größten Glick war schon vor einigen Tagen das Diplom eingelausen, das unsern Wehrfritz zum Landschafts- birektor installierte, und das man als ein Pathengeschenk des Geburts- tages auf heute aushob.

Aber kaum suhr Wehrfritz hinter dem Schloßgarten, so trat Alban mit seinem Projekte hervor und berichtete, er wolle den ganzen Feiertag droben im einsamen Schießhäuslein versitzen; benn er spielte gern allein, und ein elterlicher Gast war ihm lieber als ein Spielknabe. Die Weiber gleichen dem Pater Lodoli, der (nach Lamberts Tagebuche) nichts so mied als das Wörtchen Ja; wenigstens sagen sie es erst nach dem Nein. Die Pslegemutter (ich will aber künftig bei ihr und der Pflegeschwester

<sup>\*)</sup> Bekanntlich wird biesem Evangelisten ein Engel beigesellet.

Rabette das verdrießliche Pflege wegstreichen) sagte ohne Bedenken Nein, ob sie gleich wußte, daß sie noch keines gegen den Trotskopf durchsgesett. — Dann entlehnte sie sehr gute Dehortatorien vom Willen des Landschaftsdirektors, und hieß ihn bedenken — dann schlug sich die rothbackige gutmeinende Rabette zum Bruder und bat mit, ohne zu wissen warum — dann betheuerte Albine, wenigstens das Essen soll' er nur nicht auf den Berg nachgeliesert erwarten — dann marschierte er zum Hose hinaus . . . . So stand ich schon öfters dabei und sah zu, wie die weiblichen Ellenbogen und Knochen unter dem Wegstemmen allmälig vor meinen Augen Knorpel wurden und sich umbogen. Nur in Wehrstitzens Beisein hatte Albine Kraft zum langen Nein.

### 3wölfter 3nfel.

Unser Held war aus den kindischen Jahren, wo Herkules bie Schlangen erbrückte, in bie Gottestifchfähigen getreten, wo er fie erwärmte unter ber Weste, um sie in spätern wieder zu föpfen. Jubelnb schlugen braußen — sie flogen neben einander — sein neuer und sein alter Abam die Flügel auf unter einem blauen himmel, ber gar keinen Ankergrund hatte. Was klimmerte ihn die Mahlzeit? Alle Kinder tragen vor und unter einer Abreise keinen Magen unter ihren Flügeln, wie auch ben Schmetterlingen jener einschrumpft, wenn ihnen biese Die oftgebachte Sennenhütte ober bas Schießhäuslein war nichts geringers als ein Schieghaus mit einer Wachtstube für eine abgebankte Solbatenfrau, mit einem Schiefftand im untern Stock und mit einem Sommerstübchen im obern, worin ber alte Wehrfritz in jedem Sommer eine Landpartie und ein Bogelschießen haben wollte, es aber nie hatte, weil ber arme Mann sich in ber Arbeitsstube, wie andere im Tafelgimmer, entmastete und abtakelte. Denn obgleich ber Staat seine Diener wie hunde zum zehntenmal wieder herlockt, um fie blos zum eilften wieder abzupritgeln; und ob Wehrfritz gleich an jedem Landtage alle Staatsgeschäfte und Berbienste verschwur- weil ein reblicher Mann wie er, am Staatsförper überall so viel wie an ben antiken Statuen

zu ergänzen findet, wovon nur noch die steinerne Draperie geblieben — so kannt' er doch kein weicheres Faul = und Lotterbette zum Ausruhen als eine noch höhere Ruberbank, und er strebte jetzt vor allen Dingen, Landschaftsdirektor zu werden.

Die beutschen Sofe werben bas Ihrige babei benken, bag ich ihnen bie folgende Knaben = Ibylle anbiete. Mein schwarzäugiger Schäfer lief gegen die Bergfestung ber Senne Sturm und erhielt von ber Solbatenfrau die Thorschliffel zum weißgrünen Sommerkabinet. Beim Himmel! als alle öftliche und westliche Fensterlaben und Fenster aufgestoßen waren, und ber Wind von Often blätternd burch bie Aften und kühlend burch ben Stuben = Schwaden strich — und als außen Himmel und Erbe um die Fenster herumstanden und nickend hereinsahen — als Albano unter dem Fenster nach Osten das tiefe breite Thal mit dem steinigen springenden Bache beschauete, auf welchem alle Glimmerscheiben, die bie Sonne wie Steinchen schief anwarf, auf ber Bergseite hinaussuhren — als er vor dem westlichen Fenster hinter Hilgeln und Wäldchen den Schwibbogen bes Himmels, ben Berg von ber Lindenstadt sah, ber wie ein krummgeworfner Riese auf ber Erbe schlief — als er sich von einem Fenster zum andern setzte und fagte: "bas ist sehr prächtig!": so wurden seine Lustbarkeiten im Stilbchen am Enbe so glänzenb, bag er hinaus= ging, um sie braußen noch höher zu treiben.

Die Göttin des Friedens schien hier ihre Kirche und ihre Kirchstühle zu haben. — Die rilstige Soldatenfrau legte in einem hochstaudigen Gärtlein Früherbsen und warf zuweilen einen Erdenkloß in den Kirschsbaum unter die gestligelten Obstdiebe, und begoß wieder unverdrossen die neue Leinwand und den verpflanzten Salat, und lief doch willig zum kleinen zehnjährigen Mädchen, das, von Blattern erblindet, auf der Thürschwelle strickte und nur bei gefallnen Maschen sie als Maschinensgöttin berief. Albano stellte sich an den äußersten Balkon des sich lieblich ausschließenden Thals, und jeder Windstoß blies in seinem Herzen die alte kindische Sehnsucht an, daß er möchte sliegen können. Ach, welche Wonne, so sich auszureißen von dem zurückziehenden Erdensusblock,

und sich frei und getragen in den weiten Aether zu wersen — und so im kühlen durchwehenden Lustbade auf und nieder plätschernd, mitten am Tage in die dämmernde Wolke zu sliegen und ungesehen neben der Lerche, die unter ihr schmettert, zu schweben — oder dem Abler nachzusrauschen, und im Fliegen Städte nur wie sigurierte Stusensammlungen, und lange Ströme nur wie graue zwischen ein paar Länder gezogne schlasse Schatten eingekrochen zu sehen — und endlich auf eine Thurmspitze beradzusallen und sich der brennenden Abendsonne gegenüberzusstellen, und dann aufzusliegen, wenn sie versunsen ist, und noch einmal zu ihrem in der Grust der Nacht hell und offen sortblickenden Auge niederzuschauen, und endlich, wenn sich der Erdball darsüber wirst, trunken in den Waldbrand aller rothen Wolken hineinsstattern! . . .

Woher kommt es, daß diese körperlichen Flügel uns wie geistige heben? Woher hatte unser Albano diese unbezwingliche Sehnsucht nach Höhen, nach dem Weberschiffe des Schieferdeckers, nach Bergspitzen, nach dem Luftschiffe, gleichsam als wären diese die Bettaushelser vom tiesen Erbenlager? Ach, du lieber Betrogener! Deine noch von der Puppenhaut bedeckte Seele vermengt noch den Umkreis des Auges mit dem Umkreise des Herzens und die äußere Erhebung mit der innern, und steigt im physischen Himmel dem idealischen nach! Denn dieselbe Krast, die vor großen Gedanken unser Haupt und unsern Körper erhebt und die Brusthöhle erweitert, richtet auch schon mit der dunkeln Schnsucht nach Eröse den Körper auf, und die Puppe schwillt von den Schwingen der Psyche, ja an demselben Bande, woran die Seele den Leib aufzieht, muß ja auch dieser jene heben können.

Wenigstens flog Albano zu Fuß den Berg hinab, um mit dem Bache fortzuwaten, der in die weißgrüne Birken-Holzung, sich abzustühlen, floß. Schon öfters hatt' ihn seine Robinsonaden-Sucht nach allen Strichen und Blättern der Windrose fortgeweht; und er ging gern mit einer unbekannten Straße ein hilbsches Stilck Weg, um zu

sehen, welchen sie selber einschlage. Er lief am silbernen Ariabnens Faben bes Baches tief ins grine Labyrinth und wollte durchaus unter die Hinterthüre des langen Dickichts vor eine weite Perspektive gelangen — er gelangte nicht darunter — die Birken wurden bald lichter, bald düsterer, der Bach breiter — die Lerchen schienen draußen in hoher Ferne über ihm zu singen — aber er bestand auf seinem Kopf. Die Extreme hatten sitr ihn von jeher magnetische Polarität — wie die Mitte nur Indisserenzpunkte: — so war ihm z. B. außer dem höchsten Stande des Barometers keiner so lieb als der tiesste, und der kürzeste Tag so willskommen als der längste, aber die Tage nach beiden fatal.

Endlich nach dem Fortschritte einiger Stunden in Zeit und Raum hört' er hinter den lichtern Birken und hinter einem stärkern Rauschen als des Baches seinen Namen von zwei weiblichen Stimmen öfters leise und lobend nennen. Jetzt galoppierte er, gleichgültig gegen das Wagen der Lunge und des Lebens, kenchend wieder zurück — sein Name wurde lange darnach wieder um ihn genannt, aber schreiend — seine heimliche Schutzheilige, die Kastellanin der Senne, that seinetwegen diese Nothschüffe unten am Berge.

Er kam hinauf, und die runde Tasel der Erde lag hell und sonders bar erweichend um sein durstiges Auge. Wahrhaftig, die weite Ferne sammt der Mildigkeit mußte den Zugwogel hinter dem Sanggitter der Brust an seine fernen Länder und Zeiten erinnern und ihn damit wehsmittig machen, als so die mit rothen Dächern buntgesteckte Landschaft vor ihm ihre weißen leuchtenden Steine und Teiche wie Licht Magnete und Sonnensplitter auslegte — als der lange graue Straßendamm nach Lindenstadt, deren Prospekte im Sommerstillschen hingen und wovon zwei Thurmspitzen oben aus dem Gebirge keimten, vor ihm die sernen Wanderer hinaustrug in die für ihn geschlossene Stadt — und als ja alles nach Westen flog, die vorbeizischenden Tauben, die über die Saaten wogten, und die Woskenschaften, die leicht über hohe Gärten wegliesen.... Ach, das jüngste Herz hat die Wogen des ältesten, nur ohne das Senksblei, das ihre Tiese misset! — Das gelehrte Deutschland macht sich,

merk' ich, seit mehren Inkeln auf große Fata und Fatalitäten gesaßt, die diesem Sennentage meines Helden die nöthige Würde geben; ich, der sie am ersten wissen müßte, weiß gegenwärtig noch von keinen. Aus der Kindheit — ach aus jedem Alter — bleiben unserm Herzen oft Tage unvergänglich, die jedes andere vergessen hätte; so ging dieser nie aus Albano's seinem. Zuweilen wird ein kindlicher Tag auf einmal durch ein helleres Ausblicken des Bewußtseins verewigt; in Kindern, zumal solchen wie Zesara ist, dreht sich das geistige Auge weit srüher und schärfer nach der Welt innerhalb der Brust, als sie zeigen und wir denken.

Jetzt schlug's Ein Uhr im Schloßthurme. Der geliebte nahe Ton, ber ihn an seine nahe Pflegemutter — und an das versagte Essen erinnerte — und der Anblick der kleinen Blinden, die schon ihren Holzzweig vom Brodbaum oder ihr divres Rennthiermoos in Händen hatte — und der Gedanke, daß doch heute der Gedurtstag des Pflegevaters sei — und die unsägliche Liebe für seine gekränkte Mutter, der er oft plötzlich einsam an den Hals siel — und sein von der Natur bethauetes Herz machten, daß er zu weinen ansing. Aber der Trotzlopf ging darum nicht nach Hause; nur die Aelpserin war ungeheißen sortgelausen, um der suchensen Mutter den Flüchtling zu verrathen.

Er wollte in dieser Mittagsstille der kleinen blinden Lea, auf deren Gesicht ein sanstes weiches Zugwerk durch die Punktazion der Blattern leserlich durchlief, einige Worte oder doch den langen Stecken, womit sie die Tauben von den Erbsen und die Spatzen von den Kirschen treiben mußte, mitarbeitend abgewinnen; aber sie driickte schweigend den Arm sest die Augen, blöde vor dem vornehmen jungen Herrn. Endlich brachte die Frau das Gericht sür den verlornen Sohn und von Rabetten noch dazu ein Riechsläschen voll Dessert = Wein.

Albine von Wehrfritz gehörte unter die Weiber, die, ungleich den Staaten, nur ihr Versprechen halten, aber keine Drohung — die den nürnbergischen Forstämtern gleichen, welche auf den kleinsten Waldstrevel eine Strafe von 100 Fl. setzen und in derselben Stunde sich auf

S-pools

100 Kreuzer moberieren\*) — die aber ihre Gesetze, wie Solon seine auf 100 Jahre, nach Berhältniß ihres kleinern Staats doch auf 100 Sekunden hinaus geben.

### Dreizehnter Bufel.

Ich würde mehr aus Albano's Gedächtnismahl machen, bas er wie ein Erwachsener im Stilben tranchieren und mit seiner Hausgenoffen= schaft theilen und wozu er sich selber einschenken konnte, ging' ich nicht wichtigern Begebnissen entgegen, die während bem Zurlicktragen bes Tafelgeschirres vorfielen. Albano ging hinaus, indem das ganze Meer seines Innern vom Wein und vom Bormittage phosphoreszierend leuchtete, und der blaue Himmel flatterte heftiger wehend um ihn — er hatte bas Gefühl, als sei der Morgen schon seit langem vorüber, und er erinnerte sich besselben mit weicher Regung, wie wir uns alle in ber Jugend ber Kindheit, im Alter ber Jugend, sogar Abends bes Morgens — und bie Bilber ber Natur rückten näher heran und bewegten ihre Augen wie katholische. So bringt uns die Gegenwart nur Bilder zu optischen Anamorphosen, und erst unser Beist ift ber erhabne Spiegel, ber fie in schöne Menschen-Formen umstellet. Mit welchem süßen Untertauchen in Träume that er, wenn er bem östlichen Weben entgegenging, bie Augen zu, und zog bas Getöse ber Lanbschaft, bas Schreien ber Hähne und Bögel und eine Hirtenflöte gleichsam tiefer in die verschattete Seele hinein! Und wenn er dann am Gestade des Berges die Augen wieder öffnete, so lagen friedlich brunten im Thale bie geweideten weißen Lämmer neben dem Flötenisten und oben am Himmel lagerten sich die glänzenden Lämmerwolken über ste hin! —

Inzwischen mocht' er's einmal versehen und blind zu weit in bas Gärtchen — die Blinde sah ohnehin nicht — tappen, die Arme offen voraushaltend, um sich nichts auszustoßen — als an seiner Brust eine zweite anlag, und er aussehend bas bebende Mädchen so nahe an sich

<sup>\*)</sup> An einen beutsch. Kammerpräsibent. I. Bb. G. 296.

fand, das seitwärts abgebogen stammelte: ach nein, ach nein! — "Ich "bin's nur (sagte ber Unschuldige, sie fassend), ich thue Dir ja nichts!" — Und er hielt sie, als sie demüthig=surchtsam vertrauete, noch ein wenig sest und schauete auf den gebückten Kopf mit süßer Regung nieder.

Berglich gern hatt' er ber Erschreckten Schmerzengelber und Benefiziate in dieser Komödie für die Armen gegeben; er hatt' aber nichts bei sich, bis ihm zum Glud seine Schwester Rabette - von welcher Banbagistin er irrig schloß, baß mehre Mädchen bes Teufels auf Bänber find, und sie wie Taschenspieler verschlingen, aber nicht wiedergeben und sein neues Zopsband einfiel. Er spulte freudig bas lange seibne Wickelband von seinem Kopf an ihren. Aber bie liebliche Nachbarschaft, bas Flechtwerk eines feinern innern Banbes und bie Gilfigkeit zu geben und bas Bivace seines angebornen Uebermaßes machten, bag er ihr gern bas Dresbner griine Gewölbe in bie Schürze gegoffen hatte, als ein Schnurrjube mit seinem kleinern seibnen auf bem Magen und mit einem Sad voll eingekaufter Haare auf bem Rücken bie Pestiger Strafe hin-Der Jude ließ sich wol herrufen, aber nichts ableihen, trot allen ausgestellten Wechseln auf Eltern und Taschengelber. Ach ein herrliches rothes Haubenband hatte Lea's blinden Augen so gut, wie eine rothe Aberlagbinde ber Wunde, gethan! Denn eine blinde Frau putet sich so gern als eine sehenbe, sie milite benn eitel sein und mehr sich im Spiegel gefallen wollen, als anbern außer bemfelben. Der Hanbels= mann ließ gern bas Band von ihr befühlen und fagte, er handle auf ben Dörfern Haare ein, und gestern hätten ihm die Wirthstinder burch einen brennenben Schwamm seinen ganzen Sad voll Chignons in furze Wolle verkrümmelt, und wenn ihm die junge Herrschaft ihr braunes Haar bis an bas Genice ablaffen wolle, fo folle fie bas Band und einen noch sehr brauchbaren lebernen Zopf aus ber würzburgischen Fabrik auf ber Stelle bazu haben. — Was war zu thun? Das Band war fehr roth — Lea war's vor Hoffnungen — ber Jude sagte, er packe ein — ber Haarzopf lief ohnehin bisher wie ein zweites Rilckgrat über bas ganze erste hinab und wurde für Aban burch bas langweilige Einwindeln an

jedem Morgen ein Sperrstrick und eine Trense seines Feuers — — kurz, der arme Rupshase trat dem Juden die königlich spränkische Insignie ab und schnallte die würzburgische Scheide an. —

Und nun schüttelte er ihre Hand recht berb auf und ab und sagte mit einem ganzen Paradies voll liebender Freudigkeit auf dem Gesicht: "das Band ist Dir wol recht lieb, Du armes blindes Ding!" Jetzt bestieg der unaushörliche Mäzen gar den Kirschbaum, um droben sitr Lea als ein lebendiger Popanz den Spaten die Kirschen zu verleiden und ihr als ein Fruchtgott mehre Paternoster und Fruchtschnülre von letztern herunterzuwersen.

Beim Himmel! droben unter den Herzkirschen schienen ordentliche Wolfskirschen auf den Kopf des Knaben zu wirken; wie die Erde ihre finstern Mittelalter hatte, so haben oft Kinder finstere Mitteltage voll lauter Kapuzinaden und Gikse. Auf den hohen Aesten schimmerten ihn die wachsende Landschaft und die auf die Berge niederfallende Sonne und besonders die Pestizer Thurmspizen so himmlisch an, daß er sich jetzt nichts höheres denken konnte als die — Bogelstange neben ihm, und keinen glücklicher thronenden Kron-Adler als einen auf der Stange...

Aber nun bitt' ich sämmtliche Leserinnen, entweder in das Schießhaus einzutreten, oder sich mit der Soldatenfrau daraus — die fortläuft und den Frevel der gnädigen Frau anzeigt — mit wegzumachen, weil wenige von ihnen es neben mir aushalten, daß unser Held, der Stammhalter des Titans, von einigen Pachters-Anechten — denen noch dazu Albine das Remarsch-Reglement seines eiligern Kommens mitgegeben auf ein Duerholz, das unterhalb des Hakens der Bogelstange eingesuget ist, sestgesetzt und, mit dem Unterleibe an diese angebunden und so in der Luft wagrecht liegend, allmälig durch den weiten Bogen aufgehoben und mitten im luftigen Himmel aufgestellet wird. — Es ist arg; aber die Anechte konnten den Bitten seiner mächtigen Augen, seinem malerischen Willen und Muthe und den angebotnen Recompensen und Krönungsmilnzen unmöglich widerstehen, und dabei wog er ja nur halb so viel wie der letzte Bogel. Ich bin dir doch gut, Kleiner, trotz beinem starren zwischen Kopf und Herz gebauten Wagehals! Deine monströsen Barock-Perlen von Kräften wird die Zeit, wie im grünen Gewölbe Künstler physische Perlen, schon noch zum Bau einer schönen Figur verbrauchen!

Die Reichsgeschichte unsers Reichsablers auf seinem Stativ, die sich zugleich über die Ereignisse ausbreitet, welche auf dem Berge vorsielen, als der Schachtelmagister und der Landschaftsdirektor zufällig zur besetzten Bogelstange kamen, soll ungesäumt gegeben werden, wenn wir den 14. Zykel haben. —

### Bierzehnter Bufel.

Der Magister Wehmeier, ber sich von weitem die Gestalt und bas Bewegen bes Bogels nicht erklären konnte, hatte sich heraufgemacht und sah nun zur Kreuzeserhöhung bes Zöglings hinauf. Er stilrzte anfangs ins Plongierbab des Eis= Schaubers über die Rühnheit, aber er stieg bald aus ihm heraus unter bas Tropfbab des Angstschweißes, den au ihm ber Gebanke ansetzte, in jeder Minute falle ber Eleve herab und zerschelle in 26 Trimmer wie Osiris, ober in 30 wie die medizeische Benus: "und bas jetzt (bacht' er hinzu), ba ich ben jungen Satan in Sprachen "so weit gebracht und einige Ehre an ihm erlebte." Daher filzte er nur bie Hebemaschinisten, aber nicht ben Hochwächter aus, weil zu besorgen war, unter bem Berantworten rutsch' er broben aus. Den optischen Wagen, mit welchen ber Teufel ben im Angstfreise befestigten Magister zu überrennen brohte, kam endlich ein wahrer nachgefahren, worin ber künftige — Landschaftsbirektor saß. Ach lieber Gott! — Der Direktor schöpfte ohnehin allezeit beim Minister die ganze Gallenblase voll bitterer Extrakte ein, blos weil er bort artigere und stillere Kinder vorfand, ohne boch zu bebenken — wie hundert Bäter, die hier mit angefahren werden muffen — bag Kinder wie ihre Eltern sich Fremben besser prasentieren, als sie find, und bag ihnen überhaupt bas Stabtleben statt ber höckerigen biden Borte bes Dorflebens bie glatte weiße Birken-Folie überlege, indeß fie am Ende, wie ihre Eltern und Hofleute, nur gleich Rastanien an ber

Außenschale abgeschliffen, innen aber verdammt borstig anzusühlen sind. So gewiß werden den seinsten Mann vom Lande immer wenigstens Prinzen und Minister überlisten, die zehn Jahr alt sind — gesetzt auch, er nehm' es leichter mit ihren Bätern auf.

Als Wehrfritz seinen Pflegesohn auf bem Schrechorne borften sah und ben Schachtelmagister unten, ber hinaufschauete: so bilbete er sich ein, ber Instruktor hab' es veranstaltet, und fing laut an, ihm aus bem zugesperrten Wagen einen kleinen himmel voll Donnerwetter und Don= nerschläge auf ben Hals zu fluchen. Der verfolgte Wehmeier fing auf bem Berge auch an, laut zum Schreckhorne hinaufzuganken, um bem Direktor barzuthun, bag er seines Amtes warte und mit bem hammer bes Gesetzes als mit einem bilbenben Tiefhammer so gut wie einer am Zögling schmiebe. Die Solbatenfrau rang die Hände — die Knechte stellten sich zur Kreuzesabnehmung an — ber arme glithenbe Kleine zog sein Meffer und rief herab: "er schneibe sich gleich los und werfe sich hinab, "sobalb einer jett bie Stange nieberlasse." Er hatt' es auch gethan und sein Leben und meinen Titan frühzeitig ausgemacht — blos weil er bie Schande ber väterlichen Real = und Berbal = Injurien vor so vielen Leuten — ja im Wagen saß gar ein frember Herr — ärger noch als Selbstmorb und Hölle floh. Allein ber Direktor, felber voll Tollkühnheit und boch voll Haß berselben am Kinde, ließ es barauf ankommen und rief entsetzlich nach bem Bebienten, ber ben Schlüffel zur Wagenthür hatte; er wollte heraus und hinauf. Er war unbeschreiblich erboßet, erstlich, weil er hinten bem Wagen einen Desterleinschen Flügel als An= gebinde bes heutigen Freudentages aufgebunden — ach, Albano, warum hören beine Freuden wie bie Schleifer eines Bierfiedlers mit einem Miß= tone auf? — und zweitens, weil er brinnen einen Sing-, Tanz-, Musikund Fecht = Meister aus bem polierten glänzenben Ministers Saufe für Albano neben sich auf dem Polster als Zuschauer der Debiltrolle sitzen Gottlieb sprang vom Bocke vor die Wagenthüre, fuhr fluchenb burch alle Taschen, ber Wagenschlüssel war in keiner. Der einkarzerierte Direktor arbeitete im Thierkasten wie ein webelnber Leopard, und sein Grimm sprang, wie ein Löwe, den ein Jäger nach dem andern anschießet, gegen den dritten an. Alban sägte auf allen Fall im Stricke hin und her. Der Schachtelmagister war am besten dran; denn er war halb todt und vernahm hinter seinem in saurem Angstschweiße geronnenen kalten Körper wenig mehr von der Außenwelt, sein Ich war sest und gut wie Schnupstaback in klihles Blei verpackt.

Ach mit dem geängstigten Knaben leid' ich stärker, als säß' ich mit auf der Stange; seinem rilhrend sedlen Angesichte mit der seingebogenen Rase wirst die westliche Aurora und die Scham den Purpur über, und die tiese Sonne hängt sich küssend an seine Wangen, gleichsam an die letzten und höchsten Rosen der dunkeln Erde, und er muß die trotzigsblickenden Augen von der geliebten Sonne und von dem Tage, der noch auf ihr wohnt, und von den beiden Lindenstädter Thurmknöpsen, die zu ihren Seiten glimmen, wegziehen und die kräftigsgezeichneten und scharfswinklichten Augenlieder, welche Dian mit den zu historischen und durchsgreisenden am Christusskinde der aussteigenden Madonna von Raphael verglich, bange auf den schwillen Zank des tiesen Bodens niederschlagen.

Gottlieb trieb mit aller Mühe den Wagenschllissel nicht auf, denn er hatt' ihn in der Tasche und in der Hand und wollt' ihn aus Schonung für den jungen Herrn, den die ganze Dienerschaft so "freslieb" hatte wie den Regelplatz, nicht gern herausgeben. Er votierte auf das Herholen des Schlossers, aber der Kutscher überstimmte ihn mit dem Rathe, lieber gleich vor die Werkstatt hinzusahren — und schnauzte die Pserde an — und suhr den inhaftierten Kontroversprediger in seiner Kanzel mit dem ausgepackten Oesterleinschen Flügel im Trade davon. Das wenige, was der Bombardeur unter Gottliebs Aussitzen noch aus dem Wagen wersen konnte, bestand darin, daß er ein Fenster einstieß und aus der Schießscharte noch einige der nöthigsten nachbrennenden Schilsse zum Unglischssbogel auf der Stange hinausthat.

Jetzt bekam ber Magister seinen Muth und Aerger wieder und er gebot kihn das Herunternehmen des Absaloms. Indem das Kind mit der Sitzstange an ihm vorübersank, legte er die fünf Schneidezähne der

Bean Baul's fammtt. Werfe. XV.

131 1/1

Kinger wie ein Rostral in die Kopsbaut und rastrierte damit am Hinterkopfe herab, in der Absicht, die krumme Linie des Haars spielend baburch zu rektiftzieren, baß er's mit seiner Hand wie mit dem Frosch eines Fiedel= bogens mäßig anzog — als er zu seinem Erstarren meinem Helben ben wilrzburgischen Zopf wie eine Schwanzseber ausriß.

Wehmeier besah staunend die cauda prendensilis (ben Wickelschwanz) und durch seine auf den kleinern Kehler gelenkte Aufmerksamkeit gewann Albano babei so viel wie Alzibiades bei dem abgehackten Schweife seines - Robespierre. Der Magister bankte Gott, daß er heute nicht mit dem alten Wehrfritz soupieren burfte und schickte verblüfft ihn mit dem Berier= zopf nach Haus.

## Funfzehnter Byfel.

Die gutherzige Albine hatte ben ganzen Tag vor bem Chegemahl allen brennenden Stoff (ba die Vitriolnaphta seines Nervengeistes schon von weitem Zornfeuer fing) weggeräumt, damit nichts ihre Lustschlöffer in Brandstätten der Freude umkehrte — ja als Borstadt des abendlichen himmlischen Jerusalems hatte Rabette ein vorbeiziehendes Orchester aus Bergknappen ins Kabinet ber Tafelstube versteckt — und für Albano hatte Albine schon eine heralbische Tracht ausgesonnen, worin er ihm bie Vokazion der Landschaft überreichen sollte — ach, was hatte aber die Frau bavon als Flammen, die ber eintretende Wehrfrit auswarf, indeß er wie ein Kameel in seinem Magen noch einen kalten langen Wasserstral für das Anspriten des Magisters aufhob? —

Albine, bie wie die meisten Weiber bas männliche Steinigen mit Gallensteinen für die 50 Pfb. Passiersteine nahm, die einem Passagier auf der Chepost frei passieren, gab ihm anfangs, wie immer, beiter Recht und verbarg jebe Zähre bes Unmuths, weil faltes Besprengen Männer und Salat verhärtet — bann nahm fie bas Recht ftufenweise zurück — macht' aber ben Tabel erst auf ihrer Zunge milb, wie bie Wärterinnen bas Waschwasser ber Kinder im Munde lau machen — und

fagte zuletzt, er solle bas Kind nur ihr überlaffen.

Aber so schwillet uns unter ber Hand ber alte Wehrfritz zu einem apokalpptischen Drachen, zu einem Thiere von Gevaudan und Witthriche auf — und er ist doch nur ein Lamm mit zwei Hörnchen. — Hatt' er nicht an seinem Geburtsseste im Karrenjahre seines fröhnenden Lebens einen Anspruch auf einen erleichterten Abend, wenigstens bei einem Kinde, das er stärker liebt als seines, und silr das er einen Fligel und Lehrer ausgeladen? Und hatt' er ihm — ob er gleich selber zuviel wagte und ausdauerte — es nicht hundertmal verboten, ihm nachzuahmen und sich auf Pferde oder in Sturmwinde, in Platzegen und Schneegestöber zu setzen? — Und kam er nicht vom pädagogischen Knutenmeister, dem Minister, her, dessen Erziehungsanstalt nur eine längere Realterrizion und kürzere Berdammniß war? Und macht nicht der Anblick strenger Eltern strenger, der Anblick milder hingegen nicht milder? —

Albano begegnete zuerst Rabetten, mit seiner ledernen Hinteraxe in der Hand, auf seinem trotzigen Wege zum Studierzimmer des Baters und also zur Regimentsstrase vom rechten Revoluzionstribunale. Aber sie sing ihn von hinten mit dem englischen Gruße: bist Du da Absalom? und setzte ihn gewaltsam nieder — und band ihm, nach dem nöthigen Erstaunen und Ersragen, die Hohl Aber der Haare knapp und unsanst an — und zeigte ihm den Stosswind des väterlichen Zorns im surchtsbaren Lichte — und die Windstille des musikalischen Bergdepartements wieder im lächerlichen, das neben der Taselstube, dieser Renn = und Wildbahn des hin = und herlausenden Direktors, pausierend Friedenszeiten abwarte — und entließihn mit einem Kusse, sagend: Du dauerst mich, Schelm!

Er marschierte mit einem Trope, den das spannende Haar versstärkte, ins Taselzimmer. "Aus den Augen!" sagte der sunkelnde Sturmläuser, Alban trat sofort aus der Thüre zurück, zornig über den ungerechten Zorn und eben darum weniger betrübt über den ungesunsen, da sein Wohlthäter heftig an dem sür den Geburtstag gedeckten Tische auf und ablief und nach der alten Unart die sertig gebrannte Kalkgrube seines Zorns mit Wein ablöschte.

Wenige Minuten nach ihm kam auch die musikalische Akademie und Knappschaft, mismuthig und in brummende Kontradassisten verwandelt, gegangen. Es war ihnen im trocknen Kadinet die Zeit lang geworden, daher hatten der Bassonist und der Violinist sich durch ein leises Stimmen unterhalten wollen. Der Direktor, der nicht begreisen konnte, was ihn immer sür ein verlornes Getöne umsliege, nahm's lange sür melodisches Ohrendrausen, als plötslich der Hammermeister des Hackvets seinen musikalischen Fäustel auf die besaitete Tenne fallen ließ. Wehrsritz ris den Augendlick die Thüre auf und sah das ganze musikalische Nest und Komplot bewassnet vor sich im Zirkel sitzen und auspassen; er fragte sie hastig: "was sie im Kadinet zu suchen hätten" und befahl sogleich nach einer slüchtigen Gabe der ganzen Besatung, ohne klingendes Spiel mit ihren ledernen Tändelschürzen und aus de Paris adzuziehen.

Albine winkte mit einem sanften Gesicht den geächteten Liebling ins Nähzimmer, wo sie ihn recht gelassen um die Wahrheit befragte, weil sie wußte, er lüge nie. Nach ber Berichtserstattung stellte sie ihm wenig seinen Fehler (wiewol sie dem gegenwärtigen Kinde eben so gegen den abwesenden Mann Unrecht gab, wie vorhin dem gegenwärtigen Manne gegen bas abwesende Kind) und mehr bie Folgen vor — sie zeigte (babei machte sie ihm bas Halstuch auf und um und einige Westenknöpfe zu), wie sich ihr Mann vor bem mitgebrachten zweiten Schulkonsul mit 24 Faszibus, bem Musik = und Tanz = Meister H. v. Falterle, ber sich broben umkleide, in Albano's Seele schäme — wie ber Tanzmeister es wol gar an Don Gaspard schreiben werbe — und wie ihrem guten Manne der ganze süße bemalte Gelée-Apfel der heutigen Freude zu Wasser gemacht worden, und er sich gerade an einem solchen feierlichen Tage einsam härme und vielleicht den Tod hole vom Trunke auf den Die Weiber stimmen gewöhnlich wie Harfenisten mit geringen Fußtritten die ganzen Tone ber Wahrheit unter bem Spielen zu halben um. — Nachbem sie ihm noch bie väterlichen Abendgewitter vorgerechnet, die er immer durch sein Reiten und durch seine Robinson'schen Ent= bedungsreisen über sich bergezogen, und beren Schläge nur immer ben

Wetterableiter (sie selber) zerschmolzen hätten: so setzte sie mit jener rührenden, nicht aus der knöchernen Kehle, sondern aus dem wallenden Herzen fließenden Stimme dazu: "ach, Alban, Du wirst einst an Deine "Pflegemutter denken, aber zu spät" und weinte recht sanst.

Bisher waren in ihm bie strengflilssigen Schlacken und ber geschmol= zene Theil seines Herzens neben einander aufgewallet; und ber warme Guß war höher und heißer im Busen emporgebrungen, nur das Gesicht war kalt und hart geblieben — benn gewisse Menschen haben gerabe im Bunkte ber Zerfließung ben Anschein und bie Anlage ber Verhärtung am meisten, wie ber Schnee furz vor bem Zerschmelzen gefriert — aber jetzt riß er sich durch das Ziehen am zu dicht angegürteten Zopfe, welches bas verlegne Zeichen bes nahen Durchbruchs war, bas wilrzburgische Anhängsel mit Krampfe ber Ergrimmung über sich heraus. Ch' Albine es fah, hatte sie ihm die Direktorats = Bestallung mit den Worten gereicht: "Raum sollt' ich; aber bring's ihm nur und sage, es wäre mein Angebinde, und Du wolltest künftig ganz anders sein." — Allein da sie seine Sand bewaffnet sab, fragte fie erschrocken mit bem tiefen Rach= flange einer verschmerzten Vergangenheit: "Alban" und kehrte sich sofort vom armen Kinde, bessen Schmerz sie migverstand, mit zu bittern Thränen weg und sagte: "was ist benn bas wieber? — D wie quält "Ihr heute all mein Herz! — Geh fort! — O komm her (rief sie ihm "nach) und erzählt' die Umstände!" Und als er's unschuldig und wahr gethan hatte, so konnte ihre von Thränen liberwältigte Stimme nicht mehr tabeln, sondern nur milbe sagen: "trage benn das Angebinde hin!" Dennoch hatte sie vor, beim Manne bie Abbreviatur bes Haars für einen Gehorsam gegen ihren Willen und gegen bie Mobe ber vornehmen Stabtfinder auszugeben. —

Alban ging, aber auf dem harten Wege zersprangen die gefüllten Thränendrüsen und das angehaltene Herz, und er trat mit fortweinenden Augen vor den einsamen Pflegevater, der den milden und sinnenden Kopf ausstützte, und reichte ihm weit voraus das großgestegelte Schreiben hin und konnte nur sagen: "das Angebinde" und weiter nichts, und

Funken sprangen mit ben Gewittertropfen aus ben heißen Augen. bich, Unschuldiger, leise an des Vaters aufgeknöpfte Brust und lasse bich von seiner Linken, indem er ben Zauberkelch ber Ehre mit ber Rech= ten hält und sich aus ihm betrinkt, burchaus nicht wegstemmen! Die abtreibende Hand wird endlich nur schlaff und ohne Schwere auf beinen nassen Feuerwangen und warmen Augen voll Buse zu pulsieren kommen — bann wird ber Alte bas Defret noch langsamer wieder überlesen, fast um den ersten Laut zu verschieben — dann wird er, wenn bu unbe= schreiblich - ungestilm seine Sand in bein tilssendes Angesicht einbrickest. sich stellen, als wach' er eben auf und wird salpeter = kalt sagen mit Schimmern ber Augen: rufe bie Mutter — und bann wird es, wenn du dein glühendes von Liebe zuckendes Gesicht unter den herübergefallenen Haaren gegen ihn aufhebst, und wenn diese sanft von beinen Kirschen= wangen zurückschlagen, seinem weglaufenden Lieblinge ziemlich lange nachschauen und aus seinen Augen etwas wegstreifen, bamit er bie Abresse des Diploms so überlaufen könne, wie er will . . . .

Sag', Albano, hab' ich recht gerathen? —

### Sechzehnter 3pfel.

Jebe Ehrensäule erhebt bas Herz eines Mannes, ben man baraufsstellt, über den Brodem des Lebens, über die Hagelwolfen der Drangsale, über den Frostnebel der Verdrießlichkeit und über die brennbare Luft des — Zorns. Ich will das Zauberblatt einer günstigen Rezension einem knirschenden Währwolfe vorhalten: — sosort steht er als ein leckensdes Lamm mit quirlendem Schwänzchen vor mir; und könnte eine Frau ihrem hitzigen Schriftsteller jedesmal ein kritisches Trompeterstücken auf Famas Trompete vorblasen, er würde einem Engel und sie jenem Biersiedler gleich, der im Bärensange den Saul von Petz durch Tanzsstücke besänstigte.

Wehrfritz kam als ein neugeborner Seraph Albinen entgegen und erzählte die Ehre. Ja um die Explosionen seines Aetna ihr abzubitten, fagte er nicht, wie sonst, nolo episcopari, er sagte nicht, eine unersteigtiche Bergkette von Arbeiten setzte sich jetzt um ihn sest — sondern statt dieses verlegnen Zurkcziehens der Hand vor dem ausschüttenden Fruchthorne des Glücks, statt dieser jungfräusichen Blödigkeit des Entzlickens, die Gattinnen gemeiner ist, legt' er die Herzhaftigkeit einer Wittwe au den Tag und sagte Albinen, ihre Wünsche des heutigen Morgens wären schon zu Gaden geworden — und fragte, wo denn der versprochene Abendschmaus und die Leute und der Magister und der Tanzmeister, den jener gar noch nicht gesehen hätte, und Rabette und alles steckte? —

Aber Albine hatte bem Magister schon längst burch Albano bie Einladung und das Verziehen aller Gewitter und des neuen Kommis Ankunft sagen lassen. Wehmeier aß eigentlich mit bem größten Wiberwillen bei einem Ebelmanne, blos weil er wie ein speisender Afteur bes Tisches mit Reben, savoir vivre, Aufpassen, Halten aller Gliebmaßen und Spedieren aller Egwaaren so viel zu thun hatte, bag er aus Mangel an Muße kleine Dinge — z. B. Essiggurken, Rastanien, Krebsschwänze - blos im Ganzen und ohne Geschmack verschluckte, so bag er nachher bas Hartsutter wie einen verschlungenen Jonas oft brei Tage in ber Waibtasche seines Magens herumtragen mußte. Allein biesesmal zog er sich gern zum Essen an, weil er auf seinen pabagogischen Nebenmann neugierig und ungehalten war, und bas aus Angst, ber neue Mitpächter gebe vielleicht die herrliche Wintersaat in Albans besäetem Lande für seine eigne Sommersaat aus. Er schrieb seiner abbrevierten Lehr= methobe alle Wunderfräfte seines Lehrlings, b. h. bem Boben aus Wasser ben aromatischen Geist ber Pflanze zu, die darin wuchs\*).

Mit größerer nachsichtiger Liebe kam er, den halbierten Liebling eigenhängig führend, vor Rabettens Kabinet in einem saftgrünen Flaus mit dreiblättrigem Kragen an. — "Herr von Falterle hier — (sagte "bei seinem Eintritt Rabette, nicht aus Neckerei, sondern aus Unbeson"nenheit) — meinten vorhin, Sie wären's, als der Hund hereinwollte."

<sup>\*)</sup> Denn Bople fand in seinen Versuchen, daß Ranunkeln, Münze zc., die er im Wasser großwachsen lassen, die gewöhnlichen aromatischen Aräfte entwickelten.

— "Mein Herr (versetzte kalt und ernst der Paradeur von Falterle neben "unsern Ackergaule) der Hund kratzte an der Thite — aber sowol bei "dem Minister als in allen großen Häusern in Paris kratzet jedermann "mit dem Fingernagel, wenn er blos in ein Kabinet und in kein großes "Zimmer will." — —

Welcher herrliche malerische Abstand beiber Amtsbriiber! Der Exerzizienmeister mit ber bunten Flughaut ober Rickenschürze eines gelben Sommerfleibchens, gleichsam mit ben gelben Oberflügeln eines Buttervogels, bessen bunkle Unterflügel bas Gilet (wenn er's aufknöpft) vorstellen — Wehmeier aber im geräumigen saftgrünen Flause hängenb, ben ein Zeltschneiber um ihn gespannt zu haben scheint, und mit Unterleib und Schenkeln in ber schwarzsammtnen Halbtrauer ber Kandibaten pulsierend, die sie aulegen, ehe sie sich zur ganzen verkohlen — Falterle hat sein Glatteis von Beinkleidern plattiert um die Beine gegoffen, unb jede Kalte in diesen bricht sich in seinem Gesichte zu einer, als wäre dieses bas Unterfutter von jenen; indeß an ben Schenkeln bes Schachtelmagisters die Wendeltreppe seiner Wickel-Modesten \*) aufläuft — jener in Brautschuhen, dieser in Pumpenstiefeln — jener schnalzt als eine weiche schleimige Golbschleie empor mit ben Bauchfloßfebern bes Jabots, mit ben Seitenfloßsebern ber Manschetten und mit ben Schwanzfloßsebern bes an brei hermelin-Schwänzchen hängenden trinomischen Würzelchens ober Zöpfleins; ber Magister sieht in seinem grünen Flause blos wie ber grüne Schnäpel (Weißsisch)' ober die Kaulquappe aus — herrlicher Abstich, wiederhol' ich! -

Der Schnäpel hätte die Schleie gern gefressen, als der Goldsisch mit dem rechten Arme Rabetten und mit dem linken Albano zum Essen voraussilhrte. Aber jetzt wurd' es viel ärger. Alban hatte mit seiner gewöhntichen Hestigkeit die Serviette zuerst offen, die nun gleichsam das Antrittsprogramm und Dokimastikum von Falterle's Lehrart wurde; "posement, Monsieur, (sagt' er zum Novizen) il est messeant de deplier

<sup>\*)</sup> Modesten wollen einige statt der Beinkleider hören.

"la serviette avant que les autres ayent déplié les leurs\*)." Nach einigen Minuten gedachte Alban seine Suppe — es war eine à la Brittannière mit Locken — kalt zu blasen: "il est messéant, Monsieur, "(sagte ber Exerzizienmeister) de sousleur sa soupe\*\*)." Der Schachtelmagister, der schon mit dem Gebläse seiner Brust zu einem Zugswinde sür einen Löffel voll Locken angesetzt hatte, schnappte erschrocken mit einer Windstille ab.

Als nachher eine farschierte Weißkohlbombe wie eine Zentralsonne auf das Tischtuch niederfiel: schlang der Magister den brennenden Kalb= fleisch=Farsch kühn hinein, wie ein Taschenspieler oder Bogel Strauß glimmende Kohlen, und athmete mehr ein= als auswärts.

Nach der Bombe kam ein Hecht au four herein, dem bekanntlich der Wegschnitt des Kopses und Schwanzes und die Verschlossenheit des Bauchs die Gestalt eines Rehziemers schenken. Als Alban seinen alten Lehrer fragte, was es wäre, versetzte solcher: ein belikater Rehziemer. — "Pardonnés, Monsieur, (sagte der Gegenzüngler) — c'est du brochet "au four, mon cher comte — mais il est messeant de demander le "nom de quelque mets qu'il soit — on seint de le savoir \*\*\*)."

Es ist leicht zu zeigen, daß dieser Kernschuß ans einer Doppelbilchse bem Magister durch Mark und Bein durchsuhr; die Passions-Instrumente, die im weggeschnittenen Kopfe des Hechts au kour wie in einer Gewehrstammer lagen, arbeiteten in seinem weiter. Wie die meisten Schulslehrer, glaubt' er so lange die feinste Lebensart zu haben, als er sie dozierte und die gröbste bekriegte — eben so lange schätzt' er sie ungemein, so wie den Putz — wurd' er aber in beiden besiegt, so mußt' er sie von Herzen verachten. Es bracht' ihn wieder auf die Beine, das er den Exerziziensmeister im Stillen bei sich gegen beide Kato's und die homerischen Herven

<sup>\*)</sup> Gemach, es ift unschicklich, wenn man seine Serviette früher aufmacht als andre Leute.

<sup>\*\*)</sup> Es ist unschicklich, wenn man auf seine Suppe bläset.

<sup>\*\*\*)</sup> Um Berzeihung, es ist Hecht au four; aber es ist unschicklich, nach bem Ramen einer Schüssel zu fragen — man thut, als wisse man ihn schon.

hielt, die nicht viel besser aßen wie Schweine, und daß er so den Wiener an einen Schandpfahl andand und ihn daran mit der einen Hand wacker drasch, indeß er mit der andern liber ihm die Schandslocke läutete. Ja er stellte sich, um den Amtsbruder klein zu machen, auf einen sernen Irrstern und sah herunter auf die Bombe und auf den Hecht au sour und mußte droben auf seinem Planeten sehr herablachen, als er den gelbseidnen Ladenhüter der Natur mit dem Brack von Gehirn nicht größer befand als einen Kleisteraal. Dann dauerte ihn der verlaßne Zögling und er siel wieder herunter und schwur unterweges aus ihm jeden Tag so viel auszujäten, als jener einharke.

Wir werden es noch bald genug erfahren, wie Albans Nerven auf bieser Drechselbank unter ben Schlichthobeln zuckten. Den Direktor labte bieses pabagogische Schneiben und Brillantieren eines so großen Demants unbeschreiblich, wiewol ber Schnitt (nach Jefferies) allen Demanten bie halbe Schwere nimmt, und wiewol er felber noch die ganze hatte und mehre Karats als Facetten. Wehrfritz konnte nie eher rein vergeben worauf er jetzt hinarbeitete, weil er bem Rleinen ben Desterleinschen Flügel mitgebracht — als bis er wenigstens mit Einem Worte eine kurze Marter angethan; er theilte also — blind gegen Albano's verhilltes blutiges Büßen — ben Gästen mit, wie strenge ber Minister seine Rinder erziehe, wie sie z. B. für unwillklirliches Husten und Lachen an ber Tafel, gleich prengischen Kavalleristen, welche stürzen ober im Winde ben hut verlieren, Strafen bekommen, und wie sie freilich so alt wären wie Albano, aber völlig so gesittet wie Erwachsene. Beim Minister hatt' er heute umgekehrt mit den Kenntniffen bes Pflegesohns geprunkt; aber manche Eltern erbauen in jedem fremden Zimmer Rauchopferaltäre für baffelbe Rind, bas fie im eignen wie Wein und Bienen schwefeln.

Der Henker hol' es überhaupt, daß sie wie Landesväter gerade dann verdoppelte Foderungen machen, wenn die Kinder unmäßige befriedigt haben, so daß diese durch opera supererogationis von majorennen Lernstunden die Spielstunden mehr verwirken als erringen. Hält man es nicht großen Philosophen, z. B. Malebranche, und großen Feldherren,

3. B. Szipio, zu gute, daß sie nach den größten Eroberungen, die sie im Reiche der Wahrheiten oder in einem geographischen gemacht, sich in die Kinderstube setzten und da wahre Kindereien trieben, um den Bogen, womit sie so viele Lügen und Menschen zu Boden gelegt, sanst zurückzuspannen? Und warum soll dieses Gleichniß, womit der H. Johannes sich vertheidigte, wenn er sich eine Spielstunde mit seinem zahmen Rebzhuhne erlaubte, nicht Kinder entschuldigen, daß sie auch Kinder werden, wenn sie vorher den noch dinnen Bogen zu krumm angezogen haben? —

Aber nun weiter! Der alte Wehrfritz referierte Nabetten ganz freundlich, "wie er heute die Pupille des Don Zesara, die herrliche "Gräfin de Romeiro, gesehen, wahrhaftig 12 Jahre alt, aber von einer "Conduite, wie nur eine Hofbame habe; und der Hitter erlebe an "seiner Mündel mehr Freude als sonst." Diese harten klirrenden Worte ritzten, wie an einem Wasserschenen, die offnen Nerven des ehrgeizigen Knaben, da sitr ihn der Ritter bisher das Lebensziel, der ewige Wunsch und der frère terrible war, womit man ihn bezwang; — aber er saß still ohne Zeichen da und erstickte das schreiende Herz. Wehrstitz kannte dieses stumme Verbeißen; gleichwol handelte er so, als hab' ihn Albano nicht verstanden.

Nun sing auch der Wiener an, in alle Ecken und Nischen des ministerialischen Batikans Leuchtkugeln zu wersen, blos um seine Tanzund Musikschüler darin und sich selber glinstig zu beleuchten. Kann
nicht die Tochter des Ministers, kaum zehn Jahre alt, alle neue Sprachen
und die Harmonika, die Albano noch nicht einmal gehöret, und schon
vierhändige Sonaten von Kozeluch und singt wie die Nachtigall schon in
undelaubten Aesten und zwar Opernauszüge, die ihre zarte Nachtigallenbrust aushöhlen, daher er sortgemust? — Ja, kann der Bruder nicht
noch weit mehr und hat alle Lesebibliotheken ausgelesen, besonders die
Theaterstücke, die er noch dazu auf Liebhaberbühnen auch spielt? Und
wird er nicht gerade in dieser Stunde im heutigen dal masqué seine
Sache recht gut machen, wenn er anders da den Gegenstand antrisst,
der ihn begeistert? — Wehmeier that Unrecht, daß er unserm Juwelen-

tolibri Falterle gegenübersaß als eine Ohreule ober Bogelspinne, die bereit ist, den Kolibri jede Minute zu rupsen und zu fressen. Wahrlich, Falterle sagte nichts aus Bosheit, er konnte niemand verachten und hassen, weil seine geistigen Augen in seinem aufgeschwollenen Ich so tief saßen, daß er damit gar nicht über das geschwollene Ich herausschauen konnte, er verletzte keine Seele und umflog die Leute nur wie ein stiller Schmetter-ling, nicht wie eine stechende sumsende Bremse, und sog kein Blut, sondern Honig (d. h. ein kleines Lob). —

"Sollte sich wol, H. v. Falterle, (sagte Wehrfritz, ber alsbann, "sobald er nur diesen kalten Wetterstral auf Albano heruntergethan hatte, "diesen nicht mehr fliehen und kalt anschielen wollte) der junge Minister "zuweilen auf eine Vogelstange setzen wie unser Albano da?" — Das war zu viel für dich gequältes Kind! "Nein!" sagte Albano ehern und mit der Freundlichkeit eines Leichnams, welche Nachsterben bedeutet, und verließ mit einer optischen Wolke schweisender Farben den unter seinen stummen Zuckungen knackenden Sessel und ging langsam mit eingesklemmten Fingern hinaus.

Der arme junge Mensch hatte heute nach ber anscheinenden Bersebung seines adamitischen Falles und nach dem Anblicke des geschmilisten neuen Lehrers, auf den er sich schon so lange gefreuet, und dessen graviertes glänzendes Gehäuse gerade auf ein Kind imponierend wirkte, die letzte Puppenhaut seines Innern abgeworfen und sich viel vorgesetzt. Irgend eine Hand riß vor einer Stunde seinen innern Menschen aus der engen schlästigen Wiege der Kindheit auf — er sprang auf einmal aus dem Wärmkorde — er warf Fallhut und Flügelkleid weit weg — er sah die weite toga virilis dort hängen und suhr in sie hinein und sagte: kann ich denn nicht auch ein Jüngling sein? —

Ach du Lieber, der Mensch, besonders der rosenwangige, hält bestrogen so leicht Berenen silr Bessern, Entschlüsse für Thaten, Blüten sür Früchte, wie am nackten Zweige des Feigenbaums scheinbare Früchte sprießen, die nur die fleischigen Hüllen der Blüten sind!

Und nun, indeß alle Nerven und Wurzeln seiner Seele nacht an

ber harten Luft bloßlagen — und bei so schönen frischen Trieben, wurd' er jetzt so oft beschämend zertreten. In seiner Seele glühte die Ehre — burch die künstigen Jahre wollte sie wie durch eine weiße Kolonnade von Ehrensäulen gehen — schon ein bloßer Alumnus aus der Stadt war seiner ruhm= und wissens-durstigen Seele ein klassischer Autor — und sollt' er's erdulden, daß ihn bei dem Nitter der Direktor verklagte und der Wiener verzeichnete? — Harte Thränen wurden wie Funken aus der stolzen verletzten Seele geschlagen, und den Kometenkern seiner innern Welt zertrieb die Glut in einen schwillen Nebel. Kurz, er beschloß, in der Nacht nach Pestitz zu rennen — vor seinen Bater zu stürzen, ihm alles zu melden — und dann wieder nach Hause zu gehen, ohne ein Wort davon zu sagen. Am Ende des Dorfs fand er einen eiligen Nacht-boten, den er nach dem Pestitzer Wege befragte, und der sich wunderte über den kleinen Pilger ohne Hut. — —

Man sehe mit mir vorher nach dem Neste der Tischgenossenschaft. Eben dieser Bote überbrachte dem Wiener eine bose Neuigkeit, die den so lange gelobten Ministers Sohn betraf, der Roquairol hieß.

Die obengebachte Pupille bes Ritters, bie fleine Gräfin von Romeiro, war fehr ichon; Kalte hießen fie einen Engel und Warme eine Göttin. Roquairol hatte keine belgische Benen, worin wie im Saturn alle Feuchtigkeiten als feste gefrorne Körper liegen, sondern afrikanische Arterien, worin wie im Merkur geschmolzene Metalle umlaufen. Als die Gräfin bei seiner Schwester war, versucht' er, mit ber Recheit vornehmer Anaben, sein mit einem Geäber von Zündstricken gefülltes Herz als einen guten Brander auf ihres zuzutreiben; aber fie stellte bie Schwester als Feuermauer vor sich. Zum Ungliick ging sie zufällig als Werthers Lotte ge= kleidet in die heutige Redoute, und die Pracht ihrer despotischen Reize wurde von lauter dunkel = glübenden Augen hinter Larven verschlungen und umblitzt; er nahm seine innere und äußere ab, brang an sie und foderte mit einiger Gile — weil sie abzureisen brohte, — und mit einiger Zuversicht — auf bem Liebhabertheater errungen, — und mit pantomi= mischer Heftigkeit — womit er auf biesem immer die schönsten Rachtmusiken der klatschenden Hände gewonnen, — nichts wer der Hand als Gegenliebe. Werthers Lotte kehrte ihm stolz den prangenden Rücken voll Locken, er lief außer sich nach Hause, nahm Werthers Anzug und Pistole und kam wieder. Dann trat er mit einem physiognomischen Orkan des Gesichts vor sie hin und sagte — das Gewehr vorzeigend — er mache sich hier auf dem Saale todt, falls sie ihn verstoße. Sie sah ihn ein wenig zu vornehm an und fragte: was er wolle. Aber Werther — halb trunken von Lottens Reizen, von Werthers Leiden und von Punsch — drückte nach dem sünsten oder sechsten Nein (an öffentliches Agieren schon gewöhnt) vor der ganzen Maskerade das Schießgewehr auf sich ab, lädierte aber glücklicher Weise nur das linke Ohrläppchen — so daß nichts mehr hineinzuhängen ist — und streiste den Seitenkopf. Sie entstoh plötzlich und reisete sogleich ab, und er siel blutend darnieder und wurde heimgetragen. — —

Diese Geschichte blies viele Lampen an Kalterle's Chrenpforte aus - und an Wehmeiers seiner an; - aber fie setzte auf einmal Albinen in Angst über ben so wilden Tollkopf Albano. Sie fragte nach ihm in ber Domestikenstube; und ber Bote half ihr auf die Spur burch ben Anaben ohne Hut. Sie eilte felber in ihrem gewöhnlichen Uebermaße ber Angst burch bas Dorf hinaus. Ein guter Genius — ber Hofhund Melak — war da ber Muskulus Antagonista und Schlagbaum bes Flischtlings geworden. Melak wollte nämlich mit; und Alban wollte einen bem Schloßhofe so bebienten und öfter als ber Rachtwächter barin abrufenden Schirmvogt und Rilftenbewahrer wieder beim haben. Melat war in seinen Sachen fest; er verlangte Gründe, nämlich nachgeworfene Brigel und Steine — allein ber weinende Knabe, beffen glübende Sände bie kalte Schnauze bes gutwilligen Biebes erfrischte, konnte ihm kein bojes Wort geben, sondern er brehte blos ben wedelnden hund um und fagte leise: fort! — Aber Melaken waren blos laute Dekrete etwas; er kehrte wieder um; und in diesen Inversionen — während welchen in Albano's ohnehin immer auf bem Brockengebirge ftehenden Geift, der im Rebel Riesenformen ziehend wachsen sah, jeine Thränen und

jedes unverdiente Wort tiefer einbrannten, fand ihn die unschuldige Mutter.

"Albano, sagte sie freundlich verstellt, in der kalten Nachtlust bist "Du?" — Bon diesem Nachgeben und Anreden der allein beseidigten Seele wurde seine volle, der eine Ergießung, es sei durch Thränen oder Galle, nöthig war, so sehr ergrissen, daß er mit einem gichterischen Reißen des überspannten Herzens an ihren Hals aussprang und sich daran ausgelöst und weinend hing. Er konnte ihren Fragen seinen harten Entschluß nicht gestehen, sondern drückte sich blos stärker an ihr Herz. — Jetzt kam besorgt auch der bereuende Direktor nach, den die kindliche Stellung umschmolz und sagte: "närrischer Teusel, hab ich es denn so "böse gemeint?" und nahm zurücksichtend die kleine Hand. Wahrsscheinlich war Albano's Zürnen durch die ergosne Liebe erschöpft und durch den versöhnten Ehrgeiz besriedigt; folgsam und sogar — was sonderbar scheint — mit größerer Liebe gegen Wehrstit als gegen Albine ging er mit ihnen zurück und weinte unterwegs blos aus zarter Beswegung.

Als er ins Zimmer trat, war sein Angesicht wie verklärt, obwol ein wenig geschwollen, die Thränen hatten den Trotz verschwemmt und alle sanste Schönheitslinien seines Herzens auf sein Gesicht gezogen, wie etwa der Regen die Himmelsblume, die in der Sonne nicht erscheint, in durchssichtigen zitternden Fäden zeigt. Er stellte sich aufmerkend an den Bater und behielt den ganzen Abend dessen Hand; und Albine genoß in der doppelten Liebe ein doppeltes Glück; und sogar auf den Gesichtern der Bedienten lagen zerstreute Stlicke von dem dritten Nebenregenbogen des häuslichen Friedens, dem Bundeszeichen der verlaufenen Wassersnoth.

— Wahrlich, ich hab' oft ben Wunsch gethan — und nachher ein Gemälde daraus gemacht — ich möchte dabei stehen können bei allen Aussöhnungen in der Welt, weil uns keine Liebe so tief bewegt als die wiederkehrende. Es müßte Unsterbliche rühren, wenn sie die bestatnen, vom Schicksal und von der Schuld oft so weit aus einander

gehaltnen Menschen sähen, wie sie, gleich der Balisnerie\*), sich vom sumpfigen Boden abreißen und aufsteigen in ein schöneres Element, und wie sie nun in der freieren Höhe den Zwischenraum ihrer Herzen überswinden und zusammenkommen. — Aber es muß auch Unsterbliche schmerzen, wenn sie uns unter dem schweren Gewitter des Lebens gegen einander auf dem Schlachtfelde der Feindschaft ausgerückt erblicken unter doppelten Schlägen, und so tödtlich getroffen vom fernen Schicksal und von der nahen Hand, die uns verbinden sollte! —

# Dritte Jobelperiode.

Methoden ber beiben Kunstgärtner in ihrer pädagogischen Pelzschule — Schutschrift für die Eitelkeit — Morgenroth der Freundschaft — Morgen=
stern der Liebe.

#### Siebenzehnter Zykel.

Wenn wir beide Schulstuben aufmachen, so sehen wir den Schachtels magister Bormittags über den zweidottrigen Eiern des Eleven sitzen und brüten, und den Exerzizienmeister Nachmittags, so wie der Tauber das Nest in jener Tagszeit, die Taube in dieser hiltet.

Wehmeier wollte nun so gut wie sein Nebenrenner sich mit ganz neuen Lehren bes Zöglings bemeistern; aber neue für diesen waren neue für ihn selber. Wie die meisten ältern Schullehrer wußt' er von der Sternkunde außer dem Wenigen, was im Buch Josua stand, und von der Naturkunde außer den wenigen Irrthilmern, die in seinen eher ver-

<sup>\*)</sup> Die weibliche Balisnerie liegt zusammengerollt unten im Wasser, aus welchem sie mit der Blumenknospe aufsieht, um im Freien zu blühen; die männ= liche macht sich dann vom zu kurzen Stengel los und schwimmt mit ihrem trocknen Blütenstaube der erstern zu.

gessenen als zerrissenen Heften fanben, und von der Weltweisheit außer ber Gottschedianischen, für bie aber ein reiferer Eleve gehörte, und von andern Realien, genau gesprochen — nichts, ausgenommen etwas Ramen ihm zuweilen in seiner literarischen Sarawilfte, in welche ihn die qualende Schulstunden = Schraube ohne Ende und die Bettel = ober Kröpelfuhre eines mehr verschlackten als vererzten Lebens ohne Geld verwiesen hatten, neue Lehrmethoben ober neue Entbedungen zu Ohren (zu Augen nie): so merkt' er ben Augenblick, baß es seine eignen wären, nur schwach abgeändert; und er verhielt niemand bas Plagium. Ich bitte aber alle seidene und gepuberte und lockige Prinzen= Instruktoren von Herzen, verbenket meinem armen von den schweren bicken Erblagen bes Schicksals tief überbaueten Wehmeier seine unterirbische Optif und sein Krummstehen nicht zu sehr, sondern zählt seine acht Kinder und seine acht Schulstunden und seine naben Kunfziger in seiner Lebens= Höhle von Antiparos und entscheidet bann, ob ber Mann bamit wieder berauskann ans Licht? —

Aber von der Historie wußt' er, wie gesagt, doch etwas; und diese ergriff er als pädagogischen Diebsdaumen und Fortunatus Wünschhut. Hatt' er nicht schon mit jener epischen ausmalenden Paraphrase, womit er die kleinste Marktslecken Historie so interessant und lügenhast erzählte (denn woher will ein guter Erzähler die 1000 kleinern, aber nöthigen Züge nehmen als aus der Lust?), seinem Albano Hibners biblische äußerst rührend vorgetragen? Und wer weinte dabei mehr, der Lehrer oder der Schüler? —

Nun hatt' er brei historische Wege vor sich offen. Er konnte den geographischen einschlagen, der mit der elendesten Geschichte von der Welt anfängt, mit der Landesgeschichte. Aber blos höchstens Britten und Gallier können die Geschichte wie eine epische und eine Erdbeschreibung von hinten ansangen; hingegen eine Haarhaarsche, eine Bahreuthische, eine Mecklenburger Landesväter=Patristik gibt hohlen Zähnen hohle Nilsse auszubeißen, ohne Kern für Kopf und Herz. Und schwellet man nicht badurch einen Holzzweig der Historie, auf welchen der Zusall der Geburt den

= 101=V

jungen Borkenkäfer abgesetzt, unverhältnißmäßig zu einem Stammbaum berselben an? Und was fragt man z. B. in Berlin nach einer Marksgrafen =, ober in Hof nach ber Hohenzollerischen Regentenlinie?

Die zweite Methode ist die chronologische oder die vornen anspannende; diese hebt vom Geburtstage der Welt an, die nach Petav und den Rabbinen den 22sten Oktober\*) Vormittags auf die Welt kam, schreitet zum 28sten Oktober, dem ersten Flegel: und Tölpeltage des jungen Adams, dann über den 29sten, den ersten Sonn=, Buß= und Karenz= tag hinweg und so fort dis zum Karenz= und Bußtage des neuesten Adamssöhnchens, das eben der Sache zuhorchen muß.

Diese Milchstraße war unserm Magister zu lang, zu öbe, zu fremb. Er schiffte bie mittlere Strafe zwischen ben vorigen, die nach ben reichen beiden Indien der Geschichte filhrt, nach Griechenland und Rom. Alten wirken mehr burch ihre Thaten als burch ihre Schriften auf uns, mehr auf bas Herz wie auf ben Geschmadt; ein gefallenes Jahrhundert um bas andre empfängt von ihnen bie boppelte Geschichte als bie zwei Sakramente und Gnabenmittel ber moralischen Stärfung; und ihre Schriften, an welche ihre steinernen Runstwerke jebe Nachwelt heften, sind die ewige Bibelanstalt gegen jeden Berfall ber Kansteinischen. Aber nun laffet uns an einem schönen Sommermorgen etlichemale vor ber Rekto= ratswohnung vorbeigehen und es außen mit anhören, mit welcher Stimme ber Magister brinnen, obwol in altväterischen Wendungen aus bem Plutarch — bem biographischen Shakspeare ber Weltgeschichte — nicht bie Schattenwelt von Staaten, sondern bie barin glanzenben Engel ber Gemeine zitiert, die h. Familie großer Menschen, und werfet im Bor= beigehen einen Blick auf bas funkelnde Auge, womit der begeisterte Anabe

<sup>\*)</sup> Die vorhergehenden schönen Oktobertage so wie die Kanikularserien und der April und kurz der Borrest des Jahres wurden am gedachten 22. Oktober und dieser selber nach geschaffen. So lehn' ich leicht die Frage nach der Borzeit ab. Denn datiert einer die Welt anders, z. B. vom 20. März, wie Lipsius und die Patres thaten: so muß er immer zu meinem Nachschaffen des Lorjahrs greisen, wenn ich ihm mit seiner eignen obigen Frage zu Leibe gehe.

an ben moralischen Antiken bängt, die der Lehrer wie in einem Abguß= saale um ihn versammlet. D wenn so bie großen Wetterwolfen ber heroischen Bergangenheit sich an Zesarens Seele wie an ein Gebirge hingen und baran mit stillem Blitzen und Tropfen niedergingen: wurde ba nicht bas ganze Gebirge mit himmlischem Feuer gelaben und alles, was barauf grünte und keimte, befruchtet, erquickt und herausgetrieben? - Und konnt' er bann, so schön bewölft, wol in die tiefe Wirklichkeit schauen? Ja blieb es nicht bem Lehrer wie bem Schiller unter bem Marktgetose bes römischen und athenischen Forums, wo sie im Gefolge Rato's und Sofrates mit herumgingen, völlig unbefannt, bag bie rlistige Magisterin neben ihnen koche, bette, keife und scheuere? Bon den acht lärmenden Kindern vernahmen sie schon ber Menge wegen nichts, benn nur Eine sausende Mücke hält man nicht ohne entsetzliche Austrengung im Zimmer aus, leicht aber einen ganzen Schwarm. Eben fo wurde bie Schulstube, auf beren Boben nichts fehlte, was man in Kanarien = Heckfasten zum Nestmachen wirft, Heu, Moos, Rehhaar, ausgezauseter Flanell und fingerlanges Garn, beiben burch ben Fußboden der alten (geographischen und historischen) Welt zugedeckt, welcher, der römischen Paulsfirche ihrem gleich, aus Marmortrilmmern voll abge= brochener Inschriften besteht.

#### Achtzehnter 3pfel.

Der Leser ist nun auf den Nachmittag, wo man den Eleven in die Poliermühle des Wieners schickt, begierig, wie er sich da schleisen lasse. Es muß ihn noch begieriger machen, wenn ich nachhole, daß Wehmeier, der wie andere Gelehrte dem Elephanten an Verstand und Plumpheit glich, nichts in der alten Geschichte lieber fand — und also abmalte — als einen großen Mann, der wenig anhatte, wie z. B. Diogenes, oder der barfuß ging, wie Rato, oder unbalbiert, wie die Philosophen; ja er siel in die Mittelmark ein und holte sich Friedrichs II Kleider heraus, womit er so viel gewann als Mr. Pagé in Paris, und trug dessen Hemden wie des edlen Saladins seines und unter einerlei Ausrusungen auf Stangen

zur Schau und entwarf als ein zweiter Scheiner die beste Karte, die wir von den Sonnenssecken des Tabacks auf Friedrich haben. Dann nahm er diese nackten rauhen Kolossen und schlichtete sie fämmtlich in die eine Wagschale auf, und in die andere warf er getäselte leichte Figuren wie Falterle und die Nürnberger geleckten Kindergärtchen von neuern Hösen und ersuchte den Scholaren, Acht zu geben, wohin das wägende Zünglein schlage. —

Ich bin hier nicht ganz auf beiner Seite, Magister, ba kraftvolle Jünglinge ohnehin die Folie des Zermonialgesetzes zu leicht zerreißen und oft die Folienschläger, die Oberzeremonienmeister, dazu; für Schwache ist

die Methode gut.

Kam nun Albano zum Exerzizienmeister, so konnt' er vor bem lauten Nachklange ber vorigen Stunde — weil Kinder von einer gemif= fen Tiefe, wie Gebäude von einiger Größe, ein Echo geben — bas nur schwach vernehmen, was Kalterle befahl; und nur wenn er einige Tage ohne die historische Rübrung blieb, wurd' er für die kleinern Lehrstunden weiter offen, wie vergoldete Sachen erft, wenn bas Gold herunter ift, fich verfil= bern lassen. Das Unglück war noch, daß er seine Frohntänze gerade neben ber Schreibstube bes Direktors, ber ba in eignen begriffen war, zu machen hatte. Es traf sich oft, daß Wehrfritz, wenn Alban so zerstreuet wie eine verliebte Moitistin in der Anglaise aufmerkte, brinnen unter dem Diktieren schrie: ins brei Teufels Namen, chassier'! — Eben so viele Källe würde man aufzählen können, wo ber Mann, wenn ber Musikmeister wie ein Trommelbaß mit ewigem Ermahnen zum Piano unter bem Abagio weg= lief, brinnen mit bem erbenklichsten Fortissimo rufen mußte: Bianissimo, Satan, Bianissimo! - Einigemale mußt' er von seinen Arbeiten auf= stehen, wenn in ber Fechtstunde alles Zureden zur Quarte nichts half, und bie Thur' aufmachen und ergrimmt zum Wiener sagen: "Um Gottes "Willen, Herr, sein Sie boch kein hase und stoßen Sie ihm berb aufs Leber. "wenn er nicht aufpaßt" — worauf ber höfliche Fechtmeister nur leise zu Quartstößen anfrischte. —

Gleichwol lernt' er viel; in so frühen Jahren setzet man sich weber

über ben Put, noch über bie ichonen Runfte eines Falterle hinneg, ber noch bazu mit bem zauberischen Vorzuge mächtig war, in ber verhoffneit Hauptstadt geglänzt und gelehrt zu haben. Blos ber laute Aufschritt und die Stiefel waren dem Zöglinge nicht zu nehmem; aber die Achseln waren im Aurzen wagrecht und ber Ropf steilrecht gebriickt und die oszil= lierenden Kinger sammt dem regen Körper mit einem Stablichen Augenbalter festgemacht. Ueberhaupt haben Menschen mit einer liber alen Seele in einem icongebauten Körper icon ohne Kalterle's Spalierwand und Scheere einen gefälligen Stand und Wuchs. Dabei batte er ben niedlichen freundlichen Kalterle mit jener beiligen ersten Menschen= liebe, womit ein Kinderherz sich an alle Leute des Hauses und des Dorfes anklammert, schon barum lieb, weil ben Wiener eine Dame um ben Goldfinger, ja innen um ben Goldring selber aufwickeln konnte, und weil er vom Ritter bes goldnen Bließes wie von einem Könige sprach und log, und weil er die gefälligste Haut war, die je über die Erde lief.

Da ich in meinen Biographien Dulbung und eine vielseitige Ge= rechtigkeit gegen alle Charaktere lehren will: so muß ich hier mit meinem Muster ber Toleranz vorangehen, indem ich von Falterle bemerke, daß seine arme bunne Seele sich selber nicht unter ben fteinernen Besetztafeln ber Etiquette und unter bem hölzernen Joche eines imponierenden Stanbes aufzubringen vermochte. Wem that der arme Teufel etwas an? Richt einmal Damen, filr welche er zwar, gleich einem Rupferstecher, immer vor bem Spiegel arbeitete an seinem Ich, allein nur um mit biefem Runftwerke, gleich anbern Figuriften, reine Schönheiten bargu= stellen, nicht aber folche zu verführen. Das Seemasser seines Lebens - benn er ift weber ein Millionar, noch eben ber größte Gelehrte bes Säfuls, ob er wol bei vielen Bücherverleihern herumgelesen — süsset er sich burch bas Schönheitswasser ab, worin er sich stündlich babet. fäuft und frisset gar nichts; flucht und schwört er, so thut er's in fremden Sprachen, wie ber Babftler barin betet, und schmeichelt wenigen außer sich.

Der Eitle und noch mehr die Eitle haffen Eitle viel zu stark, die boch mehr am Kopfe als am Willen siechen. Ich kann mich hier freudig

auf jeden benkenden Leser berufen, ob er sich je, wenn er eben ungewöhn-Tich eitel einhertrat, tiefe Gewissensbisse oder Mißtöne im Ich verspürt zu haben entsinnt, welche boch niemals fehlten, wenn er sehr log ober zu hart war; er nahm vielmehr ein ungemein liebliches Schaukeln seines Daher wird ein Eitler so innern Menschen in ber Parabewiege wahr. schwer wie ein Spieler kuriert. Aber auch noch barum: die meisten Sünden sind Kasualpredigten und Gelegenheitsgedichte und müffen bäufig ausgesetzet werden, vom 3ten bis 10ten Gebot inclus. — Die Che, ben Sabbath, bas Wort kann man nicht zu jeder gegebenen Stunde brechen. — Berläumben kann einer so wenig als kegeln ober buellieren mit fich selber — viele beträchtliche Laster sind nur an ber Ofter= messe — ober am Neujahrstage — ober im Palais royal, ober im Ba= tikan zu verüben — manche königliche, markgräfliche, fürstliche im ganzen Leben nur einmal — manche gar nicht, z. B. die Sünde gegen ben h. Beift. - - Hingegen sich innerlich preisen und befränzen kann einer Tag und Nacht, Sommer und Winter, an jedem Orte, auf dem Rathe= ber, im Prater, im Generalszelte, hinten auf ber Schlittenpritsche, auf bem Fürstenstuhle, in ganz Deutschland, z. B. in Weimar. Wie? und biese perennierende Balsamstande, bie ben innern Menschen immerwährend auräuchert, sollte man fich ausziehen ober beschneiben laffen? -

### Mennzehnter 3hfel.

Alle diese Geschäfte und Dornen waren sür Albano recht gute spitze Erdbeben-Ableiter, da in seiner Brust schon mehr unterirdische Gewitter= materie umherzog, als zum Zersprengen der dünnen Brusthöhle eines Menschen nöthig ist. Nun kam er immer tieser in die wilden Donner= monate des Lebens. Die Sehnsucht, Don Zesara zu sehen, entstammte sich an der römischen Geschichte mehr, welche Zäsars kolossalisches Bild vor ihm in die Höhe stellte und darunter schrieb: Zesara. Die verhüllte Lindenstadt wurde von seiner Phantasie auf sieden Hügeln getragen und zum Rom erhoben. Ein Posthorn schalte in sein Innerstes wie ein Schweizer Auhreigen, der alle Höhen unserer Wünsche in langen Berg=

ketten glänzend in den Aether hinausbauet, und es blies ihm das Zeichen zum Aufbruch, und alle Städte der Erde lagen mit offnen Thoren und mit breiten Fuhrstraßen um ihn herum. Und wenn er in jener Zeit an einem kalten hellen Sommermorgen neben einem nach Pestitz gehenden Regimente so lange metrisch mitzog, als die Trommeln und die Pseisen lärmten: so seierte seine Seele ein Händelsches Alexanderssest — sie hörte die Bergangenheit — das Fahren der Triumphwagen — das Gehen der spartischen Heere und ihre Flöten — und die helle Trompete der Fama — und wie unter den letzten Posaunen erstand seine Seele unter lauter glänzenden Todten aus der aufgeriegelten Erde und zog mit ihnen weiter. — —

Wenn die Geschichte einen edlen Jüngling in die Ebene von Marathon und auf das Kapitolium silhrt: so will er an seiner Seite einen Freund, einen Wassender haben — aber auch weiter nichts, keine Wassenschwester; denn einem Heros schadet eine Heroine sehr. In den starken Jüngling zieht die Freundschaft eher als die Liebe ein; jene erscheint wie die Lerche im Vorsrühlinge des Lebens und geht erst im späten Herbste sort; diese kommt und sliehet wie die Wachtel mit der warmen Zeit. Albano hörte schon diese Lerche unsichtbar in den Lüsten über ihm schmettern; er sand einen Freund, nicht in Blumenbühl, nicht in der Lindenstadt, an keinem Orte, sondern in seiner — Brust; aber diesen hieß er — Roquairol.

Die Sache war diese: sür Leute wie ich ist das Landleben der Honig, worin sie die Pille des Stadtlebens einnehmen; Falterle hingegen brachte das dittere Landleben nicht ohne die Versilberung des Stadtlebens hinunter; wöchentlich lief er dreimal nach Pestitz, entweder in die Logen der Liebhabertheater als Dramaturg oder auf diese selber als Afteur. Nun nahm er jedesmal sein Rollenbilchlein aufs Dorf hinaus und studierte da — im Vertrauen auf die Romödienprobe — seine Rolle insularisch ohne die kollegialischen ein; so wie noch jeder Staatsdiener seine ohne einen Blick in die mitspielenden memoriert; daher jeder von uns nur aus Einer Seelenkraft besteht und wie in der russischen Jagdmusst nur Einen Ton zu pfeisen weiß und seine Stärke ins Pausieren setzen muß. — In diesen von Falterle geliehenen Bruchstilcken der Bibne ging nun Albano mit einem Entzücken herum, das jener bald höher zu treiben sucht den Tausch der ganzen dramatischen Weltgloben gegen diese Augelsektoren.

Der Wiener hat ihm längst ben selbstmörberischen Wilbsang Rosquairol als ein Genie im Lernen — besonders sich als eines im Lehren — vorgelobt; jetzt filhrt' er den Beweis aus den großen Rollen, die der Wildsang immer gut spiele. Uebrigens war es nicht seine Schuld, daß er den Ministers Sohn nicht ungemein heruntersetzte, dem er nicht nur die theatralischen Siege beneidete, sondern auch die erotischen. Denn der phantasiereiche Roquairol hatte mit dem Selbstschusse des 13ten Jahres das ganze weibliche Geschlecht salutiert und gewonnen und sich zum Opferpriester aus einem Opferthiere gemacht und zum Regisseur des ans Liebhabertheater gestoßenen Liebhaberinnenthegters, indeß der schene blöbe Falterle mit seiner todtgebornen Phantasie keine Schöne zu einem andern Schritte brachte als zum Rilchas im Menuet, und statt der Setzung seines Ichs versagen, das sein eignes wird.

Wie mußte bas alles unsern Freund für einen Jüngling gewinnen, ben er bald als Karl Moor — bald als Hamlet — als Klavigo — als Egmont durch seine Seele gehen sah! — Was den bekannten Redoutensschuß in frühern Jobelperioden anlangt, so mußte unser so unersahrner Herfules, den der blanke Dolch des Kato blendete, einem so verwandten Herakliden den Schuß als eine seiner tragischen 12 Arbeiten anrechnen. — Der Lehnprobst Hasenresser erzählt sogar, Albano habe einmal mit dem Wiener, der längst aus einem Schullehrer zu einem Schulkameraden herunter war, über die schönsten Todesarten gestritten und sei gegen den sansten Falterle, der sich für den Schlastrunk erklärte, auf Roquairols Seite getreten, sogar mit dem stärkern Zusate: "am liebsten stieg' er auf "einen Thurm und zöge den Wetterstral auf seinen Kops!" — Im letztern zeigt er das hohe Gesühl der Alten, die den Donnertod für keine Verdammniß, sondern silr eine Vergötterung hielten; sollt' aber nicht

ber Körper etwas babei thun, da seine Ellenbogen und seine Haare oft im Finstern elektrisches Feuer aussprühen und sein Kopf in der Wiege mehrmals einen heiligen Zirkel ausstralt? Der Lehnprobst ist sehr dafür. —

Albano konnte sein feuriges Herz am Ende nicht anders klihlen, als baß er Papier nahm und an ben Unsichtbaren schrieb und es bem Wiener zu bestellen gab. Falterle, ber die Gefälligkeit felber war — und babei auch die Unwahrheit selber — nahm trotz seiner Abneigung gegen Roquairol die Briefe herzlich gern mit — "ich bin beim Minister ja wie zu "Hause" sagt' er — bestellte aber, ba er sowol im stolzen Froulanschen . Pallaste als bei bem Sohne wenig galt, keinen einzigen und brachte blos jedesmal eine neue gültige Ursache mit, warum Roquairol nicht barauf antworten können; er war entweder zu sehr in der Arbeit ober auf dem Krankenstuhle — ober in Gesellschaft — jedesmal aber entzückt barüber gewesen; - und unser argloser Ilingling glaubte alles fest und schrieb und hoffte fort. Bom Legazionsrathe wär' es brav gewesen, wenn er mich, falls er anders konnte, sich verbindlich gemacht und mir Albano's Palm = Blätter eines liebenben Herzens eingeliefert hätte; nicht für bas Archiv dieses Buchs, sondern blos für meine Manualakten, für ben Blumenblätterkatalog, ben ich mir zu eignem Gebrauche von Albano's Relfenflor befte und leime. —

## 3manzigfter 3pfel.

Plötzlich wurde unser Zesara, der in die Jahre trat, wo der Gesang der Dichter und der Nachtigallen tiefer in die aufgeweichte Seele quillt, ein anderer Mensch. Er wurde stiller und wilder zugleich, sanster und aufbrausender, wie er denn einmal einem unter Prügeln schreienden Hunde im wildesten Harnische zu Hilse lief — Himmel und Erde, die disher in ihm, wie nach dem ägyptischen Spsteme, in einander gelegen, nämlich das Ideal und die Wirklichkeit, arbeiteten sich von einander los, und der Himmel stieg rein und hoch und glänzend zurück — über die innere Welt ging eine Sonne auf und über die äußere ein Mond,

aber beibe Welten und Halbkugeln zogen sich zu einer ganzen an — sein Aufschritt wurde langsamer, sein helles Auge träumerisch, seine Athleten= Symnastik seltener — er mußte jetzt alle Menschen wärmer lieben und sie näher silhlen, und er siel oft seiner Pflegemutter mit geschlossenen Augen zitternd um den Hals, oder nahm draußen im Freien von dem verreisen= den Pflegevater einen einsamern und heißern Abschied. —

Und nun wurde vor solchen reinen und scharfen Augen der Isis= Schleier ber Natur burchsichtig, und eine lebendige Göttin blickte mit feelenvollen Zügen barunter in sein Herz. Ach, als wenn er seine Mutter fände, so fand er jett bie Natur — jett erst wußt' er, was ber Frühling fei und ber Mond und das Morgenroth und die Sternennacht . . . . Ach, wir haben es alle einmal gewußt, wir wurden alle einmal von der Morgenröthe des Lebens gefärbt! . . . D warum achten wir nicht alle erften Regungen ber menschlichen Natur für beilig, als Erstlinge für ben göttlichen Altar? Es gibt ja nichts Reineres und Wärmeres als unsere erste Freundschaft, unsere erste Liebe, unser erstes Streben nach Wahrheiten, unser erstes Gefühl für bie Natur; wie Abam, werben wir erst aus Unsterblichen Sterbliche; wie Aegypter werben wir früher von Göttern als Menschen regiert; — und bas Ibeal eilet ber Wirklich= keit wie bei einigen Bäumen die weichen Blüten den breiten roben Blättern vor, bamit nicht biese sich vor bas Stäuben und Be= fruchten jener stellen. -

Wenn oft Albano von seinen innern und äußern Irrgängen nach Hause kam, zugleich trunken und durstig — zugleich mit geschlossen en Sinnen und mit geschärften, träumend aber wie Schläfer, die das Auslöschen des Lichts herber empfinden — so braucht' es freilich wenige kalte Tropsen von kalten Worten, damit die heiße in Fluß gebrachte Seele von den fremden kalten Körpern in Zickzack und Klumpen zerschoß, indeß eine warme Form den Guß zur lieblichsten Gestalt geründet hätte. —

Bei so bewandten Umständen wird sich freilich keiner wundern über das, was ich bald berichten werde. Der Tanz-, Musik- und Fecht- Meister, der wenig auf seine Pas, Griffe und Stösse großthat, aber

besto mehr auf seine (Reichstags=) Literatur — benn bie neuen Monats= namen, die Rlopstochsche Rechtschreibung und die lateinischen Lettern in beutschen Briefen hatt' er früher in seinen als einer von uns — wollte bem Wehrfritischen Hause gern zeigen, baß er ein wenig mehr von Literatur verstehe und ba wisse, wo ber Hase liegt, als andere Wiener (um so mehr, ba er gar nichts las, nicht einmal politische Zeitungen und Romane, weil ihm lebendige wahre Menschen lieber waren); — er trat baber nie ins Haus, ohne zwei Taschen voll Romane und Berse für Rabette und Albano. Dazu half seine unendliche Dienstbeflissenheit und sein kollegialisches Wettrennen mit Wehmeier im Bilben — und sein Antheilnehmen am verstummenden Jünglinge, bem er aus ben süßen Träumen, bie ber Rubin\*) bes glänzenben jugenblichen Lebens schenkt, mit ben exegetischen Traumbüchern, ben Dichterwerken, helfen Die Umwälzung bes Jünglings, ber nun ganze romantische wollte. Everbingens Wiesen abmähete und ganze poetische Hunfums Blumen= rabatten abpfliicte, auch nur leiblich zu schilbern, hab' ich jetzt wegen ber oben versprochnen Wundersache weber Zeit noch Lust; genug, daß Albano, jo bafitenb — ber himmel ber Dichtkunst vor ihm aufgethan, bas gelobte Land des Romans vor ihm ausgebreitet — einem Erdballe glich, an welchen mehre Schwanzsterne sich brausend anwerfen, und ber mit ihnen gemeinschaftlich aufbrennt.

Allein wie weiter? Der Wiener, bas muß ich noch vorher sagen, war ein eitler Narr (wenigstens in Punkten ber Demuth, z. B. seiner Zwergfüße, seiner Literatur, seines Glücks bei Weibern) und ließ besonders durch vertraute Gemälbe von Großen und Damen gern auf sein Föderativspstem mit den Originalen schließen. Der arme Teufel war freilich arm und glaubte mit mehren Autoren, er und diese hätten — ungleich dem Salomo, der Weisheit erbat und Gold erhielt — umgekehrt das Unglück gehabt, nur erstere zu empfangen, indeß sie um letzteres geworben. Rurz, aus solchen Gründen wollt' er — im Borbeigehen

<sup>\*)</sup> Man glaubte fonft, bağ ein Rubin angenehme Träume gebe.

gesagt - gern ben Glauben im Wehrfritischen Saufe ausgebreitet wissen, daß er sehr gut stehe bei seiner vorigen Schülerin, ber Ministers Tochter - Liane, glaub' ich, wenn ich anders Hafenreffers Hand richtig lefe - und daß er ste oft genug sehe und spreche bei ihrer Mutter. kam noch, baß kein wahres Wort baran war; burch ben Tempel, worin Liane war, ging kein Durchgang filr ihn. Allein um so weniger kount' er ben Direktor vorauslassen, ber sie öfters sah und zu Hause immer eifriger lobte, blos um die roh-unschuldige von niemand je erzogne Ra= bette auszuschelten. Der Wiener wollte freilich auch noch ben Grafen - bem er nur die Riiste ber Freundschaftsinsel Roquairols von weitem zeigte, aber keine Anfuhrt zur Landung — durch die Schwester listig von bem Bruder ablenken (er war unvermögend, ihn länger zu belügen und hinzuhalten): benn warum malt' er's ihm so lange aus, wie giftig vor einigen Jahren ber Nacht= und Tobesfrost über ben Retraiteschuß bes Bruders, ben sie zu innig liebe, auf biese so zarten weißen Herzblätter gefallen fei?

Defters hing er unter bem Effen breite von Wehrfritz kontrasignierte Meritentafeln von Lianens musikalischen und malerischen Fortschritten auf, um scheinbar seinen Rlavier= und Zeichenschüler zu größern an= zutreiben. Denn wär' es nicht scheinbar: warum klebt' er eben so lange Altarsblätter von Lianens Reizen bei Rabetten auf, bei biefer Un= parteiischen, die, nur mit Pfarrers=, nicht mit Ministers=Töchtern wett= rennend, fast so freudig ft abtifche Schönheiten, wie wir Somerische, preisen hörte, und vor ber nur ein windiger Tropf, ber sich vor Weibern aufrecht und im Sattel burch Lobgesänge auf frembe erhalten will, seine auf Lianen anstimmen konnte. Wahrlich, vor einer so resignierten und neiblosen Seele, als Rabette mar — zumal ba ihre Gesichtshaut und Banbe und haare nicht am weichsten waren, wenigstens harter als bie Kalterleschen — wär' ich um feine Medaille in ber Welt im Stanbe ge= wesen — wie er's boch war — ben glücklichen Erfolg näher zu kolorieren, womit ber Minister, um Lianens ungewöhnliche Schönheit ber jüngern Jahre burch Erziehung in die jetzigen herilberzubringen, bas Seinige

gethan burch zarte und fast magere Kost — burch Einschnikren — burch Zusperren seines Orangeriehauses, bessen Fenster er selten von dieser Blume eines mildern Klimas abhob — noch weniger hätt' ich wie er malen können, daß sie badurch ein zartes nur aus Pastellstaub zusammensgelegtes Gebilde geworden, das die Windstöße des Schicksals und die Passatwinde des Klimas sast zerblasen können — und daß sie sich wirklich nur mit Seisenspiritus waschen könne und nur mit den weichsten Linnen ohne Schmerzen trocknen und nicht drei Stachelbeeren ohne blutende Kinger abnehmen.

- Der flache Wiener, ber vor keinem auf einer Bergkuppe steben= ben Manne von Stanbe unten im Sumpfe ben Sut abziehen konnte. ohne leise babei zu sagen: Ihr ganz Unterthänigster! und ber von vornehmen Leuten höchstens nur im vertrauten ober satirischen Tone (seine Konnexion zu zeigen) aber nie im ernsthaft-kritischen sprach, war freilich - was boch seine Pflicht war - nicht im Stande, ben alten Froulay einen festen scharfen Leichenstein zu beißen, unter welchem zwei so weiche Blumen wie seine Frau mit bem ihr angeschlungenen Cpheu, mit Lianen, sich gebogen und gebriickt ans Licht auswinden. H. v. Hafenreffer macht hier zu seiner Ehre — in Betracht, bag er ein Legazionsrath und Lehn= probst ist — die ganz andere, gefühlvollere Bemerkung, daß die harten Erbschichten solcher Berhältnisse, wodurch Lianens Lebensquelle bringen und sitern milife, diese reiner und heller machen, so wie alle harte Schichten Filtriersteine des Wassers sind — und alle ihre Reize werden zwar burch ihren Bater Qualen, aber auch alle ihre Qualen burch ihr Dulben Reize. -

Aber, guter Zesara! wenn du nun das alles täglich hören mußt — und wenn der Exerzizienmeister ohnehin nicht zu schildern vergisset, wie sie ihn nie mit einer ungehorsamen Miene, oder einer Zögerung gekränkt, wie froh sie ihm die papiernen Stundenmarken und am Ende das Schulgeld oder eine Einladung gebracht — und wie besorgt und mild und höslich sie gegen ihre Dienerschaft gewesen, und wie man hätte deuken sollen, ihr Herz könne nicht wärmer werden, als schon die Menschenliebe

es mache, hätte man nicht ihre noch heißere Tochterliebe gegen bie Mutter gesehn — guter Zesara, sag' ich, wenn bu bas alles neben beinen Romanen vernimmst und noch bazu von ber Schwester beines Roquairols - weil jeber, wenn es nur halb praktikabel ift, fich gern mit ber Schwester seines Freundes einspinnt in Eine Chrysalibe — und noch überdieß von einem Mäbchen in ber geheiligten Lindenstadt, um welche Don Gaspard, wie die alten Preußen\*) um ihre Götter-Baine, noch mystische Vorhänge herumzieht — und was ärger als alles ist, gerade nach beinem 161/2 Jahre, Zesara, wo schon die Moussons und Frühlingswinde der Leibenschaften liber bie Blutwellen fahren! Denn friiher freilich war's aller= bings von dir mitten im gelehrten Kränzchen von so vielen Linguisten d. h. von Blichern ber Linguisten — von Eklektikern — Ober-Rabbinern - von 10 Weisen aus Morgen- und aus Griechenland - und wegen ber ungemein blenbenben Epiktetslampen, die bas gebachte Weisen= Dezemvirat am Tags=Sterne ber Weisen angezündet hatte, ba war's wenig zu vermuthen, daß bir Amors Turiner Licht chen, bas er noch unaufgebrochen in ber Tasche hatte, sehr ins Auge fallen möchte! — Aber jetzt, mein Lieber, jetzt fag' ich! — Wahrlich, nirgends war es uns allen weniger übel zu nehmen, wenn wir ungemein mehr attent barauf sind, was er im 21sten Zykel macht, als im zwanzigsten.

<sup>\*)</sup> Arnolds Kirchengeschichte von Preußen. I. Bb.

## Vierte Jobelperiode.

Hoher Sthl der Liebe — der gothaische Taschenkalender — Träume auf dem Thurme — das Abendmahl und das Donnerwetter — die Nachtreise ins Elpsium — neue Akteurs und Bühnen und das Ultimatum der Schuljahre.

### Einundzwanzigster Bytel.

Wie viele selige Abams von  $16^{1/2}$  Jahren werden gerade jetzt in ihrer Sieste im Grase des Paradieses liegen und aus Theilen ihres eignen Herzens dessen künstige Schooßjüngerin erschaffen sehen! — Aber sie suchen sie nicht, wie der erste Adam, neben sich auf der Baustelle, sondern recht weit vom eignen Lager, weil die Ferne des Raums so glänzend verherrlicht wie die Ferne der Zeit. Daher setzet sich jeder Jüngling mit dem Glauben auf die Post, daß in den Städten, wohin er eingeschrieben ist, ganz andere und göttlichere Madonnen unter der Hausthüre stehen als in seiner verdammten; — und die Jünglinge jener Städte sitzen wieder ihrerseits auf dem ankommenden Postwagen und sahrend hoffend in seine hinein. —

Ach das klingt für alles, was ich vorhabe, viel zu rauh und roh, und mir ist, als bring' ich dem Leser statt des lebendigen sliegenden Rosendusts nur die starre schwere dicke Porzellanrose! — Albano, ich will dein stilles, dicht verhangenes Herz ausdecken und ausschließen, damit wir alle darin Lianens Heiligenbild, die ausschwebende Raphaels Marie, aber, wie Heiligengestalten in der Leidenswoche, hinter dem Schleier hängen sehen, den du bebend wegziehest, um es anzubeten, wenn du die Andachtsbilcher — die Romane — ausschlägst und wenn du darin die Gebete antrifsst, die deiner Heiligen gehören. Sogar mir wird es schwer, nicht, wie du und die Alten, den Namen deiner Schutzsttin zu versteimlichen — über innere Geistererscheinungen (denn äußere sind Körperserscheinungen) schweiget der Seher gern neun Tage lang — und bei beinem blöden Glauben an einen tausendmal höhern Tugendgehalt Lianens, als beiner ist, und bei beiner heiligen Ehrliebe, die über die

fremde wacht, ist bir's freilich ein Räthsel, wie andere, z. B. ber Wiener ober Wehrfritz, ohne das geringste Erröthen so laut und lieb von ihr sprechen konnten, ba bu selber kaum wagst, vor andern viel von ihr zu Wahrlich, Albano ist ein guter Mensch! — Ferner, wie vollends eine solche in gebiegnen Aether vererzte lichte Psyche wie Liane, etwa gleich bem auferstandnen Christus, Rarpfen effen und ausgräten könne -- ober mit den langen hölzernen Hengabeln im Kleinen ben Salatschober im blauen Napfe umstechen — ober in ber Sänfte ein halb Pfund mehr wiegen als ein blauer Schmetterling — ober wie sie laut lachen könne (bas that sie aber auch nie, mein Freund!); alles bas und überhaupt der ganze fleine Dienst des beleibten Erbenlebens war bem geflügelten Jünglinge ein Räthsel und eine wahre Unmöglichkeit ober die Wirklichkeit bavon eine Figfternbebedung: mas foll ich's verhalten, daß er über ein Paar in welsche Felsen eingestampfte Fußtritte von Engeln schwächer erstaunet wäre als über ein Paar von Lianen in ber Erbe, und bag er filr irgend eine irbische Spur und Reliquie von ihr ich nenne nur einen Zwirnwickler ober eine Tambourblume — nichts geringeres hingegeben hätte als ganze Klaftern vom h. Kreuze sammt ben Fässern ber h. Nägel und mehre apostolische Kleiberschränke sammt ben h. Doubletten=Leibern bazu.

— So hab' ich oft sehnlich gewänscht, nur ein Pfund Erde vom Monde, oder nur eine Düte voll Sonnenständchen aus der Sonne, vor mir auf dem Tische zu haben und anzugreisen. — So schweben wir meisten Autoren von Gewicht einem Leser außer Landes als ähnliche seine ätherische Gebilde vor, von denen schwer zu fassen ist, wie sie nur einen Schnitt Schinken oder ein Glas Märzbier oder ein Paar Stieseln gebrauchen können; es ist, als wenn die Leute zusammenslihren, wenn sie etwas lesen oder sehen müssen von Lessings Rasiermesser — Shakspeares englischem Sattel — Rousseau's Bärenmütze — des Psalmodisten Davids Nabel — Homers Aermel — Gellerts Zopsband — Ramlers Schlasmütze — und der Glatze unter der meinigen, wiewol sie wenig mehr bedeutet. —

Der alte Landesdirektor that zur Heiligsprechung Lianens — ba eine Jungfran durch nichts so viel bei einem Jünglinge gewinnt als durch Lobreden, die ihr seine Eltern geben — dadurch ansehnliche Zuschissse, daß er die ländlich = und wie er selber lachende Rabette häusig mit jener wog, und seine nachgiebige Frau heimlich mit der strengen Ministerin; er nahm dann Gelegenheit, auseinander zu setzen, nach welchen strengen Regeln des reinen Satzes diese Kontrapunktistin die melodischen Töne Lianens harmonisch ordne, und wie sie besonders Rohheit und Gelächter ausmerze. Die weiblichen Seelen sind Pfauen, deren Juwelen = Gesteder man in reinen und geweißten Wohnungen unterdringen muß, indeß unsere in Entenställen sauber bleiben. — Albano zeichnete sich Wutter und Tochter blos in den doppelten Gestalten vor, worin uns Maler die Engel geben, nämlich die verständige strenge Mutter als einen, der in einer langen Wolke stecht, nur mit dem Kopfe sichtbar, und Liane als ein verklärtes Kind, das mit den zarten Flügeln eine weiße Wolke umslattert. —

Rur etwas, und mar's eine verblichene zerfallne Rose aus - Seibe, wünscht' er sich herzlich aus Pestitz — und konnte boch verschämt ben Wiener um nichts ersuchen als ganz zuletzt nach langem Sinnen, obwol verrätherisch = erglühend um eine Stunden = Marke : "benn er habe noch keine gesehen" sagt' er. - Falterle hatte noch eine in ber Tasche; bie Bahl 15, Lianens voriges Alter, fand barauf — sie konnte bie Zahl recht gut geschrieben haben — etwas war's immer. Ach, konnt' er benn ben Direktor nicht lieber um Romane aus ber Handbibliothek ber Mini= sterin angehen, in welchen bie Tochter gewiß gelesen, ja sogar einige Lesezeichen vergessen haben wird? — Er that's auch; aber Wehrfrit verwünschte und verurtheilte zuerst alle Romane als vergiftete Briefe; auch vergaß er's über fünfmal, einige zu fobern; — und endlich bracht' er ihm einen von Madame Genlis mit, sammt einem gothaischen Taschen= Diese Bilcher ber Seligen — wogegen meine eignen Werke und die Alexandriner Bibliothek und die blaue nur elende remittenda find — hatten alle Stempel weiblicher Bilder; benn sie trugen alle Zierrathen weiblicher Köpfe, nämlich einen Fingerhut voll Puder wie

diese — seidne Band = Endchen wie diese, als Demarkazionslinien und Gedenkzettel der Lektilre — und einen Wohlgeruch wie diese (den Semler auch an alchymischen rühmt), welchen sie aus den Blilten des Paradieses angezogen zu haben schienen. Ach, seliger Leser des schönsten Buchs (ich meine den Grasen), willst du mehr? —

Allerbings; und er fand auch mehr, nämlich hinten im gothaischen Taschenkalender auf ben beiben Final = Pergamentblättern die Worte: "Armenfonzert b. 21. Februar" und "Schauspiel für bie Urmen b. 1. Nov." — Ich habe auf meiner Jagb nach Musterien oft auf biesen Blättern bie wichtigsten aus bem Busche geklopft. — "Das ist ja meiner "Schillerin Hand (fagte Falterle) — fie verfäumt mit ihrer Mutter fo etwas felten, weil's ber Minister nicht leibet, baß fie sonst ben Armen viel geben." — Saltet mich hier nicht mit ber Schönheit ihrer Hand= schrift auf — ba man ohnehin auf Bergament und Schiefer schöner schreibt als auf Papier, und ba gerade eine Gelehrte, ungleich den Gelebrten, mehr Kalligraphie hat als Ungelehrte — sondern lasset mich zur Wirkung dieser Inkunabeln Lianens eilen, beren Sonntags = Buchstaben einen liebenden Menschen mit lauter innern hellen Sonntagen bebecken. und beren Blätter an Beiligkeit ben Briefen gleichen, bie im Mittelalter vom himmel auf die Erde fielen. Erst jett war ihm, als wenn ber fliegende Engel, beffen Schatten nur vorher über bie Erbe weglief, bie Schwingen falte und auf ber Laufbahn bes Schattens nicht weit vom Stande Albano's die Niederfahrt halte. Er lernte ben gothaischen Taschenkalender auswendig.

Da er glaubte, Liane sei viel sanster und besser als er, und da sie ihm wie der Hesperus vorkam, der unter allen Planeten mit der kleinsten Exzentrizität um die Sonne geht, und er sich als der serne Uranus, der's mit der größten thut — und da er nicht ohne schamhaste Wangen = Lohe daran denken konnte, einmal vor der moralischen Politur der Tochter und Mutter mit einer kleinern zurückzustehen: so wurd' er auf einmal (kein Mensch wußte warum) leiser, milder, williger, ilder seine Außenseite wachsamer, dem Wiener solgsamer — denn Liane war's ja auch gewesen —

und sein ganzer Besuv\*) wurde vom Schleier einer Heiligen gebändigt. Der Nordamerikaner betet die Gestalt, die ihm in dem Traume erscheint, als seinen Schutzgeist an: o, wird nicht oft eben so sür den Jüngling ein schöner Traum sein Genius? —

### Zweiundzwanzigster 3pfel.

Ein Pfingsten, wie ich's jetzt beschreiben will, Albano, trifft man außer in der Apostelgeschichte wol in keiner an, als in deiner! —

Er hatte bisher oft Lianens Krankengeschichte mit ber Taubheit eines markigen feuerfesten Junglings angehört, als einmal ber Direktor es nach Hause brachte, daß die fromme Ministerin die Tochter am ersten Bfingstage das Abendmahl empfangen lasse, weil sie besorge, der Tod halte folche für eine Erdbeere, die man pflücken miliffe, ehe sie Sonne beschienen. — Ach Albano sah nun schon ben Tob unter bem Suchen mit der steinernen Ferse auf die bleichrothe Beere tappen und sie ertreten. Und bann hatte biese Philomele ohne Zunge, weil sie bisher verstummen mußte, ihm wie einer Brokne nur die gemalte Geschichte ihres schweren Daseins gesandt und nur bie Pergamentblätter! — Alle liebenden Em= pfindungen geben, wie Gewächse, bei gewitterhafter Luft des Lebens schneller in die Höhe; Albano fühlte zugleich ein weites tiefes Weh und eine guälende Fieber=Wärme in seinem vom Tobe ausgehöhlten Berzen. - Auf eine sonderbare Art mengten sich bei seinem musikalischen und poetischen Phantasieren auf bem Desterleinschen Flügel die geträumten Tone von Lianens Stimme und bas tonenbe Weinen, die Harmonika, bie sie spielen konnte und bie er nie gehört, gleichsam als ihr Schwanen= gesang mit seinen Harmonien zusammen. Aber nicht genug: er schrieb sogar heimlich ein — Trauerspiel (bu gute Seele!), worin er alle seine gartesten und bitterften Gefühle mit naffen Augen auf frembe Lippen legte — aber ste flirchterlich anfachte, indem er sie ausbrikkte. — Jeber tann merken, bag er bamit bem Schwätzer und Spione, bem Zufalle, ent-

<sup>\*)</sup> In Catana ist ber Schleier ber h. Agatha bas einzige Gegengift bes Aetna.

gehen wollte; aber nicht jeder merkt — etwas ganz Eigenes; in frem dem Namen bürf' er, glaubt' er, dem tiesen Schmerze eine heftigere Sprache geben, zu welcher er in seine m vor so vielen stoischen klassischen Helben verschämt den Muth nicht hatte. So aber konnten die Klassiker nichts anfangen.

Das stille warme Schwärmen wuchs unter bieser bebeckenden heißen Glasglocke noch viel größer; nämlich dergestalt, daß er die Pflegeeltern rührend bat, ihn am ersten Pfingstage zum — h. Abendmahle zu lassen. Die Baufälligkeit der Dorstirche, worin man es schwerlich ein Jahr später nehmen konnte, mußte sür ihn so gut, wie die körperliche sür Liane sprechen. — Ewig wird den armen durch Leiber und Wüsten zertheilten Menschenseelen die Sehnsucht bleiben, mit einander wenigstens zu gleicher Zeit dasselbe zu thun, zu Siner Stunde Blicke an den Mond, oder Gebete über ihn hinauf (wie Addison erzählt); und so ist dein Wunsch, Albano, ein menschlicher, zarter, mit deiner unsichtbaren Liane zu Siner Stunde an der Altarstuse zu knieen und dann seurig und regierend auszustehen nach der Arönung des innern Menschen! — Er hatte auf dem stillen Lande den Altar der Religion in seiner Seele hoch und sest gebauet, wie alle Menschen von hoher Phantasie; auf Bergen stehen immer Tempel und Kapellen.

Aber ich werbe ihn nie früher in die Pfingstfirche begleiten als auf den Kirchthurm. Gibt es etwas Trunkneres, als wenn er damals an schönen Sonntagen, sobald durch den weiten himmel nichts als die schwere Sonne schwamm, zum Glockenstuhle des Thurms aussteg und überdeckt von den brausenden Wellen des Geläutes einsam über die tiefe Erde blicke und an die westlichen Gränzhügel der geliebten Stadt? — Wenn alsdann der Sturm des Klanges alles in einander und zusammen wehte; und wenn die Juwelenblitze der Teiche und das blumige Lustlager des hüpsenden Frühlings, und die rothen Schlösser an den weißen Straßen und die langsamen verstreueten Kirchleute zwischen dunkelgrünen Saaten, und der um reiche Auen gegürtete Strom und die blauen Berge, diese rauchenden Altäre der Morgenopfer, und der ganze ausges behnte Glanz der Sichtbarkeit ihn dämmernd übersüllte, und ihm alles

wie eine bunkle Traum = Lanbschaft erschien: o bann ging sein inneres Rolosse um voll stiller Götterformen ber geistigen Antike auf, und ber Factelschein ber Phantasie\*) glitt auf ihnen als ein spielendes mandeln= bes magisches Leben umber — und ba sah er unter ben Göttern einen Freund und eine Geliebte ruben, und er glühte und gitterte . . . . Dann schwankten die Glocken bangverstummend aus — er trat vom bellen Frühling in ben bunkeln Thurm zurück — er heftete bas Auge nur an die leere blaue Nacht vor ihm, in welche die ferne Erde nichts beraufwarf als zuweilen einen verwehten Schmetterling, eine vorbeitreuzende Schwalbe und eine vorliberwogende Taube — der blaue Schleier bes Aethers \*\*) flatterte taufendfach gefaltet über verhillten Göttern in ber Weite — o bann, bann mußte bas berlickte Berg verlaffen ausrufen: ach, wo find' ich, wo find' ich in ben weiten Räumen, in bem kurzen Leben die Seelen, die ich ewig liebe und so innig? — Ach, du Lieber, was wird benn schmerzlicher und länger gesucht als ein Herz? Wenn ber Mensch vor bem Meere und auf Gebirgen und vor Pyramiden und Ruinen und vor dem Ungliicke steht und sich erhebt, so strecket er die Arme nach ber großen Freundschaft aus. — Und wenn ihn die Tonkunst und ber Mond und ber Frlibling und bie Freudenthräuen sanft bewegen, so zergeht sein Herz, und er will die Liebe. — Und wer beide nie suchte, ist tausendmal ärmer, als wer beide verlor. — -

Laffet uns jetzt in die Pfingstfirche treten, wo der tiefe Strom seiner Phantasie zum erstenmale in seinem Leben übertrat und sein Herz weit sortriß und damit in einem neuen Bette brausete; ein physisches Gewitter hatte sich in diesen Strom ergossen. Schon am Morgen stand der schwarze Pulverthurm einer Gewitterwolke stumm neben der heißen Sonne und wurde an ihr glühend, und nur zuweilen entsiel einer sernen fremden Wolke unter dem Gottesdienste ein Schlag auf die Fenertrommel; aber

<sup>\*)</sup> Anspielung auf die Faceln, vor benen man das Kolosseum und die Anstillen — und die Gletscher, die beides sind — magischer glänzen fieht.

<sup>\*\*)</sup> Wie die Himmelskönigin, Juno, von den Alten immer blau verschleiert wird. Hagedorn über die Malerei.

als Albano vor den Altar mit erhebnen verklärten Gefühlen trat, und als er seine Liebe filr Liane nur in ein inniges Beten für sie verkleidete und in ein Gemälbe ihrer heutigen Andacht und ihrer blaffen Gestalt im frommen bunkeln Braut = Putze, und als er sanft fühlte, jetzt sei seine gereinigte geheiligte Seele biefer schönen werther: so ruckte bas Gewitter mit allen seinen spielenden Kriegsmaschinen und Tobtenorgeln\*) von der Lindenstadt herüber und trat bewaffnet und heiß über die Kirche. — Aber Albano im Bewußtsein einer heiligen Begeisterung erschrak nicht, sondern er bachte, schon als er bas ferne Rollen ber fallenden Lauwine borte, blos an Lianen und an bas Einschlagen in die Kirche zu Lindenstadt — und nun als die Soune den Bulverthurm der Wetterwolke über ihm mit ihren heißen Bliden entzündete und in tausend Blitze und Schläge zersprengte: bann jagte ihm seine von ben Alten genährte Achtung für den Donnertod die schreckliche Vermuthung ins Herz, Liane sei ihm nun gestorben in ber Glorie ber verklärten Frömmigkeit. — D bann mußt' er ja auch glauben, daß ihn jett die Schwinge bes Blites über die Wolken schlage. — Und als lange Blite um die Heiligen und die Engel des Altars lober= ten, und als bas zitternbe stärkere Singen und bas Wetterläuten ber vertrauten Gloden und bie vollströmende Orgel sich mit bem zusammenbrechenben Donner vermischte, und er im betäubenden Getose einen hohen feinen Orgelton vernahm, ben er für ben ungehörten ber Harmonika hielt: da stieg er vergöttert auf bem Triumph = und Donnerwagen neben seiner Liane ein — ber Theatervorhang des Lebens und die Bühne brannten unter ihnen ab — und sie flogen verbunden und leuchtend in ben fühlen reinen Aether weiter hinauf . . . .

Aber die zwölfte Stunde vertrieb diese Geistererscheinungen und das Gewitter — Albano trat heraus in einen blauern kühlern luftigen Himmel — und die glänzende Sonne lachte freundlich die erschrockene Erde an, der noch die hellen Thränen in allen ihren Blumenaugen zitterten. — Da nun Albano Nachmittags noch den friedlichen Durchzug des Donners

<sup>\*)</sup> Eine alte Maschine, Die viele Schuffe auf einmal thut.

durch Lianens Stadt vernahm: so wurde durch den Glauben an ihr neuwersichertes Leben — und durch das sanste Mattgold der ausruhenden Phantasie — und durch die heilige Stille der bekehrten Brust — und durch die innigere Liebe aus allen Gegenden seiner Seele ein abendrothes magisches Arkadien — und nie betrat ein Mensch ein holderes. — —

### Dreiundzwanzigfter Byfel.

Es kommt nicht blos aus meiner Gefälligkeit gegen die Lese=Nach= welt her, mein lieber Zesara, sondern auch aus einer wirklichen gegen dich, daß ich alle Akte in diesem Schäserspiele deines Lebens so treu nach= schreibe — in deinen alten Tagen sollen dir diese melodischen labend aus meinem Buche nachklingen, und du sollst Abends nach deinen Arbeiten nichts lieber lesen als meine hier.

Die solgende Nacht verdient ihren Zykel. Bald nach Pfingsten wurd' er mit wöchentlichen medizinischen Bedenken über ein neues Kranksein der armen Liane gequält, das am Abendmahlstage, gleich als hätt' er recht geahnet, begonnen hatte. Er hörte, daß sie in Lilar, dem Lust = und Wohngarten des alten Flirsten, nebst ihrem Bruder sebe oder leide, von dessen Schweigen jetzt der Wiener an 1001 Ursachen aufgesbracht hatte. Um Lilar, obwol nahe an Pestitz, hatte sein Bater keine Sperrketten gezogen — Lianens Nachtlicht konnt' ihm vielleicht entgegensschimmern, oder gar ihre Harmonika entgegentönen — ja ihr Bruder konnte wol noch im Garten herumgehen — die Junius = Nacht war ohneshin hell und herrlich — ach kurz, er ging.

Es war spät und still, weit außer dem schlasenden Dorse ohne Lichter konnt' er die Flötenstilcke der Studenuhr im Schlosse noch auf dem Pestitzer Berge vernehmen. Es erquickte ihn, daß sein Weg eine Strecke lang auf der Lindenstädter Chaussee fortlief. Er drückte das Auge an die westlichen Berge fest, wo die Sterne Ihr wie weiße Blüten zuzufallen schienen. Oben auf der weiten Höhe, dem Herkules Scheidewege, lief der rechte Arm hinunter und wand sich dem blühenden Lilar durch Haine und Auen zu.

Schreite nur freudentrunken voll junger lichter Bilder durch die italiänische Nacht, die um dich schimmert und dustet, und die wie über Hesperien nicht weit vom warmen Monde einen vergoldeten Abendstern im blauen Westen aushängt, gleichsam über der Wohnung der geliebten Seele. Dir und deinen jungen Augen wersen die Sterne nur Hoffnungen, noch keine Erinnerungen herunter, du hast einen abgebrochenen starren Apfelzweig voll rother Blütenknospen in der Hand, die wie Unglücksliche zu blassen werden, wenn sie aufblühen, aber du machst noch nicht solche Anwendungen davon wie wir.

Jetzt stand er in einer Thalrinne vor Lilar glühend und bange, das aber ein sonderbarer runder Wald aus Laubengängen noch versteckte. Der Wald wuchs in der Nitte zu einem blühenden Berge auf, den breite Sonnenblumen, Fruchtschnüre von Kirschen und blinkende Silberpappeln und Rosenbäume in so künstlicher Verschränkung einhüllten und umliesen daß er vor den malerischen Irrlichtern des Mondes ein einziger ungesheurer Kesselbaum voll Früchte und Blüten zu sein schien. Albano wollte seinen Wipsel besteigen, gleichsam die Sternwarte des unten ausgebreisteten Himmels oder Lilars; er fand endlich am Walde einen offnen Laubengang.

Die Lauben brehten ihn in Schraubengängen in eine immer tiesere Nacht hinein, durch welche nicht der Mond, sondern nur die stummen Blitze brechen konnten, von denen der warme Himmel ohne Wolken überschwoll. Der Berg hob die Zauberkreise immer kleiner aus den Blättern in die Blitten hinauf — zwei nackte Kinder hatten unter Myrten die Arme liebkosend einander um die zugeneigten Köpfe gelegt, es waren die Statuen von Amor und Psyche — Rosennachtsalter leckten mit kurzen Zungen den Honigthau von den Blättern ab, und die Iohanniswürmchen, gleichsam abgesprungene Funken der Abendglut, wehten wie Goldfaden um die Rosenbilsche — er stieg zwischen Gipfeln und Wurzeln hinter dem aromatischen Treppengeländer gen Himmel, aber die kleine mit ihm

<sup>\*)</sup> In Italien feben bie Sterne nicht filbern, sonbern golben aus.

herumlaufende Spiralallee verhing die Sterne mit purpurnen Nachtviolen und die tiefen Gärten mit Orangegipfeln — endlich sprang er von der obersten Sprosse seiner Jakobsleiter mit allen Sinnen in einen unbedeckten lebendigen Himmel hinaus; ein lichter Berggipfel, nur von Blumenkelchen bunt=gesäumt, empfing ihn und wiegte ihn unter den Sternen, und ein weißer Altar leuchtete hell neben ihm im Monden= licht. ——

Aber schane hinunter, feuriger Mensch mit beinem frischen Berzen voll Jugend, auf das herrliche unermegliche Zauber=Lilar! Gine bam= mernbe zweite Welt, wie leife Tone sie uns malen, ein offner Morgen= traum behnt sich vor dir mit hohen Triumphthoren, mit lisvelnden Irrgängen, mit gliichjeligen Infeln aus — ber helle Schnee bes gefuntnen Mondes liegt nur noch auf den Hainen und Triumphbogen und auf bem Silberstaube ber Springwasser, und bie aus allen Wassern und Thälern quellende Nacht schwimmt liber die elysischen Kelber des himmlischen Schattenreichs, in welchem bem irbischen Gebächtniß bie unbekannten Gestalten wie hiesige Otaheiti = Ufer, Hirtenländer, babhnische Baine und Pappelinseln erscheinen — seltsame Lichter schweifen burch das dunkle Laub, und alles ist zauberisch = verworren — was bedeuten iene hoben offnen Thore ober Bogen und bie burchbrochnen Haine und ber röthliche Glanz hinter ihnen und ein weißes Rind unter Orangelilien und Goldblumen schlafend, aus beren Relchen weiche Flammen perlen\*), gleichsam als wären Engel zu nahe über sie hingeflogen — bie Blitze erleuchten Schwanen, die unter lichttrunkenen Nebeln auf ben Wellen schlafen, und ihre Flammen lobern golben nach in ben tiefen Bäumen \*\*), wie Goldfische ben brennenden Rilcen aus dem Wasser brehen — und selber um beine Bergspitze, Albano, schauen bich die großen Augen ber Sonnenblumen feurig an, gleichsam von ben Funken ber Johanniswilrmchen entzilnbet. — —

\* ·) Wahrscheinlich aufflatternben Goldblechen gegen bie Bögel.

<sup>\*)</sup> Bei gewitterhafter Luft steigen aus Orangelilien, Golbblumen, Sonnenblumen, indischen Nelken 2c. Neine Flammen.

"Und in diesem Reiche des Lichts (bachte zitternt Albano) verbirgt "fich ber stille Engel meiner Zukunft und verklärt es, wenn er erscheint. ..- D wo wohnest bu, gute Liane? In jenem weißen Tempel? -"Ober in der Laube zwischen den Rosenfeldern? — Ober brilben im grii-"nen arkabischen Häuschen?" — Wenn bie Liebe schon Schmerzen zu Freuden macht und ben Schattenkegel ber Erbe zum Sternenkegel auf= richtet, o wie wird sie erst die Entzückung bezaubern! — Albano war in biesem äußern und innern Glanze unvermögend, sich Lianen krank zu benken; er bachte sich jetzt blos die selige Zukunft und knieete sehnsüchtig und umfassend an dem Altare nieder — er blickte nach bem glänzenden Garten und malte es sich, wie es wäre, wenn er einmal mit Ihr jebe Insel bieses Ebens beträte — wenn die heilige Natur seine und ihre Hände auf biesen Altarstufen in einander legte — wenn er Ihr unter= wegs das Hesperien des Lebens, das Hirtenland der ersten Liebe zeich= nete und ihr frommes Jauchzen und ihr suges Weinen, und wenn er sich bann nicht umsehen könnte nach ben Augen bes weichsten Herzens, weil er schon wilfte, daß sie überfließen vor Seligkeit. — Jetzt sah er im Mondscheine liber die Triumphbogen zwei beleuchtete Gestalten wie Beister geben; aber seine brennende Seele fubr im Malen fort, und er bachte es sich, wie er vor ihr, wenn die Nachtigallen in diesem Eben schlagen, wahnsinnig-liebend sagen wilrbe: "D Liane, ich trug bich früh "in meinem Herzen — einstmals broben auf jenem Berge, als bu trank "warst." - -

Hier kam er erschrocken zu sich — er war ja auf bem Berge — aber er hatte die Krankheit vergessen. — Nun legt' er knieend die Arme um den kalten Stein und betete für die, die er so liebte, und die gewiß auch hier gebetet; und ihm sank weinend und verdunkelt das Haupt auf den Altar. Er hörte nähere Menschenschritte unten am Schneckenberge, und surchtsam-freudig dachte er daran, es könne sein Bater sein; aber er blieb kühn auf den Knieen. — Endlich trat über den Blumenrand ein großer gebückter Greis herein, ähnlich dem edlen Bischose von Spangenberg, das ruhige Angesicht lächelte voll ewiger Liebe, und keine Schmerzen

standen darauf und keine schien es zu fürchten. Der Alte drückte dem Jünglinge stumm und erfreut die Hände zum Fortbeten zusammen, knieete neben ihn hin, und jene Entzückung, zu welcher öfteres Beten verklärt, breitete den Heiligenschein über die Gestalt voll Jahre. — Sons derbar war diese Bereinigung und dieses Schweigen. Die nur noch aus der Erde ragende Trilmmer des Mondes brannte düsterer; endlich sank sie ein; da stand der Alte auf und that mit der aus Gewohnheit der Ausdacht kommenden Leichtigkeit des Uebergangs Fragen über Albano's Namen und Ort; — nach der Antwort sagt' er blos: "bete unterwegs "zu Gott dem Allgütigen, lieber Sohn — und gehe schlasen, eh' das "Gewitter kommt." —

Nie kann diese Stimme und Gestalt aus Albano's Herzen weggehen; die Seele des alten Mannes ragte, wie die Sonne bei der ringsörmigen Finsterniß, über den dunkeln Körper, der sich mit seiner Moder-Erde überdecken wollte, mit dem ganzen Rande leuchtend hinaus. — Tief bis an die Nervenanfänge getroffen, stand Albano auf, und die breitern Blize zeigten ihm jezt drunten neben dem Zaubergarten einen zweiten, düstern, verwickelten, schrecklichen, gleichsam den Tartarus des Elpsiums. Er schied mit seltsamen gegen einander gehenden Gesiblen — die Zutunst und die Menschen darin schienen ihm unterwegs ganz nahe zu stehen und hinter dem durchsichtigen Vorhange schon als Theaterlichter dins und herzulausen — und er sehnte sich nach einer schweren That, als nach der Erquickung dieses entzündeten Herzens; aber er nußte das innere Steppensener auf das Kopstissen betten; und in sein Einträumen mischte sich der hohe Donner wie ein Gott der Nacht mit den ersten Schlägen.

# Vierundzwanzigster 3pfel.

Der alte unbekannte Mann blieb viele Tage lang in Albano's Seele stehen und wollte nicht weichen. Ueberhaupt war jetzt bem Bette seines Lebens eine Krümmung nöthig, die den Zug des Stromes brach. Menschen wie ihn kann das Schicksal nur durch den Wechsel der Lagen

bilben, so wie Schwache nur burch ben Bestand berselben. Denn ging es länger so sort, und kam ber Kronleuchter in seinem Tempel burch innere Erdstöße in innmer größere Schwankungen: so konnt' am Ende keine Kerze mehr darauf sortbreunen. Welche Reichstags-Beschwerden sühren nicht schon Wehrsritz und Hasenresser verbunden darüber, daß der Schissspatron Blanchard in Blumenbilhl in seinen aerostatischen Seissenblasen ausstieg, und daß Zesara beinahe durch den ganzen Despotissmus des Direktors kann von dem Einschissen abzuhalten war? Und wie göttlich stellt' er es sich nicht vor, nicht nur der Erde ihre Eisensinge und Hastbeschle berunterzuwersen und über alle ihre Markthausen und Gränzbänme und Hertulessäulen steilrecht wegzusliegen und als ein Sternbild um sie zu ziehen, sondern auch über dem magischen Lilar und der plombierten Lindenstadt mit verschlingenden Augen zu schweben und eine ganze schwere volle Welt an der Handhabe Eines Blicks zum durstigen Herzen zu heben?

Aber das Schicksal brach den Fall dieses schnellen Stroms. Es wollte nämlich zum Glück schon lange die Blumenbühler Kirche täglich einfallen — und ich wollte, der Pfingstdonner wäre darein gefahren und hätte der Baudirekzion Ohren und Beine gemacht — als zu noch größesem Glück der alte Fürst unpaß wurde. In der Kirche war nun das Erbbegräbniß des Fürsten, das nicht schicklich wieder das Erbbegräbniß der Kirche werden konnte. —

Es mußte sich treffen, daß die alte Fürstin mit dem Minister Froulap durch das Dorf passierte. Beide hatten sich längst zu Reichsvikarien und Geschäfts = und Zepterträgern des Staates bevogtet, weil der alte matte Herr gern die Spiele und die Bürden, den Glimmer und das Gewicht der Krone weggegeben und jene beiden Lehnsvormünder ins Erbamt des Zepters eingelassen hatte. — Kurz, das Alter der Kirche entschied neben dem Alter des Flirstenpaars die Baute einer neuen Dachung und Kapsel für die Gruft.

Der Landschaftsdirektor besichtigte mit und invitierte die vornehme Gesellschaft in sein Haus, in welcher aus bem Gesolge besonders ber

Landbaumeister Dian und der Kunstrath Fraischbörfer als Kunstversständige, und die kleine Prinzessin als Naturverständige auszuhes ben sind.

Der arme Tanzmeister bekam burch ein Sehrohr Wind von bem Juge, als er die Füße voll Pas eben in ein warmes Fußbad streckte. Es wird niemand vergnügen, daß der Wiener das einzige mit dem Masgister gemein hatte, was der Teusel mit dem Pserde, nämlich den Fuß, der seine guten anderthalb Pariser Fuß maß; und daß daher sein doppelter Wurzelast in den engen Treibscherben von Schuhen zu einem fruchttragenden Knotenstock voll Okuliers, d. h. Hühneraugen ausschlug. Heute hätt' er diese gordischen Knoten im Fußbade zerschnitten; aber so mußt' er bei einer solchen Visite — wiewol er sie nie ausgezogen — seine engsten Kinderschuhe anlegen, um Essett zu thun. So fangen sich die Menschen oft mit zu leichten, wie die Afsen mit zu schweren Schuhen.

Albano hingegen stand auf Kothurnen. Jeder überhaupt, ber nur aus Pestit tam, hatte für ihn geweihte h. Erbe an ben Gohlen; und hier sah er mit der liebenden Achtung eines Dorfjünglings ber bejahrten, aber rothwangigen und hochstämmigen Fürstin auf bas von ber Zeit aufgebogene Kinn und ins freundliche Gesicht, bas sich in ein ganzes tiefes Haubengebilich - vielleicht zur Decke ber vielen Lebenslinien -Sie wiegte biesen Ropf lächelnd = vergleichend, im Wahne ber vergrub. Berschwisterung, zwischen ihm und Rabetten hin und her, weil Mitter immer an Müttern zuerst nach ben Kinbern seben. Er bätt' es noch wissen follen, bag er eine Freundin Lianens an ber kleinen trausköpfis gen Prinzessin vor sich hatte, bie, wiewol schon in seinem Alter noch mit einer freundlichen Lebhaftigkeit, die nie vom Hofmarschallamte unterschrieben werben kann, an alle hinansah und sogar Rabetten bei ber Sand nahm und ihr ein unbeschreiblich=gutmilthiges und steifes Anlachen abzwang. Furchtbar fam ihm ber Minister vor, ein Mann voll starter Partien an Leib und Seele, voll reißenber, wilrgenber, nur an Blumen= tetten liegender Leidenschaften, und von welchem, obwol sein hartes Gesicht erst höslich mit freundlichen 12 himmlischen Zeichen von Liebe über=

schrieben war, boch nicht sonberlich einleuchten wollte, wie von der nerven weichen Liane ein Mann der Bater und Flihrer sein könne, bei welchem die Sisentheile, deren der Mensch mehr im Blute trägt als irgend ein Thier sich nicht wie bei Götze auf die Hand geworfen hatten, sondern auf die Stirn und das Herz.

Ich gehe über bas einzige Glieb in ber Gesellschaft, das Albanen unausstehlich war, nur stilchtig weg, über den Kunstrath Fraischörfer, der sein Gesicht, wie die Draperie der Alten, in einsache edle große Faleten geworsen hatte. Bor vielen Jahren wollt' er nämlich unsern versschämten kleinen Helden die auf die Herzgrube zum Sitzen haben, um dessen Gesicht und breite hohe aus der Hemdkrause glänzende Platosbrust, ich weiß nicht, ob nachzupinseln oder nachzubossieren. Allein das verschämte Kind schlug mit Händen und Flißen um sich, und es war ihm nichts nachzumünzen als das nackte Gesicht ohne das Postement, den Thorax.

— Hingegen vor mir, liebe Akademie, mußt du nun Jahre lang wie ein Stylit auf dem Modell-Stative aushalten und meiner Reißseder beinen Kopf und deine Brust sammt ihrem Kubikinhalt bloß stellen, der Gruppierungen gar nicht zu gedenken!

Seiner eblen Gestalt hatt' er es vielleicht zu banken, daß der schönsgebildete geradnasige und herrlichsschlanke Grieche Dian mit seinem Rasbenhaare und schwarzen Ablerauge, der in jeder gelenken Bewegung eine höhere Freiheit des Anstandes zeigte, als in Tanzs und Courszimsmern gewonnen wird, seurig zu ihm trat und mit wenigen Blicken dem tiesen, aber reinen Meere des Jünglings auf den grünenden Boden und auf die Perlendänke sah. Albano stellte mit seiner zu lauten heftigen Stimme, mit seinen ehrerbietigen, aber scharf ausschlagenden Blicken, mit seiner eingewurzelten Stellung eine holde Mischung von innerer Kultur und Uebermacht mit äußerer ländlicher Erröthung und Milde dar, gleichsam einen noch zu keinem Tulpenbeete verschnittenen Tulpenbaum, eine ländliche Eremitage und Waldklaster mit goldner Ausmöblierung. — Er hatte die Fehler der einsiedlerischen Jugend; aber Mensschlen und Winterrettige muß man weit säen, damit sie groß werden;

engstehende Menschen und Bäume haben zwar einen schlankern Stansgenschuß, aber keine Wettersestigkeit, keine so reiche Aronung und Aestung wie freistehende. — Mit der unbefangensten Herzlichkeit entdeckte der Bausmeister dem glühenden Jünglinge: "sie würden sich von nun an jede "Woche sehen, da er täglich, um den Bau der Kirche zu besorgen, "komme." — —

— Das ganze Wehrfritische Haus gudt jett bem hoben Zuge bis auf bas letzte verschwindende Wagenrad hinterdrein und ist boch begierig, über bas nachbuftenbe Lavendelwasser ber Freude brei Worte zu sagen, bas ber Zug in alle Winkel und auf alle Möbeln verspritzet hatte. Exerzizienmeister an, ber mit ben Kompressionsmaschinen an ben Füßen blos bis an die Knorren im Fegefeuer stand und bann bis an den Wirbel im Himmel, weil die gesprächige Prinzessin sich seiner fünf Posizionen sehr gut entsonnen hatte — bis zur bescheidnen Rabette, ber Lobrednerin ihrer Siegerin — und bis zu Albinen, ber an einer Filrstin bie warme Mutterliebe gegen die Prinzessin wohlthat — und bis jum Direktor, ben die schönbestandne Klingen= und Ankerprobe des Pflegesohns und die allgemeine Redlichkeit biejes bekehrten Welttheils ber großen Welt nachfreuete, weil ber Mann es nie behielt, daß Filrsten und Minister, so wie fie in ihrer Garderobe Berghabite zum Ginfahren haben, auch Direftoratsanzüge, Juftiz-Wildschure, Konsistorial-Schafspelze und Weiber-Opern-Rleider in der Anziehstube filhren — von allen diesen Menschen bis zum Direktor wuchs ber frohe Nachklang, um in Zesara mit einer - Lärmkanone aufzuhören: sein Chrgeiz trat unter Waffen - sein Freiheitsbaum fuhr in Blitten aus - bie Standarten seiner Jugend-Bünsche wurden eingeweihet und flatterten aufgewickelt im Himmel und auf ben Mortenfranz bedt' er einen schweren Belm mit einem glänzenden hochaufwallenden Federbusche . . . . .

Der folgende Zykel ist blos bazu gemacht, um anzugeben, wie man bas zu nehmen habe.

## Fünfundzwanzigfter Byfel.

Auch meine Meinung ist's, daß das antiphonierende Doppelchor der beiden Erziehungs-Rollegien, Wehmeier und Falterle, unsern Normann bisher so gut erzog, als zwei ähnliche Ghmnasiarchen, die Gouver-nante England und die Hausfranzösin Frankreich, die Kurrentschillerin Deutschland nach den besten Schulbüchern wirklich erzogen haben, so daß wir nun wieder unsers Orts im Stande sind, Polacken zu schulen und solche mit dem Schulbakel aus dem Katheder unserer Fürstenschule herab so viel als nöthig zu kantschuen. —

Aber jetzt war zu viel in Albano aufgewacht. Er fühlte übersschwellende Kräfte, die keinen Lehrer fanden — sein in Italien herumsstreisender Bater schien ihn zu versäumen — den Musensitz Pestitz (der noch dazu eine Muse mehr hatte) schien er ihm ungerecht zu versperren — er wußte oft nicht zu bleiben — Phantasie, Herz, Blut und Ehrliede gohren. In solchem Falle ist wie in jedem gährenden Fasse nichts gestährlicher als ein leerer Raum (es sei an Kenntniß ober Arbeit).

#### Dian füllte das Saf auf.

Er kam in jeder Woche aus der Stadt, als hätt' er das Einhämmern der Kirche so gut nach Rissen zu ordnen als ihr Ausmauern. Ein Ilingling, der den ersten Griechen sieht, kann's ansangs gar nicht recht glauben, er hält ihn sür klassischen sieht, kann's ansangs gar nicht recht glauben, er hält ihn sür klassische verklärt und für einen gedruckten Bogen aus dem Plutarch. Wenn ihm nun gar das Herz so brennt wie meinem, und wenn sein Grieche noch dazu ein spartischer Nachkömmling ist wie Dian, nämlich ein undessegter Mainotte, der im klassischen Doppelchore der ästhetischen Singschule, in Atiniah (Athen) und Roma erzogen worden: so ist es natürlich, daß der begeisterte Jüngling jeden Tag in den Staub- und Moder-Wolken des sallenden Kirchengemäuers steht und darans wartet, ob sein Heersührer hinter der Wolkensäule vortrete.

Dian begleitete ben Geliebten auf seine Spaziergänge — las oft

halbe Nächte mit ihm — und nahm ihn auf die architektonischen Land= reisen mit, die er immer zu machen hatte. Er führte ihn mit begeisterter Ehrfurcht in die heilige Welt des Homers und bes Sophotles ein und ging mit ihm unter bie bobern, gang entwickelten, von einseitiger ständischer Kultur noch unverrenkten schöngeglieberten Menschen bieses Zwillings = Prometheus, bie wie Salomo filr alles Menschliche, filr Lachen, Weinen, Effen, Filrchten und Hoffen, eine Zeit hatten und bie blos bie robe Gränzenlosigkeit floben; bie auf ben Altaren aller Götter opferten, aber auf bem ber Nemesis zuerst. Und Dian — bessen innerer Mensch ein ganzer war, bem kein Glieb ausgeriffen ift, keines aufgeblasen und alle großgewachsen — ging selber als ein solcher Sophokles-Homerischer Grieche mit bem Lieblinge um. Er machte ihm — inbest Wehmeier und bie Pflegeeltern ihm überall mit einer Kanzel und einem Kirchenstuhle nachliefen, bei jedem heftigen Unwillen ober Wunsche ober Jubel, ben er zeigte — mit schöner liberaler Freiheit Raum, sich breit und boch zu entwickeln. Er ehrte am Jünglinge bas St. Elms= ober Belenen-Fener, wie am Greise bas Gis; bas Berg fraftiger Menschen, glaubt' er, muffe wie ein Porzellangefäß anfangs zu groß und zu weit gebrebet sein, im Brennofen ber Welt laufen beibe schon gehörig ein. Eben so fobr' ich von einem Jünglinge erst Intoleranz, bann nach einigen Jahren Toleranz, jene als die steinige saure harte Frucht eines kräftigen jungen Herzens, biese als bas weiche Lager = Obst eines ältern Ropfes.

Aber indem der Baumeister mit ihm zeichnete, mit ihm Abgüsse der Antiken und Kunstwerke anschauete: so machte er am schönsten vor diesen seine Liebe für das artistische Zeichen der Wage am Menschen, der sein eignes Kunstwerk sein soll, und seine Abneigung vor jedem Parsorpsmus offenbar, der die äußere Schönheit in Falten bricht wie die innere, und seinen Wunsch, seine Gestalt und sein Herz nach der hohen Stille auf den Antiken zu ordnen.

Der Baumeister bewahrte, wie oft ber Kilnstler und öster ber Schweizer, europäische Kultur und ländliche Naivetät und Einfachheit Jean Paul's sämmtt. Werte. XV.

neben einander, seiner geliebten Baufunst gleich, worin mehr als in ben anbern Runften Schönheit und meffenbe Bernunft zusammengrangen; er ließ daher zuerst Albano in den Hörsaal der Philosophie, aber im Freien außen am Fenster ftebend, hineinsehen und hineinhören. führte ihn nicht in ben Steinbruch, vor die Kalkgrube und auf ben Zimmerplatz ber Metaphpfit, sonbern sogleich in bas bamit fertig gemachte schöne Bet-Haus, sonft die natilrliche Theologie genannt. Er ließ ihn feine eiserne Schlußkette Ring nach Ring schmieben und löthen, sondern er zeigte sie ihm als hinunterreichenbe Brunnenkette, woran die auf bem Boben sitzende Wahrheit herauf, ober als eine vom himmel hängende Rette, woran von den Untergöttern (den Philosophen) Jupiter herunter Rurz, bas Stelet und Musteln = Praparat gezogen werben foll. ber Metaphysik versteckt' er in ben Gottmensch ber Religion. — — Und so soll es (anfangs) sein; aus ber Sprache lerut man bie Grammatik leichter als jene aus biefer, aus ben Kunstwerken leichter bie Kritik, aus bem Leibe bas Gerippe, als umgekehrt, wiewol man es immer umkebrt. — Unglicklich find unsere jetzigen Jünglinge, bie vom Baume bes Erkenntniffes frilher die Tropfen und die Räfer schütteln mulsen als die Friichte.

Und nun macht' er ihm kühn alle Stubenthüren ber philosophischen Schulen auf, b. h. alle brei Himmel; benn in dieser Jugendzeit hält man noch den Docht jedes gelehrten Lichtes der Welt für Asbest, wie Braminen sich in Asbest kleiden — und die Eisstücke an den Polen unserer geistigen Welt stellen noch, wie die der hiesigen, Städte und Tempel auf himmel-blauen Säulen vor.

Wenn nun Albano über irgend eine große Idee, über die Unssterblichkeit, über die Gottheit, sich in Flammen gelesen: so mußt' er darüber schreiben, weil der Baumeister glaubte — und ich auch — daß in der erziehenden Welt nichts über das Schreiben gehe, nicht einmal Lesen und Sprechen, und daß ein Mensch 30 Jahre mit weniger Ertrag seiner Bildung lese, als ein halbes schreibe. Dadurch schwingen eben wir Autoren uns zu solchen Höhen; — daher werden sogar schlechte,

wenn sie aushalten, am Ende etwas und schreiben sich von Schilba nach Abbera und von da nach Grubstreet hinauf. —

Allein welche glühende Stunde ging dann für unsern Liebling an! Was sind alle sinesische Laternenfeste gegen das hohe Fest, wo ein entstammter Jüngling alle Gehirnkammern erleuchtet und in diesem Glanze seine ersten Aufsätze hinwirft?

Vorn auf ber Schwelle bes Auffatzes ging Albano vielleicht noch Schritt für Schritt und bediente sich blos bes Ropfes; — aber wenn es weiter kam und bas Herz mit ben Flilgeln zuckte und er wie ein Komet vor lauter schimmernben Sternbilbern großer Wahrheiten vorliber fahren mußte — konnt' er sich ba enthalten, bem rosenrothen Flammantvogel nachzuahmen, ber im Zuge gegen bie Sonne sich zu einem fliegenben Brande anzufärben und sich mit Doppelflammen zu beschwingen scheint? — Kam er vollends auf die Nutzanwendung: wahrhaftig! so war jede wie die andere — in jeder formte und besäete er ein Arkadien voll mensch= licher Engel, die in brei Minuten in bas so nahe schwimmende Elysium aussteigen konnten auf einem bazu hineingeworfenen Charons Ponton - in jeder Rutzanwendung waren alle Menschen Heilige, alle Beilige Selige, alle Morgen Blilten und alle Abende Friichte, Liane gesund und er nicht weit bavon ihr Liebhaber — alle Völker stiegen die Mittagshöhe lichter hinan, und er auf seiner eignen erblickte, wie Menschen auf Bergen, alles Gute näher — ach, die ganze sumpfige Gegenwart voll Sturzeln und Egeln hatt' er mit einem Fuße seitwärts weggestoßen und war nur von ben grunenben Welten voll Auen umflogen, die bie Sonnentugel seines Ropfes in ben Aether geworfen hatte. — —

Selige, selige Zeit! du bist schon lange vorbei! D die Jahre, worin der Mensch seine ersten Gedichte und Systeme lieset und macht, wo der Geist seine ersten Welten schafft und segnet, und wo er voll frischer Morgengedanken die ersten Gestirne der Wahrheit kommen sieht, tragen einen ewigen Glanz und stehen ewig vor dem sehnenden Herzen, das sie genossen hat und dem die Zeit nachher nur astronomische Ephemeriden und Refrakzionstabellen über die Morgengestirne reicht, nur

veraltete Wahrheiten und verjüngte Lügen! — O bamals wurd' er von der Milch der Wahrheit wie ein frisches durstiges Kind getränkt und großegezogen, später wird er von ihr nur als ein welker steptischer Hettikus kuriert! — Aber du kannst freilich nicht wiederkommen, herrliche Zeit der er sten Liebe gegen die Wahrheit, und diese Seuszer sollen mir eben nur deine Erinnerung wärmer geben; und kehrst du wieder, so geschieht es gewiß nicht hier im tiesen niedrigen Grubenbaue des Lebens, wo unsere Morgenröthe in den Goldssämmlein auf dem Goldsiese besteht und unsere Sonne im Grubenlicht — nein, sondern dann kann es gesichehen, wenn der Tod uns ausdeckt und den Sargdeckel des Schachtes von den tiesen blaßgelben Arbeitern wegreißet, und wir nun wieder wie erste Menschen simmel! —

In dieses goldne Zeitalter seines Herzens stel auch seine Bekanntschaft mit Rousseau und Shakspeare; wovon ihn jener über das Jahrshundert erhob und dieser über das Leben. Ich will es hier nicht sagen, wie Shakspeare in seinem Herzen gedietend regierte — nicht durch das Athmen der lebendigen Charaktere, sondern — durch die Erhebung aus dem irdischen lauten Neiche ins stumme unendliche. Wenn man Nachts den Kopf unter das Wasser taucht: so ist eine sürchterliche Stille um uns her; in eine ähnliche liberirdische der Unterwelt bringt uns Shakspeare. —

Was viele Schullehrer an Dian tabeln können, ist, daß er dem Iinglinge alle Bücher unter einander gab, ohne genaue Ordnung der Lektüre. Aber Alban fragte in spätern Jahren: "ist eine solche Ordnung "etwas anders als Narrheit? — Ist sie möglich? Ordnet denn das "Schicksal die Erscheinung der neuen Bücher oder Systeme oder Lehrer "oder die äußern Begebenheiten oder die Gespräche je so paragraphen» "mäßig, daß man weiter nichts branchte, als die Gegenwart abzuschreiben "ins Gedächtniß, um die Ordnung obendrein zu haben? — Braucht "und macht nicht jeder Kopf seine eigne? — Und kommt es mehr auf "die Rangsolge der Speisen oder auf ihre Verdauung an?" —

# Sechsundzwanzigster 3pfel.

Während Dian einen schönern Tempel in die Höhe steigen ließ als ben steinichten im Dorfe: verstarb die Fürstin, beren castrum doloris dieser werben sollte; sie mußte man also vor der Hand in das Absteigequartier einer Bestitzer Kirche beisetzen. Das änderte ein paar tausend Sachen. Der Hohenfließer Kronprinz Luigi sollte und mußte nun aus Welschland zum Kilrstenstuhle zurück, worauf ber alte von den Jahren zusammengewickelte Flirst winzig und sprachlos mehrlag, als saß — wiewol der hinter der Fürstenstuhl=Lehne stehende Minister dessen Figur und Stimme munter genug nachspielte; - Don Gaspard, ber alle bisherige Briefe Albano's nicht erhöret hatte, fertigte nun biesem die gleich feurigem Weine die Abern burchbrausenbe Orbre zu: ,,auf meinem Rlick-"wege aus Italien sehen wir uns in Deinem Geburtsorte Isola bella. Man wird Dich abholen." — Auch Leser, die noch keine Woche lang Briefe eines Gesandten = Personale zugeschnitten und zugesiegelt haben, merken leicht, bag ber Bließ-Ritter gebenkt, seinen Sohn mit bem jungen Filirsten und ihre ersten Bestitzer Berhältnisse zu verknilpfen und zu mischen. -

Ich bitte aber die Welt, nun das Paradies eines Menschen auszusmessen, der nach so langer Seefahrt endlich die langen User der neuen Welt im Meere hinliegen sieht. War ihm jetzt nicht das Leben an hunsdert Ecken ausgethan? — Lorbeerkränze — Ephenkränze — Blumenskränze — Myrtenkränze — Aehrenkränze — alle diese Guirlanden überhingen das Pestitzer Hauptthor und seine Hausthlire. Du Bruder, du Schwester (ich meine Roquairol und Liane), welcher volle schmachtende Wensch zog euch entgegen! — Und welcher träumende und unschuldige! Homer und Sophokles und die alte Geschichte und Dian und Roussen — dieser Magus der Jünglinge — und Shakspeare und die brittischen Wochenschriften (worin eine höhere humanere Poeste spricht als in ihren abstrakten Gedichten), alle diese hatten im glücklichen Jünglinge ein ewiges Licht, eine Reinheit ohne Gleichen, Flügel sür jeden Tabors-Berg

und die schönsten, aber schwierigsten Wünsche zurlickgelassen. Er glich nicht den bürgerlichen Franzosen, die wie Teiche die Farbe des nächsten Users, sondern den höhern Menschen, die wie Meere die Farbe des unsendlichen Himmels tragen. —

Ueberhaupt war jett ber reifste beste Zeitpunkt für seine Beränberung. Durch Dian und burch beffen Reisen war fogar sein äußerer Mensch schöner entwickelt in Gastzimmern. Die Menschen geben wie Schießfugeln weiter, wenn fie abgeglättet find; bei Zesara blieben ohnehin genug Demant-Spiten stehen, woran fich bas Mittelgut stößet und sticht; und felber ungewöhnlicher Werth ist ungewöhnlicher Fehler wie hohe Thilrme eben barum it bergebogen scheinen. Zesara lernte eben außerhalb bes ländlichen Junkerzirkels eine Behendigkeit ber Ibeen und Worte ein, die ihm fonst nur im Enthusiasmus zu Gebote ftand; benn ber Witz, sonst ein Feind bes letztern, war bei ihm blos ein Diener und Kind bavon. Er kokettierte nicht wie witzige Säuglinge mit allen Ibeen, sondern er wurde von ihnen entweder angepact, ober gar nicht angestreift; baber tam jenes stumme, langsame, unscheinbare Reifen seiner Kraft, er glich langsam aufsteigenden Gebirgen, Die stets mehr Ausbeute abwerfen als schnell aufstehende. Bei großen Bäumen ift ber Same kleiner und im Frühlinge die Blilte später als bei bem kleinen Gesträuche. —

Die Zeit, eh' Gaspards abholender Bote kam, wurde dem aufgeshaltenen Jünglinge eine Ewigkeit, und das Dorf ein Kerker, es schrumpste zu den Wirthschaftsgebäuden eines Klosters ein. Der bedeckte, aber mit Enkaustik in sein Gehirn geschriebene Plan des Lebens war (wie bei allen solchen Jünglingen) der, nichts größeres zu werden und zu thun als—alles, nämlich zugleich sich und ein Land zu beglücken, zu verherrlichen, zu erleuchten— ein Friedrich II. auf dem Throne, nämlich eine Geswitterwolke, zu sein, welche Bannstralen sür den Sünder, elektrisches Licht sür Taube und Blinde und Lahme, Güsse sür des Insekten und warme Tropsen sür durstige Blumen, Hagel sür Feinde, eine Anziehung sür alles, sür Blätter und Staub, und einen Regenbogen sür das Ende

hat. — Da er nun Friedrich II. nicht sukzedieren durfte, so wollt' er künftig wenigstens Minister werden — zumal da Wehrfritz so viel aus der Länge dieses Nebenzepters, des Ablegers und Schnittlings vom Mutterzepter, machte — und in den Freistunden nebenbei ein großer Dichter und Weltweiser.

Es soll mir lieb sein, Graf, wenn bu der zweite Friedrich der zweite und einzige wirst; — mein Buch hier wird davon profitieren und ich selber poussiere dadurch mein Glück als ein seltener aus Xenophon, Kurtius und Voltaire zusammengewachsener Historiograph! —

# Siebenundzwanzigfter 3hfel.

Besara wird nie den Frühlingsabend vergessen, woran er einen Passagier im Ueberrocke — ein wenig hinkend und mit brauner Reise-Schminke, wogegen die weißen Augäpsel glänzend abstachen — ben seichten Bach neben dem hohen Stege durchwaten sah, und wie ferner der Passagier einen Wächterspieß, den der zeitige Bettler-Polizei-Lieutenant als seinen vikarierenden Mitarbeiter an seine Hausthüre angelehnt, mitnahm und solchen unterwegs einem Krilppel mit den Worten reichte: "Alter, ich habe nichts Kleineres bei mir als den Spieß. Wenn Ihn "jemand fragt, so sag' Er nur, Er wach' im Dorse gegen das verhenkerte "Bettelvolk, aber Er habe nicht Augen genug." — Dabei streckte der Pilger noch sein Schnupstuch einem Rektors = Söhnchen, dem's nöthig war, auf drei Minuten vor. —

Natürlich war es unser alter Titularbibliothekar Schoppe, ben Don Gaspard mit der Einladungskarte für Isola bella abgesandt. Albano's Entzückung war so groß, daß er erst einige Tage später sich im humoristischen Sonderlinge jugendlich irrte, indeß dieser sehr bald den leichten, heißen, stillen Wildling richtig auswog. — Ging es nicht dem alten Landschaftsdirektor noch schlimmer, welcher, blos weil er den deutschen Reichskriektor noch schlimmer, welcher, blos weil er den deutschen Reichskriektor sich anschlug, als wär' er die darin eingepfarrte Reichssele, über Schoppe's Ausfälle gegen die Konstituzion in einen

patriotischen Harnisch kam: "Herr (sagt' er aufgebracht), wenn's auch "wo haperte, so muß ein redlicher Deutscher still dazu schweigen, wenn "er nicht helsen kann, zumal in so verfluchten Zeiten."

Das Schönste war, daß auf Luigi's Begehr zugleich der Baumeister abzureisen hatte, um aus Rom Abgüsse der Antiken zu holen. —

- Und nun zieht fort, damit ihr wiederkommt und wir endlich ein= mal einlaufen in Pestitz! — Freilich wirst bu, gutes Kind (Waldbiene sollt' ich sagen), beinen Abflug aus dem ländlichen Honigbaume in den städtischen gläsernen Bienenstand mit tiefern Schmerzen halten, als bu vorausgesett — reiset nicht sogar der alte Pflegevater ohne Abschied fort, um nur bem beinigen zu entfliehen - und beiner guten Mutter ift, als reiße eine zornige Parze ihr einen Sohn von ber Bruft, als lange sein zartes nur aus ber kindlichen Gewohnheit gesponnenes Liebes = Band nicht hinein in die weite Zukunft — und beine Schwester sperret sich in die Mansardenstube ein mit ihrem ländlichen, von Feuerfoltern tobenden Herzen und kann bir nichts fagen und nichts geben als eine von ihr bis= ber beimlich gestickte Brieftasche mit ber seibnen Umschrift: gebenke unserer! — und selber auf beinen lorbeersüchtigen Kopf wird ber Triumph= ober Regenbogen bes Abschiebs, wenn bu unter ihm burchschreitest, schwere schwere Tropfen wersen (ach an den nachblickenden Augen werden sie länger hängen bleiben) — bein alter reblicher Lehrer Wehmeier wird an bir ben letten Strom seiner Worte und Thränen vergießen und fagen (und bein weiches Herz wird nicht lächeln): "er sei ein alter abgeschabter "Rerl und habe nun nichts vor sich als bas Loch (bas Grab) — bu hin= "gegen seiest ein frischer blutjunger Mann — voll Sprachen und Alter-"thumer und herrlicher Talente von Gott — freilich werb' er's nicht "erleben, daß aus bir ein berlihmter Mann werde, aber seine Kinder "wol; und dieser Wirmer sollest bu bich einmal annehmen, junger "Berr!"-
- Du reine Seele, an jedem bekannten Hause, an jedem theuren Garten und Thale wird ja der Schmerz sein Einlegemesser schleifen und damit in dein glühendes zartes Herz leise = quellende Bunden ritzen —

wie? sogar von beinen befreundeten Abend = und Morgen-Höhen (ben Sprachgittern beiner heiligsten Hoffnungen) und von Lianen selber wirst du zu entweichen glauben. — —

Aber wirf beine weinenden Augen in das offne blane Italien und trockne sie an Frühlingslikten — das Leben hebt an — die Signale zu den Waffenübungen und Lusttreffen der rüstigen Jugend werden gegeben — und mitten in den olympischen Kampsspielen wirst du herrlich von nahen Konzert= und Tanzsälen umschmettert.

Was phantasier' ich da her? — Wie, ist's nicht uns allen mehr als zu wohl bekannt, daß er längst fort ist schon seit der ersten Jobel-periode, ja sogar wieder retour, und er hält schon seit der zweiten — jetzt zählen wir die vierte — mit dem Bibliothekar und dem Lektor zu Pferde vor Pestitz und kann nicht hinein wegen der Thorsperre der —

# fünften Jobelperiode?

Prunkeinzug — D. Sphex — ber trommelnde Kabaver — ber Brief bes Mitters — Metrogradazion bes Sterbetags — Julienne — ber stille Charfreitag bes Alters — ber gesunde und verschämte Erbprinz — Noquairol — das Erblinden — Spherens Liebhaberei für Thränen — das fatale Gastgebot — das doloroso ber Liebe.

# Achtundzwanzigster Zyfel.

1215141151111

Ueber den Gabelweg, dessen rechte Zinke nach Lilar geht, spornte Alband sein Pferd bange hinliber und slog den Berg hinauf, bis die helle Stadt wie eine erleuchtete Peterskuppel lang und breit in der Frühlingsnacht seiner Phantasien brannte. Sie legte wie ein Riese den Oberleib (die Bergstadt genannt) auf die Anhöhe und streckte die andre Hälfte (die Thalstadt) in das Thal. Es war Mittag und keine Wolke am Himmel; in der Mittagszeit steht eine Stadt mit voller blanker Scheibe da, indeß ein Dörschen erst Abends aus dem ersten Viertel ins Volllicht tritt. Sie

war gut fortifiziert, nicht von Rimpler ober Bauban, sondern von einem wachsenben Pfahlwerke aus Linden. Oben leuchtete unserm Alban bie lange Wand ber Pallafte ber Bergstadt entgegen, und bie Statuen auf ihren welschen Dachern richteten sich wie Wegweiser und Ausrufer ber Freude gegen ihn — über alle Palläste zog sich bas eiserne Gebälte ber Ableiter als ein Throngerlist bes Donners mit golbenen Zepterspitzen - seitwärts hinab lagerte sich bie Thalstadt neben ben Fluß zwischen Alleenschatten, mit ben bunten Façaben gegen bie Gassen und mit bem weißen Rilcken gegen bie Natur gewandt — bie Zimmerleute klopften wie Hammerwerke auf bem Anger unter abgeschälten Stämmen, und bie Kinder klatschten mit den Rinden — bie Tuchmacher spannten grune Tücher wie Bogelwände gegen die Sonne aus — aus der Kerne zogen weißbebectte Kuhrmannswagen bie Lanbstrage baber, und an ben Seiten bes Weges graseten geschorne Schafe unter bem warmen Schatten ber fetten hellen Lindenknospen — und über alle biese Massen schwebte bas Mittagsgeläute aus ben lieben vertrauten Thilrmen (biesen Resten und Leuchtthürmen aus seiner bunklern Zeit), gleichsam verknilpfend und beseelend, und rief die Menschen freundlich zusammen. — —

Betrachtet bas erhitzte Gesicht meines Helben, ber endlich in die offnen aus Sonnentempeln gebaueten Gassen einreitet, wo ja vor jedem langen Fenster, auf jedem Balkon Liane stehen kann — wo sich die litgenerischen oder prophetischen Räthsel von Isola bella entwickeln müssen — wo sich alle Hausgötter und Hausparzen seiner nächsten Zukunst versstecken — wo nun der Montblanc des Hoses und die Alpen des Parsnasses, die er beide zu besteigen hat, dicht mit ihrem Fuße an ihm liegen. — Mich hätt' es in etwas beklommen; aber im Inglinge, zumal vor dem Kronleuchter der Sonne, loderte ein Leuchtregen nieder. Owenn der Morgenwind der Jugend weht: so steht die innere Merkuriusssäule hoch, gesetzt auch, das äußere Wetter wäre nicht das beste.

Wenige von uns werben, da sie die Akademie bezogen, mit ihren Pferden in ein so labendes Getümmel gerathen sein wie mein Helb; Schlotfeger sangen oben aus ihren Kanzeln und schwarzen Höhlen herunter, und ein Bauredner auf dem Satteldache eines neuen Hauses besprach droben sehr die künftige Feuersbrunst und dämpfte eine eigne und schleuderte den gläsernen Feuereimer weit über das Gerüste; ja sind wir mit ihm auch durch die lachende Kirchengemeinde des Dachschrechers Feritten und durch die Armreihen blühender Musensöhne, worunter Alban das seurige Auge nach seinem Roquairol herumdreht: so stoßen wir doch vor seiner künstigen Wohnung auf ein neues Geschrei.

Es macht's der Landphpsikus Sphex, sein Miethsherr, der ihm den halben Pallast (denn der Doktor ist begiltert durch Kuren) absteht, weil das Haus gerade auf der Bergstadt oder dem Westminster des Hoses liegt; denn in der Thalstadt hausen die Studenten und die eity. Der kurze untersetzte D. Sphex stand, als das Kleeblatt anritt, neben einem langen Menschen, der auf einer Steinbank saß und zwei Klöppel über eine Kindertrommel in Bereitschaft hielt. Auf ein Zeichen von Sphex schlug der Lange auf seiner Trommel einen schwachen Wirbel, und der Doktor sagte gelassen zu ihm: Strauchdied! Ob sich gleich Sphex ein wenig gegen die lauten Reiter umdrehte, so ließ er doch bald im Wirbeln sortsahren und sagte: Kange! — mußt' aber unter dem letzten Schlage nur eilig einschalten: Racker!

Die Reiter saßen ab, ber Dottor führte sie ohne Zeremonie ins Haus, nachbem er bem Trommler einen Wink mit der Hand gegeben, sich nicht zu regen. Er machte ihnen ihre vier ober zwölf Pfähle auf und sagte kalt: "treten Sie in Ihre drei Kavitäten." Albano zog aus dem warmen Glanze des Tages in den klibsen purpurnen Eredus seines rothverhangnen Zimmers wie in einen Bildersaal malender Träume ein, gleichsam in die Silberhütte für das dunkse Bergwerk des Lebens. Er sand darin die geöffnete Hand seines reichen Baters von den Bildern des Fußteppichs an dis zu den Alabasterstatuen der Wand; und im Kadinet traf er unter den Gaben seiner Pflegeeltern alle seine nachgeschickten dichterischen und philosophischen Studienblicher, holde Reslexe aus der stillen ihm durch die Reise weit entrückten Jugend, an, in deren Nelsenscher nur Konkordien floriert hatten, indeß jetzt Feuersaxe gesäet

of the same of

werden. Da warf, nicht die Göttin der Nacht den Mantel, sondern die Göttin der Dämmerung den Schleier über sein Auge und ließ im Helldunkel die Gestalten der Zukunft, manche bewassnet, manche beskränzt, einen Trupp aus Parzen und Grazien, an seinem Herzen, das bisher so ruhig war, Hände und Hebel ansetzen, und seint Herz wurde weich und locker — auf drei Minuten: wahrhaftig, ein Jüngling, zumal dieser, hat die Seestürme, die dem Maler, die arbeitenden Bulkane, die den Physiser, die Kometen, die den Astronomen erfreuen in der physischen Welt, eben so lieb in der moralischen.

Albano, jetzt von Lianen nur durch Gassen und Tage getrennt, sürchtete sich sast, daß seine träumerischen Entzückungen ihr Ziel versriethen. "Sind Briese da?" fragte der Lektor nach seiner sür Bürgersliche abbrevierten kecken Manier. "Hol' ihn herauf, van Swieten!" sagte Spher zu einem Söhnchen, das mit zwei andern, Boerhaave und Galenus genannt, bisher eine korrespondierende Entzisserungskanzlei der neuen Miethsleute hinter einem Borhange gemacht hatte. "Unser "alter Herr (setzte Spher auf einmal dazu, als häng' es mit dem Briese "zusammen) hat auch ausgeherret; seit 5 Tagen ist er maustodt, wie ich "längst vorausgesagt." "Der alte Fürst?" fragte erstaunt Augusti. "Aber warum werd' ich noch nichts von Trauergelänte, schwarz=an="gelausnen Schnallen, Thränentöpsen und Jammer in der Stadt "gewahr?" fragte Schoppe.

Das erklärte ber Physikus. Er hatte nämlich als Leibarzt die Sterbensterzie des alten Fürsten kühn genug geweissagt und glücklich getrossen. Allein da gerade einen Tag nach dem Trauerfalle der Erbsolger Luigi in Pestitz einziehen wollte, und da die Publikazion des hohen Todes die ganze für den Sohn eingeölte Illuminazion ausgegossen hätte mit Thränentöpsen und die geblümten Ehrenpforten verhangen mit Trauerslor: so hatte man, bevor der Nachsahrer empfangen war, obwol zum größten Schaden des prophetischen Spher, die Sache nicht wollen laut werden lassen, so wie zener Grieche bei der Todespost seines Sohnes die Trauer erst auf die Bollendung seines frohen Opferns vers

Spher betheuerte, schon vor vielen Jahren hab' er bem Sochstfeligen aus ben weißen Zähnen\*) bie Nativität ber Schwindsucht gestellt und nie die Todesstunde besser getroffen als dasmal; er lasse aber jeden selber beurtheilen, ob ein Arzt, ber seine Prophezeiung überall kund gegeben, viel Seibe spinne bei einer solchen politischen Unterschlagung. - .. Aber (versette Schoppe) wenn man verstorbene Herren, gleich ihren "todten Solbaten, noch als lebendige in ber Liste fortfilhrt: so kann "man fast nicht anders; benn ba es bei Großen überhaupt so verdammt "schwer zu erweisen ist, daß sie leben, so ist's auch nicht leicht auszu-"mitteln, wenn sie tobt sind; Rälte und Unbeweglichkeit und Fäulniß "beweisen zu wenig. Doch mag man vielleicht königliche Sterbebetten, "wie die Perfer königliche Gräber, auch barum versteden, um den armen "Landeskindern ben herben Zwischenraum zwischen dem Tobe und ber "neuen Hulbigung möglichst abzufürzen. Ja ba nach ber Fikzion ein "König gar nicht stirbt, so haben wir Gott zu banken, bag wir's über-"haupt erfahren, und daß es nicht mit dem Tode besselben wie mit dem "Tobe bes eben so unsterblichen Voltaire geht, ben bie Bariser Jour-"nalisten aar nicht melben burften."

Ban Swieten und Boerhaave und Galenus brachten nach langem Ausbleiben einen Brief an — Albano mit Gaspards Siegel; er riß ihn ingendlich = arglos auf ohne einen Blick auf den Umschlag; aber der Lektor nahm diesen in die Hand und drehte ihn wie ein Postsekretär, Heraldiker und Siegelbewahrer nach seiner Gewohnheit zur Bistazion sphragistischer Bunden herum und schilttelte über die schlechte Erneuerung des Briefadels, d. h. des Wappens, leise den Kopf. "Haben die Jungen etwas "am Siegel verlett?" sagte Sphex. Mein Bater (sagte lesend Albano, "um eine dis nach außen reichende Erschütterung zu überdecken, worein "ein Flug schwerer Gedanken plötzlich alle seine innern Zweige setzte) "weiß den Tod des Fürsten auch schon." Da schüttelte Augusti noch mehr den Kopf; denn da sich vorhin Sphex vom Briese auf einmal auf das

1 costs

<sup>\*)</sup> Rach Camper haben Heftiter fehr weiße und icone Zähne.

fürstliche Sterben versprang, so setzte dieser Sprung fast die Lesung des erstern voraus. Der Leser ziehe sich hiervon die Regel ab, daß er über die Entsernung zweier Töne, zwischen welchen die Leute vor ihm hlipsen, stutzen und daraus auf den Leitton zwischen beiden rathen müsse, den sie verstecken wollen.

Filr den Grafen war es jetzt recht gut, daß der Dokter den Hof= meistern ihre Zimmer anwies; ach seine vom heutigen Tage schon schwan= tende Seele wurde jetzt so heftig vom Inhalte des Briefes erschlittert! —

### Meunundzwanzigster Byfel.

Als Spher bem Bibliothekar bie Stube aufthat, war folche icon besetzt von einer Kiste (auch aus Italien angelangter) Bipern, von 3/4 Bentner Flachs, einem bleichen Reifroce und von 3 burchbohrten Seiben= schuhen der Doktorin sammt einer Waife und einem Vorrathe von Kamillenfraut; bas medizinische eheliche Paar hatte gebacht, bas padagogische niste beisammen. Aber Schoppe versetzte recht gut und fast mit einiger Fronie gegen ben vornehmer traktierten Augusti: "je kräftiger und geistreicher "und größer zwei Menschen sind, besto weniger vertragen sie sich unter "Einem Dedenstild, wie große Insetten, bie von Friichten leben, "ungesellig find (z. B. in jeder Haselnuß sitt nur Gin Rafer), indeß bie "fleinen, bie nur von Blättern gehren, z. B. bie Blattläuse, nesterweise "beisammenkleben." - Besara hätte allerdings an seinem unersätt= lichen Herzen ben Geliebten, ben ihm bas Geschick baran gelegt hatte, unaufhörlich in jeber Lage und Stunde wie einen Waffenbruder be= halten wollen; aber Schoppe hat Recht. Freunde, Liebende und Che= leute sollen alles gemein haben, nur nicht bie — Stube; bie groben Foberungen und die kleinlichen Zufälle ber körperlichen Gegenwart sammlen sich als Lampenrauch um die reine weiße Flamme ber Liebe. bas Echo immer vielsplbiger wird, je weiter unser Ruf absteht, so muß bie Seele, aus ber wir ein schöneres begehren, nicht zu nahe an unfrer sein; und baber nimmt mit ber Ferne ber Leiber bie Rähe ber Seelen zu.

Der Doktor ließ seine lauten Kinder als einen ausräumenben Strom in die Augiasstube laufen; er aber ging wieder zum Trommler hinunter, mit dem es nach seiner Erzählung diese Bewandtniß hatte: Spher hatte schon vor mehren Jahren besondere Bermuthungen über die Fett-Absonderung und den Durchmeffer ber Fett-Zellen in einem Traktate gewagt, ben er nicht eher herausgeben wollte, bis er bie anatomi= iden Zeichnungen bagu konnte ftechen laffen, mit benen er auf bie Getzion und Ausspritzung des basitzenden Trommlers wartete. franken, einfältigen, schlaffen Menschen, Malz mit Namen, hatt' er vor einem Jahre, als sich einige Fett-Augen auf ihm ansetzten, unter ber Bedingung in die Rost genommen, daß er sich zerlegen ließe, wenn er verstorben wäre. Zum Unglück findet Spher seit geraumer Zeit, baß ber Kabaver täglich abfället und eindorret aus einem Aale zu einer Hornschlange; und es ist ihm unmöglich, herauszubringen, was es macht, ba er ihm nichts Aussaugendes zulässet, weder Denken, noch Mozion, noch Passionen, Empfindsamkeit, Essig, noch sonst etwas.

Die Trommel muß ber Kabaver — ba er eben so harthörig als hartssinnig ist und schon barum keine Bernunft annimmt, weil er keine hört — immer umgehangen tragen, weil er unter ihrem Rühren besser vernimmt, was sein Brobherr und Prosektor an ihm aussetzt\*). — Der Doktor silzte ihn drunten — Schoppe hörte zum Fenster hinab — so aus: "ich "wollte, der Teusel hätte lieber Seinen verdammten seligen Bater geho-"let, als daß er gestorben wäre. Er schießet ja über Sein Lamentieren "ein wie Soldatentuch und weckt ihn doch nicht auf, und wenn Er sich "die Nase wegweinte. Besser getrommelt, Kahlmäuser! — Weiß Er "denn nicht, Schust, daß Er mit einem andern einen Kontrakt gemacht, "ins Fett zu wachsen, so gut Er kann, und daß man den Broddieb kost-

<sup>\*)</sup> Derham (in seiner Physiko-Theologie 1750) bemerkt, daß Taube unter bem Getöse am besten hören, z. B. ein Harthöriger unter bem Glockengeläute; eine taube Wirthin unter bem Trommeln bes Haussnechts. Daher wird vor Fürsten und Ministern, die meistens schlecht hören, Musik-, Pauken- und Kanonen-Lärm, wenn sie durchpassieren, geschlagen, damit sie das Volk leichter hören.

"bar ernährt, bis Er brauchbar wird? — Andere würden gern fett, "wenn sie's hätten. — Und Ihr! — Redet, Strick!" — Malz ließ die Trommelstöcke unter die Schenkel niederklappen und sagte: "Sie haben "recht Seine Noth mit mir — es ist kein rechter Segen bei unserm "Schmalz — und darüber mergelt sich unser einer im Stillen ab. — "Meinen Vater sel. schlag" ich mir wahrhaftig aus dem Kopfe, er mag "mir einfallen, wenn er will." —

### Dreißigfter 3htel.

Der väterliche Brief, der Albano's Seele in allen ihren Fugen erschlitterte, lautet übersetzt so:

"Lieber Albano, im Kampanerthal erhielt ich leiber einen Brief liber "die immer heftiger wiederkommenden Alphyrien Deiner Schwester; er "war am Charsreitage geschrieben und setzte ihren Tod schwe als ausge"macht voraus. Auch din ich darauf gesasset. Desto mehr frappierte "mich Deine Nachricht vom Gaukser der Insel, der den Propheten spie"len wollen. Eine solche Weissaung setzt irgend einen Antheil voraus,
"dem ich in Spanien näher nachspilren muß. Ich glaube den Betrikger
"schon zu kennen. — Sei an Deinem Geburtstage vorsichtig, bewassnet,
"kalt und klihn und halte wo möglich den Jongleur sest; gib Dir aber
"kein ridicule durch Sprechen darliber. — Dian ist in Rom und arbei"tet recht brav. — Lege Hoftrauer silr den lieben alten Fürsten an aus
"Gefälligkeit. Addio! —

"Ach theuere Schwester!" seufzete er innig, und zog ihr Medaillon heraus und sah weinend die Zilge eines ihr versagten Alters an und sas weinend die widerlegte Unterschrift: wir sehen uns wieder. Jetzt da sich ihm das Leben sachend und weit aufschließet, ging es ihm viel näher, daß das Schicksal die Schwester so eng bedeckt; ja der harte Gedanke kam das zu, ob er nicht Schuld an ihrem Verschwinden habe, da seinetwegen der fürchterliche Zahuri der Insel vielleicht eine opfernde Gaukelei getrieben; sogar der Umstand, daß sie seine schwächliche Zwillingsschwester war.

wurde ein Schmerz. — Allein kämpfend standen jetzt die Gefühle in seisnem Geiste wie auf einem Schlachtselbe gegen einander. Welches Schicksal zieht mir entgegen! dacht' er. "Nimm die Krone!" hatte jene Stimme gesagt; — "welche?" fragte aufstehend sein ruhmburstiger Geist und untersuchte klihn, ob sie aus Lorbeeren oder Dornen oder Mestallen bestehe. — "Liebe die Schöne!" hatte sie gesagt; aber er fragte nicht: "welche?" — nur hatt' er, seitdem der Vater des Todes seinen Namen und seine Glaubwilrdigseit fürchterlich zu bewähren schien, die Furcht, daß die angekündigte Stimme in der Himmelsahrts = und Gesturtsnacht einen andern Namen nenne als den geliebtesten. —

Abends, nachdem die drei Ankömmlinge ihre häuslichen Ginrichtungen, die aus dem wellenschlagenden Albano noch immer nicht den vervielfältigten Zauberglang ber Lindenstadt wegbrachten, hinter sich hatten, führte ber Lektor ben Grafen zum Erbprinzen Luigi. Dieser kopierte täglich eine halbe Stunde lang im Bilberkabinet und beschied beibe bahin zum Warten auf ihn. Sie gingen hinein. Ein anderer als ich würde bier ber Welt einen rasonnierenden Ruchenzettel aller Schangerichte bes Kabinets zustellen; aber ich mag sie nicht einmal mit den 17 Gemälben beschenken, ilber beren Reizen jene seidnen Tändelschürzen ober Schleier bingen, die in Paris eine Dame gern von ihren eignen abheben wilrbe, um nur damit verschämt bas Kunstwerk zu bedecken. Man kann leicht benken, baß unserm Alban im Bilderkabinet bas mütterliche \*) einfiel, und daß er gern an jedem Nagel gerildet hätte, wäre niemand ba gewesen.

Aber die Prinzessin Julienne war da, die er (und wir alle) noch recht gut von Blumenbühl her kannte, wie sie ihn. Sie war zwar voll junger Reize, aber man fand diese doch nicht eher, als dis man ein paar Tage vorher sehr in sie verliebt gewesen war — das machte sie darauf jede Minute hübscher, wie denn überhaupt Amor mehr der Vater als der Sohn der Huldgöttin ist, und sein Köcher das beste Schmuckkästichen

<sup>\*)</sup> In bessen Wand die Frau mit dem Souvenir ift. Jean Baul's sammtl. Werke. XV.

und die reichste Toilettenschachtel, und seine Binde das beste mouchoir de Venus und Schminkläppchen, das ich kenne.

Sie zeichnete gerabe ben Gypsabguß eines schönen alten Kopfs, ber bem Grafen gleichsam aus bem Antikenkabinet seiner Erinnerung geholt zu sein schien, und bem sein wallendes Herz recht liebend entge= genfloß; aber er entsann fich bes Urbilds nicht. — Endlich fagte Julienne, die Stiquette verschmähend, recht gutmüthig und aufblickend: "ach, lieber "Augusti, mein Bater ift verschieden in Lilar." Das Wort Lilar tolo= rierte plötzlich in Albano bas bleiche Gedächtnißbilb — völlig wie biese blasse Büste sah im Mondschein der alte Mann aus, der in jener bichterischen Sommernacht Zesarens Sande auf dem Berge zum Gebet zu= sammenlegte und sagte: gehe schlafen, lieber Sohn, eh' bas Gewitter Ein andrer hätte sich nun nach bem Namen ber Bilfte erkundigt und erst bann die nächtliche Historie entdeckt; aber ber Graf that im Fener blos bas letztere nach einem furzen Warten auf bas Auslaufen bes Gesprächs. Augusti wollte ihn, als er bie ihm fremde Geschichte ber Bekanntschaft mit dem Urbilde anhob, sorgend unterbrechen; aber Julienne gab ihm einen Wink, ihn zu lassen; und der Jüngling theilte treuherzig ber theilnehmenben Seele bas schöne Zusammenkommen gerührt und brennend mit und wurde beides noch mehr, als ihre Augen über= flossen in ihr Lächeln. "Es war mein Bater, bas ist fein Abguß!" sagte Julienne weinend und freudig; Albano schlug nach seiner Art, mit seufzender Brust die Hände vor der Büste zusammen und sagte: "du eble "herzlich geliebte Gestalt!" und sein großes Ange schimmerte von Liebe und Trauer.

Die gute weibliche Seele wurde von einer so unhösischen Theilnahme fortgerissen und sie überließ sich ganz ihrem angebornen Feuer. Das weibliche und das hösische Leben ist zwar nur die längere Strase des Geswehrtragens — Oberhosmeisterinnen sind, wie es nach dem Modelle der Jaherren Neinherren gibt, wahre Neinfrauen — die siebenfarbige Kokarde der heitern tanzenden Freiheit wird da abgerissen oder läuft schwarz an von der Hostrauer — jeder weibliche Lusthain ist ein unheiliger

— fataleres kenn' ich nichts — — aber die kraushaarige Julienne brach, mir nichts bir nichts, burch bas ewige Gefängniß bei silgem Brobe und gebranntem Wasser bes Tages wol 12mal hinaus und lachte ben freien Himmel an und beleidigte (— sich und andre nie —) die Oberhof= meisterin stets. Sie erzählte nun bem Grafen (indem sie aus Nervenidwäche und Lebhaftigkeit immer stärker lächelte und schneller sprach). wie ihr lieber schwacher, mehr kindlicher als kindischer Bater, dessen alten Lippen und entfräfteten Gebanken nur noch nachgelallte Gebete möglich waren, sich mit einem eisgrauen muftischen Hofprediger in Lilar ins Betzimmer eingeschlossen (ein graues Haupt verbirgt sich gern, eh' es verschwindet und sucht wie Bögel einen dunkeln Ort zum Entschlafen) — und wie sie und bas Fräulein von Froulay (Liane) dem halbblinden Manne abwechselnd Gebete vorgelesen und gleichsam die Abendglocke ber Andacht vor dem müben schlaftrunknen Leben angezogen. malte, wie er in diesem Borhofe ber Gruft alles Geliebte liberlebt ober vergeffen habe, wie er immer nach ihrer Mutter gefragt, beren Sterben ihm stets von neuem entfallen, und wie das verdunkelte Auge jede Tages= zeit für einen Abend und baber jeden Fortgehenden für einen, der schlafen geben wolle, genommen habe.

Wir wollen nicht zu lange auf diese späte Zeit des Lebens blicken, wo sich die Menschen wieder als Kinder für die längere Wiege des Grabes verkürzen; und wo sie gleich den Abends schlasenden Blumen unk ennt- lich sind und einander früher als im Tode gleich werden.

Besonders dem Lektor war wie allen Hosseuten schlecht mit diesen Funeralien gedient; auch wollt' er gern die Hiodskrankheit ihres Klagens durch Bersetzung heilen und führte sie näher zu Lianen. Aber eben, ins dem sie den Antheil und die Opfer dieser Freundin beschrieb und indem ihr wieder die lange weinende Umarmung erschien, worin Liane sie und den Schmerz gleichsam sest an sich geschlossen hatte, so kehrte jeder dunkle schwere Blutstropfe, den die kräftigen Pulsadern sortgetrieben hatten, wieder in das Herz zurück und sie hörte auf, zu masen, sowol diese Gesschichte als den Kopf.

Die beiben Freundinnen waren keine solche, die sich den Kuß durch zwei Flöre hinauslangen, oder die einander abzuherzen wissen, ohne die kleinste Quetschwunde der Frisur, oder deren Liebesmahl sich jedes Jahr, wie das Abendmahlbrod jedes Jahrhundert, leichter und dünner bricht: sondern sie liebten sich innig mit den Augen, mit den Lippen, mit dem Herzen, wie zwei gute Engel. Und wenn vorher die Freude ihren Erntekranz nahm und ihn für sie zum Trauring der Freundschaft machte: so versuchte jetzt der Gram mit seinem Stachelgürtel dasselbe. — Ihr guten Seelen! mir ist es ganz leicht denklich, wie ein so reiner glänzender Seelenbund das Herz eneres Freundes Albano zugleich peinlich ausdehnt und seigt erhebt, wie die aerostatische Kugel zugleich zerstörend schwillt und steigt. Für Lianens Einzug standen ohnehin schon gesichmückte Ehrenpsorten in seinem Innern in die Höhe!

Inzwischen hätte ein Fremder ohne diese meine Feder, oder auch ich ohne den Lehnprobst Hafenreffer, nichts am sprechenden Grafen merken können als ein irres Glüben im Gesicht und schnelle Worte.

# Ginunddreißigfter 3ntel.

Auf einmal tritt in diese Schilberungen und Genüsse der Thronsolger, oder vielmehr der Nachwinter des kalten Greises ein, Luigi. Mit einem flachen Schnitzwerke des schwammigen Gesichts, auf dem sich nichts ausdrückte als der ewige Mismuth der Lebens-Berschwender, und mit einigem reisen Grauwerk auf dem Kopse (als Borläuser der Weisheitszähne) und mit der unfruchtbaren Supersötazion eines voluminösen Unterleids ging er mit der größten Hösslichkeit auf Albano zu, in der ein flacher Frost gegen alle Menschen vorstand. Er ständte sogleich mit der Kleie von leeren schnellen unähnlichen Fragen um sich und eilte stets; denn er hatte fast noch mehr Langweile, als er machte, wie sich überhaupt sür keinen das Leben so widrig verlängert als für den, der es verklitzet. Luigi war durch die Erde so schnell wie durch ein Puderstübchen gelausen und war wie in diesem gehörig grau geworden; die Milchgefäße seines

äußern und innern Menschen hatten sich, weil sie Sahne = ober Rahmsgefäße sein sollten, eben beswegen in Giftgefäße und Leidensbecher verstehrt. So oft ich vor einer gemalten Fürsten=Suite in einem Korridor vorbeigehe, so versall' ich stets auf mein altes Projekt und sage ganz überzeugt: "vermöchten wir nur wie die Sparter und alle ältere Bölser es "durchzusetzen, daß wir einmal einen Regenten gesund auf den Thron "hinausbrächten: so hätten wir einen gut en obendrein und alles ginge. "Aber ich weiß, es sind die Zeiten nicht dazu. Sündlicher Weise asste, "stieren nur bei der Tortur, nicht bei der Freude, Chirurgen und "Aerzte, die auf den Grad der Freude wie der Folter und auf die uns"schädlichen Stellen genau hinweisen."—

Albano, fremd vor und in bieser Menschenklasse, sah aufänglich bie Kluft zwischen sich und Luigi flacher gegraben, als sie war; blos unbehaglich und drückend wurd' es ihm, wie gewissen Leuten, wenn ohne ihr Wissen eine Katze im Zimmer ist. Die fortgehende moralische Ent= fräftung und Verfeinerung wird alle unsere Außenseiten noch so abfäubern und ausgleichen — und zwar nach bemfelben Gesetze, wornach physische Schwächung bie Hautausschläge zurückjagt und in bie eblern Theile verweiset — bag mahrhaftig ein Engel und ein Satan zuletzt in nichts zu unterscheiden sind als im Herzen. — Alban brachte schon von Wehrfritz, den er immer die Rechte der Landschaft gegen den Fürsten versechten börte, Abneigung gegen ben Nachfolger mit; besto leichter entbrannte in ihm ein moralischer Grimm, ba Luigi sich gegen die Bilber kehrte und die Vorhänge ober Bergleber von einigen der in= bezentesten wegzog, um ihren artistischen Gehalt nicht ohne Geschmack und Kenntniß auszuwägen. Eine kopierte Benus von Tizian auf einem weißen Tuche liegend war nur die Vorläuferin. Obgleich ber unschuldige Erbprinz die voyage pittoresque durch diese Gallerie mit der artistischen Kälte des Gallerie-Inspektors und Anatomikers machte und mehr seine Kenntnisse zu zeigen als zu bereichern suchte: so nahm boch ber umerfahrne Jüngling alles mit einer tauben und blinden Entrüstung auf, bie ich mit nichts, nicht einmal mit ber Gegenwart ber Prinzessin, zu

vertheibigen weiß, um so mehr, ba erstlich biese ihre Seele nur zwischen ber Gppsbiiste und beren Kopie arbeitend theilte, und ba zweitens in unsern Tagen Damenuhren und Fächer (wenn fle geschmackvoll sind) Gemälbe tragen, gegen bie Albano wieber Fächer nehmen wilrbe. zwei Flammen bes Borns und ber Scham überbeckten sein Angesicht mit einem glübenden Wiederscheine; aber sein unbehülflicher Trotz kontrastierte gegen die Gewandtheit bes Lektors, ber mit seinem kalten eben so bestimmten als leichten Tone Selbstständigkeit bewahrte und Reinheit schiltte. "Sie gefallen mir alle nicht (fagt' er barsch); ich gabe fie für "ein einziges Gewitter von Tempesta weg." Luigi lächelte über sein schülerhaftes Auge und Gefühl. Als sie in bas zweite Bilber-Zimmer traten, hörte Albano bie Prinzessin fortgeben. Da ihm bieses Gemach mit noch mehren zerriffenen Vorhängen bes Allerunheiligsten brohte: so nahm er seinen Abschied ohne sonderliche Zeremonie und ging ohne ben Lektor zurück, ber heute vorzulesen hatte.

Mie saßte Schoppe seine pulsierende Hand herzlicher an als diesesmal; der Anblick eines verschämten Jünglings ist sast holder (seltener zumal) als der einer verschämten Jungfrau, jener erscheint weiblichsanster, wie diese männlich-stärker durch das zugemischte Zürnen der Tugend. Schoppe, der wie Pope, Swift, Boilean Heiligkeit des Geschlechts mit Zynismus der Kleidung und Sprache zusammenzwang, leerte die größten Zornschalen über jede Libertinage aus und siel als eine satirische Bellona die besten freien Leute an; dasmal aber nahm er sie mehr in Schutz und sagte: "die ganze Gattung liedt fremde Schamröthe "entschieden und bekämpset sie lieder als Schamlosigkeit, so wie (und aus "einerlei Gründen) Blinde die Scharlachsarbe vorziehen. Man "kann sie den Kröten vergleichen, die den kostbaren Krötenstein (ihr Herz) "auf kein anderes Tuch wie auf ein rothes setzen."—

Der Lektor, der bei aller Reinheit und Zucht doch dem Scarron ohne Bedenken an der Ode auf das Gesäß einer Herzogin hätte schreiben helfen, wußte — als er die Flucht des Grafen behandeln wollte — gax nicht, wie ihm geschah, als ihn dieser mit einigem Rosenessig ausprengte

und sagte: "ber Bater liegt bem schlechten Menschen auf bem Brete, "und ihm liegt eines vor der eisernen Stirn: o der Schlechte!"— Allerdings hatte die physische und moralische Nähe der zwei schönen weibslichen Herzen und die Liebe dafür den Grasen am meisten gegen Luigi's artistischen Zynismus empört. Der Lektor versetzte blos: "Er werde "bei dem Minister und überall dasselbe hören; und seine salsche Delis"katesse werde sich schon noch geben."— "Die Heiligen (fragte Schoppe) "wohnen nur auf, nicht in den Pallästen?" Froulan's seiner trug nämlich auf seiner Platesorme einen ganzen Kordon von steinernen Aposteln; und auf einer Ecke stand eine Marienstatue, die zwischen lauter Dächern aus Spherens Hause zu sehen war.

Junger Zesara! wie jagt dir diese marmorne Madonna Blutwellen durchs Gesicht, gleichsam die Schwester beiner schönern, oder die Schutzund Hausgöttin derselben! — Aber er beschleunigte den Eintritt in dieses Lararium seiner Seele, die Abgabe des väterlichen Empsehlungsschreibens mit keinem Laute aus Schen des Argwohns: so viele Fehltritte thut der Gute schon im Heidenvorhose der Liebe; wie soll er im Weibervorhose bestehen, oder im sinstern Allerheiligsten sußen?

# 3weiundbreißigfter 3pfel.

Der Hof ließ jetzt (er konnte vor Schmerz nicht sprechen) aussschreiben, daß der todte Nestor mit Tode abgegangen. Ich seize hier den Jammer der Stadt sammt der Frende derselben über die neue Perspektive bei Seite. Der Landphysikus Spher mußte den Regenten — ansstatt daß man uns Unterthanen gleich Schnepsen und Grundeln mit dem ganzen Eingeweide und Gescheide auf die Tasel des Gewürms serviert — wie ein großes Thier ausweiden. Abends ruhte der Erblaßte ausseinem Paradebette aus — der Fürstenhut und der ganze elektrische Upsparat des Throndonners lag eben so ruhig und kalt neben ihm auf einem Tabouret — er hatte die gehörigen Kerzen und Leichenwächter um sich. Diese Todten-Schweizer — der Klang frappiert mich und ich sehe jetzt die Freiheit auf dem Paradebette der Alpen liegen und die Schweizer

wachen — bestehen bekanntlich aus zwei Regierungsräthen, zwei Kanumersräthen und so sort. Der eine Kanumerrath war der Hauptmaun Rosquairol. Es kann hier nur einschaltungsweise berührt werden, wie dieser Jüngling, der vom Kamerale sast nicht mehr verstand als ein Kammersrath im \*\*hischen, doch zu einem Nathe in Kriegssachen darin aufstieg — nämlich wider seinen Willen durch den alten Froulay, der (an sich eben kein sentimentalischer Herr) dem alten Fürsten immer die Ingenderinnerungen aufsrischte und aufsärdte, weil man in dieser weichen Laune von ihm erbetteln konnte, was man wollte. Wie häßlich und niedrig! So kann ein armer Fürst kein Lächeln, keine Thräne, kein freudiges Bild haben, woraus nicht irgend ein Hosprezist, der's sieht, einen Thürzgriff arbeitet, sich etwas zu öffnen, oder einen Degengriff zum Berwunden; keinen Laut kann er von sich geben, den nicht ein Waidmann und Wildrusveher zum Mundstück und Wildrus verbrauche. —

Julienne besuchte Abends um 9 Uhr bas einzige Herz, bas am Hofe wie ihres und für ihres schlug, ihre gute Liane. Diese bot gern ihrer anfangenden Digraine die Stirn und suchte nur fremde Schmerzen zu fühlen und zu stillen. Die Freundinnen, die vor fremden Augen nur Scherze und vor einander nur einen weichen schwärmerischen Ernft ent= falteten, versanken immer tiefer in diesen vor der religiösen strengen Ministerin, die nie an Juliennen so viel Seele fand als in dieser fanft nachweinenden Stunde, wie Levkojen zu duften anfangen, wenn fie be-Nicht der kämpfende Schmerz, sondern der fliehende vergossen werden. ichonert die Gestalt; daber verklärt der Todte seine, weil die Qualen er= faltet sind. Die Mlädden standen schwärmerisch mit einander am Kenfter, das zunehmende Mondenlicht ihrer Phantasie wurde durch das äußere voll; sie machten ben Ronnen-Plan, auf Lebenslang beisammen zu leben und zusammen zu ziehen. Es tam ihnen in dieser stillen Rührung oft mit Erschrecken vor, als wehe ber klingende Flug abgeschiedner Seelen porüber — (blos ein paar Fliegen hatten auf ber Harfe ber Ministerin mit Füßen und Flügeln die Tone gegriffen) — und Julienne bachte recht schmerzlich an ihren tobten Bater in Eilar.

Endlich bat sie die Seelenschwester, mit ihr heute nach Lilar zu fahren und das letzte und tiesste Weh einer Waise zu theilen und zu milbern. Sie that es willig; aber der Ministerin war das Ja mühsam abzuringen. Ich sehe die sansten Gestalten aus der langen Umarmung im Wagen in das Tranerzimmer in Lilar treten, die kleinere Julienne mit zuckenden Augen und wechselnder Farbe, Liane von Migraine und Trauer blässer und milder und über jene durch ihre schon vom zwölsten Jahre geschenkte Länge\*) erhoben.

Wie überirdische Wesen stralten beide die an allen Ecken brennende Seele Roquairols an. Ein einziger Thränentropse konnte in diesen Kalzinierosen Sieden und Verwüstung bringen. Schon diesen ganzen Abend blickte er den Greis mit surchtsamen Schaudern über das kindische Ende dieses gewichnen Geistes an, der sonst so feurig gewesen als seiner jetzt; und je länger er hinsah, desto dickere Rauchwolken schwammen vom offnen Krater des Grabes in das grünende Leben herein, und er hörte darin donnern und er sah darin eine Eisensaust dunkel glühen, die nach unsern Herzen greist.

Unter diesen grimmigen Träumen, die jeden innern Schmutzslecken beleuchteten und die hart ihm droheten, auch an seinem Bustane werbe nichts fruchtbar sein als einst die — Asche, traten die traurigen Mädschen herein, die unterwegs nur über die erkaltete Gestalt, und jetzt noch heftiger über die verschönerte weinten; denn die Hand des Todes hatt' aus ihr das Linienblatt der letzten Jahre, das vortretende Kinn, die Fenermäler der Leidenschaften und so viele mit Runzeln unterstrichene Qualen weggelöscht und gleichsam auf die Hille den Wiedersichen des frischen stillen Morgenlichts gemalt, das jetzt den entsteideten Geist umgab. Aber auf Jusienne machte ein schwarzes Tastpslaster auf dem Angenknochen, das noch von einem Stoße darauf geblieben war, dieses Zeichen der Wunden, einen heftigern Eindruck als alle Zeichen der

<sup>\*)</sup> Diese frühzeitige Bollenbung bes Wuchses hab' ich an mehren ausgezeichneten Weibern bemerkt, gleich als sollten biese Pinchen Schmetterlingen gleichen, bie nicht wachsen nach ber Entpuppung.

Heilung; sie bemerkte nur die Thränen, aber nicht die Worte Lianens v wie ruht er so schön! — "Aber warum ruht er? (sagte ihr Bruder "mit jener aus dem Innersten murmelnden Stimme, die sie von seiner "Liebhaber » Bühne her kaunte; und saste ihre Hand erschüttert, weil er "und sie einander innig liebten, und seine Lava brach nun durch die "dünne Rinde) — darum — weil das Herz aus seiner Brust geschnitten "ist, weil darin das Fenerrad der Entzückung, das Schöpfrad der "Thränen nicht mehr geht." —

Diese thrannische Erinnerung an die Leichenöffnung wirkte fürcheterlich auf die kranke Liane, und sie mußte die Augen von der zugedeckten Brust abwenden, weil der Schmerz mit einem Lungenkrampse den Athem sperrte; und doch suhr der wilde, andere wie sich verheerende Mensch, der vorher neben der steisen Leichengarde geschwiegen hatte, im doppelten Zertrümmern sort: "sühlst Du, wie sich dieser Fangeball des Schicksals, "dieses Trionsrad der Winsche so schmerzlich in uns bewegt? — nur "die Brust ohne Herz wird ruhig." —

Auf einmal schaucte Liane länger und starrer auf die Leiche — eine eiskalte Schneide, wie von der Todessichel, drückte sich durch das warme Gehirn — die Tranerkerzen brannten (schien es ihr) trüber und trüber — dann sah sie im Winkel des Zimmers eine schwarze Wolke spielen und auswachsen — dann sing die Wolke zu sliegen an und stürzte voll herausquellender Nacht über ihre Augen — dann schlug die dicke Nacht tiese Wurzeln in den wunden Augen, und die erschrockne Seele konnte nur sagen: ach, Bruder, ich bin blind.

Nur der harte Mann, aber kein Weib wird es sassen, daß in Roquais rols entsetzlichen Schmerz einige ästhetische Freude über das mörderische Tranerspiel eindrang. Julienne schied vom Todten und von dem alten Schmerze und warf sich mit dem neuen an ihren Hals und klagte: "o, "meine Liane, meine Liane! siehst Du noch nicht? — sieh mich doch an!"
— Der zerrissene und zerreißende Bruder silhrte die Schwester, der nur einzelne Tropsen als kaltes, hartes Wasser auf die blassen Wangen schlugen, mit der scharfen Frage sort: "schwirret kein Wilrgengel mit

"rothen Fittigen durch Deine Nacht, wirft er keine gelbe Nattern auf "Dein Herz und keine Schwertfische in Deine Nervengewebe, damit sie "sich darin verstricken und an den Wunden die Sägezähne wetzen? — "Mir ist wohl in meiner Pein, solche Disteln kratzen uns, nach guten "Moralisten, auf\*) und bereiten uns zu. — Du jammervolle Blinde, "was sagst Du, hab' ich Dich wieder recht elend gemacht?" — Wahnssuniger, sagte Julienne, sassen Sie nach, Sie bringen sie um. — "O "was kann er dafür (sagte Liane); die Nigraine machte mir es schon "vorhin neblicht." —

Der Abschied der Freundinnen wurde in mehr als einer Finsterniß genommen, und darin will ich ihn mit allen seinen Qualen lassen. — Dann bat Liane ihr Mädchen, es der Mutter, so kurz vor dem Schlase, zu verschweigen, da es sich vielleicht in der Nacht noch gebe. Aber umssonst; die Ministerin war es gewohnt, ihren Tag an der Brust und der Lippe ihrer Tochter zu schließen. Nun trat diese geleitet herein und suchte das Mutterherz irrig seitwärts, und dem sanstern Weinen konnte sie in dieser geliebten Nähe nicht mehr wehren: da wurde ja alles verrathen und alles gestanden. — Die Mutter ließ erst den Doktor rusen, eh' sie mit seuchten Augen und mit leisen Armen an der angedrückten Tochter den Bericht anhörte. Spher kam, prilste die Angen und den Puls und machte nichts darans als ein Nerven-Falliment.

Der Minister, der überall im Hause Leithunde mit seinen — Ohren batte — kam unterrichtet herein und machte in Spherens Beisein außer weiten Schritten nichts als die kleine Note: "Voyés, Madame, comme "Votre le Cain\*\*) joue son rôle à merveille "—

Sobald Spher hinaus war, ließ Froulay einige Billionenpfünder und Wachteln (dreipfündige Handgranaten) auf die Gattin los. "Das "sind, notierte er, die Folgen Ihrer visionairen Erziehung (freilich schlug

<sup>\*)</sup> Mit Disteln wird das Tuch gerauhet, d. h. aufgekratt, um es beffer zu icheeren.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Sehen Sie, wie vortrefflich Ihr Lo Cain (ein berühmter Schauspieler) "seine (Mord=) Rolle spielt."

"seine eigne am Sohne auch nicht sonberlich an) — Warum ließen Sie bie franke Märrin geben?" (Er hätt' es felber aus höfischen Rücksichten noch lieber erlaubt; aber Männer tadeln gern bie Fehltritte, bie man ihnen — ersparte; überhaupt setzen sie wie Köchinnen bas Messer lieber an Hihner mit weißem Gefieder als an die mit buntelm.) - "Vous "aimés, ce me semble, à anticiper le sort de cette Reveuse un peu "avant qu'il soit decidé du notre\*)" (Ihr Schweigen machte ihn immer bitterer) — Oh! ce sied si bien à votre art cosmétique que de rendre "aveugle et de l'être, le dieu de l'amour s'y prête de modèle \*\*)." Bon dieser schreienden Härte ergriffen — besonders da blos der Minister wider die mutterlichen Wilnsche eben biese kosmetische Erziehung Lianens für seine politischen gewählt und befohlen hatte — mußte bie Mutter bas naffe Auge an ber Tochter verbergen und trocknen. . Chemanner — und die neuesten Literatoren — halten sich für Feuer= steine, beren Lichtgeben man nach ihren scharfen Eden berechnet. Unsere Boreltern schrieben einem Diamant = Bebenke bas Bermögen, Liebe unter Chegatten anzusachen zu — auch find' ich in ber That noch an Juwelen biese Kraft — nur läffet biefer zum Kiesel gehörige Stein nach ben Chepakten so kalt und hart, als er selber ift. Wahrscheinlich war Froulay's Cheband ein solches ebelfteinernes.

Allein die Frau sagte nur: "lieber Minister, lassen wir das; aber "schonen Sie die Kranke." — "Voild précisément ce qui fût votre "affaire \*\*\*)" sagt' er hohnlachend. Vergeblich redete Liane ihn rührendsirrig von der falschen Weltgegend an und sprach für ihren Bruder — welches ewige zu viel beweisende Defensorat aller Leute ihr einziger

<sup>\*) &</sup>quot;Sie wollen, wie es scheint, bas Schicksal bieser Seherin noch eher ent"scheiben, als bas unsrige entschieden ist." Er meint hier die Shescheidung, die zwischen beiden nur durch den wechselseitigen Wunsch, Lianen zu behalten, verschoben wurde.

<sup>\*\*) &</sup>quot;So gehört sich's für Ihre Verschönerungskunft, sowol blind zu machen "als zu sein; ber Liebesgott ist bas Mobell bazu."

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Das wäre eben vorber Ihre Sache gewesen."

Fehler war — vergeblich, benn sein Mitleiden mit einer Gepeinigten bestand in nichts als im Grimme gegen die Peiniger, und seine Liebe gegen Liane zeigte sich nur im Hassen berselben: "schweig, Kärrin! "Aber Monsieur le Cain soll mir nicht ins Haus, Madame, bis auf "weitere Ordre!" — Ich sage zum alten Che=Bramarbas aus Scho=nung weiter nichts als: geh' zum Teusel, wenigstens zu Bett! —

# Dreinnbbreißigfter 3hfel.

Das beutsche Publikum wird sich noch der vom Antrittsprogramm versprochenen obligaten Blätter erinnern und mich fragen, wo sie bleiben. Der vorige Zykel war das erste, bestes Publikum; aber sieh' baraus, wie obligate Blätter sind, und daß vielleicht so viel Geschichte darin stecke als in irgend einem Zykel, wie er auch heiße.

Der Graf hatte noch nichts von Lianens Unglück erfahren, als er mit den andern hinunter zum Diner des Doktors ging, der heute sehr gastsrei war. Sie fanden ihn im hestigsten Lachen begriffen, die Hände in die Seiten gestlitzt und die Augen über zwei Salbennäpschen auf dem Tische gebilckt. Er stand auf und war ganz ernsthaft. In Reils Archiv sür die Physiologie hatt' er nämlich gesunden, daß nach Foureroy und Vauquelin die Thränen den Beilsast grün färben und also Laugensalz enthalten. Um nun den Satz und die Thränen zu prüsen, hatt' er sich hingesetzt und ernsthaft start gelacht, um zu weinen und einige Tropsen sür die Sohlwage des Satzes zu gewinnen; er hätte sich gern anders erschüttert durch Rührung, aber er kannte seine Natur und wußte, daß nichts dabei herauskäme, nicht ein Tropse.

Er ließ die Gäste ein wenig allein — die Frau war auch noch nicht zu sehen — Malz saß in einer Ottomane — die Kinder hatten satirische Mienen — kurz die Unverschämtheit wohnte in diesem Hause wie in ihrem Tempel. — Auf den Alten wirkte kein Spott, und er ordnete nur ab, was ihm, nicht was andern mißsiel.

Endlich schwenkte sich als Voressen ober Vorbericht der Suppe die rosabackige Physikussin in die Stube herein mit 3 oder 4 Esprits ober Feberstutzen — mit einer scheckigen Hals Schürze — in einem rothen Ballkleibe, bem die Walzer die Farbe ausgezogen, die sie ihr aufgelegt — und mit einem durchbrochnen Putzsächer. Wenn ich wollte, könnt' ich mich ihrer annehmen; denn anlangend die Esprits (da oft der Esprit, wie bei den Embryonen das Gehirn, sich auf die Hirnschale herausssetzt und da sonnet), so dachte sie, Weiber und Rebhühner würden am besten mit Federn auf dem Kopse an der Tasel serviert — anlangend den Fächer, so gab sie vor, sie komme von einem Morgenbesuche (wobei sie recht deutslich voraussetzte, das Damen so wenig ohne Fächerstäbe als Tischler ohne Maßtab durch die Gasse dürsen) — anlangend den Rest, so wußte sie, der Gast sein Gras. Sonach scheint es, daß sie unter die Honoraziosrinnen gehöre, die (der größern Anzahl nach) gleich den Klapperschlangen nie besser zu genießen sind, als wenn man vorher ihren Kops beseitigt; aber das haben wir noch immer Zeit zu glauben, wenn wir besser hinter sie kommen.

Der schöne Zesara war sür sie blind, tanb, stumm, geruch =, ge=
schmack=, gesühllos; aber manchen Weibern kann man mit der größten
Milhe und Langweile kann — mißfallen; Schoppe vermocht' es leichter.
Spher machte sich für seine Person aus einer Fett=Zelle Malzens mehr
als aus dem ganzen Zell= und Florgewebe einer oder seiner Frau; gleich
allen Geschäftsleuten hielt er die Weiber für wahre Eugel, die Gott zum
Dien ste der Frommen (der Geschäftsmänner) ausgesandt. —

Der Zug des Essens hob an — Augusti, ein seiner Esser, freuete sich auf viel und hielt sich nicht nur ans seine Service, sondern auch an die zerrissenen Servietten, dergleichen er oft an Hösen auf dem Magen geshabt, weil man da in der Moral und im Weißzeuge Wunden lieber hat als Pflaster. — Es traten sogar schon wie gewöhnlich Borposten und erste Tressen von elenden Speisen auf, die gewöhnlichen Propheten und Borläuser des besten Kerns, wiewol ich an hundert Taseln es verwünschte, daß sie nicht wie gute Monatsschriften die besten Stücke zuerst und die magersten zuletzt geben. — Der Physikus hatte schon zu den 3 Knaben gesagt: "Galenus! Boerhaave! Van Swieten! wie sitzet man artig?" —

und die 3 Aerzte hatten schon 3 rechte Hände zwischen die Westenknöpse und 3 linke in die Westentaschen geschoben und passeten steilreicht — als guter Schabzieger anlangte zum Nachtisch. Spher gab theils Lust zum Käse, theils Abschen davor, wie er's gerade offizinel sand. Er merkte auf der einen Seite an, wie die Tischler in ihrem Leintopse keinen bessern Leim hätten, als was da vor ihnen stehe — er binde eben so im Menschen — doch würd' er sür seine Person ihn lieber mit D. Junker wie Arsenik äußerlich überschlagen; — aber er gestand auch auf der andern Seite, daß der Schabzieger sür den Lektor Gist sei. "Ich wollte mich dasür verpfänden "sie langen Finger und der lange Hals sprechen sür mich, und besonders "sind die weißen schönen Zähne nach Camper ein böses Zeichen. Personen "hingegen, die ein Gebis haben wie meine Fran da, dürsen sicher sein."

Augusti lächelte und fragte blos die Doktorin, zu welcher Zeit man am besten zum Minister komme.

Solche vergiftende Reflexionen so wie den Mittags-Katzentisch gab er nicht aus satirischer Bosheit, sondern aus bloßer Gleichgilltigkeit gegen andre, auf die er, gleich einem Rechtschaffnen, nie unter seinem Handeln Rücksicht nahm. Wit der Freiheitsmiltze des Doktorhuts auf dem Kopse erhielt er von seiner medizinischen Unentbehrlichkeit so viele akademische Freiheiten, daß er zwischen seinen 4 Pfählen nicht freier aß und agierte als zwischen dem bunten spitzen Pfahlwerke des Hoses. Bracht' er da jemals — das frag' ich — einen Tropfen süßen Wein über die Lippen, ohne vorher einen Ephraimiten, der selber die Probazionstage nicht überlebte, herauszuziehen und ins Glas zu hängen, blos um vor dem Hose zu untersuchen, ob der Ephraimit darin nicht schwarz werde? Und wenn's das Silber that, war da nicht das Ueberschweseln des Weins so gut als demonstriert, und hätte der Physikus nicht den Hos, die Süßigsseit, das Schwärzen, Bergiften und Ueberschweseln recht artig applizieren können, wenn er der Mann dazu gewesen wäre? —

Dem Zufalle, daß der Lektor fiber die Einlaßzeit bei bem Minister für beute nachforschte, hatt' es Albano zu danken, daß er den schmerz=

lichen Unfall nicht im Hause des Ministers ober neben der Blinden selber ersuhr. "Sie können (antwortete Sara, die Doktorin) auch den Bediens, ten hinschicken; der unterschreibt für Sie alle; mich aber dauert niemand "wie die Tochter." — Nun brach ein Sturm von Fragen nach dem uns bekannten Borfalle los. "Es ist so" fing der Physikus mürrisch an, legte sich aber bald, weil er in einigen Augen Wasser sühr seine Mühle sah — und weil er alle medizinische Schuld von sich auf den Hauptmann Roquais rol zu wälzen suchte — so gut er konnte, auf pathetisches Detail und log sast seinen leeren Teller zu, als Lakrymatorium, damit nichts umkäme. Aus den versinsterten Augen des vergeblich stämpsenden Jünglings rist der erste Lebensschmerz einige große Tropsen. "Ist wol eine Herstellung möglich?" fragte Augusti sehr bekümmert, wegen seiner Verdindung mit der Familie.

"Wahrlich, ein bloßer Nervenzufall ist's (versetzte Schoppe keck) und "weiter nichts; Whytt erzählt, daß eine Frau, die zu viel Säure im "Magen hatte (im Herzen wär's noch ärger), alles umne belt erblickte, "wie Mädchen vor naher Migräne." — Spher, der nur des Pathos und l'augensalzes wegen gelogen hatte, und den es ärgerte, daß der Bibliozthekar seiner heimlichen Meinung gewesen, antwortete so, als hätte dieser gar nicht geredet: "der höchste Grad der Schwindsucht, H. Lektor, schließet "sich ost mit Erblinden; und zu beiden wäre hier wol Rath. Inzwischen "kenn' ich eine gewisse nervöse periodische Blindheit — ich hatte den Fall "an einer Frau\*), die ich blos durch Aderlassen, Damps von gebrannten "Kasseebohnen und die Abenddünste des Wassers ausbrachte — das wird "nun an der Nervenpazientin wieder versucht. Ein pflichtmäßiger Arzt "wird aber immer wünschen, daß der Teusel Mutter und Bruder hole."

Nämlich der Wiederstrich von Lianens Zugkrankheit setzte ihn außer sich. Beleidigungen der Ehre, der Liebe, des Mitleidens machten den

<sup>\*)</sup> Eine nervenschwache (ich weiß nicht, ob's die nämliche ist), welche viel Religion, Phantasie und Leiden hatte, wurde, wie sie mir erzählt, auf dieselbe Weise blind und auf dieselbe geheilt.

Physitus nie warm, und er behielt seinen Ueberzug aus Glatteis an; aber Störungen seiner Kuren erhitzten ihn bis zum Zerspringen; und so find wir alle Springgläfer, bie ben Hammer vertragen und nicht eber in tausend Splitter zerfahren, als bis man die kleine Spitze abbricht; bei Achilles war's die Ferse, bei Spheren ber Arznei = D. Ringfinger, bei mir der Schreibfinger. Der Dottor schilttete nun sein Berg aus, wie einige ihre Gallenblase nennen; er schwur bei allen Teufeln, er habe mehr für sie gethan als jeder Arzt — er hab' es aber schon voraus gewußt, baß eine so bumme Erziehung blos für bas Schönaussehen und Beten und Lesen und Singen eine verbammte Wirthschaft mare - er hatte gern oft die Harmonikaglocken und Tambournadeln\*) zerbrochen — er habe oft die Mutter ohne Schonen auf Lianens sogenannte Reize und auf die Empfindsamkeit, belle Wangenröthe und sammet = weiche Saut aufmerk= sam genug gemacht, hab' aber damit fast mehr zu erfreuen als zu betrüben geschienen; — was ihn allein beluftige, sei, bag bas Mädchen vor einigen Jahren todtfrank geworden vom ersten h. Abendmahle, wovon er sie abzuhalten versucht, weil er schon an ber vierten Pazientin die betriibtesten Folgen bieses h. Attus kennen lernen. —

Zum allgemeinen Erstaunen schlug sich mein Graf gegen alle auf Roquairols Partei. Ach beine ersten Frühlingsstürme zogen jetzt gefangen in beiner Brust umber ohne eine freundschaftliche Hand, die ihnen einen Ausweg gab, und du wolltest beinen blutigen Gram bedecken! — Und suchtest du nicht einen Geist voll Flammen, ein Auge voll Flammen sür beine, und hättest du dich nicht lieber mit einem donnernden Höllengotte verbrüdert als mit einem pietistischen matten gleich einer Schabe unterschöhlenden Himmelsblirger? — Barsch fragt er den Doktor: "wo haben "Sie das Herz des Fürsten?" — "Ich hab' es nicht (sagte Spher bes "trossen); im Tartarus\*\*) liegt's — wiewol's der Wissenschaft prosis

<sup>\*)</sup> Das ewige Prickeln ber empfindlichern Finger- Nerven durch Strick-, Tambour= u. a. Nabeln macht vielleicht so gut wie das Berühren der Harmonikaglocken durch Reizen nervenschwach.

<sup>\*\*)</sup> Der Tartarus ift bie melancholische Partie in Lilar.

"tabler gewesen wäre, hätte man es unter seine Präparate stellen dürsen; "groß war's und sehr singulair." Er bachte daran, daß er ost — wo er konnte — wie ein Augur unter dem Sezieren ein oder das andre besteutende Glied als ein Prinzens und Junkerns-Räuber à la minutta heimlich bei Seite geschafft — für sein Studium, ein Honig, den er sich gern mit seinem Anatomiers und Zeidelmesser ausschnitt.

"Hat sonach das Fräulein eine unglückliche Liebschaft ober ders "gleichen?" fragte Schoppe. "Mehr als eine (sagte Sphex) — Krüppel "— Preßhafte — Waisenjungen — blinde Methusalems; alle diese Liebsnichaften hat sie. Späße und junge Herren, sag' ich oft zur Alten, bekämen "ihr gesünder."

Aber darin, in der Foderung der Heiterkeit geb' ich ihm nach — Freude ist die einzige Universaltinktur, die ich präparieren würde — sie wirkt (und stets) als antispasmodicum, als glutinans und adstringens. — Das Freudenöl dient zur Brands und Frost Salbe zugleich. — Der Frlihling z. B. ist eine Frilhlingskur, eine Landpartie eine Aust ernstur, eine Brunnenbelustigung eine Maß Bitterwasser, ein Ball eine Mozion, ein Fasching ein medizinischer Kursus — und daher ist der Sitz der Seligen zugleich der Sitz ber Unsterblichen. — —

"Ja er habe, beschloß der Doktor, weil's Leute von Stande wären, "zuletzt zum Hochmuth gerathen, der alle offizinellen Heilkräfte der "Freude zeige; sehr starker wirke völlig wie diese, belebe den Puls, stähle "die Fibern, sperre die Poren auf und jage das Blut durchs lange "Aberngewinde\*). — Seiner schwächlichen Frau, wie man sie da sehe, "hab' er früher durch Kleider und Doktors-Rang dieses Medikament bei-"gebracht und ihr damit auf die Beine geholsen. — Aber er wolle lieber "60 gemeine Weiber als Eine vornehme kurieren — und er bedauere als "Hausarzt blos seine Rezepte und medizinischen Bedeuken, salls einmal, "wie er glaube, die schöne Liane von hinnen sahre." —

<sup>\*)</sup> Den Blutumlauf beschleunigt Hochmuth bis zum Wahnsinn. Uebrigens ist die ganze Bemerkung von dem pharmazeutischen Werthe des Hochmuths aus Tissots traité sur les Norfs geholt.

Die erste Frage, die der nie etwas überhörende Albano auf dem Rückwege vom Doktor an Augusti that, war, was die Doktorin mit dem unterschreibenden Bedienten haben wollen. Er erklärte es. Es ist nämslich in Pestitz wie in Leipzig die Observanz, daß, wenn ein Mensch versstirbt oder sonst verunglückt, dessen Familie einen leeren Bogen Papier sammt Dinte und Feder in den Borsaal legt, damit Personen, die nähern Antheil nehmen und zeigen, einen Lakaien dahin schicken können, der ihren Namen auf den Bogen setzt, so gut er weiß; — dieses kausmänsnische Indossement des nähern Antheils, dieses niedersteigende repräsenstative System durch Bediente, die überhaupt jetzt die Telegraphen unsers Herzens sind, macht beiden Städten großen Schmerz und Antheil süß und leicht durch Dinte und Feder.

"Ach das, o Gott? — (sagte Alban und erzürnte sich ungewöhn = "lich, als bringe man ihm Bedienten zu Chrysographen und Geschäfts= "trägern seiner Gesühle auf) — o ihr egoistischen Gautler! durch die "Feder schreibender Lakaien gießet ihr euch aus? — Lektor, dem Satan "selber würd" ich wärmer kondolieren als so!" —

Warum ist dieser verhillte Geist so rege und lant? — Ach alles hat ihn bewegt. Nicht blos der Jammer über die von allen nächtlichen Pseilen des Berhängnisses versolgte Liane trat eisern in sein offnes Herz, sondern auch das Erstaumen über das dunkse Einmischen des Schicksals in sein junges Leben; — Roquairols wiederkommender Ausdruck, Brust ohne Herz" klang ihm, als wenn er ihm bekannt sein sollte; endlich siel ihm die Umkehrung ein, das Wort der insularischen Sphing: Herz ohne Brust — Also sogar dieses Räthsel war gelöset, und der Ort bestimmt, wo er wider sede Erwartung die Weissagung der Geliebten hören sollte — aber wie unbegreislich, unbegreislich! —

"D, Liane heißet sie, und kein Gott soll den Namen ändern" sagte seine innerste Seele. — Denn in frühern Jahren hat eben der kräftigste Jüngling an Mädchen reizende Kränklichkeit und weiche Bollgefühle und nasse Augen lieber — so wie man überhaupt in Albano's Jahren die Flut (später die Ebbe) der Augen zu hoch anschlägt, ob sie gleich oft wie

zu reiches Begießen die Samenkörner der besten Entschlüsse wegschwemmer — indeß er später (weil er den Chestand und die Wirthschaft antreten will) sich mehr nach hellen und scharsen Augen als nach seuchten, und mehr nach kaltem und gesundem Blute erkundigt. —

Da Alban bas Keuer seiner innern Wolken meistens an ben Auslabeketten ber Klaviersaiten niedergeben ließ — seltener in die Hippokrene der Poesie — so macht' er aus seinem innern Charivari unbewußt einen Ich transponiere seine Fantaisie folgender Maßen in Klavierauszug. meine Phantasie. Auf ben weichsten Molltönen ging die Erblindung mit ihren langen Schmerzen vorüber, und im Sprachgewölbe ber Tonkunft bort' er alle leisen Seufzer Lianens laut. — Dann führten ihn härtere Molltöne in ben Tartarus an das Grab und Herz des alten freundlichen Mannes, ber mit ihm einmal gebetet hatte, und ba fank in ber Geisterstunde leise wie ein Than der Laut vom Himmel: Liane! — Mit einem Donnerschlage bes Entzückens fiel er in den Majore-Ton und er fragte sich: "biese fromme lichte Seele konnte bas Schicksal beinem "unvollkommnen Herzen versprechen?" Und ba er sich antwortete, baß sie ihn vielleicht lieben werde, weil sie ihn nicht sehen könne — benn bie erste Liebe ist nicht eitel — und da er sie von ihrem gigantischen Bruber führen sah und da er an die hohe Freundschaft dachte, die er ihm geben und abverlangen wollte: so gingen seine Finger in einer erhebenben Kriegsmusik über die Tasten, und es klangen die himmlischen Stunden vor ihm, die er genießen werbe, wenn seine zwei ewigen Träume lebendig aus ber Nacht in ben Tag berübergingen, und wenn Ein verschwistertes Paar seinem so jungen Herzen zugleich den Freund und die Freundin gabe. — hier verklang leise sein inneres und sein äußeres Stürmen und die gleichschwebende Temperatur des Instruments wurde die des Spielers . . . .

Aber eine Seele wie seine wird leichter vom Schmerze befriedigt als vom Glück. Als wäre die Wirklichkeit da, so drang er weiter: un= beschreiblich=hold und liberirdisch sah er Lianens Bild in ihrem Leidens= kelche zittern; denn die Dornenkrone veredelt leicht zum Christuskopfe, und das Blut der unverdienten Wunde ist Wangenroth am innern Menschen, und bie Seele, die zu viel gelitten, wird leicht zu viel geliebt. --Die zarte Liane schien ihm schon für die Flora der zweiten Welt in den Leichenschleier eingesponnen, wie bie weichen Glieber ber Bienennymphe durchsichtig über der kleinen Brust gefaltet liegen — die weiße Gestalt aus Schnee, die einmal in seinem Traume auf seinem Herzen zerronnen war, öffnete bas helle Wölfchen wieber und fah blind und weinend auf die Erde und sagte: "Albano, ich werde sterben, eh' ich dich gesehen "habe." — "Und wenn bu mich auch, sagte bas sterbende Berg in "seiner Brust, niemals siehst: so will ich bich boch lieben. — Und wenn "bu auch balb vergehst, Liane, so erwähl' ich gern ben Schmerz und gehe "treu mit dir, bis du im Himmel bist." . . . Der Himmel und die Hölle hatten vor ihm zugleich ihre Vorhänge aufgezogen — nur wenige und bieselben Tone und höchste und unterbrochene konnt' er noch leise bestreifen — und endlich saufen die Hände unter — und er fing zu weinen an, aber ohne zu harte Schmerzen, wie bas Gewitter, bas seine Blite und Donner aufgelbset hat, nur noch mit einem leisen weiten Regen über ber Erbe steht. — —

# Sechste Jobelperiode.

Die zehn Verfolgungen bes Lesers — Lianens Morgenzimmer — Disputazion über die Gebulb — die malerische Kur.

# Bierundbreißigfter 3nfel.

Heischesätze — Apophthegmen — Philosopheme — Erasmische Abagia — Bemerkungen von Rochesoucauld, von La Brupere, von Lavater ersinn' ich in Einer Woche unzählige und mehre, als ich in sechs Monaten loszuwerden und als Einschiebeessen in meinen biographischen petits soupés wegzubringen im Stande bin. So läuft der Lotto = Schlagschatz meiner unge druckten Manustripte täglich höher auf, je mehr ich dem Leser Auszilge und Gewinnste gedruckter darans zönne. Auf diese Weise schleich' ich aus der Welt und habe nichts darin gesagt. Lavater nimmt sich hierin vernünstiger, er lässet das ganze mit Schätzen gefüllte Lotto= rad unter dem Titel: Manustripte (so wie wir umgekehrt Manustripte den Berlegern auf der Post unter dem Titel gedruckter Sachen zusertigen) selber unter die Gelehrten laufen.

Aber warum thu' ich's nicht und lasse wenigstens eine ober ein paar Wasseradern meines Wasserschatzes springen und anslausen? — Auf zehn Verfolgungen des Lesers — blos so nenn' ich meine zehn Aphorismen, weil ich mir die Leser als Märthrer ihrer Meinungen und mich als den Regenten denke, der sie mit Gewalt bekehrt — schränk' ich mich ein. Der solgende Aphorismus ist — wenn man den vorhergehenden als die erste Verfolgung anschlägt — hoss' ich

### bie zweite.

Nichts fegt und siebt unsere Borzüge und Liebhabereien besser durch als eine fremde Nachahmung derselben. Für ein Genie sind keine schärfere Poliermaschinen und Schleisscheiben vorhanden als seine Affen. — Wenn serner jeder von uns neben sich noch ein Doppel = Ich, einen vollständigen Archimimus\*) und Repetenten im Kompsimentieren, Hutabnehmen, Tanzen, Sprechen, Zanken, Prahlen 2c. herlausen sähe: beim Himmel! ein solches genaues Repetierwerk unserr Mißtöne würde ganz andre Leute aus mir und andern Leuten machen, als wir gegenwärtig sind. Der erste und kleinste Schritt, den wir zur Besonnenheit und Tugend thäten, wäre schon der, daß wir unser kesperliche Methodologie z. B. unsern Gang, Anzug, Dialekt, unser Schwlire, Mienen, Leibgerichte 2c. nicht besser, sondern gerade so besänden als alle fremde. Fürsten haben das Glück, daß sich alle Hosseute um sie zu treuen Supranumerarkopisten

<sup>\*)</sup> So hieß bei ben Römern ein Mann, ber hinter ber Leiche ging und die Geberden und das Wesen berselben im Leben nachäffte. Pors. Sat. 3.

und Pfeilerspiegeln ihres Ichs zusammenstellen und sie durch diese Heloten = Mimik bessern wollen. Aber sie erreichen selten die gute Absicht, weil der Fürst — und das wäre von mir und dem Leser auch zu besürchten — wie der Grundsatz des Nichtzuunterscheidenden an keine wahre Menächmen glaubt, sondern sich einbildet, in der Moral wie in der Katoptrik zeige jeder Spiegel und Nebenregenbogen alles verstehrt.

#### Dritte.

Es ist dem Menschen leichter und geläufiger, zu schmeicheln als zu loben.

#### Bierte.

In den Jahrhunderten vor uns scheint uns die Menschheit herans zuwachsen, in denen nach uns abzuwelken, in unserm herrlichsblühend auszuplatzen: so scheinen uns nur die Wolken unsers Scheitelpunktes gerade zu gehen, die einen vor uns steigen vom Horizonte herauf, die andern hinter uns ziehen gekrümmt hinab.

### Fünfte.

Das Alter ist nicht trübe, weil darin unsre Freuden, sondern weil unsre Hoffnungen aushören.

#### Sedfte.

Das Alter der Weiber ist trüber und einsamer als das der Männer: darum schont in jenen die Jahre, die Schmerzen und das Geschlecht! — Ueberhaupt gleicht das Leben oft dem Fang-Baume mit auswärts gesrichteten Stacheln, an welchem der Bär leicht hinauf zum Honig-Köber klettert, wovon er aber unter sauter Stichen wieder zurückrutschet.

### Siebente.

Habt Mitseiden mit der Armuth, aber noch hundertmal mehr mit der Berarmung! Nur jene, nicht diese macht Bölker und Individuen besser.

#### Achte.

Die Liebe vermindert die weibliche Feinheit und verstärkt die männliche.

#### Meunte.

Wenn zwei Menschen im schnellen Umwenden mit den Köpfen zussammensteßen: so entschuldigt sich jeder voll Angst und benkt, nur der andre habe den Schmerz und nur er selber die Schuld. (Nur ich exkusiere mich ganz unbefangen, eben weil ich aus meinen Berfolgungen weiß, wie der andre benkt). Wollte Gott, wir kehrten's bei moralischen Stößen nicht um!

#### Lette Berfolgung bes Lefers.

Der hintergangene bedeckte und vom Trauerschleier zum Leichenschleier lebende Mensch glaubt, es gebe kein Uebel weiter als das, was er zu besiegen hat; und vergisset, daß nach dem Siege die neue Lage das neue mitbringe. Daher geht — wie vor schnellen Schiffen ein Higel aus Wasser vorschwimmt und eine nachgleitende Wellengrube hinter ihm zuschlägt — immer vor uns her ein Berg, den wir zu überssteigen hoffen und hinter uns noch eine Tiese, aus der wir zu kommen glauben.

So verhofft der Leser jetzt nach überstandnen 10 Berfolgungen in den historischen Hasen einzusahren und da ein ruhiges Leben zu sühren vom unruhigen meines Personale; aber kann ihn der geist- und weltliche Arm denn decken gegen einzelne Gleichnisse — gegen halbseitige Kopfschmerzen — Waldraupen — Rezenstonen — Gardinenpredigten — Regenmonate — oder gar Honigmonate, die nach dem Ende jedes Bandes einfallen? — —

Nun zur Historie! Abends suhren Albano und Augusti mit dem väterlichen Kreditbriese zum Minister. Den Frost und Stolz desselben suchte der Lektor unterwegs durch das Lob seiner Arbeitsamkeit und Einsicht zu überstruissen. Mit Herzklopsen saste der Graf den Thürsklopser am Himmelss oder Höllenthore seiner Zukunft an. In der Antichambre — diesem höhern Bedientenzimmer und Limbus infantum et patrum — standen noch Leute genug, weil Froulay ein Borzimmer sillr eine Bühne hielt, die nie leer sein darf und auf der es, wie im jüdischen Tempel nach den Rabbinen, denen, die knieen und beten, nie zu eng wird. Die Ministerin war als eine Pazientin abwesend, blos weil sie eine hüten wollte. Der Minister war auch nicht da — weil er wenig Zeremonien machte und nur ungemein viel soderte — sondern in seinem Arbeitskabinet; er hatte bisher den Kopf unter dem warmen Thronshimmel gehabt und tief in den verbotnen Reichsapfel gedissen, daher opserte er willig auf (nicht andern, sondern andre) und ließ sich als eine Heiligenstatue mit Botivgliedern behängen, ohne seine zu, regen, und wie der h. Franziskus zu Oporto mit Danks und Bittschriften, die er niemals erbricht.

Froulay kam und war — wie immer außer ben Geschäften — so höslich wie ein Perser. Denn Augusti war sein Hausfreund — b. h. die Ministerin war bessen Hausfreundin — und Albano war nicht gut vor ben Kopf zu stoßen, weil man bessen Pflegevater in Landschafts-Votis brauchte, und weil Don Gaspard viel bei bem Fürsten galt, und weil ber Jüngling burch einen ihm eignen anständigen Stolz gebot. — Es gibt einen gewissen eblen, burch welchen mehr als burch Bescheibenheit Berdienste heller glänzen. — Froulay hatte für die Zukunft nicht die bequemfte Rolle; denn ber Haarhaarsche Hof war dem Bließ=Ritter so ungewogen wie bieser jenem\*); Haarhaar wurd' aber ohne Zweifel (allen welschen dirurgischen Berichten zufolge) und in wenig Jahren (allen nosologischen gemäß) ber Erbe von dessen Erbschaft ober Throne. — Run war bas Schlimme babei, bag ber Minister, ber wie ein Christ mehr auf die Zukunft sah, sich zwischen bem beutschen Herrn von Bouverot, ber eine Haarhaarsche Kreatur heimlich war, und zwischen ber furzen Gegenwart zugleich burchzuschleichen hatte.

Er nahm, sagt' ich, ben Grafen ungemein verbindlich auf so wie ben Lektor, und entbeckte beiden, er milsse ihnen seine Frau vorstellen, die ihre Bekanntschaft wünsche. Er ließ es ihr sagen; sührte beide aber,

<sup>\*)</sup> Dieser hatte früher bem spanischen Ritter die Prinzessin abgeschlagen; es find mir aber über diesen wichtigen Artikel hinlängliche Dokumente versprochen.

ohne Erwarten ber Antwort, in ihr Zimmer. Dem Jünglinge mar nun, als brebe sich die schwere Thir eines heiligen stillen Tempels auf. — Sogar ich bin jett, während ihres Ziehens burch die Zimmer, mit so närrisch, daß ich in eine eben so große Angst gerathe, als ging' ich mit bintennach. Als wir ins Morgenzimmer, welches Papiertapeten zu einer gegitterten Jelängerielieber = Laube ausfärbten, eintraten: faß blos die Ministerin ba, die uns gefällig aufnahm, mit fester und kalter Saltung in Miene und Ton. Ihre streng=geschlossenen und wenig bezeichneten Lippen thaten stumm einen Ernst, ber bie Gabe bes frommen Bergens, und eine Stille kund, die der Schmuck der Schönheit ift — wie manche Mlügel, nur wenn sie zugefaltet find, Pfauenspiegel gießen — und bas Auge gläuzte im Wohlwollen der Vernunft; aber die Augenlieder waren von barten Jahren tief und franklich über die milben Blicke bereingezogen. Ach wie zwischen Neuvermählten oft ein Schwert trennend lag, so schliff Froulay täglich am breischneibigen, bas ihn und sie absonderte. Sonderbar fach mit dem hellen Nachsommertage auf ihrem Angesichte bas unreine Gewilht auf seinem ab, wiewol er vor Zeugen, wie es schien. seiner Höslichkeit gegen sie die Ironie benahm, und ben Sak, wie andre die Liebe, nur für die Ginsamkeit aufhob.

Jum Glück verpflanzte sich dieser Nußbaum, der einen ungesunden frosigen Rußschatten auf den ganzen Nelkenslor der Liebe und der Dichtstunst warf, dald unter ähnlichere Gäste zurück. Die Ministerin richtete sich nach den ersten Gaben der Gefälligkeit mehr an den Lektor, dessen korrekte bürgerliche Mensur zu ihrer religiösen ganz stimmte; besonders da nur er über Liane fragen und kondolieren konnte. Sie versetzte, dieses Zimmer Lianens sei gerade so gelassen, wie es am Abend der Erblindung gewesen, damit es, wenn sie heile, eine schöne Erinnerung für sie bleibe, oder eine traurige für andre, wenn sie nicht genese. — D bewegter Alsbano, wenn sed Abwesenheit verklärt, wie nuß es erst eine mit so vielen Spuren der Gegenwart thun! Ich bekenne, außer einer Geliebten kenn' ich nichts schöneres als ihr Wohnzimmer in ihrer Abwesenheit.

Auf Lianens Arbeitstische lag ein umriffener Christuskopf neben ber

aufgeschlagenen Messiade — ein zusammengelegter Spazierflor nebst bem grünen Spazierfächer mit eingeschriebenen Wünschen von Freunbinnen — einige aufgeschnittene Couverts — ber Gevatterbrief eines Froulay'schen Bachters — eine gauze lactierte Schäferei mit Wagen, Stallung und Haus, mit beren liliputischen Arkadien fie Dians Rinder\*) erfreuen wollen — ein aus bem verfliegenden Stammbuchlein einer Freundin ausgerupftes Blatt, das sie mit einer getuschten Blumenrabatte gerändert und bann mit holden Wlinschen vollgepflanzet hatte. bie bas Schicksal aus ihrem eignen Leben weggenommen. — Ach, schönes Herz, wie gern wollt' ich über alle kleine Rubera beiner lichten Borzeit etwas Tabellarisches entwerfen und vertheilen, hätte sich ber Lehnprobst näher barauf eingelaffen! — Was aber mich und ben Grafen am tiefsten bewegt, ist eine aufgespannte Stickerei, auf welche ihre Rabel wie ein Inokuliermesser an jenem büstern Tage eine Rose mit zwei Knospen geimpfet hatte, und woran nichts mehr fehlte als die Dornen - o biese zog an beinen Freudenrosen bas Berhängniß nur zu weit hervor und preste sie bann so tief burch beine Brust bis ans Berg! -

In keiner Stunde seines Lebens war Albano's Liebe so heilig-zart als in dieser, oder sein Mitteiden so innig. Jum Glück blickte die Ministerin immer durch das Fenster in den Garten und nahm seine Rührung nicht wahr. Zuletz zeigte sie noch auf Lianens dastehende Harmonika; nun ward ihm das Herz zu voll und zu sichtbar, er sprang auf mit den hastigen Worten, er habe noch keine gehört und trat davor. Ach er wollte etwas berühren, worauf so oft ihre Finger gewesen. Er legte die Hand wie ein Heiligthum an diese Betglocken, die so oft unter der ihrigen sür fromme Gedanken gezittert hatten; aber sie gaben ihm keine Antwort, dis ihm der Lektor, ein Kenner des Abc's wie der Technologie aller Künste, das Nöthigste in drei Worten gewiesen. Jetzt sog er in die Seele voll Seuszer und Kriege den ersten Dreiklang ein, die ersten Klagesplben dieser Muttersprache der lechzenden Brust — ach dieser

<sup>\*)</sup> Dians Familie wohnt in Lilar.

Stummenglocken, die der innere Mensch in der Hand schüttelt, weil er keine Zunge hat — und seine Adern schlugen wild als Flügel, die ihn vom Boden auswehten und ihn vor eine höhere Aussicht trugen, als die in die letzte Freude oder Marter ist. Denn in starken Menschen werden große Schmerzen und Freuden zu überschauenden Anhöhen des ganzen Lebensweges. ——

Ich weiß nicht, ob viele Leser ben Fehler möglich finden werben, ben er jetzt wirklich beging. Die Ministerin war im Gespräche sehr natürlich — burch Liane und Roquairol — auf ben Satz gerathen, baß Kindern feine Schule nöthiger sei als die der Gebuld, weil entweder der Wille in ber Kindheit gebrochen werbe ober im Alter bas Herz. und ihre Tochter knieten ja selber voll Gedulb vor dem beladenden Schick= sale ober auch vor dem bewaffneten; wiewol die Mutter mit einer from= men, die mehr an ben himmel als auf die Wunde fah, Liane mit einer liebenden, die sich in neue Leiben wie in alte Krankheiten ergibt wie eine Königin am Krönungstage in die Schmerzen und Frikzionen bes schweren Juwelenputes, und wie ein Kind, das die Wundenmale suß verschläft und süßer verträumt. — Aber Zesara, ber gleich bem Wolfe schon ben Klang einer Kette floh und erbittert gegen jede, von den leichten Panster= und Ritterketten an bis zu ben schweren hafenketten, bie ben Bünglingen die Fahrt ins arbeitende Dleer verhängen, erbittert ansprengte, konnte sich nicht halten, zumal mit biesem Herzen voll Bewegungen, in zu großer zu sagen: "ber Mensch soll sich wehren — lieber will ich auf bem regen Schlachtfelbe frei arbeitend alle Abern ausgießen als einen Tropfen daraus über bie Folterleiter angebunden." — "Die Gebulb (sagte bie Ministerin voll bavon) streitet und siegt auch, aber im Herzen." -, Lieber Graf (sagte Augusti, nicht blos auf die Arria anspielend), die Weiber müffen noch immer zu ben Männern sagen: es schmerzet nicht!"

Ich hatte nicht eher als jetzt Gelegenheit, den Fehler Albans bekannt zu machen, daß er seine Meinung niemals freier und stärker sagte als da, wo er mit ihr gerade einen oder ein paar Himmel seines Lebens zu verspielen sürchten konnte: bei geringerer Gesahr konnt' er nachgiebiger

Ob er also gleich merkte, daß bie Ministerin babei an die musku= löfe. aber auch hartgreifende Sand ihres wilden Sohnes mit schmerzli= den Erfahrungen bente - ober vielmehr, eben weil er's merkte und weil er für diesen künftigen Freund gern ber Waffenschmibt und Waffenträger werden wollte - so blieb er babei, warf alles Brechzeug des jun= gen männlichen Willens aus ben Schulftuben auf die Gaffe und fagte in seiner abstechenben Sprache: "bie Gothen schickten ihre Anaben lieber in keine Schule, damit sie lowen blieben. Wenn man auch Matchen einen Tag vor bem Pflanzen in die bürgerliche Welt in Mild einweichen muß: fo foll man boch Anaben wie Aprifosen mit ber fteinernen Schale in die Erde stecken, weil sie den Stein durch ihr Wurzeln und Wachsen icon abwerfen und verlassen." — Der Lektor mit seiner feinen Offen= beit — ein trystallenes Gefäß mit goldnem Schnitt — bemerkte mit leiser Riige von Albans Heftigkeit: wenigstens habe selber die Art, womit beite ihre Beweise geführt, zu ben Beweisen gehört; und bie Weiber bedürften und bewiesen mehr Geduld bei Personen, und wir mehr bei Sachen.

Die Ministerin, die mehr ihren Sohn als seinen Freund zu hören glaubte, schwieg und trat näher ans Fenster. Unter den Kriegstronblen hatte der Abend seinen lichtvollen Mond auf die Morgenberge gewätzt, und die Güsse seichts flossen jetzt von allen Seiten herein durch den ganzen vor dem Morgenzimmer ausgespannten Garten und blieben in seinen breiten Alleen und in seinen Blumenzirkeln stehen: als auf einemal ein rundes Häuschen durch ausschießende vom Mondlicht zu Ehrenzbogen entzündete Wasserstralen bis an sein welsches umgittertes Dach umlodert wurde. Stillgerührt sagte die Ministerin: "auf jenem Wasserschanschen steht meine Liane; sie gebraucht die Ausbünstung der Fontainen; der Arzt verspricht sich viel davon. Und die Borsicht geb' es!" —

Allein der erschütterte Zesara konnte mit seinen so scharsen Augen doch mitten im Blendwerk des wagrechten Mondenscheins und hinter dem zitternden Nonnengitter aus verschränkten Silber= oder Wasser= abern jetzt nichts aus dem dämmernden Eden absondern als eine

unkenntliche stille weiße Gestalt. Aber es war genng für ein Herz, das weint und glüht. "Du Engel meiner Jugendträume, dacht' er, wirst du es sein? Sei du mir gegrüßet mit tausend Schmerzen und Freuden.
— Ach können denn Leiden in dir sein, du Himmelsseele?" — Und es ergriff ihn, daß sie mit ihrer gequälten und, entzückenden Gestalt, wenn sie hier im Zimmer wäre, sein ganzes Wesen zerknirschen würde durch Mitleid, und er hätte jetzt die Umarmung des Bruders verworsen, mit dessen Hand das Verhängniß die sansten Augen zum langen Traume zugedrückt.

Die Stickluft des bangsten Mitleids zwang ihn wegzusehen und sich umzuwenden und in den aufgeschlagenen Messias die Augen zu heften, deren Tropsen er nicht zeigen wollte; aber sie wurden durch die Erinnezung, daß er ihre letzte Lese-Freude wiederhole, nur heißer und dichter. Plötzlich richtete etwas Bersinsterndes, das vor dem Fenster wie ein sallender Rabe niederslatterte, seinen Blick wieder auf Lianen, über welcher ein vollgestraltes Wölken stand, gleichsam ein aufgezogener oder niederkommender Heiligenschein — Unsterbliche schienen darauf wie auf Ossians Wolken zu wohnen und die Schwester zu erwarten — und da sie eudlich sich bewegte und langsam in das Wasserhäuschen untersank, schien es da nicht, als gehe ihre Hille in die Erde und ihr stiller Geist in die Wolke? —

Hier gab ihm Augusti, da die Mutter der zurlickkommenden Kranken ins Krankenzimmer solgen nuchte, den Wink zum Abschiede, den er willig nahm; seine Liebe befriedigte sich jetzt mit Einsamkeit und mit der Hoff= nung des Wiedersehens: Junge Liebe und junge Bögel haben aufangs nur Wärme durch Bedecken nöthig, erst später Nahrung. —

Aber ein Paraklet oder Tröster sagte unter dem Weggehen dem Jünglinge leis' ins Herzohr: morgen siehst du sie wenige Schritte von dir im Garten! — Und das ist recht leicht zu machen; er darf nur morsgen in der Abenddämmerung, wenn die Abendwandlerin die Augenkur gebraucht, sich in die Allee begeben und aus den Blättern frei hinauf in das zanberische Antlitz schauen und dann die ganze Glückseitslehre in

Einem Paragraphen, in Einem Zuge, Athem, Momente verschlingen — aber welche Aussicht!

Der Graf bat den Lektor, nicht lange bei dem beschäftigten Minister zu sitzen. Als sie ihn wiederfanden, wußt' er hinter einem Aktenstocke kaum nach einigem (vielleicht maskierten) Besinnen, daß sie da gewesen, und bedauert' es innig, daß sie fortgingen. — Ach der Tröster lispelt den ganzen Abend und die ganze Nacht: morgen, Albano! —

#### Fünfunbbreißigfter 3pfel.

Da unsern Albano die gaukelnde Nacht von einer Seite und Träumerei auf die andre warf — denn nicht die nahe Vergangenheit, sondern die nahe Zukunft mattet uns mit Probekomödien unser wachen Akte, mit Träumen, ab — wie war er am Morgen so froh, daß die schönste Zukunft noch nicht vorüber war. Im Menschen hausen oft zwei sehr Eulenspiegelsche Wünsche; ich thue oft den von ganzem Herzen, daß eine wahre Freude für mich, z. B. ein Meisterwerk, eine Lustfahrt zc. doch mög' endlich ein Ende nehmen, und zweitens den obigen, daß eine und die andre Lust noch ein wenig außenbleibe.

Der Abend kam mit der größten, wo Zesara — wie Le Gentil nach Ostindien — nach dem östlichen Park des Ministers abreisete, um den Durchgang des Hesperus und Benussternes, aber nur durch den Mond, zu observieren. Bor den erleuchteten Pallastsenstern hielt er mitten unter den Leuten und sann nach, ob es sehr lasse, so in den Garten zu lausen; aber wahrhaftig, wär' er umgekehrt, das dürstende Herz hätte ihn zurück durch einen ganzen davor postierten Alerus und diplomatischen Kongreß hindurch getrieden. Kühn schritt er durch den lauten Pallast vor einer angespannten Wagendurg vorbei, drehte das eiserne Gatterthor auf und trat hastig in den nächsten Laubengang. Hier ging er, von einem Fackeltanze leuchtender Hoffnungen begleitet, hin und her, aber sein Auge war ein Seh= und sein Ohr ein Hörrohr. Die Lauben=Allee wuchs oben quer über den Garten in eine andre, dem Wasserhäuschen nahe hinein;

in diese trat er, um der Blinden ober vielmehr ihrer Leiterin nicht zu begegnen.

Es kam aber nichts. Freilich war er nicht wie ber Mond — wie boch zu fodern war — um eine halbe Stunde später gekommen, sondern gar um eine früher. Der Mond, biefer Stern, welcher Weise voll Weihrauch zum Anbeten leitet, ließ endlich breite lange Silberblätter als Festtapeten an Lianens Morgenzimmer niederfallen — die Madonna auf bem Pallaste war in ben Beiligenschein und Ronnenschleier seiner Stralen eingekleibet - bie Ministerin stand ichon am Fenster - bie Natur spielte das Larghetto eines magischen Abends in immer tiefern Tönen — als Albano weiter nichts vernahm als ein kleineres blos aus Klängen gemachtes, bas aus bem Wasserhäuschen, bem Lustsitze aller seiner Wünsche, kam und das sterbend mit dem Frühlingstage vertonen Aber er konnte nicht errathen, wer es spiele. Man hätt' es her= ausbringen können, daß es Roquairol war, blos weil er nachher, wie ich erzählen werbe, nach ber April-Sitte seines musikalischen Gelichters, aus bem Pianissimo in ein zu wildes Fortissimo hinaussprang. Der vom Bater relegierte Bruber konnte wenigstens im Wasserhäuschen bie theuere Schwester seben und tröften und ihr seine Liebe und seine Reue zeigen; wiewol seine stürmische Reue eine zweite nöthig macht und am Ende nur eine frömmere Wieberholung seines Kehlers war.

Obgleich die Phantasie Albano's eine Retina des Universums war, worauf jede Welt sich scharf abmalte, und sein Herz der Sangboden jeder Sphärenmusit, worin eine umlies: so konnten doch weder der Abend, noch das Larghetto mit ihren Straten und Klängen durch die hohen Wellen hindurch, die in ihm sowol die Erwartung als die Sorge (beide verdunkeln die Natur und die Kunst) auswars. Das User der Fontainen umslocht ein grüner Ring von Orangen, deren Blüte im Morgenlande nach der Selam Schiffre Hoffungen ausgat; aber wahrhaftig eine nach der andern wurde flüchtig, wenn er an die kalte helle Mutter dachte ober an sein vielleicht leeres Warten. Die Fontainen sprangen noch nicht — er rupste wie ein Vorherbst immer mehr breite

Fächerblätter aus seiner grünenden spanischen Wand und sah doch durch alle weitere Fenster Lianen nicht über den Kiesweg herkommen (welches schon darum unmöglich war, weil sie längst im Wasserhäuschen bei ihrem Bruder stand) — und er verzagte an ihrer Erscheinung: als dieser plötzlich ins gedachte Fortissimo stürmte, und als alle Foutainen vor dem Monde rauschende Kränze aus Flittersilber auswarsen. Albano blickte hinaus . . . .

Liane stand broben im Monbenschimmer hinter bem flatternben Wasser. Welche Erscheinung! — Er riß bie Laubenzweige an seinem Angesichte aus einander und schauete unbebeckt und athemlos an die beilig-schöne Gestalt! Wie griechische Götter überirdisch vor ber Kackel stehen und blicken, so glänzte Liane vor bem Monde, von bem umber= rinnenben Wiederscheine ber silbernen Regenbogen beschattet, und ber selige Jüngling sab bie junge offne stille Marienstirn bestralt, auf ber noch kein Unmuth und keine Spannung eine Welle geworfen — und bie blinne, zarte, kaum gebogene Augenbraunen-Linie — und das Angesicht, gleich einer vollenbeten Perle oval und weiß - und bie losgeringelte Locke auf den Maienblitmeben an ihrem Herzen liegend — und den feinen Grazienwuchs, ber wie die weiße Bekleibung die Gestalt zu erhöhen schien — und die ibealische Stille ihres Wesens, mit ber sie statt bes Arms nur die Kinger auf bas Geländer leate, gleichsam als schwebe die Bivche nur über ber Lilienglocke bes Körpers und erschilttere und beuge sie nie — und die großen blauen Augen, die sich, indeg das Haupt ein wenig sank, unaussprechlich-schön aufschlugen und sich in Träume und in ferne unter Abendröthen wieberglänzende Ebenen zu verlieren idienen. -

<sup>—</sup> Du liberglücklicher Mensch! — Dir erscheint die einzige sichtbare Göttin, die Schönheit, so plötzlich mit ihrer Allmacht und von allen ihren Himmeln begleitet, und die Göttin gibt dir den Wahnsinn — die Gegenswart mit ihren Gestalten wird dir unbekannt — die Bergangenheit versgeht — die nahen Töne ziehen aus tieser Ferne her — die überirdische Erscheinung liberflillt und überwältigt mit Glanz die sterbliche Brust! —

Ach warum durfte durch diesen hohen reinen Himmel eine tiefe kalte Wolke ziehen? — Und warum fandest du die Himmlische nicht früher oder später? — Und warum mußte sie selber dich an ihren Schmerz ersinnern? —

Denn Liane — in deren überflortes Auge nur ein starkes Licht durchssikern konnte — suchte den Mond, den seine eigne Aurora ein wenig vershing, mit dem wiegenden Kopfe irrend auf, weil sie dachte, ein Lindensgipsel verdecke ihn — und dieses Wanken malte ihm ihr Unglück so plötzlich mit tausend Farben! Ein schneller Schmerz zertrat seine Augen, daß Thränen daraus spritzten und Funken, und das Mitleiden schrie in ihm: "O du unschuldiges Auge, warum wirst du verhüllt? Warum wird "dieser dankbaren frommen Seele der Mai genommen und die ganze "Schöpfung? — Und sie wirst vergeblich den Blick der Liebe auf die "Mutter und auf die Freundin und — o Gott! — sie weiß nicht, wo "sie stehen." —

Aber der Borhang des Mondes flatterte bald seitwärts, und sie lächelte den Schimmer heiter an, wie der blinde Milton in seinem ewigen Gesange die Sonne, oder wie ein Irdischer den ersten Glanz nach dem Leben. —

Eine Nachtigall, die bisher zwischen weiten Blumen einem leuchtenden Wilrmchen nachhüpfend den Tönen im Zimmer nur mit einzelnen Wildrusen und Nachschlägen der Freude geantwortet hatte, slog Lianen näher, und die geslügelte Zwergorgel riß auf einmal alle Flötenregister heraus, daß Liane im Vergessen ihrer Blindheit niederblickte, und Albano erschrocken zurücktrat, als sehe sie auf ihn. Da wurde unter den Tönen des Bruders und der Nachtigall ihr blasses, gleich der weißen Federnelke auf den Wangen leicht geröthetes Angesicht zart vom matten Blütenroth der Rührung überdeckt — die Angenlieder zuckten öster über die glänzenden Augen hin — und endlich wurde der Glanz eine ruhige Thräne — es war keine des Schmerzes, noch der Freude, sondern jene sanste, worein die Sehnsucht des Herzens überquillt, wie im Frühling überfüllte Zweige unverwundet weinen. —

— Im Menschen wohnt ein rauher blinder Zpklope, der allemal in unsern Stürmen zu reden anfängt und uns Zertrümmerung anräth; surchtbar regte sich jetzt in Zesara die ganze ausgewachte Kraft der Brust, der wilde Seist, der uns auf Kunturssittigen vor Abgründe schleppt, und der Zpklope rief laut in ihm: "stürze hinaus — knie vor sie — sag' ihr "dein ganzes Herz — was ist's, wenn du dann auf ewig verloren bist, "hast du nur einen Laut dieser Seele vernommen — und dann kühle "und opfere dich in den kalten Quellen zu ihren Füßen." — Wahrlich, er dürstete nach dem frischen Bassin, worein die Fontainen zurücksprangen — Aber ach vor dieser Sansten, vor dieser Gequälten und Frommen! — "Nein, sagte der gute Geist in ihm, verwunde sie nicht wieder wie ihr "Bruder — o schone, schweige, ehre; dann liebst du sie."

Hier trat er heraus in die erleuchtete Erde wie in einen Himmelssfaal und nahm den offnen Sonnenweg, aber leise, vor den Fontainen vorliber. Als er vor ihr vorbeiging, brach auf einmal die Arkade aus Tropsen, die sich halb vergittert hatte, zusammen, und Liane stand wolkenlos wie eine reine Luna ohne Nebelshof im tiesen Himmelsblau; eine glänzende Lilie\*) aus der zweiten Welt, die sich selber das Zeichen ist, daß sie bald in diese sliehe. — D sein Herz voll Tugend empfand erschütstert die Nähe der fremden; und mit allen Zeichen der tiessten Verehrung ging er vor dem ruhigen Wesen vorliber, das sie nicht bemerken konnte.

Erst als ihm mit jedem Schritte ein Himmel entsallen war, und er endlich keinen mehr hatte, als den über sich: wurd' er ganz sauft und freuete sich, daß er nicht kühner gewesen. — Wie glänzt ihm jetzt die Erde, wie nähert sich ihm der Sonnenhimmel, wie liebt sein Herz! — O noch nach vielen Jahren einst, wenn dieser glühen de Rosengarten der Entzilchung schon weit hinter deinem Rücken liegt, wie wird er dir, wenn du dich umwendest und darnach blickst, so sauft und magisch als ein weißes Rosenparterre der Erinnerung nachschimmern! —

<sup>\*)</sup> Sonst glaubte man, daß eine im Chorstuhl liegende Lilie den Tob bessen bedeute, dem er gehörte.

## Siebente Jobelperiode.

Albano's Eigenheit — das Nestelfnüpfen der Politik — der Herostrat der Spieltische — väterliches mandatum sins clausula — gute Gesellschaft — Hon Bouverot — Lianens Gegenwart des Geistes und Körpers.

#### Sechennbbreißigfter 3hfel.

—— Wäre der Lehnprobst von Hasenresser nicht, sondern nur meine Phantasie: so wilrd' ich gewiß in meiner Historie fortsahren und der Welt als wahr berichten (und das ganze romantische Schreibgelag ließe sich darauf todtschlagen), Albano sei am andern Morgen blind und taub hinter der breit vorgebundenen Binde des Bandagisten Amor dort gesessen — er habe nicht mehr über süns zählen können, außer Abends, an der Glock, um nachher das Fronlay'sche Wasserhäuschen magisch zu umkreisen wie einer, der das Feuer besprechen will, das sich ihm nachschlängelt — aus den beiden Blaselöchern, womit sentimentale Wallsiche sich öffentlich ausweinen in Buchläden, hab' er beträchtliche Ströme ausgespritzt — übrigens hab' er Lein Buch mehr angesehen (ausgenommen einige Bogen im Buche der Natur) und keinen Menschen mehr (einen blinden ausgenommen) — ,, und unter diesen meinen "Wundzettel erotischer Wundsieder (wilrd' ich am Schlusse meiner Lüge "sagen) setzt wol offendar die Natur ihr Sekrets-Insiegel."

Das thut sie nicht, sagte Hafenresser — nichts wie verdammte Litgen sind's; die Sache ist vielmehr so:

Zesara schlich kein zweitesmal mehr in Froulay's Garten; eine stolze Schamröthe überflog ihn schon bei dem Gedanken an die peinliche, mit der er das erstemal einem mißtrauischen oder fragenden Ange aufgestoßen wäre.

Aber auf diese Weise blieb ihm vor der Heilung die liebe Seele ver= hüllt wie ihr der Mai; und er qualte sich still mit Berechnungen ihrer Leiben und mit Zweiseln an ihrer Kur. Er schämte sich der Freude während ihrer Trauerzeit und verbot sich den Genuß des Frühlings und den Besuch von Lilar; ach er wußte ja auch, es würde durch den liebens den Frühling und durch das Lilar, wo sie so viele Freuden und die letzte Wunde empfangen, sein Herz zu unbändig werden und zu voll.

Sein Durft nach Wiffen und Werth, sein Stolz, ber ihm bei bem Bater und seinen beiben Freunden in einem rühmlichen Lichte zu stehen gebot, trieben ihn in seine Laufbahn hinein. Mit allem ihm eignen Feuer warf er sich über bie Jurisprubenz und machte keinen anbern Weg mehr als ben zwischen bem Hörsaale und bem Studierzimmer. Eifer zwang ihn ein eigenthümlicher Trieb nach Kompletierung; alles Unvollendete war ihm beinahe ein physischer Gräuel; ihn schmerzten befekte Sammlungen — abgebrochene Monatsschriften — eingeschlafne Prozesse — Bibliotheken, weil er sie nie auslesen konnte — Leute, die als Mzeisisten starben, ober in Bau=Planen, ober ohne ein abgerlindetes Denkinstem, ober als Gesellen, Tuchknappen und Schuhknechte — und sogar Augusti's Flötenblasen, ber's nur so beiher mittrieb. Es war viefelbe Stärke, womit er Psyche's Flitgelpferde den Zügel straff hielt und womit er ihm bas Spornrad einstieß; schon als Kind hatte er biese Stärke an ber Zurückhaltung bes Athems, ober am peinlichen Pressen einer wunden Stelle versucht — und beim Himmel! figilrlich that er ja nun beibes wieder. In ihm wohnte ein mächtiger Wille, ber blos zur Dienerschaft ber Triebe sagte: es werbe! Ein solcher ist nicht ber Stoi= zismus, welcher blos über innere Missethäter ober Hämlinge ober Kriegsgefangene ober Rinder gebeut, sondern es ist jener genia= lisch=energische Geist, ber bie gesunden Wilben unsers Busens bingt und bändigt, und der königlicher zu sich, als ber spanische Regent zu andern, fagt: Ich, ber König! -

— Ach freilich — wie konnte seine warme Seele anders? — stand er oft in der Nachmitternacht am luftigen Fenster und schauete voll Thränen auf die weiße Madonna des ministerialischen Pallastes, die der reine Mond versilberte. Ja am Tage zeichnete er oft in sein Souvenir (zufällig war's ein Springbrunnen und eine Gestalt bahinter, weiter nichts) — ober er las im Messias (natsirlich fuhr er in bem Gesange fort, ben er schon bei ber Ministerin angesangen) — ober er belehrte sich siber Nervenkrankheiten (war er bei seinem Studieren bagegen gedeckt?) — ober er ließ das Feuer seiner Finger über die Saiten lausen — ja er hätte nichts als Rosen gepflückt, obwol mit Dornen, wäre ihre Blütezeit gewesen.

Und diese seufzende schwille Seele mußte sich verschließen! Der war schon in Sorge, jede Taste werde eine Schriftpunze, das Alavier ein Letternkasten und alle Handlungen verrätherisch eleserliche Worte. Denn er mußte schweigen. Die erste junge Liebe hat wie die der Geschäftsleute (die chursächsischen ausgenommen) keine Sprachwerkzeuge, höchstens eine tragbare Schreibseder mit Dinte. Nur die Weltleute, die ihre Liebeserklärungen eben so wiederholen wie Schauspieler, sind im Stande — und aus gleichen Gründen — sie eben so zu publizieren wie diese. Aber in der heilgern Zeit des Lebens wird das Bild der geliebtesten Seele nicht im Sprach = und Vorzimmer, sondern im dunkeln stillen Oratorium ausgehaugen; nur mit Geliebten spricht man von Geliebten. Ach er hörte über seine Hinmelsbürgerin ungern sogar andre reden; und er entwich oft (mit dem innern Rauchopseraltar in sich) aus dem Zimmer, worin man sür sie eine Rauchpsanne mehr voll Kohlendamps als Wohlgeruch herumtrug. —

#### Siebenundbreißigfter Byfel.

Man erwartete in Pestitz jeden Tag die Zurlickfunst des beutschen Herrn, Mr. de Bouverot, der in Haarhaar an die sest skizierte Bersmählung zwischen Luigi und einer Haarhaarschen Prinzessen, Isabella, die setzte retouchierende Hand gelegt. Augusti war ihm nicht gut und sagte sogar, Bouverot habe keine honnêteté\*); und erzählte Folgendes, aber mit der weichen Ironie eines Weltmannes.

<sup>\*)</sup> Honnstete schließet in ben höhern Ständen Morden, deshonnstete, Lügen 2c. völlig aus; ausgenommen in einem gewissen Brade.

Vor einigen Jahren wurde Bouverot in Kapitel-Streitigkeiten vom Haarschen Hofe\*) nach Rom an ben Pabst versand; gerabe zur Zeit, wo auch Luigi ben gewöhnlichen Römerzug ber Fürsten that mit seinen Römer = Zinszahlen. Nun wollte Haarhaar — bas eigentlich icon chapeaubas geht mit bem Hohenfließer Fürstenhute und bas alle mögliche offizinelle Aussicht hat, ihn aufzusetzen — eben barum nicht gern ben Anschein geben, als seh' es bas Erlöschen bes Hohenfließer Stammes mit kalten Augen an, um so mehr, ba eben ber Stammhalter Luigi gleich in ben ersten Jahren fein Belb von nervojer Bedeutung war. Ja bem Haarhaarer Hofe mußte baran liegen, bag ber gute bilnne Stamm = Berbstflor wo möglich anders wieberfame, als er ausgezogen war; und eben aus solchen Grunden war von jenem dem Deutsch = Herrn beimlich aufgetragen, bergestalt über alle seine Freuden und Leiden als maître de plaisirs, zumal bei maîtresses de plaisirs — zu walten und zu wachen, bag man damit zufrieden wäre. War inzwischen Abiturient icon als Fötus eingesessen, so wurd' er leiter gar zum punctum saliens ausgeschliffen zurückgefahren, besonders da er burch mehre Bocks = und andere Sprünge durch den Reif der Lust verdorben war zu einem Ritter= sprunge. Es kann möglich sein , bag ber Deutsch = Herr ber Berjüngung bes Kürsten zu sehr entgegenging; ja er kann's ber jungmachenben Bundereffenz bes Marquis d'Aymar \*\*) nachgethan haben, welche eine alte unschuldige Dame, die vom Elixir mehr versalbte, als gegen ihre Jahre nöthig war, burch bas übermäßige Berjüngen zum kleinen Kinbe einzog. — - Kurz, burch biesen Kreuzzug hinter bem Kreuzherrn Bouverot wird einmal — wie öfters burch Kreuzzüge — ber Hohenfließer Fürstensessel offen zu rechter Zeit, und Haarhaar setzt sich barauf. — —

Ich gestehe ungern, daß Albano anfangs — weil bei aller seiner Scharssicht seine Reinheit eben so groß war — das Faktum nur versworren faßte; als er's aber begriff, war's für ihn pharmazentisches

<sup>\*)</sup> Dieser Hof ist katholisch, aber das Land lutherisch, und zu bieser lettern Konfession bekennt sich auch ber Hohenfließer.

<sup>\*\*)</sup> S. bes Grafen Lamberg Tagebuch eines Weltmannes.

Manna, wie für Schoppe israelitisches. "Der Kreuzherr (sagte "dieser) trägt sein Kreuz nicht umsonst — es thut ihm eben so viel Dienst "wie den Häusern in Italien ein daran geschmiertes, es darf beide keine "Seele anpissen, ob man's gleich in Rom vor jedem Borzimmer mag." —

Nicht lange barnach gingen unsre drei Freunde in der Stunde, wo die Wagen lärmend zum Thee und Spiele rollen, auf der Gasse, als man vor ihnen eine Sänfte mit dem Sitze rückwärts, worin gleichwol jemand saß, vorübertrug. "Du heiliger Bater! (rief Schoppe) da drin-"nen sitzt der leibhafte Zefisio aus Rom, der mich irgend einmal durchs"prügeln nuß."— "Leise, leise! (sagte Augusti) das ist der deutsche Herr; "Zesisio ist sein arkadischer Name\*)."— "Nun so freu' ich mich besto "mehr, daß ich mit der Rothnase einmal herzlich schlecht umsprang" sagt' er und kehrte um und begleitete mit untergesteckten Armen die Sänfte sast zehn Schritte weit, um den Bogel des Bauers besser zu beschanen, die dieser die Borhänge vorriß. Albano ertappte darin im Borlibereilen nur einen scharsen gleich einem Dolche gezognen Blick und einen rothglimmenden Nasenknops.—

Schoppe kam wieder und erzählte die Händel in Kom. Nämlich gegen alle Tobsünder, Blutschuldner und Sündenbälge trug er keinen so bittern Ingrimm als gegen Prosessions Bankhalter, Croupiers und Grecs; er sagte, hätt' er ein Raupeneisen, womit er dieses Gewürm von der Erde wegschaben, oder eine Kochenille Mühle, worin er es zerknicken könnte, er thät' es ganz lustig; "o Himmel (rief er dann aus), "hielt' ich vollends über den ringelnden verwickelten Burmstock gerade meinen ausgestreckten Fuß (und wäre auch das Podagra daran), freudig "stieß ich ihn darein und träte den Bettel aus." — Was er aber konnte, that er. Da er sein eigner Reisediener und eine in ganz Europa hin = und hersahrende Lauserspinne war: so hatt' er recht ost die Freude, diese Pharao Blattwickler und Blattminierer unter die Finger zu bekommen

<sup>\*)</sup> Wer in die Afabemie der Arkadier tritt, nimmt einen arkadischen Namen an.

— ihr Schein = Genosse zu werden — ihre Ariegslisten einzulernen — und dann irgend ein Feuerrad in ihre zischende Schlangenhöhle zu rollen. Ich din nicht näher unterrichtet, ob man es in Leipzig weiß, wer der Rädelssührer war, der vor kurzem in der Messe eine Vexier = Polizei mit Schein = Stadtknechten spielte und eine Bank aushob; — wenigstens waren die Banquiers darüber irrig, weil sie den andern Tag der wahren Polizei auswarteten und um einige Indulgenzen und Un = Rechtswohltaten anbettelten; aber ich bin hier im Stande, den Diebssänger zu nennen: Schoppe war's gewesen. — Die Beute legt' er meistens zu neuen Fladderminen unter Pharao = Tischen an.

Mit Zesisso hatt' er's anders gekartet. Er trat vor bessen Bank und sah einige Minuten zu und belegte endlich ein Blatt mit einem Schildsouisd'or. Es gewann, und er zeigte hinter der Karte eine lange Kolle von Louis. Bouverot wollte diese Rolle nicht bezahlen; "er habe (sagt' er) nichts gesehen." Wozu sitzt Ihr Croupier denn dort? sagte Schoppe und erklärte sie für Betrüger, wenn sie nicht zahlten. Man zahlte ihm, um größern Schaden zu vermeiden, den Gewinnst. Er nahm ihn kalt und schied mit den Worten an die Pointeurs: "meine Herren, "Sie spielen hier doch mit ausgemachten Betrügern; aber blos weil ich "sie kenne, haben sie mich bezahlt." Unter dem Steif= und Blaswerden der Interessenten ging er langsam mit seiner breitschultrigen gedrungnen Figur und mit seinem Knotenprügel unversehrt davon. —

Augusti wünschte von Herzen — ber Berfolgung wegen — daß Bouverot den Bibliothekar nicht mehr keune. Zu Hause sanden sie eine Einladung vom Minister auf Thee und Souper: "die arme Tochter! "(sagte Augusti) dieses Bouverot wegen muß die Halbblinde morgen an die Tasel." — Indeß sieht sie doch unser Idngling endlich wieder, und nur ein Frühlingstag sondert ihn vom thenersten Wesen ab! — Hat Augusti Recht: so trisst meine Bemerkung hier ein, daß ein guter Filou immer der motivierende Hecht wird, der den frommen Karpsenstat der Stillen im — Teiche zum Schwimmen bringt; die versteckte Blattermaterie, die kalte Kinder auf einmal lebendig macht.

#### Achtunddreißigfter Byfel.

Lianens Augen heilten, aber nur langsam; die Natur wollte sie nicht auf einmal aus ihrem disstern Kerker in die Sonne führen; jetzt konnte sie erst, wie die Philosophen, mehr Licht als Gestalten erkennen. Gleichwol gab der Minister den Kabinetsbeschl, sie müsse übermorgen die Harmonika spielen, bei dem Souper erscheinen und sogar den Salat machen und dabei ihre Blindheit maskieren. Er befahl zuweilen unmögsliche Dinge, um so viel Ungehorsam zu finden, als sein Zorn zum Besstrasen brauchte; gewisse Leute sind den ganzen Tag schon im voraus voll Aerger sür irgend eine Zukunst, gleich dem Urinphosphor, der immer unter dem Mikroskope kocht, oder den Eisenhütten, worin jeden Tag Feuer auskommt.

Die Ministerin sagte bazu ein sanstes sestes Nein. Ueber die Harmonika, sagte sie, habe sie in seinem Namen den Doktor gefragt, der es streng verboten, und das Uebrige sei eine Unmöglichkeit. Hier konnt' er schon, so gut wurd' es ihm, liber mehre Dinge ungehalten werden, besonders liber das Fragen des Doktors, das aber gar noch — nicht geschehen war; er wurde toll genug und schwur, er handle nach seinen Prinzipien und frage den Teufel nach frem den.

Dieses Prinzip war dasmal der deutsche Herr. Die obige Anekdote nämlich — Bouverots Fürsorge für den reisenden Erbprinzen — oder die Absicht dabei war an beiden Hösen assamblées und taselfähig, und nur dem Fürsten Luigi verdeckt; denn an Thronen gibt es fast für niemand Geheimnisse (kaum sür seine Frau) als für den, der darauf sitzt, wie in Schallgewölden die Leute in sernen Winkeln alles laut vernehmen, nur der nicht, der in der Mitte steht. Der deutsche Herr war also im Hohensließer Systeme die wichtige Pfortader und Lungenpulsader, wos mit auch Froulap sich wässern wollte. Dieser mußte durchaus der Gegenswart und der Jukunst, oder zweien Herren dienen, von denen der Haarshaarer sehr bald seiner werden konnte.

Bouverot war nicht blos an Froulay ben Minister, sonbern auch

den Bater geknüpft; ein Mann wie er, der sich aus Italien ein ganzes Kunstkabinet nachsahren lässet, und bessen Kunst-Kenntnisse eben ihn und den Fürsten so lange verknüpsen, mußte eine Madonna von solcher Karnazion wie Liane und aus der römischen Schule und die noch dazu von der Leinwand abgelöset sich als eine volle athmende Rose bewegte, ein solcher mußte dergleichen zu schätzen wissen. Heirathen kount' er die Rose nicht wollen, da er deutscher Herr war.

Er hatte sie seit seiner welschen Reise nicht gesehen — ber Graf auch nicht — beiben wollte fie ber Minister zeigen als eine Zahlperle von besonderer Weiße und Figur. Froulay hatte — was überhaupt öfter ift, als man benkt — gleich viel Gitelfeit und Stolz; biefen gegen Tabel, Aber ich müßte nun ein Turnierbuch schreiben, um jene für bas Lob. fein Toben, Rennen, Lanzenstoßen in einem Gefechte, wo er unter ben Fahnen ber Feinbschaft, ber Eitelkeit und Habsucht biente, nur zum Theil auf die Nachwelt zu bringen. Er war so wenig todt zu jagen als ein Wolf. Alle Waffen waren ihm gleich, und er nahm immer schärfere In ben alten gerichtlichen Zweikampfen zwischen und giftigere. Mann und Frau stand gewöhnlich ber Mann bis an ben Magen in einem Loche, um seine Stärke zur weiblichen herabzubringen, und fie folug gegen ihn mit einem in einen Schleier gewickelten Stein; in ben ehelichen aber scheint ber Mann im Freien zu stehen und bie Frau in ber Erbe und hat oft nur ben Schleier ohne ben Stein. -

— In diesem Gesechte stellte sich ein glänzender Friedensengel zwischen beide und sing die Wunden auf, nämlich Liane. Die Tochter, die eine schwärmerische Liebe für die Mutter und die weibliche Achtung des stärkern Geschlechts sür den Bater hatte, und die so unendlich unter dem Zwiespalte litt, siel der Mutter um den Hals und dat sie, ihr das zu erlauben, was der Bater sodere — sie wolle alles gewiß so machen, daß man nichts merke, sie wolle sich recht anstrengen und vorher besonders üben — ach er werde sonst ihrem armen Bruder nur noch ungewogner — diese Uneinigkeit blos ihretwegen sei ihr so schmerzlich und vielleicht schädlicher als das Harmonika-Spiel.

"Mein Kind, Du weißt (sagte die Mutter, denn jetzt hatte sie "gestagt), was gestern der Arzt gegen die Harmonika gesagt hat; das "andre kannst Du wagen!" Liane küßte sie freudig. Man mußte sie zum Bater sühren, damit sie vor ihm die Freude ihres Gehorsams laut machte. "Ich dank' Euch's mit dem Henker (sagt' er sanst), es ist Eure versluchte Schuldigkeit." — Sie ging mit zerstobener Freude, aber ohne große Schmerzen; sie war es schon gewohnt.

#### Mennundbreißigfter 3pfel.

Der Lektor bat Albano noch auf dem Wege zum Minister, das Feuer seiner Behauptungen und seiner Pantomime zu mäßigen. Er machte ihm vom Hauskriege nur so viel bekannt, als nöthig war, damit er nicht Lianen durch den Wahn der Heilung in Verlegenheit setze. Als sie ins Spielzimmer traten, war schon alles im Feuer.

Da ihm jetzt niemand präsentiert wird: so muß ich es thun; es sind Jünger (wenigstens Zwölfte) des Ministers.

Zuerst stelle ich dir den H. Justizpräsidenten von Landrock vor, eine gute Apothekerwage der Themis, die Skrupel auswägt und worin keine falsche Gewichte liegen, aber was eben so schlimm ist, viel Schmutz, Reste und Rost. Die am L'Hombretisch daneben sind die Herren und Frauen von Ben, Flöl und Kob, glatte seine Seelen, die wie Mineralien in Kabinetten auf der Schauseite abpoliert sind, nur aber auf der versborgnen Basis noch eckig und kratzend.

Geh mit mir an den Eingang des andern Zimmers; hier hab' ich dir zu präsentieren den jungen, aber setten Domherrn von Meiler, der, um seinen innern Menschen mit einem dicken warmen äußern zu bekleiden und auszuschlagen, jährlich nicht mehr Bauern abzurinden braucht, als der Russe Lindenstämme für seine Bastschuhe abschindet, nämlich 150.

Das Zimmer, worein du siehst, präsentier' ich dir als ein Fliegensglas voll Hosbeiente, die, um ins himmelreich zu kommen, nicht blos Kinder, sondern gar Embryonen von vier Wochen wurden,

die bekanntlich aussehen wie Fliegen; sie wollen, wenn Swift von seinen Bedienten nichts begehrt als das Zumachen der Thüren, nichts von ihrem Brodherrn als das Offenlassen berselben.

Ich habe die Ehre, dir dort — es ist der, der nicht spielt — den H. Kirchenrath Schäpe, der Oberhosprediger werden will, vorzustellen, einen weichen Halunken, der die Samenkörner des göttlichen und mensche lichen Worts wie Melonenkerne (sie sollen dadurch früher in den Herzen aufgehen) so lange in gezuckertem Weine einweicht, dis sie in jenen versfaulen; ein geistlicher Herr, der in seinem Leben nie andre Bitten that als die beiden, die er stets abschlägt, die vierte und die fünste. —

— Aber ber Lektor wird dir im Fenster ja alle Herren und Damen kalt, leise und ohne Pantomime nennen. Jetzt führt dich der Minister selber einem spielenden Herrn mit einem Kreuze zu, der Wasser mit Salpeter trinkt und immer den dürren Mund beleckt; es ist Bouverot — jetzt steht er vor dir auf, betrachte das kalte, aber kecke und schneidendsgeschlissen Auge, dessen Winkel eine offne Blechscheere oder aufgestellte Falle scheinen — die rothe Nase und den harten lippenlosen Mund, dessen röthliche Kredsscheere sich abgewetzt zusammenzwickt — das aufgestüllpte Kinn und die ganze stämmige seste Figur. Albano überraschet ihn nicht, er hat alle Menschen schon gesehen und er fragt nach keinem.

Der Minister erquickte ben in sich verworrenen Jüngling mit der Berheißung, bei dem Souper werd' er ihm seine Tochter vorstellen. Er bot ihm ein Spiel an; aber Alban versetzte mit einem zu jugendlichen Atzent: er spiele nie. —

Er konnte nun die Spieltischgassen durchstreichen und alles besehen, was er wollte. In einem solchen Falle postiert man sich, wenn man niemand in der Gesellschaft ausstehen kann, gerade vor oder neben das Gesicht, das man am meisten anseindet, um sich über jedes Wort und jeden Zug des Gesichts heimlich zu erärgern. Albano hätte viele Gesichter gehabt, die wenigstens in einem kleinen Grade nicht zu leiden waren und zu denen er sich hätte stellen können — ja es wären keine hinlängliche Gründe anzugeben, warum er nicht einen gewissen aus-

gespelzten eingetrockneten Kleisteraal, einen Schwächling voll Impertinenz in einem fort angesehen hätte, ba dieser mit einer Flügelbrille die aufgehenden Kartengestirne observierte, indes Albano die Fühlhörner seiner Sehnerven bis zu den Kartenfarden des zweiten Zimmers ausstrecken konnte — es wären keine Gründe dagewesen, wäre nicht der deutsche Herr dagewesen; vor diesen mußt' er sich stellen; von diesem wust' er das Meiste und Schlimmste; dieser stand ja mit Schoppe in weiter Verdindung, sogar mit Lianen — Verdammt! neben gewissen Gesichtern krilmmen und mausern sich die Seelenschwingen, wie neben Ablerkielen Schwanen = und Taubensedern zersallen; allen schuldlosen Gesühlen in der so geräumigen Brust Albano's wurd' es so unruhig und eng wie einem Taubensluge, in dessen Schlag man einen Itisschwanz geworfen.

Ich barf es nicht verhehlen, er murrte und grollte innerlich über alles, was der Mann that und hatte — dieser mochte nun Finger tragen, deren Spitzen sein geschabet waren sür das Pharaospiel, und deren Nägel von einem ganz noch schlimmern Hazardspiele sich etwas abzeblättert hatten — oder er mochte zuweilen durch die Haare der Augenzbrannen blicken — oder (nur Einmal) eine Milcke durch ein schnelles Schnappen der Lippen erquetschen wie die Fliegenfalle — oder bald eine deutsche, bald eine gallische Zeile sagen, was ich doch von guten Zirkeln erwarte, indeß nur schlechte kein deutsches Wort vorbringen, wenige solche wie Lansquenet, canif (Kneis), dirambrot (Vier am Brod) ausgenommen — — genug, er dachte immer an Schoppe's schönen Ausspruch: "es gibt Menschen und Zeiten, wo einen rechtschaffenen "Mann nichts mehr erquicken könnte als — Prügel, die es gäbe." Duellieren ist eben so gut, meinte der Graf.

Indeß muß er hier entschuldigt werden durch eine Autorität. Nämlich selber Schreiber dieses — sonst ein so weiches warmes Schwanen= fell — wurde immer zu einem völligen Kampshahne hinter Spiel-Sesseln und spreizte den kratzenden struppigen Flügel weiter auf, je länger er milßig zusah; der Grund ist der, weil man überhaupt nur die Men= schen immer leiblicher und besser findet, mit denen man einersei treibt und will.

Albano wünschte sich herzlich seinen Waffenbruder Schoppe her; er ging zwar oft zu Augusti, sich auszuschütten; aber dieser linderte stets; ja er schnitt ihm durch die Verslechtung mit dem Kirchenrathe die Geslegenheit ab, seine jugendliche unerfahrne Seele Horchern zu verrathen. Auch wählte der Lektor nachher auf eine halbe Stunde — was Haussfreunde oft thun in Abwesenheit der Hausfreundinnen — letztere (die Abwesenheit).

Der Graf stand einige Zeit hinter Bouverots Sessel und sah in einen innen mit grotesken Bilbern lackierten sinesischen Spiegel, und veränderte seine Stellung so lange, bis er darin Zesisso's Gesicht hart neben einem gemalten Drachen stehen hatte zur bloßen Vergleichung — das alles siel vor, aber mit immer stärkern Herzschlägen sür Lianen unterbrochen — als die Bedienten die Thüren öffneten zu dem Speisesaale, und ihm nun das Herz dis zum Schmerzen pochte, und seine ohnehin so jugendlich sblühende Gestalt ganz voll Rosen der frohen und verschämten Röthe hing.

## Bierzigster 3hfel.

Schnellathmend und glühend machte er sich in die bunte Wandel-Reihe mit irgend einer alten Dame hinein, die ihn eitel misverstand und auf einmal als eine Armschnalle mit Ressort an seinem Arme hing und die nichts von ihm erhielt als — Antworten. Mit durchsliegenden Blicken trat er in den hellen wie aus Licht frystallisierten Saal voll Köpfe. Er antwortete eben, als er im Tumulte hinter sich das leise Wort vernahm: "ich höre ja den Bruder" — und sogleich die leisere Widerlegung: "es ist mein Gras." — Er drehte sich um — zwischen dem Lestor und der Mutter stand die liebe Liane, der verschämte, erschrockne blasrothe Engel im schwarzen Seidenkleide, das nur der blinkende Frühlingsreif einer silbernen Kette liberlief, und mit einem leichten Band im blonden Haar. Die Mutter stellte sie ihm vor, und die zarte Wange blühte röther auf — benn sie hatte ja die gleichen Stimmen des Gastes und des Pruders vermengt — und sie schlug die schönen Augen nieder, die nichts sehen konnten. Uch Albano, wie zittert dein Herz so sehr, da die Vergangensheit zur Gegenwart, die Mondnacht zum Frühlingsmorgen wird, und da diese stille Gestalt in der Nähe noch allmächtiger wirst als in sedem Traume! — Sie war ihm zu heilig, als daß er vor ihr über die scheinsdare Heilung hätte lügen können; er schwieg lieder — und so kam der wärmste Freund ihres Lebens zum erstenmale nur verhällt und stumm zu ihr.

Der Lektor sührte sie bald weg an ihren Sitz unter dem zweiten Lisstre — ihr gegenliber saß die Mutter (wahrscheinlich darum, damit die gute unwissende Tochter, die doch nicht immer die Augenlieder senken konnte, diese freundlich und mit Anstand gegen ein geliebtes Wesen heben durste) — der deutsche Herr, als Bekannter, setzte sich ohne Weiteres zu ihrer Rechten, Augusti zur Linken — Zesara als Graf kam oben weit hinauf neben die höchste Dame. —

Der Henker hol's! — das ist leider so oft mein eigner Fall! Ich behaupte oben den Shrenplatz — und bemerke unten eine Meile von mir die Tochter, aber als Myop nur halb, und kann den ganzen Abend nichts machen. — Rangiert mich doch ungescheuet hinunter zu ihr — ihr habt mit nichts weniger als einem aufgeblasenen Manne zu thun — warum sollen denn auf der Erde, wie im Himmel, gerade die größten Wandelssterne am weitesten von ihrer Sonne absitzen? —

Ich ziehe jetzt die Leser an des Ministers Tafel, nicht um ihnen die ministerialische auf Habsucht eingeimpste Pracht ober seinen zwischen das Parallellineal der Etiquette eingesperrten Ehrentanz oder auch dessen Familienwappen zu zeigen, das auf jedem Wärmteller und Salzsaß und mit dem Eise und Sense herumgegeben wurde — uns sei die Allgegenswart des Wappenwerks auf seinen Blumentöpfen, Hemden, Bettschirmen, Hunds – Kravatten und Gedanken genug — sondern der Leser soll jetzt nur auf meinen Helden sehn.

Sehr sticht er hervor. Ueber einen solchen Ankömmling hat man in einer Residenzstadt noch früher als er dem Schwager das Trinkgeld gegeben, schon alles mögliche Licht der Natur und der Offenbarung; 19 Anwesende waren als seine moralischen Schrittzähler an ihm sestgemacht. Die Kühnheit seines Wesens und sein Rang ersetzen bei ihm die West; und diese vermiste man nirgends als darin, daß er keinen andern Antheil nahm als den stärksten, und daß er sich immer in allgemeine und weltbürgerliche Betrachtungen verlief. Aber seht doch — o ich wollte, Liane könnt' es sehen — wie die Rosenglut und das frische Grün seiner Gesundheit unter den gelben Maroden des Jahrhunderts glänzt, denen wie Schiffen an der afrikanischen Küste der Jugend alles zusammen-haltende Pech abgestossen war — und wie ihn das Wangenroth der geistigen Gesundheit, ein zartes immer wiederkommendes Erröthen (aus Sorge um Lianen) schmickt, indeß mehre Weltleute am Tische gleich der Baumwolle alle Farben leichter anzunehmen scheinen als die rothet

Er schauete und horchte, wider die Ordnung des Bisiten-Heils, zu sehr Lianen zu. Sie aß, unter dem höhern Roth der Furcht, sehlzugreisen, nur wenig, aber unbefangen; der Lektor sperrte ihr mit leichter Hand den kleinsten Irrweg zu. Was ihn wunderte, war, daß sie ein so empfindliches und so leicht weinendes Herz mit einer so unbefangnen Heiterkeit des Angesichts und des Gesprächs bedeckte — junger Mann, das ist dei den weichsten Mädchen ohne Schmerzen der Liebe kein Bedecken und Berstellen, sondern Genuß des Augenblicks und gewohnte Gefälligkeit! — Sie behielt so besonnen die (wahrscheinlich vorher gelernte) Rangordnung der bekannten Stimmen, daß sie ihre Antwort nie gegen eine falsche Stelle richtete. Sie blickte aber oft zu ihrer Mutter mit vollen Augen auf und lächelte dann noch heiterer, aber nicht um zu täuschen, sondern aus rechter herzlicher Liebe.

Anlangend ihren Salat, so würde die beste und taselfähigste Leserin, die ihn mischen sehen, mehre Gabeln davon nehmen. Ungemein gut ließ es, da sie ernster und röther vor der blauen Himmels=Halbkugel aus Glas die Handschuhe abzog — mit weißen Händen und mit geschmeidigen

Bean Baul's fammtl. Berfe. XV.

151 /1

Armen, ohne eine seidne Falte, zwischen dem gläsernen Blau und seidenem Schwarz im Grünen arbeitete — bedächtlich nach dem Essig = und Oelsgestelle sasset und so viel zugoß, als ihre Uebung (und der verzifferte Rath des Lektors; wenigstens scheint mir's so) gebot. — Beim Himmel! das Machen ist hier der Salat; und der eitle Minister, der sich nicht auf Gemälde verstand, hatte viel Einsichten in Dingen, die zu Gemälden taugten.

Die Mutter schien kaum auf die Blätter-Mengerei hinzusehen. —— Dem Grafen schien heute die Ministerin nur Welt und keine fromme Strenge zu haben; aber er kannte noch nicht genug jene hellen Weiber, die Feinheit ohne Witz, Empfindung ohne Fener, Klarheit ohne Kälte haben; die von den Schnecken die Fühlhörner, die Weichheit, die Kälte und den stummen Gang entlehnen und die mehr Bertrauen verdienen und sodern als erhalten.

Nun trat Zesisso als ein Engel unter brei Menschen im seurigen Ofen ein, aber als ein schwarzer. Dem Grasen war bessen Nahesitzen und jedes Wort zu ihr ohnehin eine Kreuzigung — nur von ihr zu ihm mit dem Blicke zu gehen war schon ein Jammer, wenig verschieden von dem, den ich haben würde, wenn ich in Dresden einen Tag im Antikens Olymp der alten Götter zubrächte und dann bei dem Herausgehen in ein Resettorium voll geschwollner Mönche, oder in ein Naturalienkabinet voll ausgestopster MalesikantensBälge und einmarinierter Fötusskanker geriethe. — Indes wurde er doch dadurch bernhigt — nach meiner Meisnung nur getäuscht — daß der deutsche Herr nicht neben ihr sprisch soderte, noch im Himmel ober außer sich war, sondern bei sich und ganz gesetzt und sehr artig. Auf keine Tauben, Gras — frage die Landwirthe — schießen die Habichte öfter nieder als auf glänzen der weißel —

Der deutsche Herr brachte jetzt eine Tabatiere hervor mit einem niedlichen Gemälde von Lilar und fragte Lianen, wie es ihr gefalle; ihm gefalle daran bas Sentimentalische vorzüglich.

Der Lektor erschrak, bog sich bem Dosenstücke entgegen und jagte einige Urtheile voraus, die tie Halbblinde in den ihrigen führen sollten;

aber nachbem fie bamit ein paarmal schief gegen bie Lichter und nabe vor ihren Augen vorbeigefahren war, kounte sie selber bas eigne fällen, baß bas von ber halbuntergesunknen Sonne angestralte Rind, bas unter bem Triumphbogen eine Blumenkette in die Sohe gieht, nach ihrem Gefühle "so gar lieblich" sei. Hier kam — und ich habe benselben Fall an einer halbblinden Frau von mächtiger Phantasie und offnem Runftsinne bemerkt — bie Anstrengung und ber Runstsinn ober bas geistige Auge bem leiblichen auf halbem Wege entgegen. — Die Dose wurde wie ihr Taback weiter prafentiert und stieg hinab zum Kunstrath Fraischbörfer bem jetzt die Kunstliebe bes neuen Fürsten und die Kunstgelehrsamkeit bes Günstlings neue Kronen aufsetzten; — er rügte nichts als bas Blütenweiß: "ber Frühling (fagt' er) ift wegen seines verdrieflichen "Weißes ein leeres Monochroma; ich habe Lilar nur im Berbste besucht." - "Wir können ja ben Nachtigallengesang auch nicht malen, und hören "ihn boch" fagte Liane beiter: er war ihr Lehrer und jetzt in ber malerischen Technologie sogar ihres Baters seiner. Ueber allen ihren Kenntnissen und innern Friichten und Blüten war bie Rose bes Schweigens gemalt; baran hatte fie ber gebieterische Bater überhaupt gewöhnt, und vor Männern besonders, in welchen fie immer kopierte Bater furchtsam ehrte. —

Als die Landschaft zu Albano kam und er jene Frühlingsnacht verstleinert vor sich hielt, wo ihm Lilar und der edle Greis so zaubernd erschienen — und da er berührte, was die liebe Seele angerührt — und da in der seinigen alle Wohllaute zitterten: so griff wieder der Teusel einen dissonierenden Septimenaktord:

"Der Fürst, gnädiger Herr, (sagte der Minister zum deutschen Herrn) "wurde gestern heimlich beigesetzt; schon in acht Tagen haben wir das "össentliche Begräbniß. Wir müssen eilen, weil die Suspension der "Hoftrauer so lange dauert, bis die Huldigung am Himmelfahrts-"tage vorüber ist." Ich bin zu feurig, mich über den ewigen Zeremonienmeister Froulap auszulassen, der auf der Sonne Laternensteuer eingetrieben hätte und Brückenzoll vor Parks- und Eselsbrücken; aber

13\*

Mbano, von so vielen innern Seiten - und Streislichtern geblendet — erinnert an Lianens Trauer über den alten Mann, an seinen Geburts - tag, an das Herz ohne Brust und an den Wahnsinn der Welt — war nicht im Stande, so sehr er sich vorgesetzt, in Sanstmuth und Lamms - kleidern vor Froulay zu erscheinen, letztere anzudehalten: sondern er mußte (und lauter als er meinte) gegen seinen Gegennachbar, den Kirchen-rath Schäpe, mit zu großer Jugend-Ergrimmung — (die durch das nach der Bruderstimme sehnssichtige Zuhören Lianens nicht kleiner wurde) sich erklären gegen viel — gegen das ewige todte Bezierleben der Menschen — gegen den zeremoniellen Hohn einer entselten Gestalt — gegen dieses Darben an Liebe blos aus Vorspiegeln derselben — ach, sein ganzes Herz brannt' auf seiner Lippe . . . .

Der redliche Schäpe, ben ich oben einen Halunken genannt, trat ihm mit mehren Mienen bei. — Aber ich gar nicht; Freund Albano! bu mußt erst noch lernen, daß die Menschen in Rilckscht der Zeremonien, Moden und Gesetze, gleich einem Zug Schafe, insgesammt, wosern man nur den Leithammel über einen Stecken setzen lassen, an der Stelle des Stades, den man nicht mehr hinhält, noch aus Vorsicht aufspringen; — und die meisten und höchsten Sprünge im Staate thun wir ohne den Stecken. Aber ein Jüngling wäre mittelmäßig, der das bürgerliche Leben sehr zeitig lieb hätte; so gewiß auch er und wir alle über die Fehler eines jeden Amtes zu bitter richten, das wir nicht selber bekleiden.

Die Gesellschaft hörte schweigend zu und wunderte sich aus Artig= keit nur innerlich; auf Lianens Gestalt trat weicher Ernst.

Man stand auf — die Enge verschwand — sein Eiser auch; — aber ich weiß nicht, kam es von der Trunkenheit des Sprechens oder des lies benden Anschauens, oder von einem jugendlichen Ueberspringen der Bissiten-Zäune — (von Mangel an Lebensart kam's aber nicht her) genug das Faktum ist nicht zu läugnen (und ich thu' auch am besten, es geradezu zu geben), daß der Graf die arme alte von ihm hergeführte Dame — Hafenresser weiß selber nicht, wie sie heißet — stehen ließ und, ich glaube unbewußt, zum Führen Lianen nahm. — Ach diese! Was soll ich sagen

von der magischen Nähe der geträumten Seele — vom leichten Aufliegen ihrer Hand, das nur der Arm des innern Menschen, nicht des äußern spürte — von der Kürze des Hinmelsweges, der wenigstens so lang hätte sein sollen als die Friedrichs = Straße? — Wahrhaftig, er selber sagte nichts — er dachte blos ans abschenliche Inhibitorial = Zimmer, wo ihre Scheidung vorfallen mußte — er zitterte unter dem Suchen eines Lauts. "Sie haben wol (sagte Liane leicht und offen, die gern die befreundete "Stimme, zumal nach der warmen Rede hörte) unser Lilar schon bes "sucht?" — "Wahrhaftig nicht, aber Sie?" sagt' er zu verwirrt. "Ich und meine Mutter wohnten gern in jedem Frühlinge da." —

Run waren sie im Scheide-Zimmer. Leider stand er so mit ihr, die nichts sah, einige Sekunden sest und sah geradeaus, willens, etwas zu sagen, dis die Mutter ihn ausweckte, die für ihre von dem ganzen Abend so genährte Liebe eifrig eine abgetrennte Stunde am Tochterherzen suchte.

— Und so war alles vorbei; denn beide schwanden wie Erscheinunsgen weg.

Aber Alban war wie ein Mensch, den ein herrlicher Traum verstässet und der den ganzen Morgen so innigsselig ist, aber ihn nicht mehr weiß. — Und wie, steht ihm nicht Lilar offen und sieht er's nicht gewiß, sobald nur Liane es auch sehen kann? —

Nie war er sanster. Der auswerksame Lektor legte in dieser warmen struchtbaren Säezeit einigen guten Samen ein. Er sagte, als sie mit einander noch in die Mondnacht heraussahen, Albano habe heute fast blos stachlichte und sperrige Wahrheiten vorgebracht, die nur erbittern, nicht erleuchten. — Zu einer andern Zeit hätt' ihn der Graf befragt, ob er's wie Froulay und Bouverot hätte machen sollen, die einander ganz tolerant Theses und Antitheses vortrugen wie ein akademischer Respondent und Opponent, die vorher bei einander logische Wunden und Pflasser von gleicher Länge bestellen — aber heute war er ihm sehr gut. Augusti hatte so delikat und liebreich für Mutter und Tochter gesorgt — er hatte ohne Schwärzen und Schminken viel Gutes, aber nicht hastig gesagt, und man hatte seinem Auseinandersetzen ruhig zugehört — er

hatte weder geschmeichelt, noch beleidigt. Albano versetzte also sanst: ,,aber erbittern ist doch besser, lieber Augusti, als einwiegen. — Und wem soll ich denn die Wahrheit sagen als denen, die sie nicht haben und nicht glauben? — Doch nicht den andern?" — Man kann jede sagen, sagt' er, aber man kann nicht jede Art und Stimmung, womit man sie sagt, zur Wahrheit rechnen.

"Ach!" sagte Albano und blickte hinauf; unter dem Sternenhimsmel stand wie eine Schutzheilige die Marmor Madonna des Pallastes sanst beglänzt — und er dachte an ihre Schwester — und an Lilar — und an den Frühling — und an viele Träume — und daß sein Herz so voll ewiger Liebe sei, und daß er doch noch keinen Freund und keine Freundin habe. —

# Adte Jobelperiode.

Le petit lever bes D. Sphex — Steig nach Lilar — Walbbrücke — ber Morgen in Arkabien — Chariton — Lianens Brief und Dankpsalm — empfindsame Reise burch einen Garten — bas Flötenthal — über bie Realität bes Ibeals.

#### Einundvierzigster 3pfel.

Ich bin in voriger Nacht bis gegen Morgen aufgesessen — benn ich kann keinen fremden Dechiffreur barüber lassen — um die Jobelperiode bis zum letzten Worte zu entziffern, so sest hielt mich ihr Reiz; ich hoffe aber, da schon das dünne Blätterstelet aus Hafenressers Hand so viel that, so soll jetzt das Blatt, wenn ich seine Abern mit Saftfarben und gleißendem Grün durchziehe, vollends. Wunder thun.

Mit dem Grafen stand es seit dem letzten Abend betrübt. Denn die dulbende bescheidne Gestalt, die er gesehen, glänzte, wie der Borsatz einer großen That, allen Bildern seiner Seele vor und in seinen Träumen und vor dem Einschlasen ward ihre holde Stimme die Philomele einer

Frühlingsnacht. — Dabei hört' er noch immer von ihr sprechen, besonbers den Physikus, der jeden Tag weitere Fortschritte der Augenkur verstündigte und zuletzt Lianens Abreise nach Lisar immer näher stellte — (Bon einer Geliebten aber hören, ist, sei es immer etwas Gleichgültiges, weit mächtiger als an sie denken) — Er hörte ferner, daß ihr Bruder sich seit der Ermordung ihrer Augen der ganzen Stadt entzogen, in welcher er nicht wieder erscheinen will als auf einem sogenannten Frenden pfer de bei der Fürstenleiche — Und um dieses Eden, oder vielmehr um die Schöpferin derselben, war eine so hohe Gartenmauer gezogen, und er ging um die Mauer und fand kein Thor. — —

Verhaßteres kenn' ich nichts als bas; aber in welcher Residenzstadt ist's anders? Schrieb' ich jemals einen Roman (wozu es keinen Anschein hat), das betheur' ich öffentlich, vor nichts wilrd' ich mich so hilten als vor einer Residengstadt und vor einer stiftsfähigen Heldin barin. Denn die Konjunkzion der obern Planeten trägt sich leichter zu als die Will Er ein Wort mit Ihr allein reben am Hofe ober bober Amanten. beim Thee oder bei ihrer Kamilie, so steht der Hof, die Theegesellschaft, bie Familie babei; will Er Ihr im Bart aufstoßen, so reiset Sie, wie bie sinesischen Auriere, boppelt, weil man ben Mäbchen gern bas Gewissen, wie die Natur alle wichtige Glieber, boppelt gibt, wie gutem Weine boppelten Boben; - will Er Ihr zufällig wenigstens auf ber Baffe begegnen, so schreitet (wenn biese in Dresben liegt) ein saurer Bedienter hinterbrein als ihr Pestessig, Seelensorger, curator sexus, chevalier d'honneur, Sofrates = Genius, Kontrabiftor und Pestilenziarins - -Hingegen auf bem Lande läuft (bas ist alles) bie Pfarrtochter, weil ber Abend so himmlisch ist, um die Pfarrfelber spazieren, und ber Kandibat braucht nun nichts zu thun als Stiefel anzuziehen. — Wahrlich unter Leuten von Stande scheint ber Mantel ber (erotischen) Liebe ein D. Faufts Mantel zu sein, der alles zu überfliegen schwört, indeß er blos alles über= bedt; allein am Ende steht einem bas Schrechorn, ber Pilatusberg und die Jungfrau vor ber Nase.

Seliger Helb! Um Freitage tam ber Lektor und referierte, am

Montage werbe der Höchstelige — nämlich dessen leere Särge — beigessetzt, und Roquairol reite das Freudenpferd — und Liane sei fast genesen, denn sie gehe mit der Ministerin morgen nach Lilar, höchstvermuthlich um einigen trüben mit einem Trauerrande umfaßten Gedenkzetteln und Leichen-Erinnerungen zu entrinnen — und am Himmelfahrtstage dars auf sei Huldigung und Redoute . . . .

Seliger Held! wiederhol' ich. Denn bisher, was besaßest du vom blühenden Tempe=Thal als die dürre Anhöhe, worauf du standest und in den Zauber hinuntersahest? —

#### 3meinndvierzigster 3pfel.

Am Mai=Sonnabend schwand um 7 Uhr jeder Dunst aus dem Himmel, und die hellentweichende Sonne zog einem herrlichen Sonntage entgegen. Albano, der dann endlich das ungesehene Lilar besuchen wollte, war Abends vorher so heiligstroh, als seiere er den Beichtabend vor dem ersten Abendmahle; — sein Schlaf war ein stetes Entzücken und Erwachen, und in jedem Traume ging ein bethörender Sonntagssmorgen auf, und die Zukunst wurde das dunkle Vorspiel der Gegenswart. —

Sonntags frilh wollt' er fort, als er vor der halben Glasthilre des Physikus vorüber mußte: "H. Graf, auf einen Augenblick!" rief dieser. Da er eintrat, sagte der Doktor: "gleich, lieber H. Graf!" und suhr sort. — Den Zeichnern, die in klinstigen Jahrhunderten so aus mir schöpfen wollen wie disher aus dem Homær, geb' ich solgende Gruppe des Doktors als einen Schatz: er lag auf der linken Seite; Galenus bilgelte mit einer kleinen Kratzblirste den Klicken des Baters, indeß neben ihm Boerhaave mit einem weiten Kamme stand und solchen unaushörlich steilrecht (nicht schief) durch die Haare sührte. Er sagte stets, er wilßte nichts, was ihn so ausheiterte und öffnete als Bürste und Kamm. Bor dem Bette stand van Swieten in einem dicken Pelze, den der Züchtling bei warmem Wetter und schlimmer Aussihrung tragen mußte, um darin sowol ausgelacht, als halb gekocht zu werden.

Zwei Mäbchen warteten in voller Sonntagsgala da und gedachten aufs Land zu einer Pfarrtochter und in die Dorstirche; diese klopste er erst von Glied zu Glied mit dem Hammer des Gesetzes ab. Er stellte seine Kinder, als Gegenfüßler römischer Beklagter in Lumpen, gern in Manschetten und Quasten und galonniert auf die Pillory, besonders vor Fremden. Der Graf hatte sich schon längst der rothen Kinder wegen gegen das offne Fenster gekehrt; konnte sich aber doch nicht enthalten, lateinisch zu sagen: "wär' er sein Kind, er hätte sich längst umgebracht; "er kenne nichts mehr beschämendes, als im Putze gescholten zu werden."

— "Desto tieser (sagte Spher deutsch) greist es eben ein" und holte bei den Mädchen nur noch dieses nach: "Ihr seid ein Paar Gänse und wers, "det in der Kirche nur von Eurem Lumpenkrame schnattern — warum "gebt Ihr nicht auf den Pfarrer Acht? Er ist ein Esel, aber silt Euch "Eselinnen predigt er gut genug; Abends sagt Ihr mir die Predigt "ganz her."

"Hier ist ein Laxiertrank, Herr Graf, den ich Sie, da Sie nach Lilar "gehen, der Landbaumeisterin zu geben bitte filr ihre kleinen Kröten; "aber nehmen Sie es nicht übel!" — Beim Henker! das sagen gerade die Leute am häusigsten, die sich nichts itbel nehmen. Der Graf — der ihm zu andrer Zeit verachtend den Kücken zugekehrt hätte — steckt' es erröthend und schweigend vor dem Retter seiner Liane zu sich, auch weil es für die Kinder seines geliebten Dians war, an dessen Gattin er Grüße und Nachrichten bringen wollte.

### Dreiundvierzigfter Bnfel.

Lilar ist nicht, wie so viele Fürstengärten, ein herausgerissenes Blatt aus Hirschseld — ein todter Landschafts-Figurant und Vexier und Miniaturpark — ein schon an jedem Hose aufgesetztes und abgegriffenes Schaugericht von Ruinen, Wildnissen und Waldhäusern: sondern Lilar ist das Naturspiel und bukolische Gedicht der romantischen und zuweilen gaukelhaften Phantasie des alten Fürsten. Wir kommen bald insgesammt hinter dem Helden hinein, aber nur ins Elysium; der Tartarus ist

Kontraste lob' ich noch mehr wie alles; ich wollte schon längst in einen bessern Garten gehen, als die gewöhnlichen chamäleontischen sind, wo man Sina und Italien, Lust = und Gebeinhaus, Einstedelei und Pallast, Armuth und Reichthum (wie in den Städten und Herzen der Inhaber) auf Einem Teller reicht, und wo man den Tag und die Nacht ohne Aurora, ohne Mitteltinte neben einander aufstellt. Lilar hingegen, wo das Elysium seinen frohen Namen durch verknüpste Lustlager und Lusthaine rechtsertigt, wie der Tartarus seinen düstern durch einsame süberhüllte Schrecken, das ist mir recht aus der Brust gehoben. —

Aber wo geht jetzt unser Jüngling mit seinen Träumen? — Noch auf ber romantischen einleitenben Straffe nach Lilar, eigentlich bem ersten Gartenwege beffelben. Er manberte auf einer belaubten Strafie, Die fanft auf Hügel mit offnen Baumgarten und in gelbblübenbe Gründe stieg und die wie der Rhein sich bald burch grünende Felsen voll Epheu brängte, balb fliehende lachende Ufer hinter ben Zweigen aufthat. wurden die weißen Banke unter Jasminstauden und die weißen Landhäuser vielfältiger, er tam näher und bie Nachtigallen und Kanarien= vögel\*) Lilars streiften schon hieher, wie Land ansagende Bögel. Morgen wehte frisch durch ben Frühling und bas zackige Lanb hielt noch seine leichten ätherischen Tropfen fest. Ein Fuhrmann lag schlafend auf seinem Leiterwagen, ben bie rechts und links abrupfenden Thiere sicher auf bem glatten Wege zogen. Albana borte am stillen Sonntage nicht bas Kelbgeschrei ber brängenden Arbeit, sondern die Ruhe = Glocken ber Thürme; im Morgengeläute spricht bie zukünftige, wie im Abendgeläute bie vergangne Zeit; und an biesem golbnen Alter bes Tages stand auch eines in seiner frischen Bruft. -

Jetzt zuckten gabelschwänzige Rauchschwalben mit der Purpurbrust über das Himmelblau des wilden Gamanders und kündigten mit ihren

<sup>\*)</sup> Sie haben eine ganze Stube zum Winterleben, ber man im Sommer blos die Fenster aushebt.

Wohnungen unsre an: als seine Straße durch ein zerstörtes, altes, offnes, von setten dicken Blättern wie Schuppen behangnes Schloß durchwollte, an bessen Ein- oder Ausgange ein wegweisender rother Arm sich mit der weißen Ausschrift: "Weg aus dem Tartarus ins Elysium" gegen eine nahe Waldung ausstreckte.

Sein Berg fuhr auf bei biefer boppelten Nähe so verschiedener Tage. Mit weiten Schritten brang er gegen ben Elysiums Wald, ben ein breiter Graben abzuschneiben schien. Aber er kam balb aus bem Buschwerke vor eine grüne Briicke, die sich in den Bogen der Riesenschlange über ben Graben, aber nicht auf die Erbe, sondern in die Givfel schwang. trug ihn burch die hereinblühende Wildnist von Gichen=, Tannen=, Gil= berpappeln=, Frucht= und Linden=Wipfeln. Dann hob fie ihn hinaus in die freie Gegend, und Lilar warf ihm schon von Often ilber die weite spitzige Gipfel = Saat ben Glanz einer hohen Goldkudel entgegen. Die Brilde sentte fich mit ihm wieber ins buftenbe bammernbe Geniste, und unter und neben ihm riefen und flatterten bie Ranarienvögel, Singbroffeln, Finken und Nachtigallen, und bie geätzte Brut schlief gebeckt unter ber Brilde. Endlich stieg biese nach einem Bogengange wieber ans Licht - er sah schon bie grunenbe Bergfuppe mit bem weißen Altar, woran er in einer jugenblichen Nacht gekniet hatte; und mehr süblich binter sich bie Decke und Scheibewand bes Tartarus, einen hochaufge= bäumten Walb — und wie er weiter trat, beckte sich ihm bas Elysium weiter auf — eine Gaffe fleiner Bäufer mit welschen Dächern voll Bäumden lachte ben Blick freudig und einheimisch aus ber grinnen Weltkarte von Tiefen, Bainen, Bahnen, Seen an — und in Morgen schlossen fünf Triumphthore bem Auge die Wege in eine weitausgespannte wie ein grünendes Meer fortwogende Ebene auf, und in Abend standen ihnen fünf anbre mit geöffneten Länbern und Bergen entgegen. — —

So wie Albano die langsam = niederschwebende Brilde herabging, so kamen bald brennende Springbrunnen, bald rothe Beete, bald neue Gärten im großen entwickelt hervor, und jeder Tritt schuf das Eden um. Boll Ehrsurcht trat er wie auf einen geheiligten Boden heraus, auf die

geweihte Erde des alten Fürsten und des frommen Baters\*) und Dians und Lianens; sein wilder Gang wurde wie von einem Erdbeben umwickelnd gehalten; das reine Paradies schien blos für Lianens reine Seele gemacht; und jetzt erst machte ihm die schene Frage über die Schicklichkeit seiner hastigen Nachreise und die liebende Frucht, zum erstenmale ihrem genesenen Auge zu begegnen, den frohen Busen enge.

Aber wie sestlich, wie lebendig ist alles um ihn her! Auf den Wassern, die durch die Haine glänzen, ziehen Schwanen, in die Büsche schreitet der Fasan, Rehe blicken hinter ihm neugierig aus dem Walde, über den er gegangen war, und weiße und schwarze Tauben laufen ämsig unter den Thoren, und an den Abendhügeln hängen rusende Schase neben liegenden Lämmern; sogar der Turteltaube zittert in irgend einem vershüllten Thale die Brust vom Languido der Liebe. Er schritt durch ein langes hochstaudiges Rosenseld, das die Niederlassung und Pflanzstadt von Grasmücken und Nachtigallen schien, die aus den Büschen auf die wachsenden Grasbänke hüpsten und vergeblich ausliesen nach Würmchen; und die Lerche zog oben liber diese zweite Welt für die frömmern Thiere und siel hinter den Thoren in die Saaten nieder.

Berausche dich immer, guter Jüngling, und kette beine Blumen so in einander wie der Knabe, dem du zueilst! — Nämlich oben auf dem welschen Dache, vor dessen Brustgeländer Silberpappeln von breiten Rebenblättern umgürtet spielen, und das er in der Frühlingsnacht für eine Laube in Rosen angesehen, stand ein kerniger herübergeblickter Knabe, der eine Dotterblumenkette niederließ und dem zu kurzen grünen Ankerseile immer neue Ringe einsteckte. "Pollux heiß" ich (versetzt" er frisch auf "Albans sanste Frage), aber meine Schwester heißet Helena\*\*), aber das "Brüderchen heißt Echion." — "Und Dein Bater?" — "Er ist gar "nicht da, er ist weit draußen in Rom; gehe nur hinein zur Mutter

<sup>\*)</sup> So hieß überall ber einsiedlerische Emeritus, ber ba wohnende Hofpredisger Spener, ber mit dem edlen alten frommen Spener nicht nur von väters licher Seite verwandt war, sondern auch von geistiger.

<sup>\*\*)</sup> Sie hatten als Zwillinge biefe Namen.

"Chariton, ich komme gleich." — An welchem schönern Tage und Orte, mit welchem schönern Herzen konnt' er in bes geliebten Dians h. Familie kommen als an biesem Morgen und mit bieser Brust?

Er ging ins helle lachenbe Haus, bas voll Fenster und griiner Jalousieladen war. Als er in die Friihlingsstube eintrat: so fand er Chariton, ein junges, schmächtiges, fast noch jungfräulich-aussehendes Beib von 17 Jahren mit bem fleinen Echion an ber säugenden Bruft, sich wehrend gegen die franklich-lebhafte Helena, die auf einem Stuhle stehend immer aus bem Fenster eine vielblättrige Rebenschlinge hereinzog und bie Hulle um die Augen ber Mutter gurten wollte. Mit zaube= rischer Verwirrung, da sie zugleich aufstehen, mit ber Linken bie belaubte Feffel ohne Zerreißen abnehmen und ben Säugling tiefer verhüllen wollte, trat sie bem schönen Jünglinge gebückt entgegen, findlich-freundlich und feurig, aber unendlich schüchtern, nicht seiner standesmäßigen Rleibung wegen, sondern weil er ein Mann war und so ebel aussah, sogar ihrem Griechen ähnlich. Er sagte ihr mit einer zauberischen Liebe auf bem träftigen Angesichte, die sie vielleicht nie so herrlich gesehen, seinen Namen und ben Dank, ben sein Berg ihrem Gatten aufbewahre, und Rachrichten und Gruße von biesem. Wie loberte an ber furchtsamen Gestalt bas unschuldige Feuer aus den schwarzen Augen! "War benn mein "Herr (so nannte sie ihren Mann) sehr gesund und froh?" Und so fing sie jett, unbefangen wie ein Kind, ein langes Berhör blos über ihren Gatten an.

Pollux sprang mit seiner langen Kette herein — Alban nahm ben Trank vom Doktor scherzend aus der Tasche und sagte, "das sollst Du "einnehmen." — "Soll ich's gleich aussausen, Mutter?" sagte der Heros. Hier erkundigte sie sich eben so unbefangen nach dem aussilhrsichen Rezepte des Doktors und so lange, dis der kleine Säugling am Busen rebellierte und sie in ein Nebenzimmer über die Wiege trieb. Sie entschuldigte sich und sagte, der Kleine mitsse schlafen, weil sie mit Lianen spazieren gehe, auf die sie jede Minute aufsehe.

Kinder lieben fräftige Gesichter; Alban wurde zugleich von Kindern

und von Hunden geschätzt; nur konnte er auf dem kindlichen Spielplatze nie mit der kleinen springenden Truppe agieren, wenn erwachsene Logen dabei waren.

"Ich kann sehr viel!" sagte Pollux; — "ich kann auch lesen, Herr!" versetzte dem Bruder Helena. "Aber doch nur deutsch; ich aber kann lateinische Briefe prächtig herlesen, Du!" erwiederte ihr das junge Männlein und lief in der Stube nach Lektüre und Leseproben umher, aber umsonst. "Mann! warte ein wenig!" sagte er und lief die Treppe hinauf in — Lianens Zimmer und holte einen Brief von Lianen. —

### Dreinndvierzigfter Byfel.

Albano wußte nicht, daß Liane ordentlich das obere, so blühend beschattete Zimmer sür sich innen habe, worin sie häusig — zumal wenn die Mutter in der Stadt zurücklieb — zeichnete, schrieb und las. Die kindliche Chariton, vom Liebestranke der Freundschaft begeistert, wußte gar nicht, wie sie nur der schönen liebreichen Freundin ihr Feuer so recht zeigen konnte; ach, was war ein Zimmer? — In dieses immer offne kamen nun die Kinder, die Liane zuweilen lesen ließ; und so konnte jetzt Pollux aus dem einsamen den Bogen holen, den sie an diesem Morgen geschrieben. —

Als Albano während des Holens so allein im Wohnzimmer des fernen Jugendstreundes neben dessen stiller, blasser Tochter saß, die bald auf ihn, bald auf eine ihm noch aus Lianens Morgenzimmer bekannte Spiel-Schäferei hinsah — als das Morgenwehen durchs fühle Fenster das herrliche Getilmmel hereintrieb — besonders als im lichten Ausschnitte des Fußbodens die sinesischen Schatten des Wein= und Pappellaubes sich in einander kräuselten — und als endlich Chariton den Säugling mit einem eitigern lautern Wiegenliede einsang, das ihm tönte wie ihr nachhallender Seuszer nach dem schönen Jugendlande: so wurd' ihm das volle vom ganzen Worgen augeregte Herz so wunderbar und — besonders durch das wankende Schattengesecht — fast dis zum Weinen bewegt; und das Kind blickt' ihm immer bedeutender ins Gesicht.

Da kam Pollux mit seinen beiben Quartblättern zurlick und setzte sich nun selber auf seine Lejeprobe. Schon die erste Seite komponierte zu Albans innern Liebern bie Melodie; aber er errieth weber bie Berfasserin, noch bas Datum bes Briefes, außer später burch ein hin= und berspringendes Lefen. Die Blätter gehörten zu vorigen — nicht einmal Streusand bezeugte ihre junge Geburt (benn Liane mar zu höflich, einen zu brauchen) — ferner waren alle Namen anders; nämlich Julienne, an die sie gerichtet waren, hatte leider, in d'Argensons bureau décachetage b. h. am Hofe wohnhaft, verzifferte verlangt, und sie hieß mithin Elisa, Roquairol Karl und Liane ihre kleine Linda. Linda ist bekanntlich ber Taufname ber jungen Gräfin von Romeiro, mit welcher bie Prinzessin am Tage jener für Roquairol so blutigen Redoute ein ewiges Herzensund Korrespondenz = Bundniß aufgerichtet hatte; — Liane, vor deren reinen bichterischen Augen sich jedes eble weibliche Wesen zur Gebene= beieten und Heroine, ber undurchsichtige Ebelstein zum durchsichtigen aufhellte und reinigte, liebte die hohe Gräfin gleichsam mit dem Herzen ihres Bruders und ihrer Freundin zugleich, und die sanfte Seele nannte sich, ihres Werthes unbewußt, nur die kleine Linda ihrer Elifa.

Auch die zarte ausgezogene Handschrift kannte Albano nicht; Justienne liebte die gallische Sprache bis zu den Lettern, aber Lianens ihre glichen nicht den gallischen Sudel-Protokollen, sondern der reinlichen gestündeten Handschrift der Britten.

hab' ich nach ben ersten Lauten beiner erquickenben Seele gebürstet! —

Sonntage=Morgen.

— Aber heute, Elisa, bin ich so innig=froh, und der Abendnebel liegt als eine Aurora am Himmel. Ich sollte Dir wol das Gestrige gar nicht geben. Ich war zu bekümmert. Konnt' aber nicht meine liebe Mutter, die doch blos meinetwegen hierher gegangen war, dadurch noch kränker werden, so leidlich sie auch eben beswegen sich gegen mich ansstellte? — Und dann kam ja Deine Gestalt, Geliebte, und all' Dein

Schmerz und die harte Nachbarschaft\*) und unser letzter Abend hier, o alles das zog ja so klagend vor mein banges Herz! — Sieh, als wir vor dem Hause der lieben Chariton hielten und sie meiner Mutter die Hand mit freudigen Thränen klißte: so war ich so schwach, daß ich auch abgewandte vergoß, aber andre und über die Frohlockende selber, die ja nicht wissen konnte, ob nicht in dieser Stunde ihr theurer Freund in Rom erkranke ober untergehe. —

Nun aber ist der dunkelgraue Nebel auf dem Blumengarten Deiner kleinen Linda ganz verweht, und alle Blüten des Lebens glänzen in ihren reinen hohen Farben vor ihr. — Nach Mitternacht wich die Migraine meiner Mutter fast ganz, und sie schlummerte so süß noch an diesem Morgen. O wie war mir da! — Nach 5 Uhr schon ging ich in den Garten hinunter und suhr liber den Glanz zusammen, der im Thaue und zwischen den Blättern brannte — die Sonne sah erst unter den Triumphthoren herein — alle Seen sprühten in einem breiten Feuer — ein glänzender Dampf umfloß wie ein Heiligenschein den Erdenrand, den der Himmel berührte — und ein hohes Wehen und Singen strömte durch die Morgenpracht — —

Und in diese aufgeschlossene Welt kam ich genesen zurlick und so froh; ich wollte immer rusen: ich habe dich wieder, du helle Sonne, und euch, ihr lieblichen Blumen, und ihr stolzen Berge, ihr habt euch nicht versändert, und ihr grünet wieder wie ich, ihr dustenden Bäume! — In einer unendlichen Seligkeit schwebt' ich wie verklärt, Elisa, schwach, aber leicht und frei, ich hatte die drückende Hille — so war es mir — unter die Erde gelegt und nur das pochende Herz behalten und im entstückten Busen flossen warme Thränenquellen gleichsam über Blumen über und bedeckten sie hell. — —

"Ach Gott, sagt' ich in der großen Freude schreckhaft, war es benn "ein bloßer Schlaf, das unbewegliche Ruhen der guten Mutter?" und ich mußte — lächle immer — eh' ich weiter ging, wieder zu ihr hinauf.

<sup>\*)</sup> Der Tartarus mit bem Baterherzen Juliennens.

Ich schlich athemlos vor das Bette, bog mich horchend über sie, und die gute Mintter schloß die immer leise schlummernden Augen langsam auf, sah mich müde, aber liebreich an und that sie, ohne sich zu regen, wiester zu und gab mir nur die liebe Hand.

Run burft' ich recht selig wieber in meinen Garten geben; ich brachte aber ber immer heitern Chariton ben Morgengruß und sagt' ihr, bağ ich auf bem breiten Wege zum Altare\*) bliebe, sollt' ich etwan gesucht werben. — Ach, Elisa, wie war mir bann! Und warum hatt' ich Dich nicht an meiner Hand, und warum sah mein bekimmerter Karl nicht, baß seine Schwester so glikklich war? - Wie nach einem warmen Regen bas Abenbroth und bas flüssige Sonnenlicht von allen golbgrünen Higeln rinnt: so ftand ein zitternber Glanz über meinem ganzen Innern und über meiner Bergangenheit, und überall lagen belle Ein süßes Nagen nahm mein Herz auseinander wie Kreudenzähren. zum Sterben, und alles war mir fo nahe und fo lieb! Ich hatte ber lispelnben Zitterpappel antworten und den Frühlingslüften banken mögen, die so kithlend bas beiße Ange nmwehten! Die Sonne hatte sich miltterlich-warm auf mein Herz gelegt und pflegte uns alle, die kalte Blume, ben jungen nackten Bogel, ben ftarren Schmetterling und jebes Wesen; ach so soll der Mensch auch sein, dacht' ich. Und ich ging ben Sandweg und schonte bas Leben bes armen Gräschens und ber liebäugelnden Blume, die ja hauchen und erwachen wie wir — ich vertrieb bie weißen burstigen Schmetterlinge und Tanben nicht, die sich neben einander von der naffen Erbscholle zum Tranke bückten — o ich hätte bie Bellen streicheln mogen — biese Schöpfung ift ja so kostbar und aus Gottes Sand, und bas noch fo flein gestaltete Berg hat ja boch sein Blut und eine Sehnsucht, und in bas Augen = Pünktchen unter bem Blatte kehrt ja boch die ganze Sonne und ein kleiner Frithling ein. —

Ich lehnte mich, ein wenig ermattet, unter ben ersten Triumph=

<sup>\*)</sup> So heißet jener Berg, ben Albano in ber bekannten Frühlingsnacht gc= zunden.

Bean Baul's fammtl. Berfe. XV.

bogen, eh' ich zum Altare aufstieg, und sah hinaus in die glimmende Landschaft voll Dörfer und Baumgärten und Hügel; und der slimmernde Thau und das Läuten der Dörfer und das Glockenspiel der Heerden und das Schweben der Bögel über allem füllte mich mit Ruh' und Licht. Ja, so ruhig und unbekannt und heiter will ich mein eilendes Leben sühren, dacht' ich: redet mir nicht der Trauermantel zu, der vor mir mit seinen vom Herbste zerrissenen Schwingen doch wieder um seine Blumen flattert; und mahnet mich nicht der Nachtschmetterling ab, der erkältet an der harten Statue klebt und sich nicht zu den Blüten des Tages ausschwingen kann? — Darum will ich nie von meiner Mutter weichen — bleibe nur die theure Elisa auch so lange bei uns, als ihre kleine Linda lebt und ruse sie ihre hohe Freundin bald\*), damit ich sie sehe und herzlich liebe! —

Ich stieg ben grun - schattigen Berg hinan, aber mit Dilbe; bie Freude entkräftet mich so sehr; — bent' an mich, Elisa, ich werde einmal an einer großen sterben, ober an einem großen allzugroßen Web. Schneckenweg zum Altare war von ben Farben bes Blütenstaubes gemalt, und broben wanden sich nicht gefärbte feste, sondern rege bren= nende Regenbogen durch die Zweige des Berges. Warum stand ich heute in einem Glanze wie niemals soust? \*\*) Und als die Morgenluft mich wie ein Flügel anflatterte und hob, und als ich mich tiefer in ben blauen Himmel tauchte, so sagt' ich: nun bist bu im Elysium. — Da war mir, als sage eine Stimme: bas ist bas irbische, und bu bist noch nicht geheiligt für bas andre. O feurig faßt' ich wieder den Entschluß, mich von so manchen Mängeln loszuwickeln und besonders dem zu schnellen Wahne ber Kränkung abzusagen, den ich andern zwar verhehle, womit ich sie aber boch verletze. Und ba betete ich am Altare und sagte ber ewigen Güte Dank und weinte unbewußt vielleicht zu fehr, aber boch ohne Augenschmerzen.

<sup>\*)</sup> Linda be Romeiro.

<sup>\*\*)</sup> Die Ursache ist, weil sie nach ber Genesung noch kurzsichtig war, und ein Kurzsichtiger sieht ben Thau glänzenber.

Zuletzt schried ich bas hier beigelegte Dankgedicht, bas ich in Berse bringe, wenn es ber fromme Bater gutheißet.

#### Dankgedicht.

So schau' ich wieder mit seligen Augen in beine blühende Welt, bu Alliebender, und weine wieder, weil ich glücklich bin? Warum hab' ich benn gezagt? Da ich unter ber Erbe ging in ber Finsterniß wie eine Tobte und nur von fern die Geliebten und ben Friihling über mir vernahm: warum war bas schwache Herz in Furcht, es gebe keine Deffnung mehr zum Leben und zum Lichte? - Denn bu warft in ber Finsterniß bei mir und führtest mich aus ber Gruft in beinen Frühling herauf, und um mich standen beine froben Kinder und der helle Himmel und alle meine lächelnden Geliebten! - D ich will nun fester hoffen; brich immer ber siechen Pflanze üppige Blumen ab, bamit die andern voller reifen! Du führest ja beine Menschen auf einem langen Berge in beinen Himmel und zu bir, und sie geben burch bie Gewitter bes Lebens am Berge nur verschattet, nicht getroffen hindurch, und nur unser Auge wird naß. — Aber, wenn ich zu bir komme, wenn ber Tob wieder seine bunkle Wolke auf mich wirft und mich weg von allen Geliebten in die tiefere Höhle zieht, und du mich, Allgütiger, noch einmal freimachst und in beinen Frühling trägst, in ben noch schönern als in biesen herr= lichen: wird bann mein schwaches Herz neben beinem Richterstuble so freudig schlagen wie heute, und wird die Menschenbrust in beinem atherischen Frühlinge athmen bilifen? O mache mich rein in biesem irbischen und lasse mich hier leben, als wenn ich schon in beinem Himmel ginge! -

Wenn schon euch, ihr Freunde, die duldende reine Gestalt ungesehen lieb und rührend wird, die sich ergeben freuen kann, daß doch die Wetterwolke nur Platz-Tropfen und keine Schlossen auf sie warf: wie mußte sie erst das bewegte Herz ihres Freundes erschüttern! — Er fühlte

a state of

eine Heiligung seines ganzen Wesens; gleichsam als komme die Tugend in diese Gestalt verkörpert vom himmel nieder, um ihn heiligend anzu- lächeln, und fliege dann leuchtend zurück, und er folg' ihr begeistert und gehoben nach.

Er drang eifrig dem Anaben das Zurücktragen der Blätter ab, um ihr und sich, da sie jede Minute erscheinen konnte, die peinlichste Ueberraschung zu ersparen; doch beschloß er sest — was es auch koste — wahr zu sein und ihr noch heute sein Lesen zu beichten.

Der Kleine lief die Treppe hinauf, wieder hinab, blieb lange vor der Thitre und kam herein mit — Lianen an der Hand, die weiß gekleidet und schwarz verschleiert war. Sie sah ein wenig betrossen umher, als sie mit beiden Händen den Schleier von ihrem freundlichen Gesichte zurückhob, hörte aber Charitons Wiegenlied. Sie kannt' ihn nicht, bis er sprach; und hier erröthete ein ganzes schönes Wesen wie eine beleuchtete Landschaft nach dem Abendregen; sie habe die Frende, sagte sie, seinen Bater zu kennen. Wahrscheinlich kannte sie den Sohn durch Inliennens und Augusti's Malercien noch besser und von verwandtern Seiten; auch dewegte sich gewiß ihr schwesterliches Herz von seiner Bruderstimme; denn der Reiz und sogar Vorzug der Achnlichkeit und Kopie ist so groß, daß sogar einer, der einem gleichgilltigen Wesen ähnlich sieht, uns lieder wird, wie das Scho eines leeren Rufs, blos weil hier wie in der nachahmenden Kunst die Vergangenheit und Abwesenheit eine durch die Phantasse durchscheinende Gegenwart wird.

Das immer leisere Einsingen der Mutter sagte das tiefere Einschlummern des Sänglings an, und endlich verstummte das diminuendo, und Chariton lief mit blitzenden Augen der Hand Lianens zu. Eine heitere offne Freundschaft blilhte zwischen den unschuldigen Herzen und verstrickte sie wie der Wein die nahen Pappeln. Chariton erzählte ihr Albano's Erzählung mit der Boraussetzung der innigsten Theilnahme; Liane hörte gespannt-ausmerkend der Freundin zu; aber das war ja so viel, als blicke sie nahe historische Ouelle selber an.

### Bierundvierzigfter Byfel.

Endlich reisete man in ben Garten aus; Pollux blieb ungern, und nur auf Lianens Berheißung, ihm heute wieder ein Pferdstück zu zeich= nen, als Schutheiliger ber Wiege zuritch. Alban fagte zur höchsten Freude ber Baumeisterin, die nun alles bem schönen Manne zeigen konnte, er habe noch wenig von Lilar gesehen. Wie reizend gingen vor ibm die befreundeten Gestalten neben einander! Chariton, wiewol eine Frau, boch griechisch=schlank, flatterte als bie kleinere Schwester neben ber Lilientaille seiner ein wenig längern Liane fort, jene schien, nach ber Eintheilung ber Landschaftsmaler, bie Natur in Bewegung zu sein, Liane Als er wieder neben Liane trat, an beren linken bie Natur in Rube. Band Belena lief - jur rechten bie Mutter - so fand er ihr weich= niebergebenbes Profil unbeschreiblich rithrend und um ben Mund Bilge, bie ber Schmerz zeichnet, bie Narben wiederkehrender Tage; indeß bas schöne Mädchen in ber Sonnenseite bes Bollgefichts wie in ihrem leichten Gespräche eine unbefangene beglückenbe Beiterkeit entfaltete, Die Albano, ber noch an feiner Schulthure eines weiblichen Philanthropins angeflopft, mühsam mit ihrer weinenben Dichtfunst ausglich. O wenn bie weibliche Thräne leicht flieht, so entflattert ja noch leichter bas weibliche Lächeln, und biefes ist ja noch öfter als jene nur Schein!

Er suchte aus Sehnsucht bes durstigen Herzens das Händchen ber Kleinen zu sassen, allein sie hing sich mit beiden auf Lianens Linke, entslief aber gleich und holte drei Irisblumen — wie sie, den Schmetterlinsgen ähnlich — und theilte der Mutter eine zu und Lianen mit den Worsten zwei: gib dem auch eine! Und Liane reichte sie ihm freundlichsansschauend mit jenem heiligen Mädchenblicke, der hell und ausmertsam, aber nicht forschend, kindlichstheilnehmend ohne Geben und Fodern ist. Gleichwol senkte sie diese heiligen Augen heute mehrmals nieder; aber — das zwang sie dazu — auf Zesara's selssigem, obwol von der Liebe erweichtem Gesichte ruhte ein physiognomisches Recht des Stärkern, er schien eine scheue Seele mit hundert Augen anzusehen, und seine beiden

wahren loberten so warm, obwol eben so rein, wie das Sonnenauge im Aether.

Die Irisblumen haben bas Sonberbare, bag ber eine sie riecht, ber andre aber nicht; nur biesen breieinigen Menschen thaten sich bie Relche gleich weit auf, und sie erfreueten sich lange über bie Gemeinschaft beffel-Helena lief voraus und verschwand hinter einem niebri= ben Genusses. gen Gebüsche; sie erwartete auf einer Kinderbank neben einem Kinder= tische lächelnd die Erwachsenen. Der gute alte Fürst hatte überall für Kinder niedrige Moosbanke, kleine Gartenstilhle, Tischen und Scher= ben-Drangerien und bergleichen um bie Rubeplätze ihrer Eltern gestellt; benn er trug biese erquickenden offnen Blumen ber Menschheit so nab' an seinem Herzen! - "Man wlinscht so oft (sagte Liane) in ber patriar= "dalischen Zeit, ober in Arkabien und auf Otaheiti zu leben; die Rin= "ber find ja — glauben Sie es nicht? — ilberall biefelben, und man "hat eben an ihnen bas, was bie fernste Zeit und bie fernste Gegend nur "gewähren mag." — Er glaubt' es wol und gern; aber er fragte sich immer, wie wird aus bem tobten Meere bes Hofes eine so unbeflectte Aphrodite geboren, wie aus bem salzigen Seewasser reiner Than und Regen steigt? — Unter bem Sprechen zog fie zuweilen ein ungemein holdes — wie soll ich's beziffern — Hm nach, bas, wiewol ein Cour-Donatschnitzer, eine unsägliche Gutmuthigkeit verrieth; ich schreibe es aber nicht bazu ber, bamit ben nächsten Sonntag alle Leserinnen biesen Interpunkzionsreiz hören laffen.

"Das Nämliche (versetzte Albano, aber gutmeinend) gilt von ben "Thieren; der Schwan dort ist wie der im Paradiese." Sie nahm es eben so auf, wie er's meinte: aber die Ursache war der fromme Bater Spener, ihr Lehrer; denn auf Albans Frage über Lilars Fülle an schsenen sansten Thieren antwortete sie: "der alte Herr liebte diese Wesen, ordentlich zärtlich, und sie konnten ihn oft dis zu Thränen bringen. "Der fromme Bater denkt auch so; er sagt, da sie alles auf Gottes Gesichist ihre Jungen sehe, so, als thue der Allgütige alles selber." Sie sties

gen jetzt eine halbbelaubte Brücke über einen langen von Pappeln umflatterten Wasserspiegel hinauf, worin Lianens Sbenbild, nämlich ein Schwan, auf den Wasservingen schlief, den gebognen Hals schön auf den Rücken geschlungen, den Kopf auf dem Flügel, und leise mehr von den Lüsten gedreht als von den Wellen. "So ruht die unschuldige Seele!" sagte Albano und dachte wol an Liane, aber ohne Muth zum Bekenntniß. "Und so erwacht sie!" setzte bewegt Liane dazu, als diese weiße versgrößerte Taube den Kopf langsam von dem Flügel aushob; denn sie dachte an das hentige Erwachen ihrer Mutter.

Chariton wandte sich, wie ganz aus hüpsenden Punkten zusammensgesetzt, immer fragend an Liane: "wollen wir dahin? oder dorthinein? "oder hier hinaus? — Wäre nur mein Herr da! der kennt alles!" — Sie hätte ihn gern um jede Quelle und Blume herumgeführt und blickte dem Jünglinge so liedend wie der Freundin ins Gesicht. — Liane sagte ihr auf dem Kreuzwege an der Brücke: "sie glaube, das Flötenthal dort "mit der leuchtenden Goldtugel sei vielleicht am schönsten, besonders sür "einen Freund der Musik; auch werde man sie da suchen, wenn man "ihrer Mutter die Harse bringe." Sie hatte ihr mit dieser zurückzukommen versprochen. Sie mied alle Steige nach Siden, wo der Tartarus hinter seinem hohen Borhange drohte.

Liane sprach jetzt siber ben Wettstreit ber Malerei und Musik und über Herders reizenden ofsiziellen Bericht von diesem Streite; sie, wieswol eine Zeichnerin, ergab sich, dem weiblichen und lyrischen Herzen gemäß, ganz den Tönen, und Albano, obwol ein guter Klavierist, mehr den Farben. "Diese herrliche Landschaft (sagte Albano) ist ja ein Ges, mälde und jede menschliche schöne Gestalt." "Wär' ich blind (sagte "Chariton naiv), so säh' ich ja meine schöne Liane nicht." — Sie verssetzte: "mein Lehrer, der Kunstrath Fraischdörfer, setzte auch die Malerei "über die Musik hinaus. Mir ist aber bei ihr, als hört' ich eine laute "Bergangen heit ober eine laute Zukunst. Die Musik hat etwas "Heiliges, sie kann nichts als das Gute\*) malen, verschieden von andern

<sup>\*)</sup> Diefer Sat, daß die reine Musik ohne Text nichts Unmoralisches dars

"Kilnsten." — Wahrlich, sie war selber eine moralische Kirchenmusik, die Engelstimme in der Orgel; der reine Albano fühlte neben ihr die Rothwendigkeit und das Dasein einer noch zärtern Reinheit, und ihm schien, als könne ein Mann diese Seele, deren Berstand sast nur ein seineres Fühlen war, verletzen, ohne es selber zu wissen, wie Fenstersgläser von reiner Durchsichtigkeit oft zerstoßen werden, weil sie unsichtbar erscheinen. Er drehte sich, weil er immer um einen Schritt voraus war, mechanisch um, und nicht nur das blühende Lilar, sondern auch Lianens volle Gestalt leuchtete ihm auf einmal und neugestaltet in die Seele. —— Nicht sie an sein Herz zu drücken, war jetzt sein Sehnen, sondern dieses Wesen, das so oft gelitten, aus jeder Flamme zu reißen, sür sie mit dem Schwerte auf ihren Feind zu stürzen, sie durch die siesen kalten Höllensschwerte auf ihren Feind zu stürzen, sie durch die siesen kalten Höllensschwerte des Lebens mächtig zu tragen — das hätte sein Leben erleuchtet.

### Fünfundvierzigfter 3ptel.

Sie sahen schon einige nasse Lichter ber hohen oben hereinspringensen Fontainen bes Flötenthals hochschweben: als Liane wider Charitons Erwartung beibe in einen unweglamen Eichenhain mitzugehen bat — sie sah ihn so vergnügt und offenherzig dabei an und ohne jenen weibslichen Argwohn, misverstanden zu werden! Im düstern Haine stand ein wilder Fels auf, mit den Worten: Dem Freunde Zesara. Die vorige Flirstin hatte diese erinnernde Alpe Albano's Bater setzen lassen. Ergriffen, erschüttert, mit Schmerzen in den Augen stand der Sohn davor und lehnte sich daran wie an Gaspards Brust und drückte den Arm an den scharfen Stein hinauf, und rief innigst bewegt: o du guter Bater! — Seine ganze Jugend — und Isola bella — und die Zufunst übersielen auf einmal das vom ganzen Morgen bestiltrmte Herz', und es konnte sich der zudringenden Thränen nicht länger erwehren. Chariton wurde ernsthaft, Liane lächelte weich sort, aber wie ein Engel im Gebet.

zustellen vermöge, verdient von mir mehr untersucht und ausgeführt zu wers den.

— Wie oft ihr schönen Seelen, hab' ich in diesem Kapitel mein ergriffnes Herz bezwingen milssen, das euch anreden und stören wollte, aber ich will es wieder bezwingen!

Sie traten schweigend in ben Tag zurildt. Aber Albano's Wogen fielen nie schnell, sie behnten sich in weite Ringe aus. Sein Auge mar noch nicht trocken, als er in das himmlische Thal kam, in diesen Rube= plat ber Wünsche, wo Träume frei, ohne Schlaf, herumgehen konnten. Chariton — durch ben Ernst viel geschäftiger — war nach einer Augen= frage an Liane, ob sie es solle — nämlich bas Spielenlassen gewiffer Maschinen — voraus hineingeeilt. Sie gingen durch den weichenben blühenben Schleier — und Albano erblickte nun vor sich ben jugenblichen Traum von einem bezauberten mit Dilften und Schatten umstrickenben Zauberthale in Spanien lebendig auf die Erde herausgestellt. An ben Bergen blühten Orangengänge, ben Unterjat in die höhere Terraffe ver= steckt — alles was große Blitten auf seinen Zweigen trägt, von ber Linbe bis zur Rebe und zum Apfelbaume, sog unten am Bache ober bestieg ober bekränzte die zwei langen Berge, die sich mit ihren Blitten um die Blumen der Tiefe wanden und sich mit einander bogen, um ein unenbliches Thal zu versprechen — schiefgestellte Kontainen an den Bergen warfen hinter einander silberne Regenbogen über die Bäume in ben Bach — in Often brannte ber Goldglobus neben ber Sonne, ber lette Spiegel ihres sterbenden Abendblicks. — "Habe Dank, bu ebler Greis!" wiederholte Albano immer.

Liane ging mit ihm am westlichen Berge bis zu einer überblühten Bank unter dem herüberslatternden Begen, wo man die erste und zweite Krümmung des Thals und oben in Norden hohe Fichten und hinter ihnen eine Kirchthurmspitze und unten eine Aurikeln = Wiese überschauen kann, indeß Chariton auf dem östlichen gegenüber hinter einer Musen=Statue— denn die neun Musen glänzten aus dem grünen Tempe — an Gewichten zu winden und auf Springsedern zu drücken schien. "Mein "Bruder (brach Liane leise das Schweigen und strickte die Arbeit sort, die "sie der Freundin abgenommen) wünscht recht sehr, Sie zu sehen." Die

nun mit allen heiligen Kräften aufgewachte Seele Abano's flihlte sich ihr ganz gleich und ohne Berlegenheit, und er sagte: "schon in meiner "Kindheit hab' ich Ihren Karl wie einen Bruder geliebt; ich habe noch "keinen Freund." Die bewegten Seelen merkten nicht, daß der Name Karl aus dem Briefe sei.

Auf einmal flogen einzelne Flötentöne oben auf ben Bergen und aus den Lauben auf — immer mehre flogen dazu — sie flatterten schönsverworren durch einander — endlich stiegen mächtig auf allen Seiten Flötenchöre wie Engel auf und zogen gen Himmel — sie riesen es aus, wie süß der Frühling ist und wie die Freude weint und wie unser Herz sich sehnt, und schwanden oben im blauen Frühling — und die Nachtisgallen flogen aus den fühlen Blumen auf die hellen Gipfel und schrien freudig in die Triumphlieder des Maies — und das Morgenwehen wiegte die hohen schimmernden Regenbogen hin und her und warf sie weit in die Blumen hinein. — —

Lianen entsank die Arbeit in den Schooß und sie schlug nach einer ihr eignen Weise, indeß sie den Kops wie eine Muse vorsenkte, den Blick empor, ihn in eine träumerische Weite heftend; ihr blaues Auge schimsmerte, wie der blaue wolkenlose Aether in der lauen Sommernacht blitzend überquillt; — aber des Jünglings Geist brannte in der Bewegung auf wie das Meer im Sturme. Sie zog den schwarzen Schleier — gewiß nicht allein gegen Sonne und Luft — herab; und Albano mit einer innern Welt auf seiner bewegten Gestalt, spielte — erhaben mit sich selber kontrastierend — an den Löckchen der hergezogenen Helena und sah ihr mit großen Thränen in das blöde kleine Gesicht, das ihn nicht verstand.

Jetzt eilte die Mutter ins Schweigen herüber und fragte recht freundlich, wie es ihm gesiele. Seine andern Entzückungen löseten sich in ein Lob der Töne auf; und die liebe Griechin erhob das, was sie so oft gehört, selber immer stärker, als wär' es ihr neu, und horchte sehr mit zu.

— Ein Mädchen mit der Harfe blickte durch das Eingangsgesträuch des Thales herein, und Liane sah den Wint und stand auf. Indem sie

ben Schleier heben und scheiben wollte: so siel dem großherzigen Jünglinge sein Bekenntniß ein: "ich habe Ihren heutigen Brief gelesen, bei Gott, das muß ich jetzo sagen" sagt' er. Sie rückte den Schleier nicht höher und sagte mit zitternder Stimme: "Sie haben ihn gewiß nicht "gelesen, Sie waren wol nicht in meinem Zimmer" und sah Chariton an. Er versetzte, ganz hab' er ihn anch nicht, aber doch viel; und erzählte mit drei Worten eine mildere Geschichte, als Liane ahnen konnte. "Der bose Pollux!" sagte immer Chariton. — "O Gott, vergeben Sie "mir diese Sinde der Unwissenheit!" sagte Albano; sie hob den dunkeln Schleier auf eine Terzie lang zurück und sagte hochroth, mit niedergessenktem Blick — vielleicht durch die Freude über die Widerlegung der schlimmern Erwartung versöhnt — "er gehörte blos an eine Freundin "— und Sie werden wol, wenn ich Sie bitte, nichts wieder lesen" — und unter dem Falle des Schleiers ging das Auge mildernd und verzgebend auf, und sie schleier ging das Auge mildernd und verzgebend auf, und sie schleier ging das Auge mildernd und verzgebend auf, und sie schleier ging das Auge mildernd und verzgebend auf, und sie schleier ging das Auge mildernd und verzgebend auf, und sie schleier ging das Auge mildernd und verz

D bu beilige Seele, liebe meinen Jungling! - Bist Du nicht bi erste Liebe bieses Feuerherzens, ber Morgenstern in ber bammernben Frühe seines Lebens, bu, diese Gute, Reine und Barte! D bie erfte Liebe bes Menschen, die Philomele unter ben Frühlingslauten bes Lebens, wird ohnehin immer, weil wir so irren, so hart vom Schickfale behandelt und immer getöbtet und begraben; aber wenn nun einmal zwei gute Seelen im blütenweißen Lebens-Dlai — die füßen Frilhlingsthränen im Busen tragend — mit ben glänzenden Knospen und Hoffnungen einer ganzen Jugend und mit ber ersten unentweihten Sehnsucht und mit bem Erstlinge bes Lebens wie des Jahres, mit bem Bergigmeinnicht ber Liebe im Bergen - wenn solche verwandte Wejen sich begegnen bürften und sich vertrauen und im Wonnemonat ben Bund auf alle Wintermonate ber Erbenzeit beschwören, und wenn jedes Berg zum andern sagen könnte: Heil mir, daß ich bich fand in ber heiligsten Lebenszeit, eh' ich geirret hatte; und baß ich fterben kann und habe niemand so geliebt als bich! -D Liane, o Refara, so gliichlich milfien euere schonen Seelen werben! -Der Jilngling blieb noch einige Minuten in ber um ihn fortarbei=

tenben Zauberwelt, beren Tone und Kontainen wie bie Wasser und Maschinen in bem einsamen Bergwerke rauschten; aber am Ende war etwas Gewaltsames im einsamen Forttönen und Schimmern bes Thals, worin er so allein zurückgelassen war. Haftig schritt er auf dem nähern Wege, und mit Wasserabern beworfen, burch ben Lauben = Vor= hang und trat wieber in die freie Morgen = Erbe Lilars hinaus. sonderbar! wie fern! wie verändert war alles! In seine weit offne innere Welt brang die äußere mit vollen Strömen ein. Er selber war verändert; er konnte nicht in die Eichennacht an das felsichte Ebenbild des Baters treten. Als er über bie in Zweigen stehende Brilde war, sah er auf bem breiten silberweißen Gartenwege bie sanfte Gesellschaft langsam geben und er pries Lianen selig, bie nun an ihr bewegtes Herz das militerliche briicken konnte. — Die Kleine drehte sich oft tanzend um und sah ihn vielleicht, aber niemand wandte sich zurlich. Durch die nach= getragne Sarfe rift sich ber Morgenwind und führte von ben erregten Saiten Tone wie von Aeolsharfen mit sich weiter; und ber Jüngling hörte wehmilthig bem zurildflingenden Flieben wie von Schwanen zu, die ilber die Länder eilen, indeß hinter ihm das leere Thal einsam in den flötenden Hirtenliedern ber Liebe fortsprach und ihn webende nachziehende Laute matt und bunkel erreichten. Aber er ging auf ben Berg bes Altars zurück; und ba er über bie helle Gegend schauete und noch bie fernen weißen Gestalten geben fab, ließ er seine ganze schöne Seele weinen. — Und hier schließe sich ber reichste Tag seines jungen Lebens!

— Aber, ihr guten Menschen, die ihr ein Herz tragt und keines sindet, oder die ihr die geliebten Wesen nur in und nicht an dem Herzen habt, bild' ich nicht alle diese Gemälde der Wonne, wie die Griechen, gleichsam an den Marmorsärgen eucrer umgelegten schlasenden Vorzeit ab? Bin ich nicht der Archimimus, der vor euch die zerfallnen Gestalten nachspielt, die euere Seele begrub? Und du, jüngerer oder ärmerer Mensch, dem die Zeit statt der Vergangenheit erst eine Zukunft gab, wirst du mir nicht einmal sagen, ich hätte dir manche selige Gestalten wie heilige Leiber verbergen sollen aus Furcht, du würdest sie ans

beten, und wirst bu nicht dazu setzen, du hättest ohne diese Phönix-Bildnisse seichtere Wünsche genährt und manche erreicht? — Und wie wehe hab' ich dann euch allen gethan! — Aber mir auch; denn wie konnt' es mir besser ergehen als euch allen? —

Euer Schluß wäre bemnach dieser: Da ihr schöne Tage nie so schön erleben könnt, als sie nachher in der Erinnerung glänzen oder vorher in der Hossing: so verlangtet ihr lieber den Tag ohne beide; und da man nur an den beiden Polen des elliptischen Gewöldes der Zeit die leisen Sphärenlaute der Musik vernimmt, und in der Mitte der Gegenswart nichts: so wollt ihr lieber in der Mitte verharren und aushorchen, Bergangenheit und Zukunst aber — die beide kein Mensch erleben kann, weil sie nur zwei verschiedene Dichtungsarten unsers Herzens sind, eine Mias und Odyssee, ein verlornes und wiedergefundnes Miltons-Paradies — wollt ihr gar nicht anhören und heranlassen, um nur taubblind in einer thierischen Gegenwart zu nisten. —

Bei Gott! Lieber gebt mir das feinste stärtste Gist der Ideale ein, damit ich meinen Augenblick toch nicht verschnarche, sondern verträume und dann daran versterbe! — Aber eben das Versterben wäre mein Fehler; denn wer die poet is chen Träume ins Wachen\*) tragen will, ist toller als der Nordamerikaner, der die nächt lichen realissert; er will wie eine Kleopatra den Glanz der Thanperlen zum Labetrunk, den Regendogen der Phantasie zum haltbaren über Regenwasser gesührten Schwibbogen verbrauchen. — Ia, o Gott, du wirst und kannst uns einmal eine Wirklichkeit geben, die unsre hiesigen Ideale verkörpert und

<sup>\*)</sup> Es kann mir nicht vorgeworfen werben, daß ja die Szenen meines Buchs wirklich erlebte wären, und daß man keine bessere zu erleben wünschte; benn in der Darstellung der Phantasie nimmt die Wirklichkeit neue Reize an, Reize, mit welchen auch jede andere zurückgewichene Gegenwart magisch die Erinnerung durchschimmert. Ich beruse mich hier auf die Empfindung des Personales selber, das im Titan handelt, ob es nicht in meinem Buche — wenn es anders darüber geräth — an den abgemalten Szenen, die doch seine eignen sind, einen höhern Zauber sindet, der den wirklichen abging, und der's freilich machen könnte — aber ganz mit Unrecht — daß das Personale wünscht, sein eignes Leben zu — erleben.

verdoppelt und befriedigt — wie du es uns ja schon in der hiesigen Liebe bewiesen hast, die uns mit Minuten berauscht, wo das Innere das Aensere wird und das Ideal die Wirklichkeit — aber dann — nein, über das Dann des Jenseits hat dieses kleine Jetzt keine Stimme; aber wenn hienieden, sag' ich, das Dichten Leben würde und unsre Schäser-welt eine Schäserei und jeder Traum ein Tag: o so würde das unsere Wünsche nur erhöhen, nicht erfüllen, die höhere Wirklichkeit würde nur eine höhere Dichtkunst gebären und höhere Erinnerungen und Hoffnungen — in Arkadien wirden wir nach Utopien schmachten, und auf jeder Sonne würden wir einen tiesen Sternenhimmel sich entsernen sehen und wir würden — seuszen wie hier! —

# Heunte Jobelperiode.

Lust ber Hoftrauer — das Begräbniß — Noquairol — Brief an ihn — die sieben letten Worte im Wasser — die Huldigung — Redoute — Puppen= redoute — der Kopf in der Lust, der Tartarus, die Geisterstimme, der Freund, die Katasombe und die vereinigten Menschen.

### Sechsundvierzigster Zyfel.

Die werdende Liebe ist die stillste; die schattigen Blumen in diesem Frühlinge meiden, wie die im andern, das Sonnenlicht. Albano spann sich tief in seine Sonntagsträume ein und zog, so gut er konnte, das grüne Mohn=Blatt der Wirklichkeit in sein Gespinnste; nämlich den Montag, der ihm bei dem Paradebegräbnisse des Fürsten den Bruder seiner Freundin zeigen sollte.

Dieses Trauersest, wo der dritte, aber größte sürstliche Sarg sollte zur Ruhe bestattet werden, brach endlich an und war schon durch das Borsest wichtig gemacht, wo man die zwei ersten Särge sammt dem Greise beigesetzt, wie man etwa Tugenden schon im Anfange eines Jahrsbunderts beerdigt und erst am Ende desselben ihre leeren Namen, Geshäuse und Franzbände. Am Probes und Bordildsbegräbnisse des Höchstesselgen war noch dazu der alte fromme Bater Spener, sein letzter Freund, mit in die Gruft hinabgegangen, um sich das hölzerne und zinnerne Gehäuse des ausgelausenen Gehwerts öffnen zu lassen und auf die stille Brust des lieben Schläsers noch dessen Jugendsportrait und sein eignes mit der umgestürzten Farbenseite zu decken, ohne zu reden und zu weinen; und der Hof machte viel aus der Morgen und Abendgabe der Freundschaft.

Alles schwillt für den Menschen ungeheuer an, wovon sie lange reben milffen - alle Peftiter Gesellschaften waren Sterbebeitragsgesell= icaften und voll Leichenmarschalle — jetes Gerilfte ber benachbarten Zukunft war ein Trauergerüfte und jedes Wort ein Leichensermon ober eine Grabschrift auf ben blaffen Mann — Spher als Leibmedikus freuete sich auf seinen Antheil am Leibtragen und Mitziehen — ber Lektor hatte statt ber versetzten Winterkleiber bie Hoftrauer schon an= und approbiert - ber Hofmarschall hatte keine Minute Raft, und ber jüngste Tag, ber bie Gräber auf=, aber nicht zumacht, war' ihm beute schief gekommen ber Minister von Froulat, ben ber kalte Luigi willig alles machen ließ, war als Liebhaber alles altfürstlichen Pompes und als Kreisausschreibenber Direktor bes gegenwärtigen so gut im himmel als ber Höchstselige - bie Weiber waren als Hochselige aus ben Betten gestiegen, weil filr bieje fleißigen Bewändermalerinnen eine lange Wesenkette von Röcken und von deren Trägern wol so schwer wiegt als für ihre Männer eine gekuppelte Sippschaft von Pferben.

Albano harrte ungeduldig am Fenster auf Lianens Bruder und liebte den Unsichtbaren immer heißer; wie zwei Flügel hoben und regten Freundschaft und Liebe in ihm einander verbunden auf. Die Trauersspule — nämlich der leere Sarg — war im Tartarus angelegt und wurde allmälig abgespulet, und man konnte das dunkte Trauerband nun bald bis in die Bergstadt spannen. Schon anderthalb Stunden vor Ankunft

ver Zuges war der Salpeter der weiblichen Bolksmenge an den Mauern und Fenstern angeschossen. Sara, die Frau des Doktors, kam mit den Kindern und dem tauben Kadaver in Schoppe's Zimmer herauf, dessen zweite Thüre in Albano's seines offen stand, und sagte liedäugelnd zum Grasen hinein: "hier oben wäre alles besser zu übersehen und Seine "Inaden würden verzeihen." — "Bleibt nur zusammen da und molestiert "mir den H. Grasen nicht" sagte sie zurückgewandt zu den Kindern und wollte ins gräsliche Zimmer, auf dessen Schwelle sie der von Albano kommende Schoppe auffing und anhielt.

Sara war nämlich eine jener gemeinen Frauen, die von ihren Reizen mehr selber hingerissen werden, als damit andre hinreißen — sie setzte blos ihr Gesicht auf den Sessel und ließ es zünden und sengen und brennen, indeß sie ihres Orts (im Bertrauen auf ihren faulen Heinz\*) des Gesichts) ruhig und kalt andre Dinge machte, entweder einfältiges Zeng oder bösen Leumund; und dann, wenn sie eine Kleidergeißel der Weiber gewesen war, wie Attila eine Göttergeißel der Bölker, so schauete sie auf und besah den Fenerschaden ihres Gesichts in den männslichen Tabacksschwämmen umber. Besonders auf den reichen schönen Grasen hatte sie ein Auge — unter der Amors Binde. Ihr Kopf lag voll guter physiognomischer Fragmente; und Lavaters Borwurf, daß die meisten Physiognomischen leider am ganzen Menschen nichts studierten als das Gesicht, konnte ihren reinen physiognomischen Sinn niemals tressen.

Schoppe, leicht errathend, daß bei der Seelen — känferin der Gang ein Preßgang, das Weißzeug Jagdzeug, der Shawl eine Schlagwand sei und der Hals ein Schwanenhals für einen nahen Fuchs, faßte sie auf der Schwelle beider Stuben an der Hand und fragte sie: "nehmen "Sie auch so viel Antheil an der allgemeinen Landesfreude und ers"wünschten Hoftrauer wie ich? Ihre Augen lassen dergleichen lesen, "Fran Landphysikussen" — Was für einen Antheil? sagte die Physika,

<sup>\*)</sup> Ober Athanor, ein demischer Dien, ber lange Zeit ohne Rachschüren sortarbeitet.

ganz bumm gemacht. — "An der Lust der Hosseute, die sich ohnehin wie "die Urangutangs dadurch von den Affen unterscheiden, daß sie selten "Freudensprünge thun; wenigstens trommeln sie wie junge Klavieristen "ihre traurigsten und ihre lustigsten Stücken ungerührt hinter einander "weg. Wenn nur dem Hosstaate nichts Herbes die Trauer versalzt! — "Wünschen Sie, daß die Lieben die schwarzen Freudenkleider, worin sie, "wie die Nepoten der in der leuktrischen Schlacht Gebliednen, dem Judel "eines neuen Fürsten entgegengehen, umsonst angezogen haben? Wie?" — Unglücklicherweise versetzte sie spöttisch: "Schwarz ist hier zu Lande "Trauersarbe, H. Schoppe." — "Schwarz, Frau Doktorin? (prallt' "er staunend zursich) Schwarz? — Schwarz ist Reisesarbe und Brautz "sarbe und Galasarbe und in Rom Fürstenkindersarbe, und in Spanien "ist's ein Reichsgesetz, daß die Hosseute, wie in Marvoko die Juden\*) "schwarz erscheinen."

"Pestalozzi, Madame — aber Malz, versteht Er mich benn?" suhr Schoppe herum und munterte den Menschen, der seine Trommel anhatte und sie heimlich unter dem Zuge rühren wollte, um etwas vom gedämpsten Leichentrommeln zu vernehmen, zum Schlägel auf, damit er vom Diskurse prositierte. — "Malz, sagt' er lauter, Pestalozzi bemerkt ganz "gut, daß die Großen unserer Zeit sich in Gesicht, Kleidung, Stellung, "Bilderdienst, Aberglauben und Liebe zu Charlatanen den Usiaten täglich "nähern; es spricht sür Pestalozzi, daß sie den Sinesern, die sich für die "Frende schwarz und für die Trauer weiß anziehen, nicht blos Tempel "und Gärten und Frazenbilder, sondern auch eben dieses Freuden"schwarz abborgen."

Unter ben Kindern — wovon die unerzognen allein nicht ungezosgen waren — hoben sich Boerhaave, Galenus und van Swieten am meisten durch eingelegte Arbeit und Handzeichnungen, die sie von den Anwesenden auf ihr Butterbrod gravierten, und Galenus wies seine satirische Projekzion von der Mama sagend: schau't was Mama'n siir 'ne lange Nas' an'setzt hab'.

Opposite

<sup>\*)</sup> Nach Lempriere. Jean Baul's fammtl. Berte. XV.

Der Bibliothekar, ber etwas ähnliches brehte, hielt sie, als sie hinsein wollte, indem er versicherte, er lasse sie nicht, bis sie sich ergebe; die Trauermarschsäule könne kaum einen Acker lang aus dem Tartarus hersaus sein und geb' ihm Zeit genug. Er suhr fort:

"Aechte Trauer hingegen, Liebe, macht immer wie ber Born bunt "ober wie ber Schrecken weiß; 3. B. die Rreaturen eines tobten Pabstes "trauern violet, der frangösische König auch, seine Frau kastanienbraun, "ber venezianische Senat um ben Doge roth. — Allein Trauer können "Sie so gut wie ich keinem Regenten verstatten; bem Sobenpriester und "einem Judenkönige") war sie ganz verboten; warum wollen wir ber "Dienerschaft mehr verstatten als bem Berrn? - Und müßte ein Lan-"besherr, Beste, ber bie kostbare Landtrauer zuließe, nicht offenbar bie "abgestellte Privattrauer auswecken? Und könnt' er, indem er durch "sein Exilium, wie Zizero burch seines \*\*), 20,000 Leute in Trauerhabit "stedte, es verantworten, baß sein letzter Aft ein droit d'Aubaine, eine "Beraubung wäre, und bag bas Sterbebette, worauf man fonft Bebien-"ten und Armen Kleider vermacht, ihnen welche auszöge? — Rein, Da= "bame, bas sieht wenigstens Regenten nicht ähnlich, bie sogar burch ihr "Sterben oft, wie Marcion \*\*\*) von Chrifti Söllenfahrt behauptete, einen "Kain, Absalom und mehre alttestamentliche Berdammte aus ber Hölle "bringen in ben himmel ber neuen Regierung.

"Sie ergeben sich noch nicht, und der Kadaver sieht mich an wie ein "Lich; aber bedenken Sie das: Perilden = und Zeugmacher haben häu=
"fig gekrönte Häupter angesleht, ihre Produkte zu tragen, damit sie
"abgingen; — ein Erb= und Kronprinz zieht sich gleich am ersten frohen
"Huldigungs= und Regierungstage, wo er den Borfahrer absetzt, d. h.
"begräbt", kohlenschwarz an, weil die schwarze Wolle wenig taugt und
"wenig abgeht, und solches Exempel beschlägt auf einmal den ganzen

<sup>\*)</sup> Sanhedrin. c. 2. Misch. 3.

<sup>\*\*)</sup> Cic. ad Quirit. post redit. c. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> Seine Sekte ließ burch Christi Höllenfahrt alle Bose aus ber Hölle kom= men, Abraham, Enoch, bie Propheten 2c. aber nicht. Tortull. adv. Marcion.

"Hofstaat, sogar Vieh, Pauken, Kanzeln schwarz. — Nur noch ein Wort, "Liebe; wahrlich, es kommt noch nichts als die Chorschüllerschaft. Eben "deswegen wird der fürstliche Leichnam, der leicht die ganze Freude des "Leichenbegängnisses stören könnte, vorher beseitigt und nur ein vakanter "Kasten mitgeführt, damit der Zug keine andere pensées habe als anglaines»... — D Traute, das letzte Wort; was sehen Sie denn am "Stall- und Pagenkorps? — Meinetwegen! auch ich freue mich, auf "einmal so viele Menschen und den Fürsten mitten unter seinen Kindern "so froh zu sehen." — —

Aber je länger er die Prozession, bieses schlaffe Gauklerseil, woran man ben leeren, aber figurierten Cypfelus Rasten in die Familiengruft einließ, werben sah, besto zorniger wurde sein Spott. — Er passete bie Hppothese jedem bestorten Gliebe ber schwarzen Kette an. — Er lobte es, daß man ben Bal masqué ber neuen Regierung mit biesen langsamen Menuetpas eröffne und sich auf den Walzer der Vermählung und den Großvatertanz ber Hulbigung anschicke. — Er sagte, ba man sich und Thieren an Freudentagen gern alles leicht mache, wie baher die Juden am Schabbes sich und ihr Bieh nichts, nicht einmal die Hilhner die angehangnen Läppchen tragen laffen, so feb' er's gern, bag in ben Zeremonienwägen und im Parabekasten und auf ben Rlagepferben nichts fäße, ja daß sogar die Schleppen ber Trauermäntel von Pagen und bie vier Leichentuckzipfel von vier handfesten Herren fortgebracht würden.— Rur tabelte er es, baß die Soldateska in ber Luft bas Gewehr verkehrt ergriffen, und daß sich gerade die Personen vom höchsten Range, Luigi, Froulay, Bouverot, ba fie vom schnellen Leichentrunke auf einmal ins Freie tämen, fich mankend milften auf beiben Seiten führen laffen. --

## Siebennndvierzigster Byfel.

In Albano sprach ein andrer Geist als in Schoppe, aber beibe begegneten fich balb. Dem Grafen machten bie Nachtgestalten aus Flor,

<sup>\*)</sup> So beißen schwarze Farben.

bie stillen Trauersahnen, ber Tobtenmarsch, ber schleichende Krankensang, das Glockengetöse die Todtenhäuser der Erde weit auf, zumal da vor seine blühenden Augen zum erstenmale diese Todtenspiele kamen; aber lauter als alles rief vor ihm etwas — das man kaum errathen wird — die Scheidungen des Lebens aus, der vom Leichentuch erstickte Tromsmelschlag; eine gedämpste Trommel war ihm ein von allen irdischen Katakomben gebrochener Wiederhall. Er hörte die stummen erwiltzten Klagen unser Herzen; er sah höhere Wesen oben herunterschauen auf das dreistlindige weinerliche Lustspiel unsers Lebens, worin das rothe Kind des ersten Akts im sünsten zum Jubelgreis ermattet und dann erwachsen und gebilckt vor dem herablausenden Borhange verschwindet.

Wie wir im Frühling mehr an Tod, Herbst und Winter benken als im Sommer, so malet sich auch der seurigste kräftigste Ilingling öster und heller in seiner Jahreszeit die dunkle entblätterte vor als der Mann in seiner näheru; denn in beiden Frühlingen schlagen sich die Flügel des Ibeals weit auf und haben nur in einer Zukunst Raum. Aber vor den Jüngling tritt der Tod in blühender griechischer Gestalt, vor den müden ältern Menschen in gothischer.

Mit komischem Humor sing Schoppe gewöhnlich an und endigte mit tragischem; so sührte auch jetzt der leere Trauerkasten, die Flöre der Pserde, die Wappen-Schabracken berselben, des Fürsten Verachtung des schwerfälligen deutschen Zeremoniels und die ganze herzlose Mumme-rei, alles das sührte ihn auf eine Anhöhe, wohin ihn immer das Anschauen vieler Menschen auf einmal tried und wo er mit einer schwer zu malenden Erhebung, Ergrimmung und lachenden Kümmerniß ansah den ewigen, zwingenden, kleinlichen, von Zwecken und Frenden verirrten, betäubten schweren Wahnsinn des Menschengeschlechts — und seinen dazu.

Plötzlich durchbrach die schwarze Kette ein bunter glänzender Ritter, Roquairol auf dem paradierenden Freudenpferde, und erschütterte unsre zwei Menschen, und keinen weiter. Ein blasses eingestürztes Angesicht, vom langen innern Feuer verglaset, von allen Jugendrosen entblößet, aus den Demantgruben der Augen unter bem schwarzen Augenbraunen-Ueberhang bligend, ritt in einer tragischen Luftigkeit baber, beren Linien= Beäber sich unter ben friihen Runzeln ber Leibenschaft verdoppelte. Welch' ein Mensch voll verlebten Lebens! — Nur Hofleute oder sein Bater konnten dieses tragische Frohlocken zu einer schmeichlerischen Freude über die neue Regierung herabsetzen; aber Albano nahm ihn ganz in sein Herz binein und wurde bleich vor inniger Bewegung und fagte: "ja, Er ift's! .. O guter Schoppe, er wird gewiß unser Freund, bieser zerriffene "Jüngling. — Wie schmerzlich lacht ber Eble über biesen Ernst und "über Kronen und Gräber und alles! Ach er starb ja auch einmal." — "Daran thut ber Reiter recht (fagte Schoppe mit zuckenben Augen und "tippte schnell an Albano's Hand und bann an seinen eignen Kopf); mir "kommt schon ber Schäbel ba als ein enger bonsoir, als ein Lichttöbter "vor, ben mir ber Tod aufgesett - wir find artige mit Gilber überzogne "Kiguren, in einem elektrischen Tanze begriffen, und vom Funken "springen wir auf, ich bewege mich zum Glücke boch noch . . . . und bort "schleicht unser guter Lektor auch baher und zieht seinen langen Flor" — - wobei Augusti's bilrgerlich = ernste Stimmung febr gegen bie mensch= lich ernste bes Bibliothekars abstach.

Auf einmal sagte Schoppe verbrießlich über die Rührung: "welche "Maskerade wegen einer Maske! Lumperei wegen Lumpenpapier! Werft "einen Menschen still in sein Loch und ruset niemand dazu. Ich sobe "mir London und Paris, wo man keine Sturmglocken läutet und die "Nachbarschaft rege macht, wenn der Undertaker einen Eingeschlasnen zu "Bette bringt." — "Nein, nein, (sagte Zesara, voll Krast zum Schmerz) "ich lob' es nicht — wem die heiligen Todten gleichgilltig sind, dem "werden es die Lebendigen auch — nein, ich lasse gern mein Herz in eine "Thräne nach der andern zerreißen, kann ich nur des lieben Wesens noch "gedenken." —

O wie traf die Nachbarschaft mit seinem Herzen zusammen! In einer Zisterne, wovor der Sarg des Sarges vorliberging, stand der abgebildete Greis auf einem Pserde in Brouze und sah unter sich vorlibergehen die

abgesattelten Trauerpserde und das berittne Freuden = Roß — ein Taub=
stummer machte mit seiner Glocke an den Thüren ein bettelndes Geläute,
das er wie der Begrabne nicht vernahm — und war nicht der vergessene
Fürst ungesehen und einsamer unter die Erde gelegt als irgend einer seiner
Unterthanen? — D Zesara, dir siel es auß Herz, wie leicht der Mensch
vergessen wird, er liege in der Urne oder in der Pyramide — und wie
man unser unsterbliches Ich wie einen Schauspieler für abwesend an=
sieht, sobald es nur in der Kulisse steht und nicht auf der Bühne unter
den Spielern poltert. — —

Aber legte nicht ber graue Einsiedler Spener bem tiefern Einsiedler eine boppelte Jugend auf die gesunkne Brust? D zählet nicht in dieser frostigen Stunde des Gepränges die trene Julienne alle Töne des Leichensgeläutes an ihren Thränen ab, diese arme durch Krankheit nur vom Zeremoniel, nicht vom Schmerze befreiete Tochter, die nun den vorsletzen, vielleicht den letzten Berwandten verloren, da ihr Bruder kaum einer ist? — Und wird Liane in ihrem Elysium nicht das Nachspiel des Schmerzes errathen, das so nahe vor ihr hinter den hohen Bäumen im Tartarus gegeben wird? Und wenn sie etwas vermuthet, o wie wird sie nicht so innig trauern? —

— Dieses alles hörte der edle Jüngling in seiner Seele an, und er dürstete heiß nach der Freundschaft des Herzens; — ihm war, als wehe ihre Berg- und Lebensluft aus der Ewigkeit herab und treibe den Todtensstaub weg vom Lebenssteige, und er sehe droben den Genins die umgesstürzte Fackel auf den kalten Busen stellen, nicht um das unsterbliche Leben auszulöschen, sondern um die unsterbliche Liebe anzuzünden.

Er konnte nun nicht anders, sondern mußte ins Freie gehen und unter dem fliegenden Getone des Frühlings und unter dem dumpf= zurückmurmelnden Todtenmarsche die folgenden Worte an Lianens Bru= der schreiben, womit er ihm jugendlich sagte: sei mein Freund!

#### An Karl.

"Frember! jett in der Stunde, wo und im Todtenmeere und in den "Thränen die Siegesfäulen und Thronen der Menschen und ihre Brücken=

"pfeiler gebrochen erscheinen, fragt Dich frei ein wahres Herz — und "Deines antwort' ihm treu und gern!

"Burde Dir das längste Gebet des Menschen erhört, Fremder, und "hast Du Deinen Freund? Wachsen Deine Wünsche und Nerven und "Tage mit seinen zusammen wie die vier Zedern auf Libanon, die nichts "um sich dulden als Abler? Hast Du zwei Herzen und vier Arme und "sehst Du zweimal wie unsterblich in der kämpsenden Welt? — Oder "stehst Du einsam auf einer frostigen verstummten schmalen Gletscherz"spitze und hast teinen Menschen, dem Du die Alpen der Schöpsung "zeigen könntest, und der Himmel wölbt sich weit von Dir und Klüste "unter Dir? — Wenn Dein Geburtstag kommt, hast Du kein Wesen, "das Deine Hand schüttelt und Dir ins Auge sieht und sagt: wir bleiben "noch sester beisammen? —

"Frember, wenn Du feinen Freund hättest, haft Du einen verdient? .. - Wenn ber Friihling glühte und alle seine Honigkelche öffnete und "seinen reinen himmel und alle hundert Thore an seinem Baradiese: hast "Du ba schmerzlich aufgeblickt wie ich und Gott um ein Berg gebeten für "Deines? - D wenn Abends bie Sonne einsant wie ein Berg und ihre "Flammen aus ber Erbe fuhren und nur noch ihr rother Rauch hinan= "jog an ben silbernen Sternen: sahest Du aus ber Borwelt bie ver-"britberten Schatten ber Freundschaft, bie auf Schlachtfelbern wie Bestirne "Eines Sternbilbes mit einander untergingen, durch bie blutigen Wolfen "als Riefen ziehen, und bachtest Du baran, wie sie sich unvergänglich "liebten, und Du warst allein wie ich? — Und, Ginsamer, wenn bie "Racht, wo ber Beist bes Menschen, wie in heißen Ländern, arbeitet "und reiset, ihre falten Sonnen verkettet und aufbedt und wenn boch "unter allen weiten Bilbern bes Aethers kein geliebtes theures ift und bie "Unermeglichteit Dich schmerzlich aufzieht und Du auf bem falten Erb-"boben fühlest, bag Dein Berg an feine Bruft auschlägt als nur an Deine: "o Geliebter, weinest Du bann und recht innig? -

.,— Karl, oft zählt' ich am Geburtstage bie wachsenden Jahre ab, "die Federn im breiten Flügel der Zeit, und das bedachte das Ber"rauschen ber Jugend: da streckt' ich weit die Hand nach einem Freunde "aus, der bei mir im Charons Nachen, worin wir geboren werden, "stehen bliebe, wenn vor mir die Jahreszeiten des Lebens am User vor"überlausen mit Blumen und Blättern und Früchten und wenn auf "dem langen Strome das Menschengeschlecht in tausend Wiegen und "Särgen hinunterschießet.

"Ach nicht das bunte Ufer fliehet vorüber, sondern der Mensch und "sein Strom; ewig blühen die Jahreszeiten in den Gärten des Gestades "hinauf und hinab, aber nur wir rauschen einmal vor den Gärten vors, bei und kehren nicht um.

"Aber der Freund geht mit. D wenn Du in dieser Stunde der "Gaukeleien des Todes den bleichen Fürsten mit den Jugend-Bildern "auf der Brust ansiehst und an den grauen Freund denkst, der ihn vers "borgen im Tartarus betrauert: so wird Dein Herz zersließen und in "sansten warmen Flammen in der Brust umherrinnen und leise sagen: "ich will lieben und dann sterben und dann lieben: o Allmächtiger, zeige "mir die Seele, die sich sehnet wie ich!

"Wenn Du das sagst, wenn Du so bist, so komm au mein Herz, "ich bin wie Du. Fasse meine Hand und behalte sie, bis sie welkt. Ich "habe heute Deine Gestalt gesehen und auf ihr die Wunden des Lebens; "tritt an mich, ich will neben Dir bluten und streiten. Ich habe Dich "schon früh gesucht und geliebt. Wie zwei Ströme wollen wir uns "vereinigen und mit einander wachsen und tragen und eintrocknen. Wie "Silber im Schmelzosen rinnen wir mit glühendem Licht zusammen, "und alle Schlacken liegen ausgestoßen um den reinen Schimmer her. "Lache dann nicht mehr so grimmig, daß die Wenschen Irrlichter sind; "gleich Irrlichtern brennen und sliegen wir sort im regnenden Sturme "ber Zeit. — Und dann, wenn die Zeit vorbei ist, sinden wir uns wie "heute und es ist wieder im Frühling."

Albano be Cefara.

### Achtundvierzigster Bytel.

Wie herrlich — eh' dem innern Menschen, wie dem äußern im Alter, alle Pulsadern zu Knorpeln erstarren und alle Gefäße undiegsam und erdig werden und das moralische Herz wie das andre kaum sechzig Schläge in einer Minute thut, und eh' der alte schene Narr sich bei jeder Rührung ein Stlick seines Wesens aushebt, das er kalt und trocken ershält und das auspassen soll, wie benehte Himbeerblätter stets auf der rauhen Seite trocken bleiben — wie herrlich, sag' ich, tritt dagegen vor dieser Spionen-Periode ein Jüngling, zumal ein Albano, seine Bahn daher, wie frei, keck und froh! Und sucht gleich dreist den Freund wie den Feind und tritt dicht an ihn, um zu kämpsen entweder silr ihn ober wider ihn! —

Damit entschuldige man Albano's feurigen Brief! Den andern Tag erhielt er von Roquairol diese Antwort:

"Ich bin wie Du. Am himmelfahrtsabende will ich Dich suchen "unter ben Larven."

Rarl.

Dem Grasen stieg die Röthe der Kränkung über dieses gesuchte Bersichieben der Bekanntschaft ins Gesicht; er wäre — fühlt' er — nach einem solchen Laute des Herzens, ohne ein todtes Interim von fünf Tagen und ohne eine Huldigungsredoute im doppelten Sinne, sosort zum Frenude gegangen und seiner geworden. Jetzt aber schwur er, ihm nicht weiter entgegenzulausen, sondern ihn nur zu erwarten. — Gleichswol verstatterte bald das gerührte Zürnen, und er bewilligte dem ersten Blättchen des so lange gesuchten Lieblings immer schönere Milberungen: — Karl konnte ja z. B. in dieses huldigende Getöse nicht gern die heilige Zeit des ersten Erkennens mengen wollen — oder die erste, selbst-mörderische Redoute machte ihm jede zur begeisternden Aera eines neuen zweiten Lebens — oder er wußte wol gar um Albano's Geburtstag — oder endlich dieser zlühende Mensch ging oder slog seinen eignen Pfad. — —

Indeß machte bessen Blatt, baß sich ber Graf sein eignes vorrilcte

als eine Sünde gegen seinen — Schoppe; er hielt das Sehnen in der Freundschaft nach der Freundschaft für Sünde: aber du irrest, schöne Seele! Die Freundschaft hat Stufen, die am Throne Gottes durch alle Geister hinaufsteigen dis zum unendlichen; nur die Liebe ist ersättlich und immer dieselbe und wie die Wahrheit ohne drei Vergleichungsgrade und ein einziges Wesen füllet ihr Herz. Auch hatten sich Albano und Schoppe bei einer so gegenseitigen Seelenwanderung ihrer Ideen und einer so nahen Verwandtschaft ihres Trotzes und Adels weit lieber, als sie sich zeigten. — Denn da Schoppe siberhaupt nichts zeigte, so konnte man ihn wieder nur mit dem Finger auf der Lippe, aber vielleicht desto stärker lieben. Albano war ein heißbrennender Hohlspiegel, der seinen Gegenstand nahe hat und ihn aufgerichtet hinter sich darstellt, Schoppe einer, der ihn serne hat und ihn verkehrt in die Lust wirst.

Abends vor seinem Geburts- und dem Huldigungstage stand Albano einsam am Fenster und wog seine Vergangenheit — denn ein setzter Tag ist seierlicher als ein erster; am 31sten Dezember überrechn' ich 365 Tage und deren Fata, am Isten Jenner dent' ich an nichts, weil ja die ganze Zukunst durchsichtig ist oder in fünf Minuten aussein kann — er maß, während über sein zu Ende gehendes zwanzigstes Jahr die Vesperglocke säutete und die Vesperhora in ihm anging, die Absiden linie\*) seines moralischen Wesens und sah an den ausgethürmten morgenden Tag hinauf, der vollhing entweder von Frühlingsregen oder von Hagelförnern. Noch nie hatt' er so weich den Kreis geliebter Menschen siberschauet oder durch die offnen Thore der Zukunst geblickt als dasmal.

Aber die schöne Stunde störte Malz, der mit der Rachricht hereinsbrach, der hinkende Herr sei ins Wasser gesprungen. Aus dem Dachssenster sah man einen zurückkehrenden Dorf-Leichenzug um die Uferstelle gehäust, wo sich Schoppe hineingestürzt. Mit fürchterlicher Wildheit — denn Zorn war in Albano der Nachbar des Schreckens und Schmerzes — riß er den trägen Landphysikus zur Hilse mit fort und

<sup>\*)</sup> So heißet die Linie, die man von der Sonnennahe zur Sonnenferne zieht.

jogar burch harte brobende Worte; benn Sphex wollte auf einen Wagen passen, auch mögliche Fälle von zu späten Rettungsanstalten auseinsandersetzen und hatte überhaupt vielleicht die Hoffnung gern, ben Bibliothekar auf den Anatomiertisch als Doktorschmaus der Wissenschaft aufzutragen.

Der Jüngling rannte mit ihm hinaus — durch Kornfelder — unter Thränen — unter Flüchen — mit geballter, mit ausgespreizter Faust, und immer mehr schwindelte sein Auge und brannte sein Herz, je näher sie dem dunkeln Zirkel zuliesen. Endlich konnten sie den Bibliothekar nicht nur sehen, sondern auch — hören; wohlbehalten drehte er ihnen den kraushaarigen Kopf aus dem Schilfrohr entgegen und hob zuweilen, weil er das Trauerkondukt haranguierte, seurig den behaarten Arm über die Wasserpflanzen.

Freilich war's so:

Sein Sorites war, so lang' er lebte, dieser: "er sei keine Steiß-, "sondern eine Gesichtsgeburt und trage mithin Kopf und Nase hoch und "empor\*), weil er mitsse — nun kenn' er keine ächtere Freiheit als Gesundheit — jede Krankheit schließe die Seele krumm, und die Erde sei "blos darum ein allgemeines Stockhaus und eine la Salpetidre, weil "sie ein Onetschhaus\*\*) sei — wer eine Austern-, Schnecken-, Vipern-, "Aur gebranche, sei selber eine schleimige geschlängelte klebende Biper, "Auster, Schnecke, und daher tödteten die sempersreien Wilden die Siech"linge, und die kräftigen Sparter gaben keinem Pazienten ein Aunt, "geschweige die Krone — besonders sei Stärke vonnöthen, um in unsern "niedrigen Zeiten qualisizierte Subjekte auszuprügeln, weil seines Wissens, die Faust mit einigem Inhalt die beste Injurienklage und actio ex lege "diffamari sei, die ein Bürger anstellen könne." —

Darum babete er Sommer und Winter eiskalt, so wie er eben barum in allem enthaltsam blieb.

<sup>\*)</sup> Ein mit bem Gesicht zuerst in die Welt tretendes Rind kann später den Kopf nicht vorwärts beugen. Hausmutter V. Bb.

<sup>\*\*)</sup> So heißet bas Invalidenhospital in Ropenhagen.

Rum war er bei bem häftlichen Wonnemonatswetter blos in seinem grauen Susgrenmantel — babeim sein Schlafrod — und mit niebergetretenen Schuhen ans Wasser gegangen; zu Hause hatt' er sich vorher orbentlich ausgezogen, um am Gestade sogleich fertig zu sein. Trauerkompagnie, die ihn mit seinem schnellen Schritte am Wasser gehen und endlich alles zurückwerfen und hineinspringen sab, mußte glanben, ber Mensch wolle sich ertränken, und rannte vereinigt seinem Babeorte zu, um ihn nicht zu lassen. "Erfäuf' Er sich nicht! " schrie bie Trauer = Negerei von weitem. Er ließ sie erst beran, um mit ihr näber aus ber Sache zu reben: "Ich nehme noch Bernunft an, ob ich gleich .. schon im Wasser stebe; aber lasset Euch auch bebeuten, lieben Rersten e "insgemein, benn so hieß man zu Karls Zeiten die Christen! Ich bin "ein armer Sakramenter, und erinnere mich kaum, wovon ich bisher "lebte, so blutwenig war's. Was ich in ber Welt nur aufing, babei "war kein Segen, sonbern Krebsgang hinten und vorn. Ich legte in "Wien ein hilbsches Magazin von Schnepfenbred an, aber ich setzte nichts "ab, aus Mangel an Schnepfen. — Ich griff's am andern Ende an und "hausierte in Karlsbab für große Herren, die sonst auf jeden Bettel und "Seffel ein Gemälde setzen, mit biibichen Aupferstichen für den Abtritt, "bamit fie ba ftatt bes blogen gebruckten Papiers etwas Geschmachvolles "hätten zum Berbrauche, behielt aber bie gange Suite auf bem Salje, "weil die Manier zu hart war und nicht idealisch genug. — In London "macht' ich Reben voraus (benn ich bin ein Gelehrter) für Menschen, "bie gehangen werben und boch noch etwas fagen wollen; ich trug sie "ben reichsten Barliamentsrednern und selber Spitbuben von Buchband-"lern an, hätte aber die Reben beinah selber gebraucht. — Ich hätte "mich gern vom Bomieren genährt\*), aber bazu gehört Fond. — Ich "suchte einmal bei einem gräflichen Regimente als Notenpult unterzu= "tommen, weil's bei ber Wachtparabe bumm aussieht, bag jeber einen



<sup>\*)</sup> In Darwins Zoonomie 1. Bb. S. 529, wird einer angeführt, ber vor Zusschauern es machte. In Paris that ein andrer daffelbe burch Luft, die er in den Magen schluckte.

"musikalischen Lappen auf ber Schulter hängen hat, ben ber andre vom "Blatte spielt, ich wollte für ein weniges alle Musikalien an mir tragen "und mit den Noten vor ihnen stehen, aber ber Premier-Lieutenant (er "sitt zugleich in der Regierung und Kammer) glaubte, die Pfeifer wilr= "ben lachen, wenn fie bliefen. Go ging mir's von jeher, theuere Rerftene; "aber trabt nicht auf meinem theuern Mantel herum! — Zum Ungliick "ichritt ich gar in die Che mit einer mit eingeschmolzenen Siegeln\*) aus-"gestatteten Wienerin, Ramens Praenumerantia Elementaria Philan-"thropia \*\*) — Ihr wisset nicht, was es zu beutsch heißt, — einem wahren "Söllenbefen, ber mich wie einen Parforcehirschen hier ins Schilfrohr Kerstene, ich blamiere mich im Waffer, wenn ich mit "bereingehetzt. "unserm Wehestande ganz herausgehe; kurz, meine Philanthropia war "vor der Che wie die Stacheln eines neugebornen Igels weich, aber in "ber Che, als bas Laub herunter war, sab ich wie auf Bäumen im Winter "ein Raben = und Teufels=Nest nach bem andern. Sie zog sich stets so "lange an, bis sie sich wieder ausziehen mußte — wenn ein Fehler an "mir ober ben Kindern gehoben war, zankte sie noch ein wenig fort, wie "man sich noch fort erbricht, wenn bas emetieum und alles schon heraus "ift — sie gönnte mir wenig, und hätt' ich ein Fontanell gehabt, sie hätte "mir die frische Erbse vorgeruckt, die ich jeden Tag hätte hineinlegen "müssen — furz, wir wollten beibe verschieden hinaus, ber Rungnagel "ber Liebe war ausgezogen und ich fuhr mit ben Vorberräbern ins "Baffer herein und meine Praenumerantia hält mit den hinterradern "zu Hause. — Geht, meine Weiber, barum thu' ich mir mein Leib an — "ber Atmann \*\*\*) hatte mich ohnehin bei ber Rehle gegriffen — spiegelt "Euch aber! Denn wenn ein Mann, ber ein Gelehrter ift und barum,

<sup>\*)</sup> In Wien machte ein Institut aus altem Lack neuen und steuerte mit bem Ertrage Arme aus.

<sup>\*\*)</sup> So geschmacklos wollte Basebow eine Tochter zum Anbenken bes auf Präsnumerazion erscheinenden Elementarwerks taufen lassen S. Schlichtegrolls Retrolog.

<sup>\*\*\*)</sup> So heißt an einigen Orten bie Schwinbsucht.

"wie Ihr von Fichten noch wisset, als angestellter Ausseher, Lehrherr "und Mentor des Menschengeschlechts herumgeht, vor seiner Frau ins "Wasser springt und seine Sphorie und Hosmeisterstelle sahren lässet: "so könnt Ihr schließen, wozu Sure Männer, die sich mit mir gar nicht "messen dürsen in der Gelehrsamkeit, kapabel sind, falls Ihr solche Prä"numerantien, Elementarien und Philanthropien seid, wie Ihr leider das
"Ansehen habt. — Aber (beschloß er plötzlich, da er Albano und den
"Doktor sah) scheert Such fort, ich will ersausen!" — —

"Ach, lieber Schoppel" sagte Albano — Schoppe erröthete über die Lage — "Es will ein Hanswurst sein" sagte das weichende Leichen-Kondukt — "Was ist denn das für eine Kinderei?" fragte Spher nachzürnend über Albano's vorige Heftigkeit und über den anatomischen Fehlschuß und nahm sich Genugthuung durch die Erzählung von dessen Toden. Schoppe erkannte, wie herzlich ihn der edle Illugling liebe, und er wollte nichts sagen, weil er sich schämte, aber er schwur sich, ihn nächstens (nach seinem auch im stummen Denken bizarren Ausdrucke) in seine Brusthöhle einzulassen und ihm darin ein ganzes wildes Herz voll Liebe hängend zu weisen.

### Rennundvierzigster 3hfel.

Der blaue Tag, wo eine Himmelfahrt, eine Huldigung und ein Geburtstag geseiert wurde, stand schon über Pestitz nach abgelegter Morgenröthe — zwei Pserde waren schon die Vorläuser von vieren, der niedrige Kutschbock vom höchsten — der Landadel ging schon unbequems frissert in die Wirhsstuben herab und kränkte sich über das gestohlne schönste Wetter zur Virkhahn-Falz, und der Stadtadel sprach noch ungespudert über den Tag, aber ohne wahren Ernst — der Hos-Mikrometer \*), der Hosmarschall, war von allen seinen Fouriers umgeben — die Hos-

<sup>\*)</sup> Ein Mikrometer besteht aus feinen in bas Sehrohr eingespannten Fäben, bie zum Messen ber kleinsten Entsernung bienen.

Paffageinstrumente\*), bie Hosseute, hatten statt ihres halben Feiertages, wo sie nur Nachmittags frohnen, einen ganzen Werkeltag und standen schon am Waschtische — ber Hulbigungsprediger Schäpe glaubte fast alles von seiner Rebe, weil er sie zu oft gelesen, und die Nähe ber Bublikation flößte ihm Rührung ein — kein Domino für ben Abend war mehr zu haben, außer bei ben Juden — als ein Mann vor ber Hausthiire bes Doktors abstieg, ber's unter allen mit der Huldigung am redlichsten meinte, ber Direktor Wehrfrit. Es war ein Sohn und ein Bater einander in den Armen, ein feuriger Jüngling und ein feu-Albano schien ihm nicht mehr ber Alte zu sein, sonbern riger Mann. noch — wärmer als sonst. Er brachte von "seinen Beibern", wie er fie nannte, gliidwiinschende Briefe und Angebinde für ben Geburtstag mit; er selber machte nicht viel aus bem Tage ober vergaß ihn, und Albano batt' ihn nur nach bem Erwachen ein wenig gefeiert. Feste gehören mehr weiblichen Wesen an, bie gern mit Zeiten liebend und gebend tändeln.

Der Titularbibliothekar marschierte auf ein Dorf, Namens Klosters borf, hinaus, wo der Schulz mit seiner Familie nach einer alten Sitte den Flirsten mit der seinigen nachmachen und so als Kommissionär die Huldigung des benachbarten Umkreises eintreiben mußte; diese, sagte Schoppe, lass' er sich noch gefallen, aber die andre wirke zu satal auf seine Eingeweide. Der vom heutigen Tage geblendete und mit einer Umtsrede vorn an die Ritterschaft postierte Direktor diß sich mit Schoppe berum: "Die Kammer und der Hof, sagt' er, sind freilich von seher, wie "sie sind; aber die Flirsten, lieber Herr, sind gut, sie werden selber auß"gesogen und dann scheinen sie auszusaugen." — "Wie etwan, versetzte
"Schoppe, die Leichen-Vamppren nur Blut von sich geben, indes sie es
"zu nehmen scheinen; aber das bring' ich dadurch wieder ein, daß ich
"den Regenten außer den fremden Sünden auch fremde Verdienste, Siege

<sup>\*)</sup> Das Paffageinstrument ober Kulminatorium beobachtet es, wenn ein Stern ben höchsten Stand in seinem Laufe hat.

"und Opfer ganz beimesse; hier sind sie die Pelikane, die ein Blut für "ihre Kinder vergießen, das wirklich ihr eignes zu sein scheint von "weitem." —

Alle gingen; Schoppe aufs Land; Wehrfritz in die Kirche mit der Prozession; Albano in eine Zuschauer-Loge am Huldigungssaale; denn er wollte auf keine Weise in die Schleppe des Fürsten eingestickt sein, nicht einmal als Besatz. Das Prunk-Getümmel rauschte bald in den Saal zurück. — Die Ritterschaft, die Geistlichkeit und die Städte bestiegen die Schwurdihne. — Im Schloßhof stand ein Fuß auf dem andern, und eine Nadel konnte zwar zur Erde kommen, aber kein Mensch, um sie auszuheben, jeder sah auf den Balkon herauf und fluchte früher, als er schwur. — Der Flirst blied auch nicht weg — der Thron, dieser graduierte und paraphrasierte Fürstenstuhl, stand offen, und Fraischbörser hatt' ihn mit schönen mythologischen und heraldischen Berkröpfungen und Außen-werken besoriert. —

Dem Grasen gegenüber blühten die Hosbamen und barunter eine Rose und eine Lilie, Julienne und Liane. — Wie man das Auge von der frostigen starren Wintergegend zum blauen wehenden Himmel auf- hebt, der unsre Frühlingsabende ausah und worin die leichten Sommer=. wolfen gingen und der Regendogen stand: so blickte er über das glänzende Schneelicht des Hoses zur lieblichen Grazie des Lenzes hin, um welche Erinnerungen wie Blumen hingen, und die nun so sern stand, so abgetrennt, so eingekerkert in den schweren Putz des Hoses! Nur durch die nahe Freundin wurde sie leise mit der grellen Gegenwart verschmolzen und versöhnt. —

Nun singen schöne Amtsreden an, die längste hielt der alte Minister, die kürzeste Wehrfritz; der Fürst ließ an seinem Dezember-Gesicht, ohne aufzuthauen, die warmen Lobreden vorüberstreichen; eine sehlerhafte Gleichgültigkeit! Denn das Lob vom Minister wie von andern Hof-bedienten kann ihm noch bei der Nachwelt helsen, da nach Bako keines gültiger ist als das, so Bediente geben, weil sie ja den Herrn am besten kennen. —

Dann las ber Obersekretär Heiberscheit Luigi's Stammtasel ab und beleuchtete ben hohlen Stammbaum sammt seiner Baumtrockniß und dem letzten blaßgrünen Aestchen; — mit gesunknen Augen hörte Inlienne dieses unter dem Bivat des Bolkes an, und Albano, nie von Sinem Gedanken allein bezwungen, sah ihre Augen und konnte, so hart auch der Regent zuhörte, sich des Leichengemäldes nicht erwehren, wie einmal, d. h. sehr bald, dieser erloschne Mensch den Namen seines ganzen Stammes in die Gruft nachziehen werde; er sah das Wappen verkehrt einhauen und den Schild verkehrt aushängen und hörte die Schauseln, die den Helm zerstießen und dem Sarge nachwarsen. — Düstre Idee! die weiche Schwester hätte gewiß geweint, wäre sie nur allein gewesen! —

Buletzt kam die Reihe an die, an welche fle nie zuerst kommt, ob sie aleich bie einzigen sind, bie es mit solchen Zeremonien herzlich meinen; Heiberscheid trat auf den Balkon und ließ die wimmelnde laute Menge bie Borberfinger und ben Daum ausstrecken und ben Gib nachsagen. Diese immer bezauberte jauchzete Bivat — in ben geblendeten Augen funkelte die Zuversicht einer bessern Regierung und die Liebe für einen Ungekannten. — Der Graf, ber ohnehin eine Menge feurig so wie Schoppen triibe machte, glühte begeiftert von Bruderliebe und Thatendurst; er sab die Fürsten wie Allmächtige auf ihren Höhen walten und sah bie blühenden Landschaften und bie heitern Städte eines weise regierten Landes aufgedeckt — er stellte es sich vor, wie er, war' er ein Fürft, mit dem schlagenden Funken aus ber Zepterspitze in Millionen verknüpfter Herzen auf einmal belebend und erschütternd stralen könnte, indeß er jetzt so mühsam einige nächste entzünde — er sah seinen Thron als einen Berg in Morgenlicht, ber schiffbare Ströme statt ber Lava in die Länder herabgießet und die Stürme bricht und um bessen Fuß Ernten und Feste rauschen - er bachte sich's, wie weit er von einer fo hohen Stelle bas Licht umberstreuen könnte, gleichsam ein Mond, ber nicht die Sonne am Tage verbauet, sondern ihr fernes Licht aus seiner Höhe ber Nacht zuwirft — und wie er bie Freiheit, statt sie nur zu vertheibigen, erschaffen und erziehen und ein Regent sein wollte, um Selbstregenten\*) zu bilben; "aber warum bin ich keiner?" sagt' er traurig.

Ebler Jüngling! geben benn dir beine Rittergüter keine Untersthanen? — Aber eben so glaubt der kleinere Fürst, ein Herzogthum wollt' er ganz anders regieren, und der höhere glaubt es von einem Königreiche und der höchste von der Universalmonarchie.

Indeß zogen sich den ganzen sonderbaren unruhigen Tag wilde Jünglings-Perspektiven vor ihm hin und her, und die alte Geisterstimme, der er heute entgegenging, wiederholte in ihm den dunkeln Zurus: nimmt die Krone! — Wehrfritz kam Abends mit rothem Gesichte vom seurigen Huldigungsmahle zurück, und Albano nahm von ihm dewegten Abschied, gleichsam von der Sibe und Windstille des Lebens, von der kindlichen Jugend; denn heute tritt er tieser in die Wellen desselben. Schoppe kam zurück und wollte ihn vor das Loch seines Guckkastens haben, worin er die Vikariats-Huldigung in Klosterdorf in komischen Bildern vorbeischob: aber diese stachen zu hart mit höhern ab und machten wenig Glück.

Nachts legte Albano seine schöne ernste Charaftermaske an, die eines Tempelherrn — zu einer komischen war seine Gestalt und fast seine Gessinnung zu groß — die letztere wurde noch seierlicher durch dieses Todtensteid eines ganzen ermordeten Ritterordens. Nachdem er sich noch einsmal die schauerlichen Gänge des Tartarus und die Begräbnißstätte des Fürstenherzens wegen des nächtlichen Berirrens beschreiben lassen: so ging er um 10 Uhr sort mit einer hochschlagenden Brust, welche die Nachtlarven der Phantasie und die Freundschaft und die Liebe und die ganze Zukunst vereinigt aufregten.

<sup>\*)</sup> Autarchen; benn Monarchen ober Einherrscher sind von Selbstherrschern ethmologisch verschieben.

#### Funfzigfter 3hfel.

Albano trat zum erstenmale in die verkehrte Marionettenwelt einer Redoute wie in ein tanzendes Todtenreich. Die schwarzen Gestalten — die ausgeschlitzten Larven — die darhinter wie aus der Nacht blickenden fremden Augen, die wie an jenem zerstäubten Sultan im Sarge allein lebendig blieben — die Vermischung und Nachäffung aller Stände — das Fliehen und Ringrennen des klingenden Tanzes und seine eigne Sinsiedelei unter der Larve, das versetzte ihn mit seiner Shakspearschen Stimmung in eine Zauber- und Geister-Insel voll Gaukeleien, Schatten- bilder und Verwandlung. Ach das ist das Blutgerüste, dacht' er zuerst, wo der Bruder beiner Liane sein junges Leben wie ein Trauergewand zerriß; und er sah bange umher, als sürcht' er, Roquairol versuche wieder den Tod.

Unter den Masken fand er keine, worunter er ihn vermuthen konnte;
— diese geistlose Betterschaft von stehenden Rollen, die Läuser, die Fleischer, die Mohren, die Altvordern 2c., diese konnten keinen Geliebten Albano's verbergen. Einsam und umberblickend schritt er hinter den Reihen der Anglaise auf und ab; und mehr als zehn Augen, die gegensiber in der ringförmigen Finskerniß der Spitzenmaske blitzten — denn die Weiber lieben aus Offenherzigkeit die Masken nicht, sondern zeigen sich gern — folgten der kräftig und geschmeidig gebaueten Gestalt, die mit dem kilhnen Helme und Federbusche, mit dem bekreuzten weißen Mantel und dem Panzerglanze auf der Brust einen Ritter aus der heroischen Zeit zu bringen schien.

Endlich ging eine verlarvte Dame, die zwischen unverlarvten plauderte, mit großen Schritten und Flißen auf ihn zu und faßte keck wie zum Tanze seine Hand. Er war äußerst verlegen über die Kühnheit der Aufsoberung und über die Wahl der Antwort; gerade die Tapferkeit ist gern mit Galanterie vermählt, wie die Damaszener Waffe außer der Härte noch einen ewigen parsümierten Geruch besitzt; — aber die Dame schrieb nur die Frage nach seinem Namen — v. C.? — in die Hand;

16 \*

und nach dem Ja sagte die reizende leise: "kennen Sie mich nicht mehr? "— den Exerzizienmeister von Falterle?" Albano bezeugte, ungesachtet seines Widerwillens gegen die Rolle, eine wahre Freude über den Fund eines Jugend – Genossen. Er fragte, welche Maske der Oberst Roquairol sei; Falterle versicherte, er sei noch nicht da.

Nun gingen — ba die Läufer, die Fleischer, Falterle u. s. w. nur die Schneeglöcken dieses Redoutenfrühlings waren — schon bessere Blumen, Beilchen, Bergismeinnicht und Primeln auf oder herein. Für ein solches Bergismeinnicht seh' ich einen hereinkommenden, hinten und vornen ausgewachsenen und wie ein Brennglas konderen Kerl an, der bald das hintergebäude öffnete und Konsekt aus dem Buckel ausschüttete, und dann das Bordergebäude und Bratwürste gebar. Hafenresser aber schreibt, die Invenzion sei schon einmal auf einer Wiener Redoute gewesen. Dann kam eine Gesellschaft deutscher — Spielkarten, die sich selber mischten und ausspielten und stachen; ein schönes Sinnbild des Atheismus, das ihn ganz ohne das Ungereimte darstellt, womit man ihn so gern beschmitzte! — H. von Augusti erschien auch, aber im einfachen Kleide und Domino; er wurde (dem Grasen undegreissich) sehr bald der Polarstern der Tänzer und der regierende Kartesianische Wirbel der Tanzschule.

Mit welchem elenden schwarzen Kommis = und Bettelbrode von Freude — dachte Albano, dem den ganzen Tag seine Träume, diese Tauben Jupiters, Götterbrod zutrugen — kommen diese Menschen aus! — Und wie kahl und sahl ist ihr Feuer, ihre Phantasie und Sprache (dacht' er dazu), ein wahres Leben unten in einer sinstern Gletscherspalte: denn er glaubte, jeder müsse so angespannt und glühend sprechen und siihlen wie er. —

Jetzt kam ein hinkender Mann mit einem großen Glaskasten auf dem Bauche — freilich war der Bibliothekar leicht zu kennen; er hatte — entweder weil er zu spät nach einem Domino schickte, oder keinen bezahlen wollte — vom Leichenmäntel-Verleiher etwas Schwarzes an und war von der Achsel bis auf das Schienbein mit gräulichen Masken besetzt, die

er mit vielen Fingerzeigen meistens ben Leuten antrug, die hinter ent= gegengesetzten agierten, z. B. langnasigen furznasige. Er wartete auf ben Anfang einer Hopsanglaise, beren Roten gerabe auf ber Spielwalze seines Rastens standen; bann fing er auch an; er hatte barin eine treff= liche von Bestelmaier gehobelte Buppen-Redoute und ließ nun die kleinen Larven hopsen parallel mit den großen. Es war ihm um vergleichende Anatomie beider Maskeraden zu thun, und der Parallelismus war Dabei hatt' er's noch mit Beiwerken aufgeputzt — kleine Stummen schwenkten im Rasten ihr Glöcklein — ein ziemlich erwachsenes Kind schüttelte die Wiege eines unbelebten Büppchens, womit das Närrchen noch spielte - ein Mechanikus arbeitete an feiner Sprach= maschine, burch welche er ber Welt zeigen wollte, wie weit bloßer Mechanismus bem Leben ber Puppen nachkommen könne — eine lebendige weiße Maus\*) sprang an einem Kettchen und hätte viele vom Klubb umgeworfen, falls sie es zerrissen hätte — ein lebendiger ein= gesargter Staar, eine wahre erste griechische Komödie und Lästerschule im Rleinen, verübte an ber Tanzgesellschaft ben Zungentobtschlag ganz frei und bistinguierte nicht — eine Spiegelwand ahmte die lebenbigen Szenen bes Raftens täuschend nach, so baß jeder bie Bilber für mahre Buvven nahm. — -

Auf Albano traf die Schneide dieses konnisch-tragischen Dolches senkrecht genug, da ihm ohnehin das hülpsende Wachsfigurenkabinet der großen Redoute die Einsamkeit des Menschen zu verdoppeln und zwei Ichs durch vier Gesichter zu trennen schien; aber Schoppe ging weiter.

In seinem Glasschranke stand eine Pharaobank und baneben ein Männchen, das den verlarvten Banquier in schwarzes Papier ausschnitt, aber dem beutschen Herrn ähnlich; diese Schilderei trug er ins Spielzimmer, wo eine bankhaltende Maske — ganz gewiß Zesisso — ihn hören und sehen mußte. Der Banquier sah ihn einigemal fragend an.

<sup>\*)</sup> Spielet er damit auf die fürchterliche weiße Gestalt in meiner Bision von der Bernichtung an?

Dasselbe that eine ganz schwarz gekleibete Maske mit einer sterbenden Larve, die das hippokratische Gesicht vorstellte\*). Albano sah seurig nach ihr, weil ihm vorkam, es könne Roquairol sein, denn sie hatte dessen Buchs und Fackelauge. Die bleiche Larve verlor viel und versdoppelte immer den Berlust; dabei trank sie aus einem Federkiele unsmäßig Champagner Wein. Der Lektor kam dazu; Schoppe spielte vor den zulausenden Augen weiter; die bleiche Larve sah unverrlickt und strenge den Grasen an. Schoppe nahm vor Bouverot seine eigne herab — aber eine Unterzieh Maske saß darunter — er zog diese aus — eine Unterzieh Maske der schien — er trieb's fort dis zur sünsten Potenz — endlich suhr sein eignes höckeriges Gesicht hervor, aber mit Goldschlägergold bronziert und sich gegen Bouverot sast sürchterlichs gleisend und lächelnd verziehend.

Die bleiche Larve selber schien zu stutzen und eilte mit weiten Schritten weg in den Tanzsaal; sie warf sich wild in den wildesten Tanz. Auch das bewährte Albano's Vermuthung, so wie ihr großer trotzender Hut, der ihm eine Krone schien, weil er an dem männlichen Anzuge nichts höher schätzte als Pelz, Mantel und Hut.

Immer mehre Finger zogen die Lettern v. C. in seine Hand, und er nickte unbekümmert. Die Zeit umgab ihn mit vielsachen Dramas, und überall stand er zwischen Theater Borhängen. Als er mit dem unsruhigen Kopfe und Herzen ins Bogensenster trat, um zu sehen, ob er bald Mondschein sür seinen Nachtgang habe: so sah er über den Markt einen schweren Leichenwagen zwischen Fackeln ziehen, der einen Kittersgutsbesitzer seiner Familiengruft zusuhr; und der ungestörte Nachtswächter rief dem schleichenden Todten den Ansang der Geisters und einer uns theuren Gedurtsstunde nach. Mußte nicht sein getroffnes Herz es ihm sagen, wie der harte, seste, unauslösdare Tod mit seiner Gletschersluft so scharf durch die warmen Szenen des Lebens rückt und alles, worllber er wegweht, hinter sich starr lässet und schneeweiß? — Mußt'

<sup>\*)</sup> So beißet die Gestalt eines Sterbenben.

er nicht an die erkaltete junge Schwester benken, beren Stimme jetzt seiner im Tartarus wartete? — Und als Schoppe mit seiner PuppensTravestierung zu ihm kam, und er ihm die Gasse zeigte und dieser sagte: "bon! der Freund Hain sitzt auf seinem Pilrschwagen und guckt ruhig "berauf, als wolle der Freund sagen: bon! tanzt nur zu, ich sahre "retour und bring' euch an Ort und Stelle" — wie mußt' es ihm so enge werden unter dem schwillen Bisser! — In dieser Sekunde kam die bleiche Larve mit andern ins Fenster — er öffnete das glühende Gesicht der Kühlung — ein schneller Weintrunk und noch mehr seine Phantasie zeigte ihm die Welt in brennenden Oberslächen — die Larve beschauete ihn nahe mit einer ungewissen dunkeln Augenschut, die er am Ende nicht länger vertrug, weil sie eben so gut vom Hasse als von der Liebe angezündet sein konnte, so wie Sonnenslecken bald Gruben, bald Gesbirgen ähnlich schienen. —

Eilf Uhr war vorbei, er entwich plötzlich ben heißen Blicken und dem freischenden Gedränge und begab sich auf den Weg zum Herzen ohne Brust.

## Einundfunfzigster 3pfel.

Indeß er am Thore auf seinen Degen wartete: lief eine Gruppe neuer Masken (meistens Repräsentanten der Leblosigkeit, z. B. ein Stiesel, ein Perlickenstock u. s. w.) — in die Stadt und sie guckten verswundert den fremden weißen langen Nitter an. Er nahm den Degen mit, aber nicht den Bedienten. Uebrigens ließ ihm sein Charakter bei aller Gesahr, worein der Besuch eines abgelegnen düstern Katakombensganges und das fremde Borauswissen dieses Besuches ihn stürzen konnte, doch keine andre Wahl als die getroffne; nein, er hätte sich lieber morden lassen als von seinem Bater geschämt.

Wie stieg bein Geist empor, gleich einem Blitze, ber auswärts gegen ben Himmel hineinschlägt, als die große Nacht mit ihrem Heiligenschein aus Sternen aufgerichtet vor dir war! — Unter dem Himmel gibt es keine Angst, nur unter der Erde! Breite Schatten legten sich ihm in den Weg nach dem Elysium, den am Sonntage Thautropsen und Schmetterslinge färdten. In der Ferne wuchsen senrige Zacken aus der Erde und gingen; es war der Leichenwagen mit den Fackeln in der tiesen Straße. Als er an den Scheideweg kam, der durch die Schloßruinen in den Tartarus sührt: sah er sich nach dem Zauberhaine um, auf dessen wundner Brücke ihm Leben und Freudenlieder begegnet waren; alles war stumm darin, und nur ein langer grauer Raubvogel (wahrscheinslich ein papierner Drache) drehte sich darüber hin und her.

Er kam durch das alte Schloß in einen abgesägten Baumgarten, gleichsam ein Baumkirchhof; dann in einen bleichen Wald voll abgeschälter Maienbäume, die alle mit verblühten Bändern und erblaßten Fahnen gegen das Elysium sahen — ein verdorrter Lusthain so vieler Freudentage. Einige Windmühlen griffen mit langen Schattenarmen dazwischen, um immer zu fassen und zu schwinden.

Ungestilm lief Albano eine von Ueberhängen verfinsterte Treppe hinab und kam auf ein altes Schlachtfelb — eine dunkle Wüste mit einer schwarzen Mauer, nur von weißen Gppsköpfen durchbrochen, die in der Erde standen, als wollten sie versinken oder auferstehen — ein Thurm voll blinder Thore und blinder Fenster stand in der Mitte, und die einssame Uhr darin sprach mit sich selber und wollte mit der hins und hersgesührten eisernen Ruthe die immer wieder zusammenrinnende Welle der Zeit aus einander theilen — sie schlug drei Viertel auf 12 Uhr, und ties im Walde murmelte der Wiederhall wie im Schlase und sagte noch einsmal leise den entsliegenden Menschen die sliegende Zeit. Der Weg umlief im ewigen Kreise ohne Psorte die Gottesackermaner; Alban mußte, nach der Nachricht, eine Stelle an ihr suchen, wo es unter ihm brausete und schwankte.

Endlich trat er auf einen mit ihm sinkenden Stein, da siel ein Aussichnitt der Mauer um, und ein verstrickter Wald aus Baumklumpen, deren Stämme sich in Buschwerk einwickelten, war vor jeden Stral des Mondes gewälzt. Als er unter der Pforte sich umsah, hing über der schattigen Treppe ein bleicher Kopf, gleich einer Büste des Mordseldes,

und ging ohne Körper herab, und die verbluteten Todten schienen aufsuwachen und ihm nachzulausen — der kalte Höllenstein des Schauders zog sein Herz zusammen; er stand — der Leichenkopf schwebte unbewegslich über der letzten Staffel.

Auf einmal sog das Herz wieder warmes Blut, er wandte sich gegen den unsörmlichen Wald mit gezogenem Degen, weil er sein Leben neben dem bewassneten Tode vorbeitrug. Er solgte in der Finsterniß der grünenden Thürme dem Getöse des unterirdischen Flusses und dem Wiegen des Bodens. Zum Unglück sah er sich wieder um, und der Leichenkopf stand noch hinter ihm, aber hoch in den Lüsten auf dem Rumpse eines Riesen. — Der höchste Schauder tried ihn allzeit mit zugedrückten Augen auf ein Schreckbild los; er rief zweimal durch den hallenden Wald: wer ist da? Aber als jetzt auf einmal ein zweiter Kopf neben dem ersten zu stehen schien: so klebte seine Hand an dem eiskalten Schlosse der Pforte der Todtenwelt gestoren an und er rift sie blutig ab. —

Er floh und stürzte durch immer dichtere Zweige endlich hinaus in den freien Garten und in den Glanz des Mondes; — hier, ach hier, als er den heiligen unsterblichen Himmel und die reichen Sterne im Norden wieder schimmern sah, die nie auf= und untergehen, den Pol=Stern, und Friedrichs Shre, die Bären und den Drachen und den Wagen und Kassiopeja, die ihn mild wie mit den hellen winkenden Augen ewiger Seister andlickten: da fragte der Geist sich selber, "wer kann mich ers"greisen, ich bin ein Geist unter Geistern;" und der Muth der Unssterblichkeit schlug wieder in der warmen Brust. ——

Aber welcher sonderbare Garten! Große und kleine blumenlose Beete voll Rosmarin, Raute und Taxus zerstlickten ihn — ein Areis von Trauerbirken umgab wie ein Leichengefolge gesenkt den stummen Platz — unter dem Garten murmelte der begrabne Bach — und in der Mitte stand ein weißer Altar, neben welchem ein Mensch lag.

Albano wurde gestärkt burch die gemeine Kleidung und durch den Handwerksbündel, worauf der Schläfer ausruhte; er trat ganz dicht an ibn und las die goldne Inschrift des Attars: "ninum mein letztes Opfer,

"Allgütiger!" — Das Herz des Fürsten sollte hier zur Asche werden im Altare.

Uch nach diesen starren Szenen linderte es seine Seele dis zu Thränen, hier Menschenworte zu sinden und einen Menschenschlaf und die Erinnerung an Gott; aber als er gerührt dem Schläser zusah, sagte ihm plötzlich die Schwesterstimme, die er auf Isola bella gehört, leise ins Ohr: Linda de Nomeiro geb' ich Dir. — Ach guter Gott! rief er und suhr herum — und nichts war um ihn — und er hielt sich an die Altarecke — "Linda de Romeiro geb' ich Dir" — sagte es wieder — fürchterslich packte ihn der Gedanke, der schwebende Leichenkopf rede neben ihm — und er riß am sesten Schläser, der nicht erwachte — und riß und rief noch gewaltsamer, als die Stimme zum drittenmale sprach.

"Wie? — (sagte ber Schlaftrunkene) Gleich! — Was will Er? — "Sie?" und richtete sich unwillig und gähnend auf, aber er fiel bei bem Anblicke bes nackten Degens wieder auf die Kniee und sagte: "Barm= "herzigkeit! ich will ja alles hergeben!" —

"Zesara! (rief es im Walbe) Zesara, wo bist Du?" und er hörte seine eigne Stimme; aber tilhn rief er nun gurud: am Altare! - Gine schwarze Gestalt brang beraus mit einer weißen Maste in ber Hand und stockte im Mondlichte vor der bewaffneten; da erkannte endlich Albano ben Bruber Lianens, nach bem er so lange gelechzet — er schleuberte ben Degen zurück und lief ihm entgegen - Roquairol ftand ftumm. bleich und mit einer erhabnen Ruhe auf bem Gesichte vor ihm - Albano blieb nahe stehen und sagte gerührt: hast Du mich gesucht, Karl? — Roquairol nickte stumm und hatte Thränen in ben Augen und öffnete bie Arme. -Ach da konnte der selige Mensch mit allen Flammen und Thränen ber Liebe an die langgeliebte Seele stürzen und er sagte unaufhörlich: nun haben wir uns, nun haben wir uns! Und immer heftiger umschlang er ihn wie ben Pfeiler seiner Zufunft und strömte in Thränen bin, weil ja nun die verschlossene Liebe so langer Jahre, und so viele zugebrückte Quellen bes armen Herzens auf einmal fließen burften. — Roquairol brudte ihn nur gitternb an fich und leife mit Einem Arme; und fagte,

aber ohne Heftigkeit: "ich bin ein Sterbender, und das ist mein Gesicht "(indem er die gelbe Todtenmaske emporhielt), aber ich habe meinen "Albano und ich sterbe an ihm."

Sie verstrickten sich wilb — bas Mark bes Lebens, die Liebe, durchs brang sie schöpferisch — ber Boben über dem rollenden Erdenflusse wankte bestiger — und der Sternenhimmel zog mit dem weißen Zauberrauche seiner zitternden Sterne um die magische Glut — —

Ach ihr Glücklichen! —

## Zweiundfunfzigfter 3yfel.

Einige Menschen werben verbunden geboren, ihr erstes Kinden ift mur ein zweites und sie bringen sich bann als zu lange Getrennte nicht nur eine Zukunft zu, sondern auch eine Bergangenheit; — bie lettere soberten einander die Glücklichen ungeduldig ab. Roquairol antwortete auf Albans Frage, wie er hieher fomme, mit Feuer: "er sei ihm diesen "ganzen Abend gefolgt — er habe ihm am Tenster unter bem Leichenge= "pränge fo peinlich = schmachtend angeschauet und beinahe umarmen "müffen — er sei schon vorhin bicht an ihm gestanden und habe auf "seine Frage: "wer ba, " sogleich die Maske abgethan." — Setzt griff wieder Albano's gefallner Urm ftraff burch bas bilinne Schatten= spiel ber Geisterfurcht, ba er nun erfuhr, ber zweitöpfige Riese sei blos vom optisch = vergrößernten Wahne ber Ferne einer so naben Gestalt erwachsen, und ber Leichenkopf habe auf ber Treppe seinen Rumpf nur eingebilft burch die finstern Ueberhänge und durch die schwarze Befleibung; sogar die harte Geisterszene am Altare schien ihm jetzt bezwinglicher burch den reichen Gewinnst der lebendigen Liebe.

Roquairol fragte ihn, welche Qual ober Freude ihn in der Mittersnacht hierher auf einen herrnhutischen Gottesacker getrieben, und wohin er den Menschen mit dem Degen abgeschickt. Albano war's unbekannt, daß hier Herrnhuter ruhen; und eben so hatt' er den wahrsicheinlich aus Furcht des Gebranchs verübten Diebstahl des Degens nicht bemerkt. Er antwortete: "meine todte Schwester wollte am Altare

"mit mir reben; und sie hat gerebet;" aber er fürchtete sich, mehr bavon zu sprechen. Da änderte sich plötzlich Roquairols Gesicht — er starrte ihn an und foberte Betheuerung und Erklärung — unter biefer schauete er in die Luft, als wollt' er aus ihr burch Blicke Gesichter ziehen, und sagte, indem er boch Albano ansah, eintönig: "Todte, Todte, rede "wieder!" — Aber nur der Todtenfluß redete unter ihnen fort und nichts weiter. Aber er warf sich vor bem Altare auf die Aniee und sagte ver= messen und boch mit bebenden Lippen: "spring' auf, Geisterpforte, und "zeige beine burchsichtige Welt — ich fürcht' euch Durchsichtige nicht, "ich werbe einer von euch, wenn ihr erscheint, und gehe mit und erscheine "auch." - "D mein Guter, lasse nach," bat Albano nicht nur aus Gottesfurcht, auch aus Liebe; benn ein Zufall, ein vorüberschießender Nachtvogel konnte sie ja burch ein Entsetzen töbten; — auch stand bieses Entsetzen nicht weit von ihnen; benn auf ber erleuchteten Seite ber Trauerbirken trat eine majestätische weiße alte Gestalt heraus. Aber ba Roquairol, burch Wein und Phantasie wahnsinnig, die sterbende Larve in die Liifte reichte und gegen bas Grab bes Herzens fagte: "nimm "bieses Gesicht, wenn bu feines haft, alter Mann, und blicke mich an "hinter ihr!" so rif ihn Albano auf — bie weiße Gestalt trat mit ge= budtem Ropfe und gefalteten händen in die Zweige zuruck - ber runde Thurm auf bem Schlachtfelbe schlug bie Stunde aus und bie träumende Gegend schlug sie murmelnd nach.

"Komm an mein warmes Herz, Du heftige Seele — o daß ich Dich "gerade an meinem Geburtstage in meiner Geburtsstunde erhalten durfte!"
— Dieser Laut schmolz auf einmal den immer wechselnden Menschen und er hing sich mit nassen Freudenaugen an ihn und sagte: "— und bis in "unsere Sterbestunden hinein! D sieh mich nicht an, Du Unveränderlicher, "weil ich so schwankend und gebrochen erscheine — in den Wogen des "Lebens bricht sich und ringelt sich der Mensch, wie der Stad im Wasser "slattert, aber das Ich steht doch sest wie der Stad. — Ich will Dir "folgen in andre Orte des Tartarns; aber erzähle auch die Geschichte."
Diese Geschichte geben, hieß ein Allerheiligstes des Innern oder auch

einen Sarg bem Tageslichte öffnen; aber glaubt ihr, daß Albano sich eine Minute bedachte? Ober ihr selber? — Wir sind alle bessere, offnere, wärmere Freunde, als wir wissen und zeigen; es begegne euch nur der rechte Geist, wie ihn die dürstende Liebe ewig sodert, rein, groß, hell und zart und warm, dann gebt ihr ihm alles und liebt ihn ohne Maß, weil er ohne Fehler ist. Albano sand in diesem Fremdlinge den ersten Menschen, der sein gauzes Herz mit gleichen Tönen erwiederte, das erste Auge, das seine schüchternen Gesühle nicht stohen, eine Seele, vor deren erster Thräne aus seinem ganzen künstigen Leben Blumen aussinhren wie aus den trocknen Wüssen heißer Länder unter der Regenzeit; — daher gab die Liebe seinem starten Geiste nur die gleiche weite Bewegung eines Meeres, indes der obwol ältere und länger gebildete Freund ein Strom mit Wasserfällen war.

Karl führte ihn in die sogenannte Katakombe, indeß er der Geistersgeschichte von Isola bella zuhörte, aber, von der vorigen erschöpft, mit fallender Furcht. Ein ödes verkohltes Thal, voll offner verfallner Schachte sonnte sich grau im Mondscheine; aus dem Walde kroch unter ihren Füßen der Todtenfluß hervor und sprang auf eine steinerne Treppe in die Katakomben hinein; beide folgten ihm auf einer darneben. Der Eingang trug als Stirnblatt ein altes Zifferblatt, wovon einmal der Donner gerade die Stunde Eins weggeschlagen: "Eins? (sagte Alban) "Sonderbar! Gerade unsere künstige Stunde?"

Wie abentenerlich zieht sich die Katakombe fort! Der lange Todtensstuß murmelt versinstert tief hinein und blitzt zuweilen unter dem silbernen Dampse, den das Mondlicht durch die Schachtlöcher hereintreidt — seste Thiere, Pserde, Hunde, Bögel stehen sausend am sinstern User, nämlich ihre ausgepolsterten Häute — schmale von der Zeit geschleiste Leichensteine mit wenigen Namen und Gliedern sind das Pflaster — an einer hellern Nische lieset man, daß hier eine Nonne eingemanert gewesen — in einer andern steht das vererzte Skelet eines verschiltteten Bergmanns mit vergoldeten Rippen und Schenkeln — an zerstreueten Orten waren schwarze Papierherzen arkebusierter Menschen und Blumensträuße armer

Slinder gesammlet, die Ruthe, die einen Begnadigten durch Bestreisen getödtet, eine gläserne Büste mit einem Phosphorpunkt im Wasser, Westerhemdchen und andre Kinder-Rleider und Spielwaaren und ein Zwergskelet — —

Als ihm Roquairols erklärende Worte, bessen Lebensweg immer in Grüfte hinab und auf Gräber hinauflief, das Leben immer durchsichtiger und flitterhafter schlugen: so fuhr Zesara nach seiner Art auf einmal fopficbittelnd, die Bruft vorhebend, in ben Sand einstampfend und fluchend (was er leicht im Erschrecken und in großer Rührung that) mit ben Worten auf : "beim Teufel! — Du zerdrilckft mir und Dir bie Bruft. "Es ist ja nicht so! Sind wir nicht beisammen? Hab' ich nicht Deine "warme lebendige Hand? Brennt in uns nicht bas Feuer ber Unsterb-"lichkeit? Ausgebrannte Kohlen sind biese Gebeine und weiter nichts; "und das himmlische Feuer, das sie zerlegte, hat wieder andres Brenn-"holz ergriffen und lodert fort. — O (sett' er wie getröstet bazu und "trat in ben Bach und blickte burch bie Schacht = Deffnung zum reichen "Monde empor, ber vom himmel herunterströmte, und seine großen "Augen standen voll Glanz) o, es ift ein himmel und eine Unsterblichkeit "— wir bleiben nicht in ber dunkeln Höhle des Lebens — wir ziehen "auch burch ben Aether wie bu, bu glänzende Welt!"

"Ach Du Herrlicher, (sagte Karl, bessen Seele aus Seelen bestand)
"ich will Dich nun auch zu einer frohern Stelle bringen."— Sie waren kaum acht Schritte weg, als es sich hinter ihnen verdunkelte und ein oben hereingeworfener Degen ansrecht mit der Spitze in den Sand der Wellen suhr. "D du höllischer Teusel broben!" rief der ergrimmte Roquairol; aber Alban wurde weich über die eiserne Jungfrau der Sterbensstunde, die so nahe an ihm die scharsen Arme zusammengeschlagen hatte. Sie sasten sich wärmer und gingen still und bange einem leisen Getöne und einem Grabhügel entgegen. Sie setzten sich auf ihn, gegenüber einem mit der quälenden Katakombe einen rechten Winkel bildenden Gang, den grünes Moos auslaubte und bessen Länge die zerbröckelten Funken von faulem Holz bezeichneten. Er verlor sich in eine offne Pforte und Aus-

ficht ins — Elpsium, von welchem nur die weißen Gipfel einiger Silberspappeln zu erkennen waren, und in der Ferne sah man das Frühlingszroth der Mitternacht am Himmel blühen, und zwei Sterne blitzten darliber. Doch wurde die Pforte vergittert und bewacht durch ein Skelet mit einer Aeolsharse in der Hand, das auf ihr die dünnen Molltöne zu greisen schien, mit denen jetzt der Zugwind in die Höhle floß.

"Erzähle bier (sagte Karl an ber schönen Stelle, und neugieriger "durch den Mörderwurf von Albans Degen) das heutige ans!" Albano berichtete ihm redlich das Wort der Schwesterstimme: "Linda de Romeiro "geb' ich Dir." Er bachte im Geräusche seines Innern nicht an die Anekdote, daß ja Karl für eben diese als Knabe sterben wollen. "Die "Romeiro? (suhr dieser auf) Sei still! — O diese? — Spielender "Scharsrichter, du Schicksal! Warum sie und heute? Ach Albano, "sür diese ging ich früh dem Tode entgegen (suhr er weinend sort und "sank ihm an die Brust); und darauf ist mein Herz so schlecht geworden, "weil ich sie verloren habe — Nimm sie nur hin, denn Du bist ein reiner "Seist — die herrliche Gestalt, die Dir auf dem Meere erschien, so sieht "sie aus, oder jetzt noch schöner. — Ach Albano!" — Dieser edle Wensch erschrak über die Verwickelung und über das Schicksal und sagte: "nein, nein, Du lieber Karl, Du benkst über alles ganz falsch."

Blötlich war es, als tönten alle Gestirne und ein melobisches Geisterchor dränge unsichtbar durch die Psorte herein; Albano war betroffen. "Nichts, lass" es (sagte Karl). Es ist das Skelet nicht; der "from me Bater geht im Flötenthale und zieht jett seine Flöten, "weil er betet — Aber wie sasst Du, ich dächte über alles falsch?"—— "Wie?" wiederholte Albano und konnte im zauberischen Kreise dieser Nachklänge, die den Sonntagsmorgen allmächtig wiederbrachten, nicht denken und reden. Wehten denn nicht die Silberpappeln an den Sternen hin und her, und Rosenwolken lagerten sich um den Himmel, und das ganze Elysium zog offen vorüber mit den Lauten, die es durchsichwebet, mit den Thränen, die es benetzet hatten, und mit den Träumen, die kein Herz vergisset, und mit der heiligen Gestalt, die ewig in seinem

bleibt? — Die Hand ihres Bruders hielt er jetzt so fest; der Liebe und der Freundschaft, diesen zwei Brennpunkten in der Ellipse der Lebenssbahn, war er so nahe; — ungestilm umfassete er den Bruder mit den Worten: "bei Gott, sag' ich Dir, die, so Du genannt, geht mich nichts "an — und sie wird es nie."

"Aber, Albano, Du kennst sie ja nicht?" sagte Karl viel zu hart fortfragend; benn ber eble Jüngling neben ihm war zu blöbe und zu fest, bem Berwandten ber Geliebten — einem Fremben viel leichter bas Heiligthum seiner Wilnsche aufzuschließen. "D martere Du mich "nicht! (antwortete er empfindlich; aber er setzte sanfter hinzu) glaube "mir boch bas erstemal, mein guter Bruder!" — Karl gab eben so felten nach wie er und fagte, obwol ben Fragton verschluckend und recht liebend, boch bieses: "bei meiner Seligkeit, ich thu' es; und mit Freude - ein "Herz muß herrlich-geliebt und göttlich-glücklich sein, bas ein solches ent= "behren kann." Ach weiß benn bas Mbano? — Nur schweigend lehnt' er sich mit ber Feuerwange voll Rosen an Lianeus Bruber, verschämt bas Erforschen scheuend; blos als die schwindenden Rufe des Flöten= thals sich wie Seufzer in seiner Brust versammelten und ihn zu oft er= innerten, wie ber Sonntagsmorgen ichloß, wie Liane wich, und wie er ihr mit naffen bunkeln Bliden vom Altare nachsah: so brach sein Auge, obwol nicht sein Herz, und er weinte heftig, aber schweigend an seinem ersten Freunde. —

Dann kehrten sie mit stummen Seelen nach Hause und schaueten sinnend den langen schwindenden Wegen der Zukunft nach; und als sie schieden, fühlten sie wohl, daß sie sich recht von Herzen liebten, näm= lich recht schmerzlich. ——

Am Morgen darauf lag der fromme Bater an einer Erschütterung darnieder, die mehr selig als traurig war; denn er sagte, er habe in der Nacht seinen Freund, den verstorbenen Fürsten, weiß gekleidet im Tarstarus gehen sehen. —

Ende des ersten Bandes.

# Titan

uon

Jean Paul

Zweiter Band.

## Jehnte Jobelperiode.

Roquairols advocatus diaboli — ber Feiertag ber Freundschaft.

## Dreinnbfunfzigfter Bntel.

Richt nach den Kinderjahren, sondern nach der Jünglingszeit wilrden wir uns am sehnsüchtigsten umkehren, wenn wir aus dieser so unschuldig wie aus jenen herkämen. Sie ist unser Lebens-Festag, wo alle Gassen voll Klang und Putz sind und um alle Häuser goldne Tapeten hängen, und wo Dasein, Kunst und Tugend uns noch als sanste Göttinnen mit Liebkosungen locken, die uns im Alter als strenge Götter mit Geboten rusen! — Und in dieser Zeit wohnt die Freundsichaft noch im heiter offnen griechischen Tempel, nicht wie später in einer engen gothischen Kapelle.

Herrlich und reich schimmerte jetzt um Albano das Leben, mit Inseln und Schiffen bedeckt; er hatte die ganze Brust voll Freundschaft und Jugend, und durfte die drängende Krast der Liebe, die auf Isola bella an einer Statue, am Bater zurückprallte, nun ungebändigt und fröhlich auf einen Menschen stürmen lassen, der ihm völlig so erschien, wie ihn der Jünglingstraum entwirft. Er konnte keinen Tag von Karl lassen — er beckte ihm seine Seele auf und sein ganzes Leben (nur Lianens Name stieg tieser in sein Herz zurüch) — alle Borbilder der Freundschaft unter den Alken wollt' er nachbilden und erneuern und alles thun und leiden silr seinen Geliebten — sein Dasein war jetzt ein Doppelchor, er trank jedes Glück mit zwei Herzen, sein Leben schloß ein doppelter Himmel in sauter Aether ein.

Als er am andern Tage die befreundete feste Gestalt antraf, die ihm aus dem nächtlichen Spektakelstick der Geisterwelt übrig geblieben war, wie ein blasser Mond aus den weggelöschen Sternen der Nacht, und als er sie so kahlköpfig und bleich sand — wie die seurige Actnas-Rauch-säule am Tage grau aufsteigt: — so sah er gleichsam den vorigen Selbst-mörder vor sich stehen; freier, aber desto wärmer reicht' er dem einsamen Wesen, das nach dem Sprunge über das Leben nur noch auf seinem Grabe wie auf einem sernen Eiland wohnte, die Hand hinüber. Andere ziehen sie eben darum weg; der gestörte Selbstmörder, der das schöne sesse durchrissen, kehrt aus seiner Todesstunde als ein fremder unsheimlicher Geist zurück, dem wir nicht mehr trauen können, weil er in seiner Ungedundenheit sede Minute das wegwersende Spiel mit der Menschengestalt wieder treiben kann.

Daber sah Albano im chaotischen Leben bes Sauptmanns nur bie Unordnung eines Wesens, bas einpackt und anszieht. Als er bas erftemal in beffen Sommerstube trat, jo hatt' er freilich barin eine Bedienten-, eine theatralische Anziehstube und ein Offizierszelt auf einmal vor sich. Auf der Tafel lagen verworrene Bölkerschaften von Büchern wie auf einem Schlachtfeld, und auf Schillers Tragodien bas hippotratische Gesicht von der Redoute, und auf dem Hoffalender eine Bistole — bas Bilcherbret bewohnte die Degenkuppel neben ihrer Seifenkugel aus Kreibe. ein Schokolabeguerl, ein leerer Leuchter, eine Pomadebuchfe, Fibibus, bas naffe handtuch und bie eingetrocknete Mundtaffe - bas Glashaus ber ansgelaufenen Sanduhr, und ber Wafch- und ber Schreibtisch stanben offen, auf welchem lettern ich mit Erstaunen umfonst nach Unterlage und Streusand suche - ber Pudermantel lehnte fich in ber Ottomane zuruck und ein langes Halstuch ritt auf bem Ofenschirm, und bas Birichgeweihe an der Wand hatte zwei Federhüte aufs rechte und linke Obr geschoben - Briefe und Visitenkarten waren wie Schmetterlinge an die Feustervorhänge gespießet. Ich wäre nicht fähig, barin ein Billet zu schreiben, geschweige einen Intel.

Gibt es aber nicht ein sonnenhelles freiflatternbes Alter, wo man

alles gerne sieht, was reisesertige Unruhe, Abbrechen der Zelte und Nomadensreiheit verkündigt, und wo man mit Dank in einem Reiseswagen haushielte und darin schriebe und schliese? Und hält man nicht in diesen Jahren gerade eine solche Studentenstube für geistiges Studentensgut des Genies und jedes Chaos sür ein insusprisches voll Leben? Man gönne meinem Helden diese irrende Zeit; es hielt ihn doch etwas Edles in seiner Nachahmer zu werden.

Wie nach einem weggeschmolzenen Nachwinter auf einmal die grilne Erbendecke in Blumen und Blitten hoch aufflattert, jo fuhr in ber warmen Luft ber Freundschaft und Phantasie auf einmal Albano's Wesen lippig blilhend und grünend aus. Karl hatte und kannte alle Zustände des Herzens, er erschuf sie spielend in sich und andern, er war ein zweites Sanenland, bas alle Klimate von Frankreich bis Nova Sembla beherbergt, und worin eben barum jeder seines findet; er war für andere alles, wiewol für sich nichts. Er konnte sich in jeden Charakter werfen, wiewol ihm eben barum zuweilen einkam, blos den bequemsten Die Gurt=, Bruft=, Schwanz= und Sattelriemen bes durchzuseisen. höfischen, fleinstädtischen und bürgerlichen Lebens batte sein Buzephalus längst abgesprengt; und wenn sich ber Graf jeden Tag über den Sprach= Laufzaum des Lektors ärgerte, der alles richtig sagte, Kanaster statt Anaster, Juften statt Juchten, funfzig statt fufzig, und barbieren (welches R ich selber für eine bumme Härte halte): so war Roquairol ein Freidenker bis zum renommistischen Freiredner, und sprach nach seinem eigenen Ausbruck, ber zugleich bas Beispiel war, "bon ber Leber und "bem Maule weg". Dem Grafen flebte zu seinem Berbruß eine gewisse epische von Bildern anerzogene Sprach-Würbe an. Sie überbachten und verwünschten oft mit einander das erbärmliche Glatzen-Leben, das man hätte, wenn man, wie ber Lektor, als ein wohlgewachsener Staats= bürger von Extratzion bahin lebte, Konduite und einen saubern Anzug hätte, und hübsche, nicht unebene Kenntnisse von mehren Fächern und zur Erholung seinen Tischwein und Geschmack an trefflichen Maler- und andern Meistern, und wenn man zu höhern Posten avancierte, blos um

von da aus zu noch höhern aufzusteigen, und man so nach allem diesen sich sristert und gewaschen in den Sarg streckte, damit doch die gigantische Körperwelt ihren Pestitzer auch der erhabenen Geisterwelt einhändige. — Nein, sagte Albano, lieber wirf eine schwarze Bergkette von Schmerzen ins platte Leben, damit nur eine Aussicht dasteht und etwas Großes. —

Aber Roquairol war nicht ber, ber er ihm schien; — die Freundsschaft hat ihre Tänschungen wie die Liebe — und oft wenn er diesen liebestrunkenen, hochherzigen Idingling mit keuschen Mädchenwangen und stolzer Männerstirn, der ein solches Vertrauen auf seine wankende Seele setze, und bessen Hantasie sogar er die Heiligkeit beneidete, lang anblickte: so rührte ihn die Täuschung des Sdeln bis zum Schmerz, und sein Herz drängte sich vor und wollte ihm mit Thränen sagen: Albano, ich bin deiner nicht werth. Aber dann verlier' ich ihn, setzt' er allemal hinzu; denn er scheuete die morasische Orthodoxie und die Entschiedenheit eines Mannes, der nicht wie ein Mädchen spielend zu erzürnen und wieder zu gewinnen war.

Und boch kam der wichtige Tag für beide, wo er's that. Wie hätt' er je der Phantasie widerstanden, da er nur durch Phantasie widerstand? — Ich thu' ihm halb Unrecht; höret den bessern Engel, der seinen Mund aufschloß.

Requairol ist ein Kind und Opfer des Jahrhunderts. Wie die vorsnehmen Jünglinge unserer Zeit so früh und so reich mit den Rosen der Freude überlaubt werden, daß sie wie die Gewürz-Insulaner den Geruch versieren und nun die Rosen zum Sphariten-Polster unterbetten, Rosensprup trinken und in Rosenöl sich baden, dis ihnen davon nichts zum Reiz mehr dasteht als die Dornen: so werden die meisten — und oft dieselben — von ihren philanthropischen Lehrern aufangs mit den Frücht en der Erkenntnis vollgesüttert, daß sie bald nur die honigdicken Extrakte begehren, dann den Apsel-Wein und Birnmost davon, dis sie sich endlich mit den gebrannten Wassern darans zersetzen. Haben sie noch dazu, wie Roquairol eine Phantasie, die ihr Leben zu einem Raphtaboden macht, aus welchem jeder Fustritt Fener zieht: so wird die Flamme,

worein die Wissenschaften geworsen werden, und die Berzehrung noch größer. Für diese Abgebrannten des Lebens gibt es dann keine neue Freude und keine neue Wahrheit mehr, und sie haben keine alte ganz und frisch; eine vertrocknete Zukunft voll Hochmuth, Lebensekel, Unsglauben und Widerspruch liegt um sie her. Nur noch der Flügel der Phantasie zuckt an ihrer Leiche.

Armer Karl! — Du thatest noch mehr! Nicht blos bie Wahr= Alle herrliche Zustände beiten, auch die Empfindungen antigipierte er. ber Menschheit, alle Bewegungen, in welche die Liebe und die Freund= schaft und die Natur das Herz erheben, alle diese durchging er früher in Gebichten als im Leben, frilber als Schauspieler und Theaterbichter benn als Mensch, früher in ber Sonnenseite ber Phantasie als in ber Wetterseite ber Wirklichkeit; baber als sie enblich lebenbig in seiner Brust er= schienen, kount' er besonnen sie ergreifen, regieren, ertobten und gut ausstopfen für die Eisgrube ber künftigen Erinnerung. Die unglück= liche Liebe für Linda de Romeiro, die ihn später vielleicht gestählet hätte, öffnete so früh alle Abern seines Herzens und babete es warm im eignen Blute; er stürzte sich in gute und bose Zerstreuungen und Liebeshändel, und stellte hinterher alles auf dem Babier und Theater wieder bar, was er berenete ober segnete; und jede Darstellung höhlte ihn tiefer aus, wie ber Sonne von ausgeworfenen Welten die Gruben blieben. tonnte die heiligen Empfindungen nicht lassen, aber sie waren eine neue Schwelgerei, höchstens ein Stärfungsmittel (ein tonicum); und gerabe von ihrer Höhe lief ber Weg zu ben Gumpfen ber unheiligsten abschüffiger. Wie im bramatischen Dichter engelreine und schmutzige Zustände neben einander fteben und folgen, fo in seinem Leben; er fütterte wie in Guri= nam die Schweine mit Ananas; gleich ben ältern Giganten hatt' er bebenbe Fligel und friechenbe Schlangenfüße.

Unglücklich ist die weibliche Seele, die sich in ein so großes mitten im Himmel aufgespanntes Gewebe verfliegt; und glücklich ist sie, wenn sie sich unvergiftet durchreißet und blos die Bienenslügel beschmutzt. Aber diese allmächtige Phantasie, diese strömende Liebe, diese Weichheit und Stärke, diese erobernde Besonnenheit wird jede weibliche Psyche mit Gesspinnsten überziehen, sobald sie nicht die ersten Fäden wegschlägt. — Könnt' ich euch warnen, arme Mädchen, vor solchen Kunturs, die mit euch in ihren Krallen aufsliegen! Der himmel unserer Tage hängt voll dieser Adler. Sie lieben euch nicht, aber sie glauben es; weil sie wie die Seligen in Muhammeds Paradies statt der verlornen Liebes-Urme nur Fittige der Phantasie haben. Sie sind gleich großen Strömen nur am User warm und in der Mitte kalt.

Bald Schwärmer, bald Libertin in der Liebe, durchtief er den Wechsel zwischen Aether und Schlamm immer schneller, dis er beide versmischte. Seine Blüten stiegen am lackierten Blumenstade des Ideals hinauf, der aber farbentos im Boden versaulte. Erschreckt, aber glaubt es, er stürzte sich zuweiten absichtlich in die Sünde und Marter hinab, um sich drunten durch die Wunden der Reue und Demuth den Schwur der Rücksehr tiefer einzuschneiden; wie etwan die Aerzte (Darwin und Sydenham) behanpten, daß stärkende Mittel (China, Stahl, Opium) krästiger wirken, wenn vorher schwächende (Aderlaß, Brechmittel 20.) verschrieben worden.

Aenßere Verhältnisse hätten ihm vielleicht etwas helsen können, und das Gelübde der Armuth hätt' ihm die beiden andern erleichtert; hätte man ihn als Neger verkauft, sein Geist wäre ein freier Weißer, und ein Arbeitshaus ihm ein Purgatorium geworden. Daher gaben die ersten Christen den Besessenen immer Geschäfte, z. B. Kirchenaussegen\*) u. s. w. Aber das müßige Offiziersleben arbeitete ihn blos noch eitler und kecker aus.

So stand es in seiner Brust, als er an Albano's seine kam — Liebe schwelgerisch aufjagend, aber blos um mit ihr zu spielen — mit einem unwahren Herzen, bessen Gefühl mehr lyrisches Gedicht als wahres dichtes Wesen ist - unfähig, wahr, ja kaum falsch zu sein, weil jede Wahrheit zur poetischen Darstellung artete und diese wieder zu jener —

<sup>&</sup>quot;) Simons dwiftl. Alterthumer, von Murfinna 2c. p. 143.

leichter vermögend, auf der Bühne und auf dem tragischen Schreibepult die wahre Sprache der Empsindung zu treffen als im Leben, wie Boileau nur Tänzer nachmachen kounte, aber keinen Tanz — gleichgültig, verschmähend und keck gegen das ausgeschöpfte stofflose Leben, worin alles Feste und Unentbehrliche, Herzen und Frenden und Wahrheiten, zerschmolzen herumschwammen — mit ruchloser Krast vermögend, alles zu wagen und zu opfern, was ein Mensch achtet, weil er nichts achtete, und immer nach seinem eisernen Schutzeiligen umblickend, nach dem Tode — an seinen Entschlässen verzagend und sogar in seinen Irrthümern schwankend — aber doch nur des Stimmhammers, und nicht der Stimmg abel der seinsten Moralität beraubt, und mitten im Brausen der Leidenschaft siehend im hellen Lichte der Besonnenheit, wie der Wasserschene seinen Wahnsinn kennt und davor warnt. — —

Rur Ein gnter Engel war nicht mit den andern entflohen, die Freundschaft. Zur Liebe konnte sich sein so oft aufgeblähtes und zussammengefallenes Herz schwer ausheben; aber die Freundschaft hatt' er noch nicht verschwendet. Seine Schwester hatt' er bisher befreundet geliebt, so brüderlich, so ungehemmt, so wachsend! Und jetzt tritt ihm Albano glänzendsgewaffnet entgegen!

Anfangs spielte er auch mit ihm lügend wie mit sich, in der Redoute und im Tartarus. Er merkte bald, daß ihn der ländliche Jüngling vor eignen Stralen falsch und geblendet sehe; aber er wollte lieber den Irrsthum wahrmachen als benehmen. Die Menschen — und er — gleichen der Quelle der Sonne neben dem Tempel des Jupiter Ammon, die am Morgen nur kalt war, Mittags lan, Abends warm, Mitternachts heiß; von den Tageszeiten hing er nun so sehr ab — wie der rüstige gesunde Albano so wenig, der sich daher vorstellte, ein großer Mann sei den ganzen Tag vom Ausstehen dis zum Niederlegen groß, wie die Heraldier dem Adler immer die Schwingen ausspreizen — daß er selten am Morgen und meistens Abends zu Albano ging, wenn die ganze Girans dole seiner Kräfte und Gesühle branute in dem Weingeist, den er vorher ans Flaschen zugegossen. —

Aber kennt ihr die Arzenei des Beispiels, die Heistraft der Beswunderung und der seelenstärkenden Achtung? "Es ist schändlich von "mir (sagte Roquairol); ist er nicht so gländig und offen und bieder? — "Nein, die ganze Welt will ich belügen, nur seine Seele nicht!" — Solche Naturen wollen die Berheerung der Menschheit durch Treue gegen Einen vergilten. Die Menschheit ist ein Sternbild, in welchem Ein Stern oft die Hälfte des Bildes malet.

Bon dieser Stunde an stand sein Entschluß der herzlichsten Beichte und Buße sest; und Alban, vor welchem das Leben noch nicht in einen Brei der Verwesung zerlief, sondern sich sest und scharf und organisch zergliederte, und der nicht wie Karl klagte, daß ihn nichts recht erpacke und alles nur luftig umspille, dieser sollte dessen kranken Wilnschen Jugend wiederbringen, und mit dem unwandelbaren Sinn des reinen Jünglings und mit der Gefahr der Frenndschaft wollte Roquairol sich zwingen, diesem das Wort der fruchttragenden Berenung zu halten, das er sich selber zu oft gebrochen.

Laffet uns ihm folgen in den Tag, wo er alles fagt.

## Vierundfunfzigster Zyfel.

Einst kam Albano schon Bormittags zum Hauptmann, wo dieser sonst nach seiner Sprache noch "ein von gestern herabgebranntes Lichts"stümpschen auf Stacheln" war; aber heute stand er brausentsarbeitend wechselnd am Pianosorte und am Schreibepult und war wie ein versborrtes Insussionsthierchen schon so srüh der Rege und Alte, weil Wein genug aufgegossen war, nämlich viel. Boll Entzückung lief er dem willskommenen Freunde zu. Albano bracht' ihm von Falterle die kindischen Blätter der Liebe (— denn der Exerzizienmeister hatte nicht den Muth gehabt, sie ins Fener zu wersen), die er aus Blumenbühl an das unsbekannte Herz geschrieben. Karl wäre darüber dis zu Thränen gerührt geworden, wär' er's — nicht schon vor der Ankunst gewesen. Der Graf mußte da bleiben — den ganzen Tag und alles versäumen — es war

sein erster unordentlicher Tag — komisch war's, wie sich der sonst so unsbändige, aber einer langen Gewohnheit täglicher Anstrengungen diensts bare Jüngling gegen die kurze Meerstille, worin er keine Schiffe trieb, wie gegen eine Sünde sträubte.

Indessen war's himmlisch; ber tiefliegende Kindertag, ber ihn sonst beflügelte, wenn bas Haus voll Gäfte war und er — wo er nur wollte, tam wieder herauf; die Gespräche spielten und beschenkten mit allem, was uns hebt und bereichert; alle Kräfte waren ohne Retten und im trunknen Tanz. Genialische Menschen haben so viele Festtage als andere Werkeltage, und baber ertragen jene so schwer einen Trivial = und Schlenbrians-Schalttag — und vollends an solchen Jünglingstagen! --Benn ihm Karl tragische Gewitterwolfen aus Shaffpeare, Göthe, Klinger, Schiller vorführte und sich bas Leben folossalisch im bichterischen Bergrößerungsspiegel beschauete: jo ftanben alle schlafenben Riesen seines Innern auf, sein: Bater tam und seine Zukunft, selber sein Freund ftanb nen wie aus jener glänzenben phantastischen Kinderzeit herausgehoben ba, wo er sich ihn in diesen Rollen vorgeträumt, und in den innern Helbenzug wurde sogar die Wolke, die burch ben himmel schwamm, und die liber ben Markt wegmarschierende Wach-Truppe eingeschichtet. Bu groß erschien ihm ber Freund, weil er wie alle Jünglinge noch von Schauspielern und Dichtern glaubte, baß sie wie die Bergleute immer bie Metalle in ben Leib bekommen, in benen sie arbeiten. sagten beibe in ber Jünglings-Metapher: "bas Leben ist ein Traum" und wurden blos froher und macher baburch! Der Greis fagt es anders. Und die schwarze Todespforte, an welche Karl so gern hinführte, wurde vor dem Jünglingsauge eine Glasthür, hinter welcher das helle goldne Zeitalter bes verspäteten Herzens in unermeglichen Auen lag.

Mädchen, bekenn' ich — da ihre Gespräche zerstückter, faktischer und weniger berauschend sind — erstehen statt eines solchen Eden-Parks einen blibschen holländischen Garten, gut zugeschnitten von Krebs = und Damen-scheeren, und (nachmit =) täglich dargereicht von der schwarzen Stunde, die ihnen auf dem Kaffee = oder Theebrete das schmale schwarze Bret

-111-1/2

einiger übeln Nachreden, ein paar neue dasitzende Shawls, einen wohls gewachsenen Menschen, der mit einem Testamente oder Trauschein vorsbeigeht, und letztlich die Hoffnung des häuslichen Referats serviert. — Kommt zu den Jünglingen zurück!

Gegen Abend bekam der Hauptmann ein rothes Billet. "Es ist "ganz gut!" sagt er zur leberbringerin und nickte. "Bird nichts daraus "Madame!" sagt' er, sich gegen Albano kehrend.) — "Bruder, wahre "Dich nur gegen Sheweiber. Schnappe einmal zum Spaße nach einem "rothen Schminkläppchen von ihnen: flugs schieben sie Dir die Angel-"haken in die Rilchenhaut\*). Der Haken sieben sind in meiner allein, "wie Du sie da siehst, seßhast." Das unschuldige Kind Albano! Es nahm es sür etwas moralisch Großes, die Freundschaft von sieben Sheweibern auf einmal zu behaupten, und wäre froh in Karls Fall gewesen; er konnte das Schlimme nicht sinden, daß die Freundinnen, wie die Römer, der Viktoria (nämlich uns) gern die Flügel abschneiden, damit die Gottheit nicht weiter sliege.

An einem schönen Tag ist nichts so schön als sein Sonnenuntersgang; der Graf schling vor, ins Abendroth hinauszureiten und auf der Höhe nach der Sonne zu schauen. Sie trabten durch die Straßen; Karl zog bald vor einer schönen Nase, bald vor einem großen Augenpaar, bald vor durchsichtigen Stirnlocken den großen schiessischen Hugenpaar, bald vor durchsichtigen Stirnlocken den großen schiessischen Hugenpaar, bald vor durchsichtigen Stirnlocken den großen schies von Spaziers— sitzerinnen sestlich putte Ein großes seurig durchblickentes Weib schritt im rothen Shawl und gelben Kleide durch das weibliche Blumensbeet hoch wie die Blumengöttin, es war die Konzipientin des rothen Blattes; sie war aber ausmerksamer auf den schönen Grasen als auf ihren Freund. An allen Wänden und Bäumen blühte das Rosenspalier des Abendroths. Sie brauseten die weiße Straße nach Blumenbühl hinauf — an beiden Seiten schling das goldgrüne Meer des Frühlings

<sup>\*)</sup> Auspielung auf die Art, Frösche mit einem Stücken rothen Tuch zu angeln

bie lebendigen Wellen - eine geflügelte Welt ruberte barin und bie Bogel tauchten sich tief in die Blumen unter - binter ben Freunden brannte die Sonne, und vor ihnen lag bie Blumenbubler Bobe gang rosenroth. Dben manbten sie bie Pferbe gegen die Sonne, die hinter ben Ruppeln und Rauchfäulen ber ftolzbrennenden Stadt in fernen bellen Gärten rubte. Rabe gerlickt lag die erleuchtete Erbe um fie ber, und Albano konnte bie weißen Statuen auf Lianens Dach lebendig unter bem blühenden Gewöft erröthen sehen. Er brangte sein Pferd an bas frembe, um die Hand auf Rarls Achsel zu brilden; und so sahen sie schweigend ju, wie die liebevolle Sonne die goldne Wolfenkrone ablegte und mit bem flatternben gaubgewinde um die beiße Stirn ins Meer hinunterzog. Und als es dämmerte auf der Erde und glübte am Himmel und Albano fich hinüber neigte und seinen Freund ans brennende Berg berüberzog: e stieg bas Abendgeläute in Blumenbühl herauf - ,, und bort brunten "ffagte Karl mit faufter Stimme und kehrte fich bin) liegt Dein friedlich "Blumenbitht wie ein stiller Kirchhof Deiner Kindertage. — Wie find "tie Kinder gliicklich, Albano, ach, wie sind die Kinder gliicklich!" — "Sind wir's nicht? (autwortete er mit freudigen Thränen) Karl, wie oft "fand ich auf ben Soben an Abenden wie biefer und ftreckte inbrünftig "meine kindischen Sände aus nach Dir und nach der Welt. — Run hab' "ich's ja alles. Wahrlich Du hast nicht Recht." — Aber er, am brausenben Ohrenklingen vergangner Zeiten frank, blieb taub gegen bas Wort und fagte: "nur die Wiegenlieder, nur die gurudtonenden Wie-"genlieber schläfern bie Seele ein, wenn fie beiß geweinet hat."

Stiller und langsamer ritten sie zurück. Albano trug eine neue Welt der Liebe und der Wonne in der Brust; und der Jüngling, noch nicht ein Schuldner der Vergangenheit, sondern ein Gast der Gegenwart— sank, vom langen Jubel des Tags süß abgespannt, in helldunkle Träume unter, gleichsam ein hoher Raubvogel, still auf entzückt soffnen Schwinsgen hängend.

"Wir wollen die ganze Nacht bei Ratto bleiben" sagte Karl in ber Stadt.

## Fünfundfunfzigfter 3pfel.

Sie stiegen in Ratto's italiänischen Keller hinunter. Das Haus kam ansangs nach dem Andlick der weiten Natur dem Grasen wie ein Felsenstück darüber gewälzt vor — wiewol ja jedes Stockwerk unter architektonischen Lasten liegt — aber das schwere Gefühl des unterirdischen Zwingers vergaß sich bald, und sonderbar klang in die welsche Grube das hohe Rasseln der Wagen herein. Der Hauptmann bestellte einen Punch royal — Wenn er so sortsährt in seiner guten Fenerordnung und immer ein volles Gesäß im Hause hat als Löschanstalt und die Schlangenspritzen prodiert: so kann mein Buch nie der Vorwurf treffen, daß man darin wie im Grandison zu viel Thee konsumiere, eher zu viel starkes Getränk geht auf.

Schoppe faß im welichen Souterrain. Er liebte ben hauptmann nicht, weil sein unversöhnliches Auge an ihm zwei ihm herzlich unleid= liche Fehler auswitterte, "bas chronische Geschwilr ber Gitelkeit und ein "unheiliges Schlemmen und Praffen in Gefühlen." Rarl gab die Ab= neigung zurud; bie beißesten Wellen seines Enthusiasmus setzten so= gleich vor des Titularbibliothekars Gesichte Eisspieße an. Nur heute nicht! — Er trank so hinlänglich vom Königspunsch — wovon ein paar Gläser durch alle Köpfe bes Briarens ober ber lernäischen Schlange burchbrennen konnten — baß er bann alles sagte, sogar bas Fromme. "Bei Gott! (sagt' er, sich im Bethesba = Teich burch — Herausschöpfen "heilend) ba es boch Lumperei mit dem Besserwerden ist, so sollte man "fich etwas vor die Stirn brilden, bamit ber gehetzte Beift nur einmal "loskame von seinen Wunden und Gunden." — "Bon Gunden? — "(sagte Schoppe) Läuse und Bandwürmer ber bessern Art werden aller= "bings aus meinem Gebiet auswandern, wenn ich mich falt mache; aber "die schlimmen trägt mein innerer Mensch gewiß mit hinauf. "Benker! wer sagt Euch benn, bag bort ber ganze hiefige Arme= "sünders = Rirchhof auf einmal als eine unsichtbare Kirche voll Märtyrer "und Sofrateffe einziehen werbe, und jebes Beblam als eine Loge zum

"boben Licht? — Ich bachte beute ans andere Leben, als ich eine Fran "auf bem Markte mit filnf Schweinchen fab, bie fie, jebes mit einem "Strick am Bein, vor sich her treiben wollte, bie ihr aber wie elektrische "Stralenbüschel aus einander fuhren; jett schon, sagt' ich, mit unsern "wenigen Kräften und Wilnschen, bie bas kultivierenbe Säkulum im "quintuplo stellte, geht es uns schon so erbarmlich wie ber Frau mit "ihrer Ruppel, wenn wir nun vollends zehn und mehr neue Ferkel (ba "bie zweite Welt wie ein Amerika boch neue Objekte und Wilnsche bringen "muß) an ben Strick bekommen, wie will ba ber Ephorus amtieren? -"Auf größere unbeschreibliche Röthen, Lehnsfrevel und Opposizionen "mach' ich mich ba gefaßt." Aber Roquairol war in seiner rothen Lobe: er sette sich über Schoppe und sich hinweg und läugnete bie Unsterblichteit gerabezu, um Schoppen zu parobieren : "ein einziger Mensch (fagt' "er) glaubte seinetwegen allein schwerlich bie Unsterblichkeit; aber ba er "mehre fieht, hat er Mitleiden und halt es der Milhe werth und glaubt, "bie zweite Welt ist ein monte testaceo aus Menschen = Scherben. Der "Mensch kann Gott und bem Tenfel fünftig nicht näher kommen, als "er's hier schon that; wie ein Wirthshausschild ift sein Revers so be-"malt wie sein Avers — Aber wir brauchen bie klinstliche Bukunft zur "Gegenwart; wenn wir noch fo still schweben über unserem Schlamm, "jo zappeln wir noch immer wie stillliegende Karpfen mit den poetischen "Flossen und Flügeln. Daher müssen wir ben künftigen Paradieses= "garten so herrlich anlegen, daß nur Götter hineinpassen, aber, so wie "in Fürstengärten, teine hunbe. Lumperei ift's! Wir schneiben uns "verflärte Leiber zu, die ben Solbatenröcken gleichen; Taschen und "Anopflöcher fehlen; welche Freuden können sie benn fassen?" — Alban sah ihn staunend an. "Beißt Du, Albano, was ich meine? — "Just bas Gegentheil." So leicht wird ber Phantaste alles, auch Laune.

Jetzt wurd' er hinausgerusen. Er kam zurisch mit einem rothen Billet. Er warf die Halsbinde um — à la Hamlet war er dagesessen — und sagte zu Albano, in einer Stunde slieg' er zurikk. Unter ber

Schwelle stockt' er noch sinnend, ob er weg solle; dann lief er raich die Treppe hinan.

In Albano floß der Frendenbecher, worein der ganze Tag zugesschüttet hatte, mit dem glänzenden Schaume einer schalkhaften Laune über. Beim Himmel! Die Scherzhaftigkeit stand ihm so lieblich wie eine Rührung, und er ging oft lange, ohne Sprechen, schalkhaft-lächelnd, nmher, wie schlummernde Kinder lächeln, wenn, wie man sagt, mit ihnen Engel spielen.

Roquairol kam wieder mit sonderbar empörten Angen; er hatte wild in sein Herz hineingestürmt; er war schlecht gewesen, um zu ver zweiseln und unten auf dem Abgrund knieend dem Freunde sein Leben zu bekennen. Dieser so willkürliche Mensch lag unwillkürlich auf den Bindmühlen-Flügel seiner Phantasie gestochten und wurde bald von der Bindstille gesesselt, bald vom Sturme umgeschleubert, den er zu durchschneiden glandte. Er wurde, nach dem Beispiele der Fenersresser, setzt ein Fenersänser, in der unruhigen Erwartung, daß Schoppe weiche. Dieser wich endlich trotz Albano's Bitte mit der Antwort: "kauset die "Zeit, sagte der Apostel, das heißet aber, fristet ener Leben länger; das "ist die Zeit. Dazu sodern nun die besten Kausbuden der Zeit, die Aposthesen. daß der Mensch nach dem Punch royal zu Bette gehe und uns "mäßig schwitze."—

Bie wurd' es jetzt anders! — Da ihm Zesara freudig um den Hals siel — da der Jugend Mausch zu Liebesmelodien wurde, wie der Regen in der Höhle zu Derbyshire von serne zu Harmonien — da dem Grasen süß, wie man sich schlummernd verblutet, das ganze Innere, sein ganzes voriges Leben von der Lippe floß und alle Plane des künstigen, sogar die stolzesten (nur der zärteste nicht) — und da er sich, wie (nach der Bourignon) Abam im Unschulds Stand, so krystallen durchssichtig vor das besreundete Auge stellte, nicht aus Schwäche, sondern aus altem Drang und im Glauben, so müsse der Freund sein: so traten dem unglücklichen Roquairol helle Thränen der liebevollsten Bewunderung siber die ungeschminkte Reinheit und über die energische, gländige, noch

in nichts schwankende Natur und über den sast zum Lächeln reizenden naiven hohen Ernst des rothwangigen Jünglings in die Augen. Er schluchzete an dieser freudetrunknen Brust, und Albano wurde weich, weil er dachte, er sei es zu wenig und sein Freund so sehr.

"Hinaus, hinaus!" sagte Karl; und bas war lange Albano's Wunsch. Es schling Ein Uhr, als sie auf ber engen Kellertreppe bie Sterne bes Frühlingshimmels oben an der Einfahrt des Schachtes blitzen saben. Wie frisch quoll bie eingeathmete Nacht über bie beißen Lippen! - Wie fest bauete sich über die flüchtigen Zeltgassen ber Stadt die Welt= Rotunda mit ihren festen Sternen = Reihen bahin! Wie ergnickte und er= weiterte sich das feurige Auge Albano's an den Riesenmassen des bam= mernben Frühlings, an bem unter bem burchsichtigen Mantel ber Nacht schlummernden Tag! Zephyre, die Schmetterlinge des Tags, flatterten ichon um ihre lieben Blumen und sogen aus ben Blüten und trugen Weihrauch für ben Morgen ein, eine schlaftrunkne Lerche fuhr zuweilen in den stillen himmel hinauf mit dem lauten Tage in ber Reble, über die bunkeln Auen und Stauden war schon ber Than gegoffen, bessen Inwelenmeer vor ber Sonne entbrennen sollte, und in Norben wehten bie Burpur - Wimpel ber Aurora, die gen Morgen schiffte. — Erhebend faßte ber Gebanke ben Jilngling an, daß nun bieselbe Minute Millionen kleine und lange Leben messe und ben Gang ber Minierraupe und ben Flug ber Sonne, und baß jetzt bieselbe Zeit durchlebet werbe vom Wurm und von Gott, von Welten zu Welten — itberall. — "O Gott, rief er, "wie herrlich ist's, baß man ist!"

Karl klebte blos mit dem hängenden schweren Gesieder des Nachtvogels an den heitern Gestirnen um ihn: "wohl Dir, sagt' er, daß Du
"so sein kannst, und daß die Sphinx in Deiner Brust noch schläft. Du
"weißt nicht, was ich will. Ich kannte einen Elenden, der sie recht gut
"schildern kounte. In der Brusthöhle des Menschen, sagt' er, liegt das
"Ungeheuer mit aufgehobenem Madonnengesicht auf seinen vier Tatzen
"und lächelt eine Zeitlang umher und der Meusch mit. — Plötzlich springt
"es auf, gräbt die Krallen in die Brust, zerschlägt sie mit dem LöwenBean Baut's sammt. Werte. XV.

- colo

"schweif und den harten Flügeln und wihlt, drängt und tobt, und über"all rinnt Blut an der zerritzten Brusthöhle — Auf einmal legt es sich
"blutig wieder hin und lächelt wieder sort mit dem schönen Diadonnen"angesicht. D er sah ganz blutlos aus, der Elende, weil das Thier so
"von ihm zehrte und durstig an seinem Herzen leckte."

"Gräulich! (sagte Albano) und boch versteh' ich Dich nicht ganz."
— Der Mond hob jetzt sich und eine finster an seinen Seiten gelagerte Wolken Seerbe empor, und zog einen Sturmwind nach, der sie unter die Sterne jagte. Karl suhr wilder fort: "Ansangs hatt' es der Elende "noch gut, er hatte noch berbe Schmerzen und Frenden, rechte Sünden "und Tugenden; aber als das Unthier immer schneller lächelte und zerriß, "und er immer schneller Lust und Pein, Gutes und Böses wechselte; und "als Gotteslästerungen und Kothbilder in seine Gebete krochen und er sich "weder bekehren noch verstocken konnte: da lag er in öder Verblutung in "der lanen, grauen, trocknen Nebel » Masse des Lebens da und starb se "durch das Leben sort."

"Warum weinest Du? Kennst Du ben Elenben?" — "Nein," sagte Albano milb. — "Ich bin's!" — "Du? — schrecklicher Gott, Du "nicht!" — "D, ich bin's; und wenn Du mich auch verachtest, Du "wirst was ich . . . Nein, mein Unschuldiger, ich sag' es nicht. Sieh, "jetzt steht die Sphinx wieder auf. D bete mit mir, hilf mir, daß ich "nicht sündigen muß, nur nicht muß. Ich muß sausen, ich muß ver"sühren, ich muß heucheln — ich heuchle jetzt —" Zesara sah das starre Auge, das bleiche zerrissene Gesicht und schüttelte liedendsentrüsstet ihn mit beiden Armen und stammelte gerührt: "das ist beim Allmächtigen nicht "wahr; Du bist ja so sanft und blaß und unglücklich und unschuldig." —

"Rosenangesicht (sagte Karl), ich scheine Dir rein und hell wie der "bort droben"), aber er wirft wie ich den langen Schatten gegen den "Himmel hinauf." — Zesara ließ ihn los, sah lange nach dem erhabnen dunklen wie ein Leichenzug um das Elysium haltenden Tartarus und

<sup>\*)</sup> Der Monb.

brlickte bittere Thränen weg, die liber die Erinnerung flossen, daß er darin seinen ersten Freund gefunden, der sich jetzt neben ihm auslöse. Da brach der Nachtwind eine von der Waldraupe getödtete Tanne daraus ab, und Albano zeigte stumm auf die Niederbrechende; Karl rief erschrocken: "ja, das bin ich!" — "Ach Karl, hab' ich Dich denn heute "verloren?" sagte der schuldlose Freund mit unendlichem Schmerz, und die schönen Sterne des Frühlings sielen wie zischende Funken in seine Wunde.

Bor biesem Worte lösete sich Karls gespanntes Herz in treue gute Thräuen, ein heiliger Geist kam über ihn und gebot ihm, die reine Seele nicht zu quälen mit seiner, ihr nicht den Glauben zu nehmen, ihr bas wilbe Ich und jede Eigensucht stumm zu opfern. Sanft legt' er sich an des Freundes Herz, und mit zauberisch = leisen Worten und voll Demuth und ohne Fenerbilder sagt' er ihm sein ganzes Herz — und daß es nicht böse sei, sondern nur unglücklich und schwach — und daß er nur so herzlich = aufrichtig gegen ihn, ber zu gut von ihm benke, habe sein milssen wie gegen Gott — und baß er schwöre bei ber Stunde bes Tobes, zu werben wie er, ihm ewig alles zu bekennen, sich zu heiligen an ihm — "Ad ich wurde nur noch so wenig geliebt!" beschloß er. — Und Albano, der liebestrunkne, glühende Mensch, der gute Mensch, der an sich die heiligen Uebertreibungen der Reue kannte und der diese Bekenntnisse für jene hielt, kehrte begeistert in ben alten Bund zurlick mit Liebe ohne Maß. "Du bist ein warmer Mensch! (sagte Karl) Warum liegen benn die Men= "schen immer wie die Tobten auf bem Bernhardus = Berg\*) einander "erfroren an der Bruft, mit steifem Aug', mit starren Armen? — O "warum kamest Du so spät zu mir? Ich wäre anders geworben. Warum "kam jene \*\*) so friih? — Dort im Dorfe drunten an der engen nied-"rigen Kirchthilre, ba sah ich Sie zuerst, durch die mein Leben zur Mumie Wahrlich, ich spreche jetzt gefasset. Man trug vor mir her, als "ward.

and the same of th

<sup>\*)</sup> Die unbekannten Erfrornen werben von den Mönchen unbegraben an einander, jeder an die Bruft des andern, angelehnt.

<sup>\*\*)</sup> Linba be Romeiro.

"ich heraus spazieren ging, einen leichen-weißen Jüngling auf einer Bahre "in ben Tartarus; es war nur eine Statue, aber sie war bas Ebenbilb "meiner Zufunft. Ein boser Genius sagte zu mir: liebe bie Schone, bie "ich bir zeige. Sie stand an ber Kirchthilre von Kirchleuten umzingelt, "bie fich ilber bie Riihnheit wunderten, womit fie mit beiben Sanben eine "filbergraue züngelnbe Schlange annahm und wog. Wie eine kilbne "Göttin senkte sie die feste ebene Stirn, bas schwarze Auge, die Rosen-"blüten ihres Angesichts auf ben von der Natur platt getretnen Otterkopf "und spielte bamit bicht an ihrem Herzen. "Kleopatra!" sagt' ich, obwol "ein Anabe. Auch sie verstand es schon, blickte ruhig und kalt von ber "Schlange auf und gab sie zurild und wandte sich um. Dan meine junge Bruft marf sie die erkältende Leben=fressende Biper. — Aber "wahrlich, jett ist's vorbei und ich spreche ruhig. Rur in ben Stunden, "Albano, wo mir aus jener Nacht meine blutigen Kleiber, die meine "gute Schwester aufgehoben, zu Gesichte kommen, ba leib' ich mehr und "frage: armer gutmeinender Anabe, warum wurdest bu benn älter? Aber "wie gesagt, es ist gang vorbei. Zu Dir, nur zu Dir spreche ein befferer "Genius: liebe bie Schone, die ich Dir zeige!" -

Aber welche Welt von Gebanken flog jetzt auf einmal Albano zu! "Er markert sich (bacht' er) mit dem alten Argwohne über Komeiro fort "— ich will Herz gegen Herz öffnen und es dem guten Bruder sagen, daß "ich ja seine Schwester ewig liebe." — Seine Wangen glühten, sein Herz flammte, er stand priesterlich vor dem Altare der Freundschaft mit der schönsten Gabe, mit der Aufrichtigkeit. "D jetzt, Karl, sagt' er, wäre sie "wol anders gegen Dich — mein Bater reiset mit ihr und Du wirst sie "sehen." — Er ging Hand in Hand schweller mit ihm einer dunksen Baumsgruppe zu, um im Schatten die zart serröthende Seele zu öffnen. "Nimm "mein theuerstes Geheimniß hin (sing er an) — aber sprich nicht davon "und nicht mit mir — erräthst Du es nicht, mein erster Bruder? die "Seele nicht, die ich so lange liebte wie Dich?" — Leise, leise setzte er dazu: "Deine Schwester?" und sank ihm auf den Mund, um die ersten Laute wegzuküssen.

Aber Rarl, im Aufruhr bes Entzückens und ber Liebe, wie eine Erbe bei bem Aufgange bes Frühlings, bändigte sich nicht; er preßte ihn an sich; er ließ ihn los; er umfaßte ihn wieber, er weinte selig, er brückte Albano's Augen zu und sagte neu - verschwistert : Bruder! Bergeblich wollte Albano mit der Hand jede andere Sylbe auf seinen Lippen erbrücken. vor bem betroffenen Jungling — ber unter ber einsamen und poetischen Bücherwelt eine höhere Zartheit gewonnen, als die Wirklichkeit des Umgangs lehrt — Lianen abzumalen an, wie sie bulbe und haudle, wie sie für ihn forge und rebe und sogar verarme, um seine Schulben zu tilgen; wie sie ihn nie hart table, sondern nur mild bitte, und alles das nicht aus fünstlicher Dulbung, sondern aus heißer achter Liebe, und wie boch bas noch kaum bas Beiwerk ihres Bildes sei. Er war in seiner reinern Begeisterung, als ihn dieser Abend zugelassen, barum so selig, weil er seine Schwester unter allen Menschen am meisten und uneigennützigsten und am freiesten von poetischer Schwelgerei und Willfür lieben konnte - orbentlich baburch gestärkt, daß er einmal aus reiner heiliger Liebe janchzen bürfe, zog bie Sände wieder frei gemacht heraus, die bisher wie Milo's seine im Baum bes Glücks und Lebens, ben er zerreißen wollte, eingeklemmt gefangen waren; er athmete frische Lebensluft und Muth, und ber Blan seiner innern Vollenbung war jetzt burch neues Glikk und schönes Bewußtsein hold geründet. —

Der Mond stand hoch, die Wolken waren vertrieben, und nie ging der Morgenstern zwei Menschen heller auf.

# Elfte Jobelperiode.

Stidrahmen — Anglaise — corous serpens — musikalische Phantasien.

## Sedonubfunfzigfter Butel.

Frendig trug Roquairol am ersten Abend, da er seinen Bater versreiset wußte, zum Freunde die Bitte, zur Mutter mitzugehen. Albano erröthete zauberisch über jene feurige Racht zum erstenmale, die ihm das älteste Geheimniß abgedrungen; denn bisher hatten beide in den gemeisnen Stunden des Lebens das Heiligthum nicht wieder berührt. Nur der Hauptmann konnte leicht und gern von Linda so wie von jedem Bersluste sprechen.

Liane erblickte ihren Bruder — ben regierenden Schöpfer ihrer weichsten Stunden — allezeit mit herzlichster Freude, ob er gleich mei= stens etwas haben wollte, wenn er fam; vor Freude trug sie ihm bas Bud, worans sie ber stickenden Mutter vorgelesen, in ber hand ent-Sie und die Mutter hatten ben ganzen Tag beiter und einsam mit gegenseitigem Ablosen in Sticken und Lesen verlebt; so oft ber Di= nister verreiste, waren sie zugleich von Unfriede und Bisiten = Charivari frei. Wie gerührt erkannte Albano bas Morgenzimmer wieber, aus bem er das erstemal das thenere Mädchen nur als Blinde in der Ferne zwi= schen Wasserbogen stehen sehen! Die gute Liane nahm ihn unbefangener auf, als er es burch Rarls Einweihung in seine Wünsche bleiben konnte. Welche paradiesische Mischung von unberechneter Schen und überflie= ßender Freundlichkeit, Stille und Fener, von Blödigkeit und Anmuth ber Bewegung, von scherzender Güte, von schweigendem Wissen! Dafür gebilhrt ihr ber herrliche Beiname Birgils, bie jungfräuliche. unsern Tagen ber weiblichen Krachmanteln, ber akademischen Kraft= frauen, ber Hopstänze und Doubliermarschschritte im platten Schuh

fommt der virgilianische Titel nicht oft vor. Nur zehn Jahre lang (vom 14ten an gezählt) kann ich ihn einem Mädchen geben; später wird es manirierter. Dreizehn und siebzehn Jahre zugleich ist gewöhnlich ein solches holdes Wesen alt.

Warum warest du so reizend-unbesangen, zarte Liane, als weil du wie die Bourignon nicht einmal wußtest, was zu sliehen war, und weil deine heilige Schuldtosigkeit noch das verdächtige Ausspähen der entlegensten Absichten, das an die Erde gebückte Behorchen des kommenden Feindes und alle kokette Maniseste und Ausrüstungen ausschloß? — Die Männer waren Dir noch gebietende Väter und Brüder; und darum erhobest Du zu ihnen noch nicht stolz, sondern so freundlich das trene Augenpaar! —

Und mit diesem gütigen Blick und mit ihrem Lächeln — bessen Fortdaner oft auf männlichen Gesichtern, aber nicht auf jung = fräulichen die Titelvignette der Falschheit ist — nahm sie unsern edeln Jüngling an, aber ihn nicht allein.

Sie setzte fich an ben Stidrahmen; und bie Mutter schiffte ben Grafen balb in bas fühle Weltmeer allgemeiner Gespräche ein, in bas nur zuweilen ber Sohn eine grüne warme Insel herauf trieb. sah zu, wie Liane ihre musivischen Blumenstiicke wachsen ließ; wie bie fleine weiße Sand auf bem schwarzen Atlasgrunde (Fronlay's Thorax soll an seinem Geburtstage die Blumen anziehen) lag, und wie ihre reine Stirn, von gefräuselten Haaren burchsichtig überwebt, sich vorbückte, und wie sich ihr Angesicht, wenn sie iprach ober wenn sie neue seidene Farben suchte, mit dem höhern Teuer der Arbeit im Auge und auf der Wange beseelet aufrichtete. Karl streckte ihr zuweilen bastig bie Hand entgegen. Sie reichte ihre willig hinilber, er legte fie zwischen seine beiden und wandte sie um, sah in die inwendige, brildte sie mit beiden, und die Geschwifter lächelten einander liebreich an. lächelte Albano allemal trenherzig aus ben Gesprächen mit ber Mutter Aber armer Held! — Schon an sich ist's herkulische Arbeit, mit berein. neben einer feinen mußig zu figen, neben Stiden, Miniaturmalen

1,000

n. s. w.; aber vollends mit beinem Geiste, ber so viele Segel nebst einem Paar Stürmen hinter brein hat, unthätig neben dem Stickrahmen zu zu ankern und nicht etwan ein Herkules zu sein (das wäre leicht), welcher spinnt, sondern einer, der nur spinnen sieht — und das vor dem großen Frühling und Sonnenuntergange draußen — und noch dazu neben der wortkargen Mutter (überhaupt ist's schon neben jeder eine Unmöglichkeit, ein erhebliches Gespräch mit der Tochter einzuleiten) — das sind schwere Sachen.

Er sah scharf gegen die gestickte Flora nieder: "Mich schmerzt nichts so sehr" — sagte er, weil er überall philosophierte, und weil ihn alles Bergebliche auf der Erde peinlich beklemmte — "als daß so viele tausend "tünstliche Zierrathen auf der Welt umsonst geschaffen werden, ohne "daß sie je ein Ange trifft und genießet. Mir kann es ordentlich nahe "gehen, wenn das grüne Blättchen hier nicht besonders angesehen "wird." Mit derselben Traner über fruchtlose ungenossene Pflanzungen der Mühe hielt er oft sein Ange nahe an den Tapeten Baumschlag, an geblümte Zeuge, an architektonische Verzierungen.

Liane konnt' es für einen malerischen Tabel des überladenen Näh-Gartens nehmen, den sie blos ihrem Bater zu Liebe so voll säete — denn Froulay, aus den Zeiten gebürtig, wo man noch mit dem Kleide die Tressen besetze, knöpfte gern ein kleines Seiden-Herbarium au den Leib — ; aber sie sagte nichts als lächelnd das: "Nun das Blättchen ist "dem bösen Schicksal ja entgangen, es ist angeschaut."

"Was thut Vergehen und Vergeblichkeit?" (nahm Roquairol voll Gleichgültigkeit gegen den Lektor, der eben hereintrat, das Wort und voll Gleichgültigkeit gegen die Meinung der Mutter, der wie dem Vater ihn nur die Vitten der Schwester zuweilen unterwarsen) "Genug, wenn "etwas ist. Ueber der Wüste singen die Bögel und ziehen die Sterne, "und kein Mensch sieht die Pracht. Wahrlich, überall geht in und außer "dem Menschen mehr ungesehen vorüber als gesehen. Die Natur schöpft "aus ewigen Meeren und erschöpft sich nicht; wir sind auch eine Natur "und sollen schöpfen und ausgießen und nicht immer bekümmert dem

"wässernden Ruten jedes Strichregens und Regenbogens nachrechnen. "Sticke nur fort, Schwester!" beschloß er ironisch.

"Die Prinzessin kommt heute!" sagte der Lektor, und entzückt über die Hoffnung klißte Liane der Mutter die Hand. Sie sah oft und verstraulich von der Stickerei zu dem Hofmann auf, der sehr einheimisch zu sein schien, aber als ein seiner Mann eben so geehrt und ehrend war, als steh' er zum erstenmale da.

Die Anmeldung der Prinzessin setzte den Hauptmann in eine reiszende gelenke Freude; eine weibliche Rolle war ihm zur Gesellschaft so nöthig wie den Franzosen zur Oper, und eine Frau, die da war, unsterstützte ihn so sehr im Dozieren, wie Kant ein Knopf, der sehlte\*). Er nahm, um seine Schwester von den Blumen abzusühren, einer Statue auf dem Spiegeltische den rothen Flor ab und warf ihn, wie ein kleines Morgenroth, den Lilien auf dem Gesicht der Stickerin über; — da gingen die Thüren auf und Julienne herein — Liane verwickelte sich in die kleine Morgenröthe unter dem Abheben derselben im Entgegenseilen. — Albano reichte ihr mechanisch die Hand zum Empfange des Schleiers — und sie gab ihm diesen und einen weiten lieden Blick dazu — o wie glänzte seiner trunken!

Julienne brachte ein Gefolge von Scherzen mit. Der Hauptmann, der wie ein Feuerwerker seinem Feuer alle Formen und Farben geben konnte, verstärkte sie mit seinen; und seine Schwester säete gleichsam die Blumen, mit welchen die Zephyretten der Scherze spielen konnten. Inlienne sagte fast zum Ja Nein und zum Nein Ja. Nur gegen die Ministerin war sie ernst und nachgiebig, ein Zeichen, daß auf ihrer Disputier-Arena unter den Sandkörnern noch die Goldkörner lagen, indeß sür Philosophen die Arena der Preis und der Boden ist, zugleich das Schlacht-, März- und elysische Feld. Den Grasen fixierte sie leidensichaftlich so kühn, als nur Fürstinnen dürsen und pslegen; und als er

<sup>\*)</sup> Er soll lehrend immer auf die leere Knopf = Stätte eines Studenten gesehen haben; und wurde irre, als dieser sie besetzt hatte.

ihr wieder ins branne Ange blitzte, schlug sie es nicht nieder, sondern sie erinnerte ihn an ihren alten Besuch in Blumenbühl und fragte nach den Seinigen. Er machte jetzt gern etwas, das so senrig war wie sein Inneres — Lobeserhebungen. Es ist gegen den seinsten Ton, Personen — Sachen darf man — mit Heftigkeit zu leben oder zu tadeln. Indem er mit dankbarer Erinnerung seine Schwester Rabette malte: versank Inlienne so ernst und ties in sein Ange, daß sie aussuhr und den Lektor nach den Touren der Anglaise fragtes, die er in der Redoute vorgetanzt. Als er sein Bestes gethan im Nachschildern, sagte sie: sie habe kein Wort verstanden, man müsst es lieber erekntieren.

Und hiemit werden plötzlich sämmtliche Leserinnen von mir auf einen Hausball von zwei Paaren gesilhet. Sehet die Seelenschwestern neben einander wie zwei Flügel an Einer Taube harmonisch auf und nieder sliegen. Albano hatte erwartet, Inlienne werde sich durch seuriges vielgelenkes Gestatter von dem stillen Schweben ihrer Freundin unterscheiden; aber beide walleten gleich Wellen leicht neben und in einander, und keine Regung war zu viel und keine zu schnell.

Daher wünscht' ich so oft, die Mädchen tanzten völlig und immer wie die Grazien und die Horen — nämlich blos mit einander, nicht mit uns Herren. Der jetzige Bund der weiblichen Wellenlinie mit dem männlichen Schwalbenzickzack sowol in der Bekleid ung als in der Bewegung verschönert den Tanz nicht beträchtlich.

Liane nahm eine neue ätherische Gestalt an, wie etwan ein Engel unter dem Zurückliegen in den Himmel seine holde irdische weglegt. Filr die weibliche Schönheit ist der Tanzboden, was sür unsere das Pferd ist, auf beiden entsaltet sich der gegenseitige Zauber, und nur ein Reiter holet eine Tänzerin ein. Glücklicher Albano! der du kann von der darsgedotenen Hand Lianens die Fingerspitzen auzusassen wasst mit deinen! du bekommst genug. Und siehe nur dieses freundliche Mädchen an, dessen Augen und Lippen die Charis so lachend sür den Tanz erheitert, und das boch wieder so rührend erscheinet, weil es ein wenig erblasset! Wie verschieden von jenen lannischen oder ungelenken Stiesschwestern,

die, mit dem halben Kato von Utika auf dem faltigen oder gespannten Gesichte, hopsen, absallen und schleifen. Julienne slieht freudig hin und her, und es ist schwer zu sagen, vor wessen Augen sie am liebsten slattere, vor Liauens oder Albano's. —

— Liane sah ihre Mutter an — und bat sogleich ihre Freundin lieber um Abklihlung. Es ist Borwand! Eine Freundin ist gern einsam mit der Freundin; beide hatten sich vor andern nur mit Herzen unter dem Schleier lieb und trachteten nach der dunklen Laube, wo er sallen durfte. Liane hatte ordentlich eine liebende Ungeduld, dis sie mit ihrer Nebenssele, ihrem Zwillingsherzen zeugenfreie Minuten im Mais und Abendsgarten hatte pflischen können. Sie kamen verändert zurück, voll weichen Ernstes. Die schönen Wesen waren sich vielleicht im Innersten und im Stillen so ähnlich wie im Tanze und mehr, als es schien.

Und so ging vor dem Jüngling ein schöngestirnter Abend vorbei! Haltet ihm aber zu gute, daß er diesen Blütenstranß so sest drückte und sassen, des er einige Stacheln darin heranssühlte. Sein Herz, dessen liebe neben dem fremden schmerzlich wuchs, mußte dieses, ohne ein Zeichen der Antwort, zugleich höher und ferner sinden. Ihre Liebe war Menschenliebe — ihr Lächeln galt jedem guten Auge — sie war so heiter — in Lilar kam sie leicht in Rührung und in allgemeine Betrachtungen; hier aber nicht — freilich sah sie recht theilnehmend auf den wild-lieben- den Bruder hin, der seit jener Beicht-Nacht gleichsam mit Eichenwurzeln sich um den Liebling strickte; aber ihre halbblinde Liebe sind en Bruder konnte ja im Trug des Wiederscheins auf dessen Freund nachglänzen. — Das Alles sagte sich der Bescheidne. Aber was er im vollen Maße der Entzückung genossen hatte, war die so steigende, helle, zarte, stäte Liebe seines Seelenbruders. ——

#### Siebenundfunfzigfter 3ntel.

Ueber Lianens stille Gesinnung und Zesarens Zukunft werd' ich nie Muthmaßungen anstellen, ob ich sie gleich vor ihrem Abdruck wieder wegstreichen könnte. Ich erinnere mich, was wir herausbrachten, wenn ich und andere auf Hafenreffers offizielle Berichte über Sachen von Belang vorher die Hände beckten und nun mit bloßer Phantasie ent-wickeln wollten, wie es möchte gegangen sein — es war nicht brauch-bar. Und natürlich! Schon an und sür sich haben die Weiber und spanischen Häuser viele Thüren und wenige Fenster, und es ist in ihr Herz leichter zu kommen als zu schauen. Vollends Mädchen! Ich meine, da die Franen sowol physiognomisch als moralisch bestimmter, kecker entwickelt und gezeichnet sind: so will ich lieber zehn Mütter als zwei Töchter errathen, und mithin abkopieren. Die körperlichen Portrait-maler klagen eben so.

Wer die Nacht beobachtet, findet, daß sie die Zweisel und Sorgen, die er den Abend vorher über die Heldin seines Lebens aufgefangen, meistens dis gegen den Morgen hin todtgemacht. — Albano schlug am Frsihlingsmorgen die Angen im Leben wie in einem Siegeswagen auf, und die frischen Rosse stampsten bavor und er durste ihnen nur den Zügel lassen.

Er stieg mit seinem Freund bei Lianen aus nach wenigen Jahren, b. h. Tagen; der Minister war noch nicht zurück. Himmel! wie neu und blüten-jung war ihre Gestalt und doch wechsellos ihr Betragen! Warum kann ich, dacht' er, nur ihre Bewegungen, nicht alle ihre Züge aus-wendig, warum kann ich dieses Antlitz nicht dis auf das kleinste Lächeln wie eine heilige Antike rein und tief in mein Gehirn abdrücken, damit sie in ewiger Gegenwart vor mir schwebe? — Darum, Lieber: schöne und junge Gestalten sind eben dem Gedächtniß wie dem Pinsel schwer, und alte, schrosse, männliche beiden leichter. — Wieder mit Freuden und Seuszern süllete er sich durch ihr Schauen — und sie wurden größer durch den nahen Garten, worein sich der Junius mit seiner Abendpracht lagerte — o wenn ihm nur Eine Minute käme, wo seine ganze Seele begeistert reden dürste! Draußen lag der junge feurige Frühlung wie ein Antinous im Garten und sonnete sich, und der Mond stand, ungebuldig auf die schöne Juniusnacht, schon unter dem Morgenthor und

traf noch den lebendigen Tag und die zögernde Sonne am. — Aber die Mutter schlug dem fragenden Blicke Lianens den Sonnenuntergang ab — "des ungesunden Sorein wegen \*)." Albano mit dem Herzen voll Männerblut sand diesen militerlichen Berhack um die kindliche Gessundheit sehr klein.

Der Thorschluß seines heutigen Ebens hätte sich nun in der nächsten Minute eingeläutet, wäre — der Hauptmann und der coreus serpens nicht gewesen.

Jener kam vom welschen Dache berabgelaufen und verklindigte, ber cereus blühe biesen Abend um 10 Uhr auf, sage ber Gärtner, und er bleibe ba, "und Du mit" sagt' er zu Albano. Alles. was nur bie boppelten Gränzen ber schonenben Zartheit gegen Schwester und Freund zuließen, fett' er liebend ins Spiel, um biefen zu erfreuen. ihn felber, bas Blüben abzumarten; sie war so entzückt über bas nabe! - Ihre Seele hing, wie Bienen und Than, an Blumen. Freund, ber fromme Spener, ber ein trunknes Auge auf biese lebenbigen Arabesten an Gottes Throne heftete, hatte sie mit diesen stummen immer schlafenden Kindern des Unendlichen befreundet; aber noch mehr ihr jungfräuliches Herz und ihr leidendes. Sind euch nie zarte weibliche Seelen begegnet, in beren Blütezeit bas Schickfal kalte Wolken geworfen und die nun gleich Rousseau andere Blumen als die der Freude suchten, und bie in Thälern und auf Felsen sich ermilbeten und bildten, um zu sammeln und zu vergessen und von ber gestorbnen Pomona zu flüchten zur jungen Flora? — Der Generalbaß und bas Latein, womit Hermes Madden zerstreuen will, weichen hier ber weiten bunten Bilberschrift ber Natur, ber reichen Botanik.

Eine namenlose Zärtlichkeit für Liane kam in Albano's Seele am kleinen viersitzigen Estisch — ihm war, als sei er ihr jetzt näher und ihr Berwandter — und boch faste er die Berwandte nicht, wenn sie die

<sup>\*)</sup> Die Zeit des Sonnenuntergangs, welche die südlichen länder so sehr siehen.

Mutter aus jedem Ernst, worein diese versank, mit Scherzen zurück sockte. — Draußen riesen die Nachtigallen die Menschen in die schöne Racht; und keiner schmachtete mehr als er hinaus.

Für Seelenaugen ist das Himmelblau, was für körperliche das Erdengrün, nämlich eine innige Stärkung. Als Zesara endlich aus den Ketten des Zimmers, aus diesem geistigen Hausarrest, los und ledig hinaustrat unter das freie Reich des Himmels und aller Sterne und auf den magischen Statuen-Olymp, nach welchem er so oft sehnsüchtig aufegeblickt: so schlug die gewaltsam zusammengezogne Brust elastisch ause einander, wie rückten die Sternbilder des Lebens in hellere Formen zus sammen, wie waltete der Frlihling und die Nacht! —

Der alte Gärtner, der blos aus dankbarer Anhänglichkeit ans "seelengute leutselige Fräulein" mit seltener Milhe dem cereus serpens solche Früh-Blüten abgenöthigt hatte, stand schon als scheinbarer Beobachter der Blumen, in der That aber auß größte Lob aufsehend, mit einem braunen, gezackten, punktierten und ernsten Gesichte droben, das mit keinem Lächeln zum Lobe aussoderte.

Liane dankte bem Gärtner, ehe sie an den Blüten war; dann lobte sie diese und seine Mühe. Der alte Mann wartete blos, bis jeder andere von der Gesellschaft auch erstaunet war, darauf ging er schläfrig mit dem sesten Glauben sort zu Bette, Liane werd' ihn morgen schon so bedenken, daß er zufrieden sein milsse.

Der ansländische Nektarbuft, ber in filnf weißen gleichsam mit braunem Blätterwerk bekränzten Kelchen perkte, ergriff die Phantasie. Die Wohlgerüche aus dem Frühling eines heißern Welttheils zogen sie in entlegne Träume hin. Liane strich mit leisem Finger, wie man über Augenlieder gleitet, nur über die kleinen Dust Basen, ohne das volle Gärtchen von zarten Staubfäden, das sich im Kelche drängte, ranbend anzustreisen: "Wie lieblich, wie so gar zart (fagte sie kindlich stroh). — "Wie sünft kleine Abendsterne! — Warum kommen sie nur Nachts, die "lieben schenen Blumen?" — Karl schien eine brechen zu wollen. "O, "lass" sie leben (bat sie) — morgen sind sie ohnehin todt. — Karl! so

"welkt so viel," setzte sie leiser bazu. "Alles!" sagt' er barsch. — Aber die Mutter hatt' es wider Lianens Willen gehört: "Solche Sterbes "Gedanken (sagte sie) lieb' ich an der Jugend nicht, sie lähmen ihr die "Flügel." — "Und dann (versetzte Liane, es mädchenhast sumkehrend) "bleibt sie eben; wie der Kranich in Kleists Fabel, dem man die Flügel "brach, damit er nicht fortzog mit den übrigen ins warme Land."

Dieser heitere bunte Schleier bes tiesen Ernstes war unserem Freunde nicht durchsichtig genug. Aber später hatte das gute Mädchen Mühe, so auszusehen, wie die sorgsame Mutter es wollte. Die betäubende Borstedslisie der Erde, der Mond — und das ganze blendende Pantheon des Sternenhimmels — und die mit Nacht-Lichtern durchbrochne Stadt — und die majestätischen hohen schwarzen Alleen — und auf Fluren und Bächen das milchblasse Lunens-Silber, womit sich die Erde in einen Abendstern einspann — und die Nachtigallen aus fernen Gärten — rührte denn das nicht jedes Herz allmächtig an, daß es weinend seine Sehnsucht bekennen wollte? Und das weichste, das jetzt unter den Sternen schlug, hätte vermocht, den Schleier ganz über sich zu ziehen? — Beinahe! Sie hatt' es vor der Mutter gewohnt, die Thräne, eh' sie wuchs, so zu sagen mit dem Auge abzutrocknen.

Sonberbar erschien sie in der nächsten Minute dem Grasen. Die Mintter sprach mit dem Sohn. Liane stand, sern von jenem, mit halbverwandtem, vom Monde ein wenig entfärdtem Gesicht neben einer
weisen Statue der heil. Inngfrau und blickte in die Nacht. Auf einmal
schauete und lächelte sie an, gleichsam als erschien ihr ein lebendiges
Besen im Aether-Abgrund, und die Lippe wollte reden. Erhabner und
rührender war ihm noch seine Erdengestalt begegnet; das Geländer, in
das er griff, ging hin und her (aber er selber regte es), und seine ganze
Seele rief: heute, jetzt lieb' ich die Himmlische am höchsten, am innigsten.
So sagt' er neulich auch, und so wird er öfter sagen; kann der Mensch
mit den unzähligen Wogen der Liebe Höhenmessungen austellen und auf
diesenige zeigen, die am meisten stieg? — So glaubt der Mensch stets,
wo er auch steht, in der Mitte des Himmels zu stehen.

Ach in dieser Minute wurd' er wieder überrascht, aber eben mit einem Ach. Liane ging zur Mutter, und als sie an der Hand der Geställigen ein kleines Schaudern fühlte, drang sie in sie, aus der Nachtluft zu gehen und gab nicht eher nach, als bis sie mit ihr die Zauberstätte verließ.

Die Freunde blieben zurück. Nach Albano's Rechnung wär' es freilich nicht zu viel gewesen, hatte man fich in biefer offenherzigen Zeit, worin unsere beiligern vom gemeinen Tage bedeckten Gebanken sich wie Sterne offenbaren, bis gegen Morgen auf bem Dache aufgehalten. Beibe gingen eine Zeitlang schweigend auf und ab. Endlich hielt fie ber Rauchaltar ber fünf Blumen fest. Albano faßte zufällig bie nahe Statue mit beiden Sänden und fagte: "an hohen Orten will man gern etwas hinab= "stitrzen - sogar sich oft. - Und hinein in die Welt, in weite ferne "Länder möcht' ich mich auch stilrzen, so oft ich in bas Nachtroth bort "schaue — und so oft ich unter Orangerie-Blüten komme, wie unter "biefe. Bruder, wie ist Dir? - Der himmel und bie Erbe breiten sich "so aus: warum soll benn ber Geist so zusammenkriechen?" - "Mir "ist eben so (fagt' er), und im Ropf hat ber Beist überhaupt mehr Belaß "als im Bergen." Aber bier ging er gart-erratbend auf schönen Umwegen zur zufälligen Eröffnung über, warum seine Schwester so bald hinunter= geeilet.

"Bis zum Eigenstinn (sagt' er) treibe sie dusmerksamkeit für die "Mutter — das letztemal merkte sie, daß die Mutter das Erblassen unter "dem Tanze sehe, sofort hörte sie auf — nur ihm zeige sie das ganze "Herz und jeden Blutstropsen und alle unschuldigen Thränen darin — "besonders glaube sie etwas von der Zukunst, was sie der Mutter sorg"sam verdecke." — "Sie lächelte vorhin sür sich, (sagte Albano und "legte auf seine Augen Karls Hand), als sähe sie ein Wesen aus der "Schleier-Welt droben." — "Hast Du das (versetzte Karl) auch gesehen?
"Und dann regte sie die Lippe? — O Freund, Gott weiß, was sie be"thört; aber das ist gewiß, sie glaubt sest, sie sterbe künstiges Jahr." — Albano ließ ihn nicht weiter sprechen, zu hestig aufgeregt drückte er sich

an des Freundes Brust, sein Herz schlug wild und er sagte: "O Bruder, "bleibe stets mein Freund!"

Sie gingen hinab. Im Zimmer, das an Lianens ihres stieß, fanden sie ihr Pianosorte offen. Wahrlich das war's, was dem Grasen sehlte. In der Leidenschaft (sogar im bloßen Fener des Kopses) greift man weniger nach der Feder als nach der Saite; und nur in ihr gelingt das musika-lische Phantasieren besser als das poetische. Albano setzte sich — indem er der Tonmuse dankte, daß es vier und vierzig Ausweichungen gebe — mit dem Borhaben an die Tasten, nun eine musikalische Fenertrommel zu rühren und wie ein Sturm in die stille Asche zu brausen und ein helles Funken-Heer von Tönen auszujagen. — Er that's auch, und gut genug und immer besser; aber das Instrument sträubte sich. Es war für eine weibliche Hand gebauet und wollte nur in weiblichen Tönen, mit Lauten-Klagen reden, als eine Freundin mit einer Freundin.

Karl hatt' ihn nie so spielen gehört und erstaunte über die Fülle. Aber die Ursache war, der Lektor war nicht da; vor gewissen Menschen — und darunter gehörte dieser — gefriert die spielende Hand, so daß man nur in einem Paar Blechhandschuhen hin und her arbeitet; und zweitens, vor einer Menge spielt sich's leichter als vor Einem, weil dieser bestimmt vor der Seele hastet, jene aber zerslossen. Und noch dazu, bes glückter Albano! Du weißt, wer dich hört. — Die Morgenlust der Hossinung umflattert dich in Tönen — das wilde Jugendleben schreitet mit rüssigen Gliedern und lauten Schritten vor dir auf und ab — das Mondlicht, von keinem irdischen groben Lichte verunreinigt, heiligt das tönende Zimmer. — Lianens letzte Gesänge liegen vor dir ausgeschlagen, und der anrückende Mondschein kann dich sie bald lesen lassen — und die Nachtigall in der Mutter nahem Zimmer kämpset, wie von der Tuba ins Feld gerusen, mit beinen Tönen. — —

Liane trat mit ihrer Mutter erst spät herein, weil das heftige Ton-Getsimmel fikr beide etwas Hartes und Peinigendes hatte. Er konnte beide seitwärts am untern Fenster sitzen sehen und wie Liane die Hand der Mutter hielt. Karl ging in weiten Schritten nach seiner Sitte auf Zean Paul's sammtl. Werte. XV. und ab und stand zuweilen an ihm still. Albano trat in dieser Nähe der stillen Seele bald ans der harmonischen Wildniss in mondhelle einssache Stellen herans, wo nur wenige Töne sich wie Grazien und eben so leicht verbunden hold bewegen. Der künstliche Wirrwarr unharmonischer Irrlichter ist nur der Vorläuser der melodischen Charitinnen; und nur diese allein schmiegen sich an die weicheren Seelen an. Ihm war dis zur Täuschung, als sprech' er sant mit Lianen; und wenn die Töne immer wie Liebende dasselbe wiederholten vor Innigkeit und Lust: meinte er nicht Lianen, und sagte ihr: wie lieb' ich dich, o wie lieb' ich dich? Fragt' er sie nicht, was klagest du, was weinest du? — Und sagt' er nicht zu ihr: blick' in dieß stumme Herz und slieh' es nicht, o Reine, Fromme, Meine?

Wie erröthet der Gute, als plötzlich der liedkosende Freund ihm die Hände um die Augen legte, die bisher ungesehen im Dunkel vor Liede übergestossen waren! — Karl trat heftig zur Schwester und sie nahm selber seine Hand und sagte Worte der Liede. Dann flüchtete sich Alband in die brausende Wildniß so lange, die die Augen getrocknet waren für den beleuchteten Abschied — langsam ließ er die Wiege unsers Herzeus ausschwanken und schloß so mild und leise und verstummte ein wenig und stand langsam auf. — D in dieser jungen stummen Brust lebte alles, womit die herrlichste Liede segnen kann!

Sie schieben ernst. — Niemand sprach über die Töne — Liane schien verklärt — Albano wagt' es in dieser Geisterstunde des Herzens nicht, mit einem Auge, das sich so kurz vorher gestillet hatte, lang' auf ihren milben blanen zu ruhen. — Ihre gerührte Seele drückte sie, wie Mädchen pslegen, blos am Bruder durch eine heißere Umarmung aus. — Und dem heiligen Jüngling konnte sie scheidend den Ton und den Blick nicht verhehlen, den er nie vergisset. —

Er erwachte oft in dieser Nacht und wußte nicht, was sein Wesen so selig wiege — ach der Ton war es, der burch den Schlummer nach=klang, und das liebende Auge, das ihn noch in Träumen anblickte.

# Bwölfte Jobelperiode.

Froukay's Geburtstag und Projekte — Extrablatt — Rabette — bie Harmonika — die Nacht — ber fromme Bater — die Wundertreppe — die Erscheinung.

## Achtundfunfzigfter 3pfel.

Glücklicher Albano! du wärest es nicht geblieben, hättest du am Geburtstage des Ministers das gehöret, was er da vorbrachte!

Schon seit geraumer Zeit war Froulay voll bedenklicher gewitter= bafter Zeichen, und jede Minute konnte — mußte man fürchten — ber Donnerschlag aus ihm fahren; er war nämlich munter und milb. So brobet auch bei phlegmatischen Kindern große Munterkeit Ausbruch ber Da er Hausvater war und Despot — die Griechen hatten für beides nur das Wort Despot — so erwartete man von ihm als ehelichem Wettermacher\*), er werbe bie gewöhnlichen Stürme und Ungewitter filr die Familie beforgen. — Cheliche Gewittermaterie zum bloßen Trii ben ber Che kann nie fehlen, wenn man bedeuft, wie wenig sogar zum Scheiben berselben gehöret, z. B. bei den Juden blos baß bie Frau zu laut schreie, bas Effen anbrenne, ihre Schuhe am Platze ber männlichen lasse u. s. w. Noch bazu war manches ba, worliber gut zu bonnern war; z. B. Liane, an welcher man die Missethat bes — Brubers heimsuchen konnte, weil bieser hartnäckig wegblieb und um keine Gnade bat. Man ist immer gern auf Frau, Tochter und Sohn zugleich ungehalten und lieber ein Land- als Strichregen; Ein Rind fann leichter eine ganze Kamilie versalzen als versilßen.

Aber Froulay verblieb ber lächelnde Johannes. Ja trieb er's nicht — die Beweise hab' ich — so weit bamit, daß er, da die Tochter ber

<sup>\*)</sup> Tompostiarii ober Wettermacher hießen im Mittelalter bie Hexenmeister, welche Ungewitter erregen konnten. Man brauchte in Kirchen Wettergebete gegen sie; und andere Hexenmeister, die jenen entgegen arbeiteten.

Prinzessin einmal beim Abschiebe um ben Hals siel, anstatt ihr mit blitzenden Augen vorzuhalten, wie man Vertrautichkeiten bei Höhern nur annehmen, nicht erwiedern, und sich eben da nicht vergessen milsse, wo sie sich vergessen — und austatt ernst zu fragen, ob sie ihn je in seisner wärmsten Liebe gegen den Fürsten wider die dehors habe verstoßen sehen — daß er, sag' ich, austatt dieses hagelnd und stürmend zu thun, diesesmal blos in die schönen Worte ausbrach: "Kind, Du meinst es zu "gut mit Deiner vornehmen Freundin; frage Deine Mutter, sie weiß "auch, was freundschaftliche liaisons sind."

Blos Liane — obwol so oft von dieser Meerstille hintergangen — war voll unsäglicher Hoffnung und Frende über den häuslichen Frieden und glandte Bestand, zumal in der Nähe des väterlichen Geburtstages, dieser Olympiade und Normalzeit, wornach das Haus vieles rechnete. Das ganze Jahr lauerte der Minister auf diesen Tag, um am Morgen, wenn die Wünsche kamen, das sichtbare Bergessen desselben nicht zu verzessen, sondern darliber zu erstaunen — die Geschäfte machen's, sagt' er — und um Abends, wenn die Gäste kamen — der Geschäfte wegen dinier' er nie, sagt' er — erstaunen zu lassen. Er war wechselnd der Andeter und der Bilderstürmer der Etiquette, ihre Ministerial = und Opposizionspartei, wie es gerade sein Schimmer gebot.

Liane brang so lange in den Bruder, bis er den Bater mit etwas zu erfreuen versprach; er machte dazu ein Familienstückhen, worein er die ganze Beicht = Nacht zwischen sich und Albano einschob, nur daß er Albano in eine Schwester verkehrte. Gern lernte Liane noch diese Rolle für den Geburtstag ein, ob sie gleich die blühende Weste lieferte.

Der Minister nahm die Weste, den Hauptmann und bessen Komöstienzettel des abendlichen Spiels wider Vermuthen — giltig auf; da er sonst wie einige Väter besto lauter knurrte, je öster ihn die Kinder streischelten. Er tanzte wie ein Polacke\*) ganz aufgeräumt mit seiner Fas

<sup>\*)</sup> Die polnischen Tänzer tragen immer eine Peitsche unter dem Pelze, das mit die Tänzerin durch die Schläge entschuldigt ist, wenn sie mit ihm fehlet. Oberschles. Monatsschrift, 1stes St., Jul. 1788.

milie dahin und versteckte die Peitsche sest unter den Pelz. Es ging ihm jetzt nichts Schlimmers im Kopse herum als blos die Frage, wo das Liebhabertheater am besten, ob im Salon de lecture oder ob im Salon der bains domestiques aufzuschlagen; denn beide Säle waren ganz von einander und von andern Zimmern durch die Namen unterschieden.

Der Tag kam. Albano, dessen Einladung Karl ertroßen milssen, weil der Minister seinen Stolz hassete aus Stolz, brachte leider den Ton in seiner Seele mit, den ihm das letztemal Liane nach Hause gegeben. Seine Hoffnung hatte bisher von diesem Tone gelebt. O verdenkt's ihm nicht! Das luftige Nichts eines Seuszers trägt oft eine Schäferwelt oder einen Orkus auf dem Ephemeren – Flügel. Alles Wichtige ist wie ein Fels auf einen Punkt zu stellen, wo es ein Kindersinger drehen kann.

Aber der Ton war verklungen. Liane wußt' es gar nicht anders, als daß man unter der Bisitengemeinde — deren moralische Pneumastophobie \*) sie nicht einmal ganz kannte — vor jede betende Empfindung den Kirchenfächer halten milsse.

Logen, Parterre und Groschengallerie wurden fast um die gewöhnstiche Schauspielszeit mit stiftsfähigen Gratulanten verziert und ausgessüllt. Der deutsche Herr ragte sehr hervor durch den reichen Trotz seiner Berhältnisse. Bon der Bisitenkompagniegasse kann im Durchgehen nur angemerkt werden, daß in ihr und im antiphlogistischen System der Sauerstoff die Hauptrolle spielte, welchen aber weniger die Lunge abschied als das Herz.

Als der Borhang auseinander ging und Roquairol jene Nacht der Bergebung und Entzückung noch feuriger wieder vorbeiführte, als sie gewesen war; als diese träumerische Nachäffung erst die rechte Wirkslichkeit schien: wie glilhend und tief brannt' er sich dadurch in seines Freundes Seele ein! (Gnter Albano! Diese Kunst, sein eigner revenant, sein Bezier= und After=Ich zu werden, und die Prachtausgabe des eignen Lebens nachzudrucken, hätte dir kleinere Hoffnungen verstat=

<sup>\*)</sup> Geisterschen.

ten sollen!) — ber Graf mußte in ber ernsthaftesten Sozietät, die je um ihn saß, ausbrechen in ein unschickliches — Weinen. Und warum legte Karl Albano's Worte in jener Nacht der zauberisch = gerührten Liane in den Mund und machte die Liebe durch so viele Reize groß bis zum Schmerz? —

Selber ber beutsche Herr gab Lianen, diesem weißen Schwan, ber erröthend durch das Abendroth des Phöbus schwamm, mehre laute und dem Grasen verdrießliche Zeichen des Beisalls. Der Minister war hauptsächlich froh, daß das alles zu seiner Ehre vorsalle, und daß die Pointe des letzten Aktes ihm noch einen ganz besondern epigrammatischen Lorbeerkranz auf den Scheitel wersen milsse.

Er überkam ben Kranz. — Das Kinderpaar wurde von der aus wesenden Erlanger Literaturzeitung und von der belletristischen sehr günstig rezensiert und mit Kronen überdeckt, mit edlen Märtyrerkronen. — Der deutsche Herr hatte und brauchte das laute Recht, die Krönung und den Kronwagen anzusühren. Niedriger Mensch! warum dürsen deine Käser Augen über die heiligen Rosen, welche die Kührung und die Geschwister Liebe auf Lianens Wangen pflanzt, nagend kriechen? — Aber wie noch viel munterer wurde der alte Herr — so daß er mit den ältesten Damen badinierte — als er den Ritter sein Interesse an Lianen nicht phantassisch oder sentimentalisch, sondern durch stilles stetes Nähern und verständige Ausmerksamkeit, durch Scherze und Blicke und kluges Anreden und endlich durch etwas Entscheidendes herrlich an den Tag geben sah? — Der deutsche Herr zog nämlich den alten in ein Kadinet binein und beide kehrten heftig selebt daraus zurück.

Die einsame ins eigne Herz versenkte Liane slüchtete vom Giftbaum bes Lorbeers weg zur erquickenden Mutter. Liane hatte mitten in den stürmischen Mühlengängen täglicher Assembleen eine leise Stimme und ein zartes Ohr behalten, und der Tumult hatte sie eingezogen und fast scheu gelassen.

Die schöne Seele errieth selten etwas — eine schöne Seele ausge= nommen —; so leicht ihr Ebenbild, so schwer ihr Gegenbild. Bouverots Annäherungen schienen ihr die gewöhnlichen Bor = und Seitenpas der männlichen Höstlichkeit; und sein Nitter = Zölibat erlandte ihr nicht, ihn ganz zu verstehen: — prangen nicht die Lilien der Unschuld früher als die Rosen der Scham, wie die Purpurfarbe anfangs nur bleich färbt und erst später roth anglüht, wenn sie vor der Sonne liegt? — Sie hielt sich diesen Abend der Mutter nahe, weil sie an ihr einen ungewöhn= lichen Ernst wahrnahm. —

Als Fronlay das Geburtstags = Kränzchen, worin mehr Stacheln und Stiele als Blumen steckten, oder das Dornenkrönchen von seinem Kopse heruntergethan hatte und in der Nachtmütze unter seiner Familie stand: macht' er sich an das Geschäft, worauf er den ganzen Abend gesonnen hatte. "Täubchen (sagt' er zur Tochter) und entlehnte einen guten "Ausdruck aus der Bastille\*) — Täubchen, sasse mich und Guillemette allein." — Er entblößte jetzt das Ober Sediß durch ein eignes Grinsen und sagte, er hab' ihr, wie er hosse, etwas Angenehmes zu hinterbringen. "Sie wissen (suhr er sort), was ich dem deutschen Herrn "schuldig bin" — Er meinte nicht Dank, sondern Geld und Rücksicht.

—— Man will es sehr preisen an ber Familie ber Quinzier \*\*), baß sie nie Gold besessen; ich sühre — ohne tausend andere Familien aufzustellen, von denen dasselbe zu beschwören ist — nur die Fronlay'sche an. Gewisse Familien haben wie Spießglas durchans keine chemische Berwandtschaft mit diesem Metall, wenn sie auch wollten; — wahrlich, Froulay wollte; er sah sehr auf seinen Bortheil (auf etwas anderes nicht), er setzte (obwol nur in Kollisionssällen) gern Gewissen und Ehre bei Seite; aber er brachte es zu nichts als zu großen Ausgaben und großen Projekten, blos weil er das Geld nicht als Endzweck des Geizes, sondern nur als Mittel des Chrzeizes und der Thätigkeit sucht. Sogar für einige Gemälde, die Bouverot für den Fürsten in Italien gekaust, war er jenem noch den Kausschilling schuldig, den er von der Kammer

<sup>\*)</sup> So nannten ihre Schließer bie Wefangnen.

<sup>\*\*)</sup> Alex. ab Al. V. 4.

erhoben. Durch seine Schuldbriese stand er wie durch Zirkelbriese in ausgebreiteten Verbindungen. Er hätte gern seinen Shekontrakt in einen Schuldbrief umgeschrieben und mit der Ministerin wenigstens die innigste Gemeinschaft — der Güter gehabt — denn unter den jetzigen Umskänden gränzten Scheidung und Konkurs nahe an einander —; aber wie gessagt, manche Menschen haben bei den besten Krallen — wie der Adler des römischen Königs \*) — nichts barin. —

Er fuhr fort: "Jetzt höret diese Gêne vielleicht auf. Haben Sie bisher Beobachtungen über ihn gemacht?" — Sie schüttelte. "Ich (ver="setzt' er) schon lange und solche, die mich wahrhaft soulagierten; — "j'avois le nez bon quant à cela — er hat reelle Neigung für meine "Liane."

Die Ministerin konnte keinen Versolg errathen und bat ihn mit verstecktem Erstaunen, zur angenehmen Sache zu kommen. Komisch rang auf seinem Gesicht der freundliche Schein mit der Erwartung, er werde sich sogleich erbosen milssen; er versetzte: "Ist Ihnen das keine? Der "Nitter meint es ernsthaft. Er will sich jetzt mit ihr heimlich verloben; "nach drei Jahren tritt er aus dem Orden, und ihr Glück ist gemacht. "Vous étes je l'espere pour cette sois un peu sur mes interêts, ils sont "les vôtres."

Ihr so schnell und tief getroffenes Mutterherz weinte und konnte kaum verhillet werden. "Hr. v. Froulan! (sagte sie nach einiger Fassung) "ich verberge mein Erstaunen nicht. Eine solche Ungleichheit in den "Jahren — in den Neigungen — in der Religion\*\*)" ——

"Das ist des Ritters Sache, nicht unsere," versetzt' er erquickt von ihrer entrüsteten Berwirrung und warf wie das Wetter in seiner Kälte nur seinen spitzen Schnee, keinen Hagel. — "Was Lianens Herz anlangt, "dieses bitt' ich Sie eben zu sondieren. — "O dieses fromme Herz? — "Sie persissieren!" — "Posito, desto lieber wird das fromme Herz sich

<sup>\*)</sup> Um sich von dem Abler des Kaisers zu unterscheiden, der in beiden Fängen etwas hält.

<sup>\*\*)</sup> Bouverot war katholisch.

"fügen, um das Glück des Baters zu machen, wenn sie nicht die größte "Egoistin ist. Ich möchte die gehorsame Tochter nicht gern zwingen."—
"N'épuisés pas ce chapitre; mon coeur est en presse. — Es wird ihr "das Leben kosten, das ohnehin an so schwachen Fäden hängt." — — Diese Erwähnung schlug allezeit Zornseuer aus seinem Kiesel: "tant "mieux (sagt' er), so bleibt es bei der Berlodung! hätt' ich bald gesagt —
"sacre ——! Und wer ist daran schuld? So geht's mir mit dem Haupt"mann auch; ansangs versprechen meine Kinder alles, dann werden sie
"nichts. — Aberr Madame, (indem er sich schnell und gistig zusammen"saste und statt seiner Lippen und Zähne blos die Gehörwertzeuge eines
"schlasenden Schooßhundes mäßig drückte) Sie allein wissen ja alles durch
"Ihren Einsluß auf Liane zu dressieren und zu redressieren. Sie gehorcht
"Ihnen vielleicht noch eher als mir. Ich werde dann nicht bei dem Nitter
"kompromittiert. — Die Vortheile detaillier' ich nicht weiter." Seine
Brust wurde hier schön erwärmt unter dem Geiersell der Entrüstung.

Aber die edle Frau stand jetzt unwillig auf und sagte: "Herr von "Froulay! Bis jetzt sprach ich nicht von mir — Nie werd' ich es rathen, "oder billigen, oder zulassen; ich werde das Gegentheil thun. — H. v. B. v. B. "ist meiner Liane nicht würdig." —

Der Minister hatte während der Rede mehrmals mit der Lichtscheere ohne Noth über den Wachslichtern zugeschnappt und nur die Flammensspitze geköpft; die sire Lust des Zorns strich jetzt die Rosen seiner Lippen (wie die chemische die botanischen) blan an. — "Bon! — (versetzt' er.) — "Ich verreise; Sie können darüber reslechieren — aber ich gebe mein "Ehrenwort, daß ich nie in irgend eine andere Partie konsentiere, und "wäre sie (wobei er die Frau ironisch ausah) noch ausehnlicher\*) als die "eben projektierte — entweder das Mädchen gehorcht, oder sie leidet — "deeides! — Mais je me sie à l'amour que vous portés au pere, et à "la sille; vous nous rendrés tous assés contens." Und dann zog er fort nicht als Gewitter, sondern als Regendogen, den er aus der achten

<sup>\*)</sup> Er meinte eine mit bem armen Lektor.

Farbe allein verfertigte, aus der schwarzen, und zwar mit den Augen= braunen.

Nach einigen mit der Mutter und — Tochter zürnenden Tagen reisete er als Luigi's Geschäftsträger nach Haarhaar zur sürstlichen Braut. Die bedrängte Mutter vertrauete ihrem ältesten und einzigen Freunde, dem Lektor, das trübe Geheimniß. Beide hatten jetzt ein reines Bershältniß der Freundschaft gegen einander, das in Frankreich durch die höhere Achtung für die Weiber häusiger ist. In den ersten Jahren der ministerialischen Zwangsehe, die nicht mit Morgenthau, sondern mit Morgenreis andrach, flatterte vielleicht der Dännnerungsvogel, Amor, ihnen nach; aber später vertrieben die Kinder diese Sphing. Ueber die Mutter wird oft die Gattin verschmerzt. Sie nahm daher mit der ihr eignen kalten und klaren Stärke alles Schwankende in ihrem Verhältniß gegen Augusti auf immer weg; und er machte ihr die Festigkeit durch die seinige leichter, weil er bei mehr Ehrs als WeidersLiebe über kein Flechtwerk röther wurde als über das eines Korbes, und irrig glaubte, ein Empfänger habe sich so zu schänen wie eine Empfängeriu.

Der Lektor konnte voranssehen, daß sie anch nach ihrer Shescheidung — die sie nur Lianens wegen verschob — schon darum unverdunden bleiben werde, um ihrer Tochter ein Allodialgut, Klosterdorf, sür dessen Borbehaltung sie nun 21 Jahre lang den Sturmbalken und Sichelswagen und Doppelhaken des alten Ministers bloßgestanden, nicht zu entziehen. Ob sie einem so festen und zarten Manne, der in nichts von ihr abwich als in der Welt-Kälte gegen positive Religion, nicht ihre theuere Liane selber schweigend zudenke, ist eine andere und schwere Frage. Sine solche Bechselgabe wäre einer solchen Nutter und Freundin würdig, die aus ihrem Herzen wußte, daß Zart- und Chrzesühl zusammen einer geliebten Seele ein sesteres Glück bereiten als die Geniestiebe, dieser Bechsel von fliegender Hitz und sliegender Kälte, dieses Feuer, das wie das elektrische stets zweimal zertrümmert, bei dem Anssliegen und bei dem Abspringen. Der Lektor selber warf jene Frage nicht aus; denn er machte nie unssichere, kecke Plane; und welcher wär

es mehr gewesen als der einer solchen Berbindung bei seiner Armuth ober bei einem solchen Schwiegervater in einem Lande, wo, wie in Chursachsen, ein so wohlthätiges Gesetz (— für die Eltern) sogar eine vielzährige Ehe, die kein elterlicher Consens geschlossen, wieder abbestellen kann? —

Mit naffen Augen zeigte bie Ministerin ihm bie neuen Sturmwolfen, die wieder fiber sie und ihre Liane heraufstiegen. Sie fonnte auf sein feines Auge für bie Welt, auf feine stumme Lippe und auf seine gewandte Er sagte — wie immer — bas hab' er alles Sand für Beschäfte bauen. vorausgesehen; bewies ihr aber, daß Bouverot sein Ritterfreuz - schon aus habsucht - nie gegen ben Chering vertauschen werbe, welche Ab= sichten er auch auf Lianen nähre. Er ließ fie, so weit es bie Schonung für ihre wunden Berhältnisse vertrug, es errathen, bis zu welchem Grabe von Bereitwilligkeit für Bouverots Wilnsche gerade Lianens zerbrechliches Leben den Minister locken könne, um es abzuernten, bevor es abblilbe. Denn Froulay brachte Zumuthungen gegen die Ehre behender die Kehle hinab als Berletzungen seiner Sitelkeit, wie ber Wasserschene leichter berbe Brocken als Flissiges. Doch klang bas alles ber Ministerin nicht jo ummoralisch-hart, als Leser aus ben mittlern Ständen benken möchten : ich berufe mich auf bie vernilnstigern aus ben böbern.

Augusti und die Ministerin sahen, man müßte in der Abwesenheit des Ministers doch etwas für Liane thun; und beide trasen wunderbar im Projekte zusammen. — Liane muß auß Land in dieser schönen Zeit — sie muß ihre Gesundheit rüsten für die Kriege der Zukunft — sie muß den Besuchen des Kitters entzogen sein, die nun der Geburtstag verzvielsfältigen wird — der Minister muß sogar gegen den Ort nichts einzuwenden haben. — Und wo kann dieser liegen? — Blos unter dem Dache des Direktor Wehrfritz, der den deutschen Herrn nicht ausstehen kann, weil er sein vergistendes Berhältniß zum Fürsten weiß. Aber freizlich sind vorher noch andere Verge zu übersteigen als der nach Blumenbühl.

Selber der Leser muß jetzt ilber einen niedrigen hinilber; und der ist ein kurzes komistragisches Extrablatt

#### über den grunen Markt mit Tochtern.

Folgendes ift gewiß: jeder Inhaber einer sehr schönen oder sehr reichen Tochter verwahrt gleichsam einen Pitt unter bem Dach, ber ihm selber unbrauchbar ist und den er erst nach langem Ruhen einem Regenten\*) verkaufen muß. Genau und merkantilisch gesprochen sind Töchter eigent= lich fein Handelsartikel — benn bie elterlichen Großavanturhändler kann niemand mit jenen Tröblerinnen und Ständel- oder Fratschlerweibern vermengen, deren Transitobandel man nicht gern nennt — sondern eine Afzie, mit der man in einer Sildsee gewinnt, oder eine Scholle, womit man das Grundstück symbolisch (scortatione) übergibt. Je ne vends que mes paysages et donne les figures par dessus le marché \*\*), sagte Claude Lorrain, wie ein Bater — und konnt' es leicht, weil er burch an bere die Figuren in seine Landschaften malen ließ —; eben jo werben nur die Rittersitze in den Kauf = oder Chekontrakt gesetzt und die Braut, die auf jenen sitzt, darein gegeben. Eben so höher hinauf ist eine Prinzessin blos ein blühender Zweig, ben ein fürstlicher Sponsus nicht ber Früchte wegen, sondern weil sich ein Bienenschwarm von Land und Leuten daran angelegt, abnimmt und nach Hause trägt.

Hat ein Bater — wie unser Minister — nicht viel, so kann er die Kinder, wie die Aegypter die Eltern (nämlich die Mumien davon) als Schuld- und Faustpfänder oder Reichspfandschaften, die man nicht ein= löset, einsetzen.

Jetzt hat sich ber Kaufmannsstand, ber sonst nur fremde Produkte vertrieb, auch dieses Handelszweigs bemächtigt; mich dünkt aber, er hätte in seinem untern Kaufgewölbe Spielraum genug, eigennützig und verdammt zu werden, ohne die Treppe hinauszusteigen zur Tochter. In Gninea darf nur der Adel handeln; bei uns ist ihm fast aller Handel, außer dem kleinen mit den Töchtern und den übrigen wenigen Dingen,

<sup>\*)</sup> Ich meine nicht (wie es etwa aus bem Berkaufen scheint) Pitt ben Minister, sonbern Pitt ben Diamanten, ben ber Vater bes jetzigen bem Herzog Regenten von Frankreich verhandelte, und für bessen Splitter er noch 12000 Dukaten bekam.

<sup>\*\*)</sup> Ich verkaufe blos die Landschaften und gebe die Figuren zum Kauf barein.

bie auf den eignen Gütern wachsen, abgeschnitten und verwehrt; baher hält er so sest auf diese Handelsfreiheit, und die Noblesse scheint hier eine für diesen zarten Handelszweig verbundne Hansa zu sein; so daß man gewissermaßen den erhabnen Stand mit dem erhabnern im eigentslichen Sinn vergleichen mag, den in Rom verkäusliche Leute besteigen mußten \*), um besehen zu werden.

Es ist eine gemeine Einwendung sogenannter gefühlvoller junger Herzen, daß bergleichen Berhandlungen bie Liebe sehr sperren ober gar sprengen; indeß ihr wol nichts so sehr vorarbeitet als eben dieß. ift nur ber Handel geschlossen und vom Buchhalter (bem Pfarrer) ins Hauptbuch eingetragen: so tritt ja die Zeit ein, wo die Tochter ihr Herz bebenken und versorgen barf, nämlich bie schöne Zeit nach ber Heirath, die allgemein in Frankreich und Stalien und allmälig auch in Deutschland als die schicklichere angenommen wird, wo ein weibliches Herz frei unter ber Männer = Schaar erwählen fann; ihr Staat wird bann, wie ber venezianische, aus einem merkantilischen ein erobernder. Gemahl selber unterbricht tas furze Handlungsgeschäft so wenig nach= als vorher in seiner Liebe; nur tritt jetzt — wie in Nilrnberg bem Juben eine alte Fran — unserem immer eine junge nach. Ja oft fasset ber eheliche Handels-Mann selber Neigung für das heimgeführte Subjekt welches ein ungemeines Glück - und wie Moses Mendelssohn mit bem seibnen Waaren = Bilnbel unter bem Arm seine Briefe über bie Em= pfindungen aussann, so meditieren bessere Männer unter bem Sandel Liebesbriefe an ben Handelszweig und handeln mit der Jungfrau wie Kausseute in Messina \*\*) mit ber heiligen — in Compagnie; aber freilich solche profitable Verbindungen der Liebe mit Geschäften bleiben seltene Bögel und sind wenig zu prätendieren. —

— Das Borige schrieb ich filr Eltern, die gern scherzen mit findlichem Glikk; ich will jetzt aus ihrem und meinem Scherz Ernst machen. Ich frage euch erstlich über euer Recht, moralischen freien

<sup>\*)</sup> Plaut. Bach, Act. 4. Scen, 7. 4. 16. 17.

<sup>\*\*) 7</sup>ter Theil ber neuen Sammlung ber Reisebeschreibungen.

Wesen die Reigungen ober gar ben Schein berselben vorzuschreiben, und burch Gine Machthandlung ben giftigen Blei- Zepter über ein ganzes freies Leben auszustrecken. Eure zehn Lehrjahre bes Lebens mehr machen so wenig einen Unterschied in der gegenseitigen Freiheit als Talent ober sein Mangel. Warum besehlt ihr denn Töchtern nicht eben so gut Freundschaft auf Lebenslang? Warum übt ihr bei ber zweiten Che nicht daffelbe Recht? Aber ihr habt eben keines zu verwerfen, ausge= nommen in der minorennen Zeit, wo das Kind noch keines hat, zu wählen. Ober fobert ihr für die Erziehung zur Freiheit beim Abschiebe als Chrensold das Opfer der Freiheit? — Ihr thut, als hättet ihr erzogen, ohne selber erzogen zu sein, indeß ihr blos eine schwere geerbte Schuld, die ihr an eure Eltern nie bezahlen könnt, an eure Rinder abtragt; und ich kenne hierin nur Einen unbezahlten Gläubiger, ben ersten Menschen, und nur Einen insolventen Schuldner, ben letten. schiltzet ihr euch noch mit dem barbarischen unmoralischen römischen Borurtheil, das Kinder als weiße Neger der Eltern feilbietet, weil die frühere erlandte Gewalt über das nicht = moralische Wesen sich hinter der All= mäligkeit seiner Entwicklung unbemerkt als eine über bas moralische heriiberschleicht?

Dürst ihr aus Liebe Kinder zu ihrem Glück, so dürsen sie später eben so gut aus Dankbarkeit euch zu eurem zwingen. Aber was ist denn das Glück, wossir sie ihr ganzes Herz mit allen seinen Träumen wegswersen sollen? — Meistens eures; eure Beleuchtung und Bereicherung, eure Feinds und Freundschaften sollen sie mit dem Opfer des Innersten blisen und kausen. Ditrst ihr eure stillen Boranssetzungen zum Glück einer Zwangsehe laut bekennen, z. B. die Entbehrlichkeit der Liebe in der She, die Hossinung eines Todessalles, die vielleicht doppelte Untreue sowol gegen den ehelichen Käuser als gegen den außersehelichen Geliebten? Ihr müsset Silnderinnen\*) voranssetzen, um nicht Käuber zu sein.

<sup>\*)</sup> Ich spreche mehr von Töchtern, weil biese bie gewöhnlichsten und größten Opfer sind; die Söhne sind unblutige Meßopfer.

Thut mir nicht dar, daß Neigungsehen oft schlecht, und Zwangsehen oft gut genug ausgefallen, wie an Herrnhutern, Germanen und Orientalern zu ersehen. Nennt mir sonst lieber alle barbarische Bölker und Zeiten her, worin, weil beide ja nur den Mann, nie die Frau berechnen, eine glückliche She nichts bedeutet als einen glücklichen Mann. Niemand steht nahe genug dabei, die weiblichen Senszer zu hören und zu zählen; der ungehörte Schmerz wird endlich sprachlos; neue Bunden schwächen das Bluten der ältesten. Ferner: am Nissgeschick der Neigungs Ehen ist eben ihr Berwehren und euer Krieg gegen die Berehelichten Schuld. — Ferner: jede Zwangs Sche ist za meistens zur Hälfte eine Reigungs-She. Endlich: die besten Shen sind im mittlern Stand, wo mehr die Liebe, und die schlechtesten in den höhern, wo die Nicksicht bindet; und so oft in diesen ein Fürst blos mit seinem Herzen wählte, so erhielt er eines und er verlor und betrog es nie —

Welches ist benn nun die Hand, in welche ihr so oft die schönste, feinste, reichste, aber widersträubende presset? Gewöhnlich eine schwarze, alte, welke, gierige. Denn veraltete, reiche oder steigende Libertins haben zu viel Kenntniß, Sättigung und Freiheit, um sich andere Wesen zu stehlen als die herrlichsten; die minder vollkommnen sallen blos Liebhabern anheim. Aber wie niedrig ist ein Mann, der verlassen vom eignen Werth, blos vom fremden Machtgebot beschützt, sein Glick dezahlend mit einem gestohlnen, nun die undeschirmte Seele von einer geliebten nachweinenden in ein langes kaltes Leben wegschleppen und sie in seine Arme wie in frostige Schwerter drücken und sie darin so nahe an seinem Auge blutend erbleichen und zucken sehen kann! — Der Mann von Shre gibt schon erröthend, aber er nimmt nicht erröthend; und der besseleneinz tänser erpressen vom bezwungnen Wesen noch zuletzt. das Zeugniß der Freiwilligkeit.

Mutter bes armen Herzens, bas bu burch Unglick beglücken willst,

<sup>\*)</sup> Plin. H. N. VIII. 16.

höre bu mich! Gesetzt beine Tochter härte sich ab gegen das aufgedrunsgene Etend: hast du ihr nicht den reichen Traum des Lebens zum seeren Schlase gemacht und ihr daraus die glückseligen Inseln der Liebe genommen und alles, was auf ihnen blüht, die schönen Tage, wo man sie betritt, und das ewige frohe Umsehen nach ihnen, wenn sie schon tief im Horizonte mit ihren blühenden Gipseln liegen? Mutter, war diese frohe Zeit in deiner Brust, so nimm sie der Tochter nicht; und war sie dir grausam entzogen, so denk' an deinen bittersten Schmerz und erb' ihn nicht fort.

Gesetzt ferner, sie macht ben Entführer ihrer Seele glücklich, rechne nun, was sie für den Liebling derselben gewesen wäre, und ob sie dann nichts verdiene, als den zu ihr von Einer Gefängnisthüre auf immer eingeschlossennen Kerkermeister zu ergötzen? — Aber so gut ist's selten; — du wirst ein doppeltes Mißgeschick auf deine Seele häusen, den langen Schmer; der Tochter, das Erkalten des Gatten, der später die Weisgerungen fühlt und rügt. — Du hast die Zeit verschattet, wo der Mensch am ersten Morgensonne brancht, die Jugend. D macht lieber alle andere Tageszeiten des Lebens trübe — sie sind sich alle ähnlich, das dritte und das vierte und fünste Jahrzehend — nur bei Sonnenausgang lasset es nicht ins Leben regnen; nur diese einzige, nie umkehrende, unersetzliche Zeit versinstert nicht.

Aber wie, wenn du nicht blos Freuden, Berhältnisse, eine glückliche She, Hoffnungen, eine ganze Nachkommenschaft für deine Plaue und Besehle opfertest, sondern das Wesen selber\*), das du zwingst? Wer

<sup>\*)</sup> Und das ist durchaus wahrscheinlich. D. Eduard Hill berechnete, daß in England jährlich 8000 an der unglücklichen Liebe — am gebrochnen Herzen, wie die Engländerinnen rührend fagen — sterben. Bed does erweiset, daß die vegestabilische Kost — und diese lieben gerade diese Wesen — die Schwindsucht nähre, und daß die weiblichen sich zu dieser neigen. Noch dazu sallen die Zeiten der Sehnsucht, die schon ohne Fehlschlagen, wie das Heimweh zeigt, eine vergistends herunziehende Bleifugel ist, in die Ingend ein, wo der Same der Brustkrankheisten am leichtesten aufgeht. O manche fallen in der Ehe unter falschen Ausleguns gen vor dem Todesengel, dem sie vor ihr das Schwert geschärft und gegeben.

tann bich rechtfertigen ober beine Thränen trocknen, wenn bie beste Tochter — benn gerade biese wird gehorchen, schweigen und sterben, wie ben Monchen von La Trappe ihr Kloster niederbrennt, ohne daß einer bas Gelitbte bes Schweigens bricht\*) — wenn sie, sag' ich, wie eine Frucht, halb vor ber Sonne halb im Schatten, nach außen bin blüht und nach innen falt erbleicht, wenn sie, ihrem entseelten Bergen nachsterbend, bir endlich nichts mehr verhehlen kann, sondern Jahre lang bie Blässe und bie Schmerzen bes Unterganges mitten im Aufgange bes Lebens herumträgt - und wenn bu fie nicht tröften barfft, weil bu fie zerstöret hast, und bein Gewissen ben Namen Kindermörderin nicht verschweigt — und wenn nun endlich bas ermilbete Opfer vor beinen Thränen baliegt und bas ringenbe Wesen so bang und frith, so matt und boch lebensburstig, vergebend und klagend, mit brechenden und sehn= süchtigen Bliden peinlich = verworren und streitend in den bodenlosen Todesfluß mit ben blühenden Gliedern unterfinkt: o schuldige Mutter am Ufer, die bu sie hineingestoßen, wer will dich trösten? — Aber eine schulblose würde ich rufen und ihr bas schwere Sterben zeigen und sie fragen: soll bein Rind auch so untergeben? -

## Rennundfunzigfter 3pfel.

Es war ein romantischer Tag für Zesara, sogar von außen; Sonsnenkunken und Regentropsen spielten blendend durch den Himmel. Er hatte einen Brief von seinem Bater aus Madrid bekommen, der auf den gedrohten Tod seiner Schwester endlich das schwarze Siegel der Gewißsheit drückte und worin nichts Angenehmes war als die Nachricht, daß Don Gaspard mit der Gräfin de Romeiro, deren Vormundschaft er nun schließe, in dem Herbste (dem italiänischen Frühling) nach Italien gehe. Zwei Töne waren ihm aus der Tonleiter der Liebe gerissen, er ersuhr nie, wie man einen Bruder liebe und eine Schwester. Das Zusammens

<sup>\*)</sup> Forftere Ansichten. I. Bb. Bean Paul's fammil. Berte. XV.

treffen ihrer Sterbenacht mit der Tartarus = Nacht, dieses ganze Einstrallen in die heiligen Bilder und Wünsche seines Herzens empörte seinen Geist und er sihlte zornig, wie ohnmächtig eine ganze antastende Welt Lianens Bild in ihm wegzurücken suche; und sühlte wieder schmerzlich, daß eben diese Liane selber an ihr nahes Vergehen glaube.

So fand ihn eine unerwartete Einladung von der — Ministerin selber — Sonnenfunken und Regentropfen spielten auch in seinem Himmel. — Er flog; im Vorzimmer stand der Engel, der die sechs apostalpptischen Siegel erbrach — Rabette. Sie war ihm entgegen gelausen aus Scheu vor der Gesellschaft und hatt' ihn früher umarmt als er sie. Wie gern sah er ins bekannte redliche Angesicht! Mit Thränen hört' er den Namen Bruder, da er heute eine Schwester verloren! — —

Die Ursache ihrer Erscheinung war diese: als der Direktor das letztes mal bei der Ministerin war, hatte diese mit leichter verdeckter Hand seiner Tochter "zur Kenntniß des leeren Stadtlebens und zur Beränderung"— ihr Haus geöffnet, um künstig an seines für ihre klopsen zu dürsen. Er sagte: "er spedier' ihr den weiblichen Wildsang mit Freuden." Und da ihm in Blumenbühl Rabette Nein, dann Ja, dann Nein, dann Ja geantwortet und sie mit der Mutter noch vor Mitternacht eine Reichssammergerichts-Revision, einen Münzprodazions-Tag über alles gehalten hatte, was ein Mensch vom Land anziehen kann in der Stadt, so packte sie dort auf und hier — ab.

"Ach ich fürchte mich brinnen (sagte sie zu Albano), sie sind alle zu gescheibt und ich bin nun so dumm!" — Er fand außer dem Familienstleeblatt noch die Prinzessin und die kleine Helena aus Lilar, dieses schöne Medaillon eines schönen Tages sür sein gerührtes Herz. Unbeschreiblich ergriff ihn Lianens weibliche Annäherung an Rabette, gleichsam als theil' er sie mit ihr. Mit Leutseligkeit und Zartheit kam die Milde, die ohne Falsch und Stolz war, der verlegnen Gespielin zu Hülse, auf deren Gesicht die angeborne lachende und beredte Natur setzt sonderbar gegen den künstlichen Stummen-Ernst abstach. Karl war mit seiner gewandten Bertraulichkeit mehr im Stand, sie zu umstricken als loszuwickeln; blos

Liane gab ihrer Seele und Zunge schon burch ben Stickrahmen freies Feld; Rabette schrieb mit ber Sticknadel zwar keine Zier = und Anfangs= buchstaben, aber boch eine gute Kurrenthand.

Sie gab — bas Gesicht gegen bas brüderliche gewandt, um Muth bavon zu holen — von dem gefährlichen Wege und Umwerfen einen deut= lichen Bericht und lachte dabei, nach der Sitte des Bolks, wenn es sein Unglück erzählt. Der Bruder war ihr auf Kosten der Gesellschaft selber die GeseUschaft und die Welt; nach ihm allein strömte ihre Wärme und Rebe bin. Sie fagte: fie konn' ihn aus ihrer Stube "klavieren" feben. Liane führte beibe sofort barein. Wie reich und erhaben über Rabettens Ansprliche ans Stadtleben war das jungfräuliche Hospizium ausgestattet, von ber Tulpe an - keiner blühenden, sondern einem Arbeits= förbehen von Liane, wiewol jede Tulpe eines für den Frühling ist — bis zum Klavier, von dem sie gegenwärtig freilich nicht mehr verbrauchen kann als fieben Distanttaften für einen halben Walzer! Fünf mäßige Kleider= faften - benn bamit glaubte fie auszukommen und ber Stadt zu zeigen, baß auch bas Land sich kleiben könne — stellten ihm in ihren wohlbe= fannten Blumenstücken und Blechbändern gleichjam die alten Drucke (Inkunabeln) ber ersten Lebenstage vor; und heute erquickte ihn jebe Spur ber alten Liebes=Zeit. Sie ließ ihn seine Feuster suchen, aus beren einem ber Bibliothekar einen soliden Blick auf einen Gaffenstein heftete, um ihn immer zu treffen mit Anspuden.

Hier einsam neben dem Bruder sagte Liane der Schwester das Wort der Freundschaft lauter und versicherte, wie sie sie erfreuen wolle und wie gut und wahr sie es mit ihr meine. O sehet in die Flamme der reinen religiösen schwesterlichen Liebe mit keinem gelben Auge des Argwohns! Fasset ihr nicht, daß diese schöne Seele eben jetzt ihre reichen Flammen zertheile für alle Schwesterherzen, dis die Liebe zusammendrängt in Eine Sonne, wie nach den Alten die zerstreueten Blitze der Nacht am Morgen sich zu Einer dichten Sonne sammlen? — Sie war überall Auge sür jedes Herz; wie eine Mutter vergaß sie nicht einmal die Kleine über Große; — und sie goß — keiner streiche mir dieses kleine Beispiel weg —

5 - PH - Va

der kleinen Helena die Tasse Kaffe, die der Doktor verbot, halb voll Sahne, damit er ohne Kraft und Rachtheil sei.

Die ungebuldige Prinzessin hatte schon zehnmal nach bem Simmel geschauet, burch welchen bald Lichtstralen bald Regenfäulen flogen — bis enblich aus bem verzehrten Wolkenschnee bas Blau in weiten Kelbern wuchs und Julienne die erfreueten jungen Leute in den Garten zum An= ftof ber Ministerin entführen konnte, die ungern Lianen bem Serein, fünf ober sechs Abendwind = Stößen und bem Waten burch bas 1 Linie hoch stehende Regenwasser aussetzte. Sie selber blieb zurlich. Wie war alles brunten so neu geboren, wiederscheinend und liebkosend! Die Lerchen stiegen aus ben fernen Kelbern wie Tone auf und schmetterten nahe über bem Garten — in allen Blättern hingen Sterne, und die Abenbluft marf bas nasse Geschmeibe, die zitternben Obrrosen aus den Blüten in bie Blumen berab und trieb sufe Dufte ben Bienen entgegen. Die Idvle bes Jahrs, ber Krühling, theilte sein holdes Schäferland unter die jungen Seelen aus. Albano nahm bie Band seiner Schwester, aber er horte mübsam auf ihre Berichte vom Saufe. Liane ging mit ber Pringeffin weit voraus und labte fich am offnen himmel ber Bertraulichkeit.

Plötzlich stand Julienne mit ihr scherzend still, um den Grafen beranzulassen und zu fragen nach Briesen von Don Gaspard und nach Nachrichten von der Gräfin Romeiro. Er theilte mit erglühendem Gesicht den Inhalt des heutigen mit. In Juliennens Physicognomie lächelte sast Mederei. Auf die Nachricht von Linda's Neise versetzte sie: "daran erkenn', "ich sie; alles will sie sernen — alles bereisen. — Ich pariere, sie steigt "auf den Montblanc und in den Besud. Liane und ich nennen sie darzum die Titanide." Wie freundlich hörte diese zu, mit den Augen ganz auf der Freundin! "Sie kennen sie nicht?" fragte sie den Gepeinigten. Er verneinte hestig. Roquairol kam nach; "passés, Monsieur," sagte sie Platz machend und ihn fortwinkend. Liane blickte sehr erust nach. "La voici!" sagte Julienne, indem sie an einem Ringe ihrer kleinen Hand durch einen Druck die Decke eines Bildnisses ausspringen ließ. —

— Guter Jüngling! es war ganz die Gestalt, welche in jener Zauber-

nacht aus dem Lago maggiore aufstieg, dir von den Geistern zugeschickt!

— "Sie ist getroffen" sagte sie zu dem erschütterten Menschen. "Sehr!"
sagt' er verwirrt. Sie untersuchte dieses widersprechende "Sehr" nicht;
aber Liane sah ihn an: "sehr — schön und klihn! (suhr er fort) aber ich
"liebe Kilhnheit an Weibern nicht." — "D, das glaubt man den Mäns
"nern gern, versetzte Julienne; keine seindliche Macht liebt sie an der
"andern."

Sie gingen jett in ber Rastanienallee vor ber heiligen Stätte vorbei, wo Albano die Braut seiner Hoffnungen zum erstenmale hinter ben Wasserstralen hatte glänzen und leiden sehen. O er hätte hier mit dieser vom Gegeneinanderarbeiten wunderbarer Berhältnisse bang'= erhitzten Seele gern vor bem nahen stillen Engel niederknieen mogen! — Die zarte Julienne merkte, sie habe ein bewegtes Berg zu schonen; nach einem ziem= lich lauten Schweigen sagte fie im ernsten Ton: "ein holder Abend! "Wir wollen aufs Wasserhäuschen. — Liane wurde da geheilt, Graf! "Die Fontainen muffen auch springen." — "D bie Fontainen!" sagte Albano und sah unbeschreiblich = gerührt Lianen an. Sie bachte aber, er meine die im Flötenthal. Selena gebot hinter ihnen, zu warten und kam mit zwei Händchen voll gepflückter thauiger Aurikeln nachgetrippelt und gab sie alle Lianen, von ihr als ber Kollatorin ber Benefizien die Blumen = Spende erwartend: "auch die Rleine benkt noch an ben schönen "Sonntag in Lilar" fagte Liane. Sie gab ber Pringeffin ein Baar, und Belena nicte; und als Liane sie ansah, nicte sie wieder zum Zeichen, ber Graf foll' auch etwas haben; — "noch mehr!" rief sie, als er bekommen; und je mehr jene gab, besto mehr rief sie "mehr!" — wie Kinder in den hpperbeln ihres Hanges zur Unendlichkeit pflegen.

Man ging über eine grüne Brücke und kam in ein niedliches Zimmer. Statt des vorigen Pianofortes stand ein gläsernes Heiligenhaus der Tonsmuse da, eine Harmonika. Der Hauptmann schraubte innen hinter einem Tapetenthürchen und sogleich suhren draußen alle festgebundnen Springswasser mit silbernen Flügeln gen Hinmel. D wie brannte die beregnete Welt, als sie hinaus auf die Höhe traten!

Warum warst du, mein Albano, gerade in dieser Stunde nicht ganz glücklich? — Warum stechen denn durch alle unsre Bündnisse Schmerzen, und warum blutet das Herz wie seine Abern am reichsten, wenn es er wärmt wird? — Ueber ihnen lag der stille verwundete Himmel im Berband eines langen weißen Gewölkes — die Abendsonne stand noch hinter dem Pallast, aber auf beiden Seiten desselben wallete ihr Purpurmantel aus Wolken in weiten Falten über den Himmel hin — und wenn man sich umkehrte nach Osten, zu den Bergen von Blumenblihl, so liesen grüne Lebens – Flammen hinauf, und wie goldne Bögel hilpsten die Irr-lichter durch die seuchten Zweige und an die Morgensenster, aber die Fontainen warsen noch ihr weißes Silber in das Gold. — —

Da schwamm die Sonne mit rother heißer Brust goldne Areise in den Wosten ziehend hervor, und die gebognen Wasserstralen braunten hell . . . . Julienne sah Albano, neben welchem sie immer gleichsam gutsmachend geblieben, herzlich an, als ob es ihr Bruder wäre, und Karl sagte zu Liane: "Schwester, Dein Abendlied!" — "Von Herzen gern" sagte sie; benn sie war recht froh über die Gelegenheit, sich mit dem wehsmüthigen Ernst ihres Genusses zu entsernen und drunten in der einsamen Stude auf den Harmonikaglocken alles saut zu sagen, was die Entzückung und die Augen verschweigen.

Sie ging hinab, bas melodische Requiem des Tages stieg herauf—
ber Zephyr des Klanges, die Harmonika, slog wehend über die Garten=
Blüten — und die Töne wiegten sich auf den dünnen Lilien des auf=
wachsenden Wassers, und die Silberlisien zersprangen oben vor Lust und
Sonne in flammige Blüten — und drüben ruhte die Mutter Sonne
lächelnd in einer Aue und sah groß und zärtlich ihre Menschen an. —
Hältst du denn dein Herz, Albano, daß es mit seinen Freuden und Leiden
verborgen bleibt, wenn du die stille Jungsrau im Mondschein der Töne
wandeln hörst? D wenn der Ton, der im Aether vertropst, ihr das
frühe Berrinnen ihres Lebens ansagt, und wenn ihr die langen weichen
Melodien als das Rosenöl vieler zerdrückter Tage entstießen: benkst du
daran nicht, Albano? — Wie der Mensch spielet! Die kleine Helena

wirft mit Aurikeln nach ben lobernden Wasserabern, damit sie eine mit aufschleubern; und ber Jüngling Zesara biickt sich weit über bas Geländer und läffet an der schiefen Sand ben Wafferstral auf sein heißes Gesicht und Auge abspringen, um sich bamit zu kühlen und zu verhüllen. — Durch seine Schwester wurde ihm ber feurige Schleier geraubt, Rabette gehörte unter bie Menschen, welche dieses tonende Beben sogar physisch zernagt so wie wieder den Hauptmann die Harmonika wenig ergriff, ber immer am wenigsten gerührt war, wenn es andere am meisten waren -; bie Unschuldige war mit keinen Schmerzen weniger vertraut als mit suffen; bie bitterfliße Wehmuth, worein sie in ber müßigen Ginsamfeit ber Sonntage versant, hatten sie und andere blos für Berdrieglichkeit gescholten. Jett fühlte sie auf einmal mit Erröthen ihr rüstiges Herz wie von beißen Strudeln gefasset, umgedreht und burchgebrannt. Ohnehin war es heute burch bas Wiederfinden des Bruders, burch bas Verlassen der Mutter und die verlegne Bangigkeit vor Fremden und selber durch den sonnen= rothen Blumenbühler Berg bin und ber bewegt. Umsonst fambsten bie frischen braunen Augen und die überreife volle Lippe gegen den aufwilhlen= ben Schmerz, die heißen Quellen riffen sich durch, und das blühende Angesicht mit dem fräftigen Kinn stand erröthend voll Thränen. Schmerzlich-verschämt und bange, für ein Kind gehalten zu werden, zumal ba alle Rührungen der Andern unsichtbar geblieben waren, brildte sie bas Schnupftuch über bas brennende Gesicht und fagte zum Bruder: "ich muß "fort, mir ist nicht wohl, es will mich ersticken" — und lief hinab zur fanften Liane.

Dahin trage nur die schenen Schmerzen! Liane wandte sich und sah sie schnell und hestig die Augen trocknen. Ach ihre waren ja auch voll. Da Rabette es sah, sagte sie muthig: "ich kann's ja nicht hören "— ich muß heulen — ich schäme mich wol recht." — "O Du liebes "Herz, (rief Liane, freudig ihr um den Hals sallend) schäme Dich nicht "und blick in mein Auge — Schwester, komme zu mir, so ost Du bez"klimmert bist, ich will gern mit Deiner Seele weinen und will Dein "Auge noch eher abtrocknen als meines." — Ein überwältigender Zauber

war in diesen Liebestönen, in biesen Liebesblicken, weil Liane wähnte, sie trauere über irgend einen verfinsterten Stern des Lebens. — Und nic hat die surchtsame Dankbarkeit ein verehrtes Herz frischer und jugends licher umarmet als Nabette Lianen.

Da kam Albano. Bom Austönen bes Wiegenliedes erwachend war er ihr nachgeeilt, ohne alle kalte und andere Tropfen von seinen seurigen Wangen zu wischen; "wie ist Dir, Schwester?" fragt' er eilig. Liane, noch in der Umarmung und Begeisterung schwebend, antwortete schnell: "Sie haben eine gute Schwester, ich will sie lieben wie ihr Brus, der." Die süßen Worte, die so innig gerührten Seelen, der seurige Sturm seines Wesens rissen ihn dahin und er umschloß die Umarmens den und drückte die verschwisterten Herzen an einander und küßte die Schwester; als er über Lianens bestürztes Wegbeugen des Kopfes ersichraf und blutroth ausstammte. —

Er mußte entfliehen. Mit diesen wilden Erschütterungen konnt' er nicht vor Lianen und vor den kalten Spiegeln der Gesellschaft bleiben. Aber die Nacht sollte so wunderbar werden wie der Tag; er eilte mit Lebens-Blicken, die wie zornige aussahen, aus der Stadt zur Titanide, zur Natur, die uns zugleich stillet und erhebet. Er ging vor aufgedecketen Mühlenrädern vorbei, um welche sich der Strom schäumend wand. — Die Abendwolken streckten sich wie ausruhende Riesen aus und sonnten sich im Morgenroth Amerika's — und der Sturm suhr unter sie, und die seurigen Zentimanen standen auf — die Nacht bauete den Triumphbogen der Milchstraße, und die Riesen zogen sinster hindurch. — Und in jedem Elemente schlug die Natur wie ein Sturmvogel den rausschenden Flügel.

Albano lag, ohne es kaum zu wissen, auf der Wald-Brücke Lilars, worunter die Windströme durchrauschten. Er glühte gleich den Wolken von seiner Sonne nach — seine innern Flügel waren, wie die des Straußes, voll Stacheln und verwundeten ihn im Erheben — — der romantische Beistertag, der Brief des Vaters, Lianens Auge voll Thränen, seine Kühnheit und seine Wonne und Reue darüber und jetzt die erhabne

Nacht-Welt auf allen Seiten um ihn her zogen erschütternd im jungen Herzen hin und her — er berührte mit der Feuer-Wange die beregneten Gipfel und kühlte sich nicht, und war dem tönenden sliegenden Herzen, der Nachtigall, nahe und hörte sie kaum. — Wie eine Sonne geht das Herz durch die blassen Gedanken und löschet auf der Bahn ein Sternstill nach dem andern aus. — Auf der Erde und an dem Himmel, in der Bergangenheit und in der Zukunft stand vor Alban nur eine Gestalt; "Liane" sagte sein Herz, "Liane" sagte die ganze Natur.

Er ging bie Brücke hinab und stieg bie westlichen Triumphbogen hinauf, bas bammernbe Lilar ruhte vor ihm. — Siehe ba fah er ben alten "frommen Bater" auf bem Geländer des Bogens eingeschlummert. Aber wie anders war die verehrte Gestalt, als er sie sich nach ber bes verstorbnen Kürsten vorgemalt! Die unter bem Quäkerhute reich vor= wallenden weißen Locen, die weiblich und poetisch runde Stirn, die gebogne Rase und bie jugendliche Lippe, die noch nicht im späten Leben einwelfte, und bas Rindliche bes sanften Gesichts verkündigten ein Berg, das in ber Dämmerung des Alters ausruht und nach Sternen blickt. Wie einsam ist ber heilige Schlaf! Der Tobesengel hat den Menschen aus der lichten Welt in die finstere ilberbauete Ginsiedelei geführt, seine Freunde stehen draußen neben ber Rlause; drinnen rebet ber Ginsiedler mit sich, und sein Dunkel wird immer beller und Ebelsteine und Auen und ganze Frühlingstage entglimmen endlich — und alles ift hell und weit! - Albano stand vor bem Schlaf mit einer ernsten Seele, die bas Leben und seine Räthsel anschauet - nicht nur ber Gin = und Aus= gang bes Lebens ist vielfach überschleiert, auch die furze Bahn selber; wie um ägyptische Tempel, so liegen Sphinge um ben größten Tempel, und anders als bei ber Sphing löset bas Rathsel nur ber, welcher ftirbt. -

Der alte Mann sprach hinter bem Sprachgitter des Schlass mit Todten, die mit ihm liber die Morgen-Auen der Jugend gezogen waren, und redete mit schwerer Lippe den todten Flirsten und seine Gattin an. Wie erhaben hing der mit einem laugen Leben übermalte Vorhang des

veralteten Angesichts vor ber hinter ihm tanzenden Schäferwelt ber Jugend nieder, und wie rührend wandelte die graue Gestalt mit dem jugenblichen Kranz im kalten Abendthau bes Lebens umber und hielt ihn für Morgenthau, und sah nach Morgen und ber Sonne! — Rur bie Locke bes Greises rührte ber Jüngling liebend an; er wollte ihn um ihn nicht mit einer fremden Gestalt zu erschrecken — verlassen, ebe ber aufgehende Mond seine Augenlieder weckend berührte. Nur wollt' er vorher ben Lehrer seiner Geliebten mit ben Zweigen eines nahen Lorbeerbäumchens befräuzen. Als er davon zurückfam: brang ichon ber Mond mit seinem Glanze burch die großen Augenlieder; und ber Greis schlug sie auf vor bem erhabnen Jüngling, ber mit bem glübenben Rosen= mond seines Angesichts vom Monde verkläret vor ihm wie ein Genius mit dem Kranze stand. "Juftus! (rief ber Alte) bist Du es?" Er hielt ibn für den alten Fürsten, ber eben mit blühenden Wangen und offnen Augen in der Unterwelt des Traums mit ihm gegangen war.

Aber er kam bald aus bem träumerischen Elpsium ins botanische zurück und wußte sogar Albano's Namen. Der Graf faßte mit offner Miene seine Hände und sagte ihm, wie lange und innig er ihn achte. Spener erwiederte wenig und ruhig, wie Greise thun, die alles auf der Erde so oft gesehen. Der Glanz des Mondlichts kloß jetzt an der langen Gestalt herab und das ruhig-offne Auge wurde erleuchtet, das nicht sowol eindringt, als alles eindringen lässet. Die sast kalte Stille der Züge, der junge Gang der langen Gestalt, die ihre Jahre aufrecht trug als einen Kranz auf dem Haupte, nicht als Blirde auf dem Rücken, mehr als Blumen denn als Früchte, die sonderdare Mischung von vorigem männlichen Feuereiser und weiblicher Zartheit, alles dieses weckte vor Albano gleichsam einen Propheten des Morgenlandes auf. Dieser breite Strom, der durch die Alpen der Jugend niederbrausete, zieht jetzt still und eben durch seine Auen; aber werst ihm Felsen vor, so steht er wieder brausend auf.

Der Greis sah den jugendlichen Jüngling je öfter je wärmer an, in unsern Tagen ist Jugend an Ilinglingen eine körperliche und geistige

Schönheit zugleich. Er lud ihn ein, ihn in dieser schönen Nacht in sein stilles Häuschen zu begleiten, welches droben neben der Thurmspitze sieht, die oben ins Flötenthal herein schauet. Auf den sonderbaren Irrsteigen, die sie jetzt wandelten, verwirrte sich Lilar vor Albano zu einer neuen Welt, wie nächtliche sliegende Silber-Wolken baueten sich die dämmern- den Schönheiten in immer andere Reihen durcheinander und zuweilen drangen beide durch ausländische Gewächse mit grellfärbigen Blüten und wunderlichen Düsten. Der fromme Bater fragt' ihm theilnehmend sein voriges und jetziges Leben ab.

Sie kamen bor einen bunkeln Bang in ber Erbe. Spener faßte freundlich Albano's rechte Sand und sagte, bieser führe zu seiner Bergwohnung binauf. Aber balb ichien es hinabzugeben. Der Strom bes Thales, die Rosana, klang noch berein, aber nur einzelne Tropfen bes Mondlichts sikerten burch zerstreuete mit Zweigen übersponnene Bergöffnungen burch. Die Höhlung sank weiter nieber — noch ferner rauschte bas Wasser im Thale. — Und boch sang eine Nachtigall immer nähere Lieber — Albano schwieg gefasset. Ueberall gingen sie vor engen Pforten bes Glanges vorbei, ben blos ein Stern bes Himmels herein zu werfen icbien. - Sie stiegen jett zu einer fernen erleuchteten Bauberlaube binab aus hellrothen und giftigen bunkeln Blumen, aus kleinen Backenblättern und großem breiten Laube zugleich gewölbt, und ein verwirrendes weißes Licht, halb von hereinschäumenden Stralen lebendig verspritt und halb aus Lilien nur als weißer Staub angeflogen, jog bas Auge in einen trunknen Schwindel — Zesara trat geblendet hinein, und indem er rechts nach bem einregnenden Feuer fah, fand er Speners Auge scharf links geheftet — er blickte bin und sab im Vorübereisen einen alten Mann, gang bem verstorbnen Fürsten ähnlich, in eine Nebenhöhle schreiten — seine Sand zuckte erschrocken, Speners seine auch — bieser brang eilig weiter hinab — und endlich glänzte eine blaue gestirnte Deffnung — sie traten hinaus . . . . .

Himmel! ein neues Sternengewölbe — eine blasse Sonne zieht burch die Sterne und sie schwimmen ihr spielend nach — unten ruht

eine entzückte Erbe voll Schimmer und Blumen, ihre Berge laufen leuchtend am Himmelsbogen hinauf und bengen sich herüber nach dem Sirius — und durch das unbekannte Land wandeln Entzückungen wie Träume, worüber der Mensch vor Freude weint.

"Bas ist das? Bin ich in oder über der Erde? (sagte Albano er=
"stannt und flüchtete das irrende Auge auf das Angesicht eines leben=
"digen Menschen) — ich sah einen Todten." — Biel liebreicher als vorher antwortete der Greis: "das ist Lilar, hinter uns ist mein Häuschen." Er erklärte den mechanischen Schein\*) des Hinabsteigens. "Hier stand "ich nun schon so viel tausendmal und ergötzte mich herzinniglich an den "Werken Gottes. — Wie sah die Gestalt aus, mein Sohn?" — "Wie "der todte Fürst", sagte Alban. Betroffen, aber sast gebietend sagte Spener leise: "schweig wie ich dis zu seiner Zeit — er war's nicht — "Dein Heil und vieler Heil hängen daran — gehe heute nicht mehr durch "den Gang." —

Albano burch den ganzen sonderbaren Tag halb entrüstet sagte:
"Gut, so geh' ich durch den Tartarus zurück. Aber was bedeutet das
"Geister Besen, was mich überall versolgt?" — "Du hast (sagte der
"Alte, ihm liedend und erquickend auf die Stirn die Finger legend)
"sauter unsichtbare Freunde um Dich — und verlasse Dich überall auf
"Gott. Es sagen so viele Christen, Gott sei nahe oder serne, seine
"Beisheit und seine Güte erscheine ganz absonderlich in einem Sasculo
"oder in einem andern — das ist za eitel Trug — ist er nicht die un=
"veränderliche ewige Liebe und er liebt und segnet uns in der einen
"Stunde nicht anders als in der andern?" Wie wir die Sonnen=
sinsterniß eigentlich eine Erdsinsterniß nennen sollten, so wird nur der
Mensch versinstert, nie der Unendliche; aber wir gleichen dem Bolke, das
der Berfinsterung der Sonne im Wasser zusieht und dann, wenn dieses
zittert, ausrust: seht, wie die liebe Sonne kämpst.

<sup>\*)</sup> Weigel in Iena erfand die Berkehrtbrücke (pous heteroclitus), eine Treppe, wo der Mensch hinabzugehen glaubt durch Aussteigen. Busch Handbuch der Ersfindungen. 7. Bb.

Abano trat in die Einsamkeit ber reinlichen geordneten Wohnung bes alten Mannes, nur beklommen, weil in ber heißen Asche seines Bulfans alles üppiger trieb und grünte. Spener zeigte von seinem Bergrücken hinüber auf bas sogenannte "Donnerhauschen\*)" und rieth ihm, es biefen Sommer zu bewohnen. Albano schied endlich, aber sein bewegtes Herz war ein Meer, in welchem die Morgensonne glübend noch halb steht und in welches sich in Abend ein bleifarbiges Gewitter taucht und bas glänzend schwillt unter bem Sturm. Er sah aus ber Tiefe nach dem nachblickenden Greise hinauf; aber er hätte sich heut kaum gewundert, wenn dieser versunken ober aufgestiegen wäre. In zornig= muthigen Entschlüssen, für seine Liebe, wornach talte Banbe griffen, mit seinem Leben zu bürgen und zu opfern, schritt er burch ben vom Bergrößerungsspiegel ber Racht zum schwarzen Riesen-Troß aufgezognen Tartarus ohne alle Furcht; fo ift die Beifterwelt nur ein Welttheil unserer innern, und bas Ich flirchtet nur bas Ich. Da er vor bem Altare des Herzens in der stummen Nacht, wo nichts laut war als der Bedanke, ftand, so rieth ihm ber fühne Beift einigemale, ben alten Tobten zu rufen und laut zu ichwören bei seinem Bergen voll Staub aber als er zum schönen himmel auffah, wurde sein Berg geheiligt und es betete nur: "o guter Gott, gib mir Liane!" —

Es wurde finster, die Wolken, die er für glänzende in den Himmel herübergebogne Gebirge einer neuen Erde genommen, hatten den Mond erreicht und bilster überzogen.

<sup>\*)</sup> Es hatte ben Namen von seiner Höhe und von bem öftern Einschlagen bes Blipes.

## Dreizehnte Jobelperiode.

Roquairold Liebe — Philippica gegen die Liebhaber — die Gemälbe — Albano Albani — das harmonische tête-à-tête — die Blumenbühler Reise.

## Sechzigfter Butel.

Aus den Tropfen, welche die Harmonika aus Rabettens Bergen gezogen hatte, bereitet der alte Zauberer, das Schickfal, wie andere Zauberer aus Blut, vielleicht finstere Gestalten; benn Roquairol hatte es gesehen und sich über das Gefühl eines Herzens verwundert, das bis= ber mehr Arbeiten als Romane in Bewegung gesetzt hatten. er ihr mit Antheil näher. Er hatte seit ber Nacht bes Schwurs sein Herz aus allen unwürdigen Ketten gezogen. In biefer Freiheit bes Sieges ging er stolzer einher und streckte Die Arme leichter und sebusüch= tiger nach ebler Liebe aus. Er besuchte jetzt seine Schwester unaufbor= lich; aber er hielt noch an sich. Nabette war ihm nicht schön genug neben ber garten Schwester, eine Banbrose neben einer von van ber Rupsch: sie sagte selber naiv, sie sehe mit ihrer Dorf-Farbe im weißen Linon wie brauner Thee in weißen Tassen aus. Aber in ihren gesunden noch nicht von tragischen Tropfen mattgebaizten Augen und auf den frischen Lippen glühte Leben, ihr fräftiges Kinn und ihre gebogne Nase brohten und versprachen Muth und Kraft, und ihr aufrichtiges Herz ergriff und ver= stieß entschieden und heftig. Er beschloß, sie zu - prüfen. mub \*) verbietet, nach bem Preis einer Sache zu fragen, wenn man fie nicht kaufen will; aber die Roquairols feilschen immer und gehen weiter. Sie reißen eine Seele, wie Kinder eine Biene entzwei, um aus ihr ben Honig zu effen, ben sie sammlen will. Sie haben vom Aale nicht nur die Leichtigkeit, zu entschlüpfen, sondern auch die Kraft, den Arm zu umschlingen und zu zerbrechen.

<sup>\*)</sup> Baja Mezia. c. 4. m. 10.

Er ließ nun vor ihr alle blendenden Kräfte seines vielgestaltigen Wesens spielen — das Gesühl seiner Ueberlegenheit ließ ihn sich frei und schön bewegen, und das sorglose Herz schien nach allen Seiten offen — er kettete den Ernst an den Scherz, die Glut an den Glanz, das Größte ans Kleinste so frei und die Kraft an die Milde. — Unglückliche! nun dist du sein; und er trägt dich von deinem sesten Boden mit Raubschwinsen in die Lüste und dann wirft er dich herad. Wie ein Gewächs am Gewitterableiter wirst du deine Kräfte reich an ihm entsalten und hinsausgrünen; aber er wird den Blitz auf sich und deine Blüten ziehen und dich entblättern und zerschlagen.

Rabette hatte einen solchen Menschen nie gedacht, geschweige gesehen; er drang gewaltsam in ihr gesundes Herz, und eine neue Welt solgte ihm nach. Durch Lianens Liebe gegen den Hauptmann ging ihre noch höher auf; und beide konnten von ihren Brildern in freundlichem Wechsel sprechen. Die gute Liane suchte der Freundin mancherlei beizubringen, was sich schwer sesssen wollte, besonders die Mythologie, welche ihr durch die französische Aussprache der Götter noch undrauchbarer wurde. Sogar mit Büchern suchte Liane sie zusammenzubringen, so daß Lektüre ihr eine Art von Wochen-Gottesdienst wurde, dem sie mit wahrer Andacht beiwohnte und dessen Ende sie stets ergötzte. Durch alle diese Schöpfräder der Erkenntniß strömte Roquairols Liebe hindurch und half treiben und schöpfen. — Wie viele Erröthungen slogen jetzt ohne allen Anlaß über ihr ganzes Gesicht! Das Lachen, womit sie sonst beitgen will.

So stand ihr Verhältniß, als Karl einst scherzend hinter sie schlich und ihr die Augen mit einer Hand verdeckte, um ihr unter der Maske der brüderlichen Stimme sanste schwesterliche Namen zu geben. Sie verweckselte die ähnliche Stimme, sie drückte inbrünstig die Hand, aber ihr Auge war heiß und naß. Da fand sie den Irrthum und sloh mit der bedeckten Abend = und Morgentröthe ihres Angesichts aus dem Zimmer. Jetzt schaute er Lianen, die ihn darüber tadelte, näher ins Auge und auch ihres hatte geweint. Sie wollte ihm aufangs ben Gegenstand ber verschwisterten Rührung verhehlen; aber das fremde Nein war siir ihn von jeher ein Hülfswort, ein Rückenwind, der ihn in den Hafen brachte. Liane wurde immer bewegter, endlich erzählte sie, daß Rabettens Bezrichte von Albano's Jugendgeschichte ihr die von den seinigen abgesodert, und daß sie ihr die Sterbe-Nacht auf der Redoute gemalt und sogar sein blutiges Kleid gewiesen habe. "Und da weinte sie (sagte Liane) mit mir "so herzlich, als wenn sie Deine Schwester wäre. — Des ist ein liebes "Herz!" Karl sah beide wie zwei Anen mit einander verbunden, nämslich durch den Regendogen, der auf beiden mit Tropfen aussteht; er zog sie mit dankender Liebe an die Brust. "Bist Du denn glücklich?" fragte Liane mit einem Ton, der etwas Trilbes weissagt.

Sie mußte ihr volles Herz aufschließen und ihm alles sagen —— staunend höret er, daß ihr die ganze Tartarus = Nacht, worin die unde= kannte Stimme Linda de Romeiro seinem Freunde zugesprochen, bekannt geworden. Durch wen? — Sie schwieg unerbittlich; er beruhigte sich, weil es doch nur Angusti sein konnte, der allein es wußte. "Und nun "glaubst Du, Du Herz von Himmel (sagt' er), ich und mein Seelen= "bruder könnten uns je raubend entzweien? D'es ist all' anders, all' "anders! — Er verslucht die After=Beister und den Zweck der Aefferei "— o er liebt mich; und mein Herz wird am Tage glücklich sein, wo es "seines wird." Der vielsache rührende Sinn dieser letzten Worte löste ihn in eine heilige Wehmuth auf.

Aber sie nahm sich mitten in der herzlichsten Ergießung, wie aus Frömmigkeit, der Geister an und sagte: "sprich nicht so von Geister-Er"scheinungen! Sie sind, das weiß ich. — Nur nicht zu filrchten braucht
"man sie —" Sie hielt aber hier mit fester Hand den Schleier über
ihren Erfahrungen fest; auch wußt' er längst, daß sie, ungeachtet ihres
fast zuckend=weichen Gesühls, das sogar den Andlick der blauen Adern
auf der Lisien= Hand wie eine Wunde scheuete, doch vor Todten und in
den Geisterstunden der Phantasie unerwartet beherzt erschien.

Hinter ben Wellen so verschiedner Art, die jetzt sein Herz auf= und

abtrieben, war Rabette verdunkelt. Er brannte nun blos nach ber Stunde, wo er seinem Abano die sonderbare Berrätherei des Lektors sagen konnte.

## Einunbfechzigfter Bufel.

Noch ehe ber Hauptmann seinem Freunde Augusti's wahrscheinliche Berrätherei entdeckte: war Albano sast ganz mit dem Lehrer=Paar in Zwist. In einem Kreise voll Jünglingsberzen, die für einander schlagen und noch lieber sechten, sassen immer zwei unzerreißlich in einander und werden eins auf fremde Kosten.

Albano schied sich keck von jedem, dem Karl mißstel. Schoppe wurde ohnehin von wenigen lange geliebt, weil wenige einen ganz freien Mensichen erdulden; die Blumenketten halten besser, denken sie, wenn Galeerenstetten durch sie lausen. Er litt es daher nicht, wenn einer "mit zu enger "Liebe sich so sest um ihn klammerte, daß er die Arme so wenig freibes"hielte, als trag' er sie in Bandagen von 80 Köpfen." Die sarkastische Lebhastisskeit seiner Pantomime erkältete durch den Schein einer strengern Beobachtung den Hauptmann mehr als das gelassene Gesicht des Lektors, der eben darum alles schärfer ins stille Ange saßte.

Der gute Schoppe hatte einen Jehler, ben kein Albano vergibt; nämlich seine Intoleranz gegen die "weiblichen Heiligenbilder von Hausenblase", wie er sagte, gegen die sanften Irrungen des Herzens, gegen die heiligen Uebertreibungen, durch welche der Mensch ins kurze Leben eine noch kürzere Freude einwedt. Einst ging Karl wie auf einer Bühne mit untergesteckten Armen und niedergesenktem Kopse auf und ab und sagte zufällig, daß es der Titular Bibliothekar vernahm: "o ich "wurde noch wenig von den Menschen verstanden in meiner Ingend." Weiter sagt' er nichts; aber man schiete aus Scherz ein Mandel Hornisse, ein Schock Krebse, eine Kanne voll Waldameisen auf einmal über die bibliothekarische Haut, und beobachte slüchtig die Wirkungen des Stechens, Kneipens, Beißens: so kann man sich doch einigermaßen vorstellen, was in ihm zuckte, schwoll und aussuhr, sobald er die obige Phrasis vernahm.

21

"Berr Hauptmann, (fing er tiefeinathmend an) ich halte viel auf biefer "rostigen Tölpel = Erbe aus, Hungersnoth — Pestilenz — Sofe — ben "Stein — und die Narren von Pol zu Pol — aber Ihre Phrafis ilber-"steigt meine Schultern, S. Hauptmann, Sie blirfen — ganz gewiß — "bie Redensart mit Fug gebrauchen, weil Sie, wie Sie fagen, nicht ver-"standen werden. Aber o Himmel, o Tenfel! ich böre ja 30000 Jüng-"linge und Mädchen von Leihbibliothek zu Leihbibliothek alle mit aufge-"blähter Bruft rings umber sagen und klagen, es fasse sie niemand, "weder ber Großvater, noch die Pathen, noch der Konrektor, da boch bas "pactpapierne Alltags = Pact selber nicht fasset. Aber ber Innge meint "bamit blos ein Mäbchen, und bas Mäbchen einen Jungen; biese "können einander fassen. Aus der Liebe will ich wie aus den Kartoffeln "14 verschiedene Gerichte zubereiten; man scheer' ihr, wie bem Bären "in Göttingen, bas thierische Haar ab, kein Blumenbach kennt fie "mehr.

"H. v. Froulay, ich habe biese verbammte Erhebung ber Seelen "blos aus Riedrigkeit wol öfters mit ben englischen Pferbeschwänzen "verglichen, bie auch immer gen himmel stehen, blos weil man ihre "Sehnen burchschnitten. Soll man nicht toll werben, wenn man alle "Tage höret und alle Tage liefet, wie die gemeinften Scelen, die Leber-"reime und Trompeterstilichen ber Natur, sich burch die Liebe über alle "Leute erhoben benten wie Raten, die mit angeschnallten Schweinsblafen "fliegen; — wie sie fich ins Hasenlager und in die Stapelstadt ber Liebe, "in die andere Welt, bestellen wie auf einen Blocksberg, und wie sie auf "biesem Finkenheerd in dieser theatralischen Anziehstube — Die bann bas "Gegentheil wird — ihr Wesen treiben, bis fie topuliert find. Dann "ist's vorbei, Phantasien und Poesien, die ihnen jetzt erst recht dienlich "wären, find geholt! Sie laufen von ihnen weg wie Länfe von Tobten, "ob diesen gleich bie Haare bazu fortsprießen. Bor ber zweiten West "grauset ihnen; und werden sie Wittwer und Wittwen, so machen sie "ihre Liebschaft recht gut ab ohne Schweinsblasen und ohne bas Feber-"spiel und ohne bie spanische Wand ber zweiten Welt. - Go etwas, S.

"Hauptmann, bringt nun auf, und bann muß in der Hitze ber Gerechte "mit dem Ungerechten leiden, wie Sie leider hören." — —

Alban, der nie leichtsinnig vergab, sonderte sich schweigend von einem Herzen ab, das, wie er unrecht sagte, die Flammen der Liebe mit satisrischer Galle auslöschte.

In der Kette der Freundschaft mit Augusti brach vollends ein Ring nach dem andern entzwei. Der Graf fand im Lektor den Kleinigkeitsseist, der ihm widriger war als jeder böse — die Eleganz des guten Hosemanns — sein Anstand, selber in der Einsamkeit — seine Neigung, die kleinsten Wysterien so gut zu verwahren als die großen — seine Sucht, hinter jeder Handlung einen langen Plan auszutreiben — sein Wahrsbeitsdurft nach ächten historischen Quellen am Hose und in der Stadt — und seine Kälte gegen die Philosophie troducte das Bild, das sich Albano von ihm ausgespannt, so aus, daß es einrunzelte und rissig wurde. Solche Unähnlichkeiten schlagen unter gebildeten Menschen nie zu offnen Fehden aus; aber sie legen heimlich dem innern Menschen ein Wassenstück nach bem andern an, bis er hartgepanzert da sieht und losschlägt.

Nun war noch bazu der Lektor dem Hauptmann von Herzen gram, weil dieser der Ministerin viele bange Stunden und Lianen und sogar dem Grasen viel Geld kostete und weil er ihm den Jüngling zu verdrehen schien. Die sonst gerade aufsteigende Flamme Albano's wurde jetzt durch die Hindernisse der Liebe nach allen Seiten gebogen und glühte wie Löthener schärfer; aber diese Schärfe schried Angusti dem Freunde zu. Albano erschien denen, die er liebte, wärmer, denen, die er ertrug, kälter als er war, und sein Ernst wurde leicht mit Trotz und Stolz vermengt; aber der Lektor glaubte, ihm sei dessen Liebe gestohlen von Karl.

Er versuchte mit gleichviel Feinheit und Freimilthigkeit, dem Grafen eine gute Karte von den Flecken zuzuspielen, die im Himmelskörper dieses Jupiter ausgesäet waren. Aber er zerriß jede Karte — Karls schmerzsliche Bekenntnisse in jener Nacht löschten alle fremde Nachträge aus — und Albano's herrlicher Glaube, man milisse den Freund ganz decken und ihm ganz vertrauen, wehrte jeden Einfluß ab. O es ist eine heilige

Zeit, worin der Mensch für den Altar der Freundschaft und Liebe noch Opfer und Priester ohne Fehl begehrt und — erblickt; und es ist eine zu harte, worin die so oft belogne Brust sich an der fremden mitten im Liebestrunk des Augenblicks die kalte Nachbarschaft der Gebrechen weissagt! —

Da ber Lektor überall sah, daß Alban über manche seiner Rügen an Karl, z. B. beffen Wilbheit und Unordnung, barum falt bleibe, weil er selber unter fremdem Tabel gemeinet zu sein glauben kounte, wie bie Franzosen (nach Thickneß) bas Lob eines Fremden an Einheimische richten: so griff er statt ber Aehnlichkeit eine vollenbete Unähnlichkeit bes Hauptmanns an, seinen Leichtsinn gegen bas Geschlecht. — Aber bamit Denn in ber Liebe war ihm Karl ber böbere verdarb er noch mehr. Keueranbeter und der Lektor nur der, den die Kohle bieses Keners schwärzt. Augusti nährte über bie Liebe ziemlich die Grundsätze ber großen Welt, die er blos aus Ehre nie in Thaten ausprägte, und gab nur den Erbenahen Wolfenhimmel ber Liebe zu; ber Hauptmann aber sprach von einem britten ober Freudenhimmel berselben, worin nur Beilige die Seligen sind. Augusti sprach nach ber Sitte ber großen Welt viel freier, als er handelte, und zuweilen so offen, als speis' er in einem — Brunnensaal; Karl sprach mäbchenhaft. Das jungfräuliche Ohr Albano's — bas leicht in guten Bisitenzimmern abfällt, und bas in Studierstuben fest sitt — vereinigt mit seinem Mangel an ber Erfahrung, baß sich eine zunische Zunge oft bei ben enthaltsamsten Menschen, z. B. bei unsern possenreißenden Vorfahren, und eine aszetische in bescheidnen Libertins aufhalte — beibes mußte ben reinen Menschen in einen bop= pelten Irrthum verwickeln.

So jagte in ihm Augusti immer mehr Sturmvögel auf. Beide standen oft nahe an völliger Trennung und Aussoderung; denn der Lektor hatte zu viel Ehre, um sich vor irgend etwas zu fürchten, und wagte mit kaltem Blut so viel als andere mit heißem.

Jetzt entdeckte Karl nun vollends seinem Freunde, obwol mit aller Zartheit der Freundschaft, Lianens Bekanntschaft mit jener Tartarus= Nacht. — Der sonst verschwiegene Lektor muß nähere Bortheile durch sein Plandern suchen, schloß Albano, und nun sog sich die Kröte der Eisersucht, die im lebendigen Baume lebt und wächst ohne sichtbaren Eingang und Ausgang, in seinem warmen Herzen sest. Die unbeantwortete Liebe ist ohnehin die eisersüchtigste. Gott weiß, ob er nicht der Maschinendirektor der mit so vielen Rädern in einander gehenden Geisterszenen ist. Alles das sind Albano's verhüllte Schlüsse; ossne Anklagen waren seinem Ehrgesühl versagt. Aber sein warmes sich immer aussprechendes Herzsoderte eine wärmere Nachbarschaft; und diese fand er, wenn er dem frommen Bater solgte und nach Lilar ins Donnerhäuschen zog — mitten unter die Blumen und Gipfel, um, näher am Herzen der Natur gelagert, schöner zu träumen und zu genesen.

Nur eine warme sonnen shelle Stelle war sitr ihn in Karls histosrischem Gemälde: es war die Hossmung nämlich, daß vielleicht blos die Irrthilmer über sein Berhältniß zur Gräfin, aus denen der Bruder Lianen geholsen, ihr das bisherige immer gleich salte Benehmen gegen ihn vorgezeichnet haben. Auf diese sonnabends zu ihren Eltern zurück, weil der Minister komme. Jene Hossmung — diese Nachricht — die künstig unglinstigern Umgebungen — sein Ziehen nach Lilar, das alles entschied in ihm den Borsatz, eine einsame Minute an sich zu reißen und darin vor Lianen den Schleier von seiner Seele zu wersen und von ihrer.

### 3weiundfechzigfter 3htel.

Sonderbar durchschnitten sich die Zufälle an dem Tage, wo Albano ins ministerialische Haus zum Abschiednehmen von Rabetten — und von Lianen, sagte in ihm eine zitternde Stimme — kam. Rabette winkt' ihn aus dem Fenster in ihr Zimmer. Sie hatte die Farusslügel ihres Anzugs in die Kästen zusammengelegt. Ueber ihr Inneres suhr ein beusgender Sturm hin und her; Karl hatte das Gleichgewicht ihres Herzens durch seine Wärme ausgehoben und es durch kein Wort der Belohnung

wieder hergestellt. Gleich ben Tauben flattert sie um das hohe Schabensfeuer; o möge sie nicht wie jene mit verzehrtem Gesieder entweichen und wieder kommen und endlich darin zerfallen! — Sie sagte, sie sehne sich zu den Ihrigen, seit sie gestern eine Heerde Schase durch die Stadt treiben sehen. Sie begleiten am Sonnabend Liane und die Mutter, um der Einweihung der Kirche und der Beisetzung des Fürstenpaares beizuswohnen. Er bat sie so schnell und hastig, ihm heute im Garten eine einsame Minute mit der Freundin zuzubereiten, daß er ihre schöne Nachsricht von Lianens Zurückbleiben und Ausenthalt bei ihr gar nicht hörte.

Leiber fand er bei ber Ministerin ben Berzeiger herrlicher Gemälbe, ber wie die Natur nicht nur ben Anfang seines Lenzes, sondern auch bas Ende seines Herbstes mit Giftblumen\*) machte, B. v. Bouverot. hatt' ihm vier himmlische Ropien aus Rom gesandt; biese schlug er mit trocknem Runstgaumen auf. — Liane empfing ben Grafen wieder wie War etwan Raphaels Madonna della Sedia, in beren vom Himmel gesunknes Palladium sich ihre zarte Seele eingesenkt, die Siegel= bewahrerin ihres heiligsten Gebeimniffes? Der alles vergessende Kilustler-Eifer ließ ihr so holb! Ihre Sehnerven waren burch ihr langes Malen gleichsam weiche Fühlfäben geworden, die sich eng um schöne Formen schlossen. Gewisse weibliche Bilber — wie bieses, regten ihre ganze Seele auf. Sie hatte nämlich in ber Kindheit sich von ben Helbinnen ber Romane und überall von ungesehenen Weibern glänzende Sternbilder in ihren innern himmel hingezeichnet, große Ibeen von ihrem Muthe, ihrem himmlischen Wandel, ihrer Erhabenheit über alles, was sie je ge= sehen, und sie hatte gleichviel Schen und Sehnsucht empfunden, einer zu Daber ging sie aus biesem kolossalischen Nymphäum ihrer begegnen. Phantasie so leicht geblendet und mit solcher feurigen Berzens = Uchtung reinen Freundinnen und ber Gräfin Romeiro entgegen. Gewisse Ge= mälbe flihrten nun biese Altarblätter wie Ropien zurlick. Die Gute

<sup>\*)</sup> Bekanntlich sind die Frühlingsblumen wegen der Nässe und des Schattens meist verdächtige; wie die Herbstblumen.

dachte nicht baran, aber wol ihr Freund, daß man dieser liebend niederssehenden Marie die Augen blos lebendig zu regen und diese Lippen blos mit Lauten zu erwärmen brauche — dann hatte man Liane.

Der bentsche Herr fuhr sort und legte nun Raphaels Joseph, ber bem Brüdern einen Traum erzählt, und ben ältern Joseph, ber bem König einen erklärt, neben einander und fing an, die drei Raphaele in Worte zu übersetzen, und das mit so vielem Glück und nicht nur mit so vieler Einsicht ins Mechanische und Genialische, sondern auch mit einer so bestimmten Hervorhebung jedes menschlichen und moralischen Zugs, daß — Alban ihn für einen Heuchler hielt und Liane für einen sehr guten Menschen. Sie ergriff jedes Wort mit einem weit offnen Herzen. Als Bouverot den weissagenden Joseph malte, zugleich als kindlich, unbefangen, still und felsensest und glühend und brohend : so stand das Urbild an ihrer Seite.

Dem beutschen Herrn entsuhr weiter viel Gebachtes über da Vinci's Christus-Anaben im Tempel, über die herrlich vollführte Verbrüderung und Sinkindschaft des Anaben und Jünglings in Sinem Gesicht. —— Liane hatte die Kopie auch kopiert, allein sie und die Mutter verschwiegen es bescheiden. —

Aber endlich störte Franziskus Albani mit seiner "Ruhe auf der Flucht" die disherige Ruhe. Indem er den Traumdeuter dieser malexischen Träume machte, und Rabette scharf auf dem mit dem offnen Buche neben Marie sitzenden h. Ioseph dieses Bildes haftete: sagte Liane unglücklicher Weise: ein schöner Albani! — "Ich dächte nicht (sagte "Rabette leise), der Bruder ist viel schöner als dieser betende Ioseph!"— Sie hatte Albani mit Albano vermengt, ihre ganze Bildergallerie steckte in dem Gesangbuch, dessen Lieder sie mit goldnen rothen Heiligen auseinander sperrte. Die andern verstanden nichts — sie kannten ihn nur als Grasen von Zesara — aber Liane warf auf Rabette süßerröthend einen zärtlich strasenden Blick und sah mit stummen Erdulden ein anderes Gemälde näher an. Nie hatte in Albano — in welchem sich die stärksten und die zärtesten Gesible paarten, wie das Echo den Donner lauter

und die Musik leiser macht — die bittersüße Mischung von Liebe und Mitleiden und Schamröthe wärmer gearbeitet, und er hätte vor dem Mädchen zugleich knieen und doch schweigen mögen.

Der beutsche Herr war fertig und sagte zu den Männern mit einer Miene voll Sieg, "er habe boch noch etwas in der Tasche, was es mit "ben Raphaels aufnehme; und er bitte sie, ins Nebenzimmer zu solgen." Unterwegs merkt' er an, wenige Werke seien mit so herrlicher Freiheit und kedem Nuthwillen ausgesührt. Im Zimmer packt' er einen erzenen kleinen Sathr aus, gegen den sich eine eingeholte Nhmphe webrt. "Gött-"lich! (sagte Bouverot und hielt die Gruppe an einem Faden, um den "Rost nicht abzugreisen) göttlich! Ich setze den Sathr an den Christus!" Wenige haben vom Erstaunen meines Helden nur einen mäßigen Begriff, als dieser auf einmal den Kritikus Tugend und Laster an einen runden Tisch ohne Rangstreitigkeit setzen sah.

Mit einem Fenerblick ber Berachtung wandt' er sich ab und wuns berte sich, daß der Lektor blieb. Ihm scheint unbekannt zu sein, daß die Malerei wie die Dichtkunst sich nur in ihrer Kindheit auf Götter und Gottesdienst bezogen, daß sie aber später, als sie höher heran wuchsen, aus diesem engen Kirchhof herausschreiten mußten, wie eine Kapelle ursprünglich eine Kirche mit Kirchenmusik war, bis man beides weg ließ und die reine Musik behielt. Bouverot hatte die Achtung für reine Form in so hohem Grade, daß ihn nicht nur der schmuzigste, unsittlichste Stoff, sondern sogar auch der frömmste, andächtigste nicht den Genuß verunsreinigte; gleich dem Schieser bestand er die beiden Proben, zu glühen und zu gestieren, ohne sich zu ändern.

Albano hatte die Mädchen burch das Fenster in der Allee gesehen und eilte zum Abschiede von der Schwester hinunter und zu etwas Wichstigerem. Er kam mit vollern Rosen auf den Wangen, als um ihn glühten, zu einer Grasbank, wo Liane neben der Schwester hinter dem rothen Sonnenschirm mit halbgesenkten Augenliedern und seitwärts gesneigtem Haupte ruhte — sanft in die Ernte des Abends versunken — sonnenroth übergossen vom Schirme — im weißen Kleide — mit einem

bilinnen schwarzen Kreuzchen auf ber zarten Brust — und mit einer volsten Rose; sie blickte unsern Geliebten so unbefangen an, ihre Stimme war so schwesterlich und alles so reine sorglose Liebe! Sie sagte ihm, wie sie sich freue auf seinen Jugend Drt und auf das Landleben, und wie Rabette sie überall hinsühren werde — und besonders auf die Einsweihungsrede, die am Sonntage ihr Beicht-Bater Spener halte. Sie sprach sich ins Fener durch das Gemälde, wie die große Brust des Greisses der Klages und der Siegessang über dem Aschen Sehäuse des fürstslichen Freundes groß bewegen werde.

Rabette hatte nichts im Sinne als die einsame Minute, die sie dem Bruder mit ihr geben wollte. Sie bat sie aufgeweckt, ihr noch einmal auf der Harmonika vorzuspielen. Albano pflückte sich bei diesem Antrage einen mäßigen Strauß von — Baumlaub. Liane sah sie warnend au, gleichsam als wolle sie sagen: ich verderbe Dir wieder Deine Munterkeit. Aber sie blieb dabei. Albano überslog bei dem Eintritt ins Wasserhäuschen ein leichtes Erröthen über die letzte Vergangenheit und nächste Zukunst.

Liane machte eilig die Harmonika auf, aber bas Wasser, bas Rolo= phonium ber Gloden, fehlte. Rabette wollte unten ein Glas am Springbrunnen füllen, um - beibe allein zu lassen; aber ber Graf kam ihr aus männlicher Unbehülflichkeit, in eine List schnell einzugreifen, höflich zuvor und holte es felber. Raum hatte endlich bas liebliche gefällige Wesen seufzend die zarten Sände auf die brannen Glocen gelegt: als Rabette ihr fagte, sie wolle in die Allee hinunter, um zu hören, wie es fich von Weitem anhöre. Gleichsam zum schmerzlichen Sonnenstich einer ju schnellen und großen Luft fuhr sein Berg auf, er hörte ben Siegeswagen ber Liebe von ferne rollen und er wollte in ihn springen und dahin rauschen ins Leben. Die gläubige Liane hielt bas Entfernen für einen Schleier, ben Rabette über bas in ben Tonen füß brechenbe Auge werfen wolle, und zog sogleich bie Sanbe von ben Glocken; aber Rabette filfte fie bittend, brudte ihr die Hände selber barauf und lief hinab. "Das treue Herz !" fagte Liane; aber bas arglose helle Bertrauen auf die Freunbin rührte ihn, und er konnte nicht Ja sagen.

Wenn in den Fluren Bersiens ein Glücklicher, der auf der lippigen Aue tief unter Nelken und Lilien und Tulpen schlief, vor dem ersten Abendruse der Nachtigall selig die Augen ausschlägt in die laue stille Welt und in die bunte Dämmerung, durch welche einige Goldsäden der Abendsonne glühend sließen: so gleicht der Selige dem Jüngling Albano im magischen Zimmer — die Jalousiesenster streueten gebrochne Lichter, grüne zitternde Schatten aus, und es dämmerte heilig wie in Hainen um Tempel — nur tönende Bienchen flogen aus der lauten fernen Welt durch die schweigende Klause wieder ins Getöse — einige scharse Sounenstreise, gleichsam Blitze vor Schlasenden, wurden romantisch neben der Rose hin und her geweht — und in dieser träumerischen Grotte mitten im rauschenden Walde der Welt wurde die Einsamkeit nicht einmal durch das Schattenwesen eines Spiegels gestört. —

In diesen Zauber ließen sie die Töne wie Nachtigallen aus ihren Händen sliegen — die Töne wurden Albano wie von einem Sturme bald heller bald matter zugetrieben — er stand vor ihr mit gefalteten Händen wie betend und ruhte mit tausend Blicken der Liebe auf der niederschauens den Gestalt. — Einmal hob sie das heilige Auge voll Antheil langsam zu ihm auf, aber sie schlug es schnell vor dem Sonnenblick des seinigen nieder.

Nun deckten die großen Augenlieder unbeweglich die süßen Blicke zu und gaben ihr wie ein Schlaf den Schein der Abwesenheit — sie schien eine weiße Maiblume auf winterlichem Boden, die das Blütenglöckhen senkt — sie war eine sterbende Heilige in der Andacht der Harmonie, die sie mehr hörte als machte — nur die rothe Lippe nahm sie als einen seurigen Wiederschein des Lebens, als eine letzte Rose mit, die den eilens den Engel schmikkt — o konnt' er dieses Beten der Tonkunst stören mit seinem Wort? —

Mit immer engern Kreisen faßten ihn die magnetischen Wirbel der Töne und der Liebe an. — Und nun da das Ziehen der Harmonika wie das Wasserziehen der stechenden Sonne sein Herz aussleckte — und da die Blitze der Leidenschaft über sein ganzes Leben fuhren und das Gebirge

ber Zukunst und die Höhlen der Vergangenheit beleuchteten, und da er sein ganzes Dasein in einen Augenblick zusammenfaßte: so sah er einige Tropfen aus Lianens gesenkten Augen quellen, und sie blickte heiter auf, um sie fallen zu lassen — da riß Albano die Hand aus den Tönen und rief mit dem herzzerschneidenden Ton seiner Sehnsucht: o Gott, Liane! —

Sie zitterte, sie erröthete, sie sah ihn an und wußte nicht, daß sie fortweinte und ansah und nicht mehr fortspielte. — "Nein, Albano, nein!" sagte sie sanft und zog die Hand aus seiner und verhüllte sich — erschraf über den Stillstand der Töne — und ermannte sich und ließ sie wieder langsam strömen und sagte mit zitternder Stimme: "Sie sind "ein edler Mensch — Sie sind wie mein Karl, aber eben so heftig. "— Nur Eine Bitte! — Ich verlasse die Stadt eine Zeitlang"...

Sein Erschrecken darüber wurde Entzückung, als sie den Ort besstimmte, sein Blumenbühl. Sie suhr mühsam sort vor dem Ersreueten — ihre Hand lag oft lange auf der Dissonanz im Bergessen der Aufslösung — ihre Augen schimmerten seuchter, ob sie gleich nichts weiter sagte als das Folgende: "Sein Sie meinem Bruder, der Sie unauss"sprechlich liebt wie noch keinen, o sein Sie ihm alles. Meine Mutter "erkennt Ihren Einfluß — Ziehen Sie ihn — ich sag' es heraus — bes "sonders vom hohen Spiele ab."

Er konnte kaum das Ja verwirrt bethenern, als Rabette mit der fast unschicklich akzentuierten Botschaft hereilte, daß die Mutter komme. Wahrscheinlich hatte diese Rabettens Alleinsein gesehen. Albano trennte sich mit abgebrochnen Reise-Wilnschen von dem Paare und vergaß im Sturm, Rabettens Bitte um Besuche zu bejahen Die begegnende Mutter schrieb sein Feuer dem brüderlichen Scheiden zu.

Indem er durch idie Fille der Jahrs Zeit eilte, dacht' er an die reiche Zukunft, an Lianens Stammeln und Verhillen: brauchen nicht schöne weibliche Seelen wie jene Engel vor dem Propheten nur zwei Flügel zum Erheben, aber vier zum Verhillen? — Das Meer des Lebens ging in hohen Wellen, aber überall leuchtete es auf seiner weiten Fläche, und Funken tropsten vom Ruder.

### Dreinudsedzigfter Byfel.

Ach am Morgen barauf wurde freilich aus bem Abenbrothe eines ganzen himmels ein trübes Gewölfe. Denn Liane ging bem Jüngling in so langen bichten Schleiern bahin. Irgend ein Gebeimniß ber Noth wirft kalte Klostermauern zwischen naben Herzen auf — bas ist offenbar. Bis hieher bogen mancherlei Zufälle einige Blumen, die Liane verhüllend über bas Berg gezogen, wie die Erbstodwerke in Städten burch Blumen und Reben bas Einsehen in die Fenster abwehren, von der bunkelsten Ede bes Hintergrundes weg, in ber etwan bie Ruckeite eines Bruft= bildes hing, das umgedreht vielleicht dem Grafen glich. Aber noch hängt bas Bilb mit bem Gesichte gegen bie Wand. — Indeß gleicht ein weibliches Herz oft bem Marmor; ber geschickte Steinmetz thut tausenb Schläge, ohne daß ber parische Block nur in bie Linie eines Sprunges reiße; aber auf einmal bricht er auseinander eben in bie Form, die ber geschickte Steinmetz fo lange hämmernb verfolgte.

Am Sonnabend, wo die Ministerin und das Freundinnen-Paar nach Blumenbühl abreisen wollten, um das Begraben und Einweihen anzusehen, kam der Hauptmann nicht nur voll Freude — denn er hatte gern aus Liebe zu Rabetten sür Lianen zwar nicht die Flügel, aber doch die Flügeldecken machen und aus dreisachem Interesse gegen den Freund am Flugwerk spannen helsen — sondern auch voll Angst zum Grasen . . . Aber ihr Musen! warum sind in der poetischen Welt alle die Begebnisse selten so vielsach motivieret als häusig in der wirkslichen? . . . .

Seine Angst war blos die, daß sein Bater früher ansahre als seine Mutter ab — denn er kannte den Minister. Letzterer wollte nach seinen Briefen Montags, Dienstags (spätestens am Sonnabend) anlangen; allein dieß konnte — da Froulay gern die Seinigen im breiten Spielsraum des Erwartens schwimmen ließ — noch gewisser drohen, daß er — weil er, wie die Basler Uhren, immer eine Stunde zu früh blos in der Hoffnung ansschlug und kam, seine Leute über irgend etwas recht

Häflichem zu ertappen — in jeber Minute zum Hofthore berein jage. Ram er angejagt, an biesem Vormittage ober in ber Minute, wo ber Bebiente bie Tochter in ben Wagen hob und bie Mutter schon barin saß: so war so viel burch tausend Schliffe aus ber Observanz gewiß, baß beibe wieder hinauf mußten in die Zimmer — bag er alle Riften und Schachteln wieder abpacten hieß und bag er die landschafts = Direktors Tochter nach ihren 10000 Bitten — wiewol ihr schon die zweite auf ber Lippe erfröre — freundlich mit ganz spaßhafter Gleichmuth als ein= same Konklavistin im zugemachten Wagen nach Hause würde ziehen laffen. Gewisse Menschen — und er ist ihr Generalissimus — wissen sich kein füßeres Labsal, als ben Ihrigen bie Gartenthilre irgend eines Arkabiens, wozu fie ihnen nicht bie Reiseroute und die Landkarte aufgesetzt, vor der Rase ins Schloß zu werfen und solche gerichtlich zu ver-Rurz vor einer Lustfahrt setzen ohnehin die meisten Eltern Galle ab; konnte Froulay vollends eine verriegeln, so war ihm bas so viel, als komm' er von einer roth und munter nach Hause. —

Nachmittags um 3 Uhr gingen unsere Freunde unter bem schönsten Himmel spazieren — alles war schon geordnet, Karl wollte morgen nachgeben, Albano erft nach ber allgemeinen Riidreise, am Montag (seine zarten Rücksichten und frembe harte entschieben) — und es zog burch bas ganze gewölbte Blau kein Nebel als Rarls Besorgniß, Die zweite Lokazion ber Fürsten-Leichen ziehe seinen Bater noch heute ber — — als er plötzlich herausfluchte: bort fahr' er. Er fannt' ihn an bem Tiger = Postzug, und noch mehr an ben lang vorgespannten Borber= pferben. Eine Fegfeuer=Lebens=Minute! — Der Wagen fuhr rasch bie Straße herab — bie Borberpferbe zogen noch länger ganz unförmlich voraus — man wunderte sich — endlich wurde die Ziehweite einen Acker lang — bas schien ganz unmöglich — als Albano's Ablerange keine leberne Berbindung zwischen bem Postzug und zuletzt gar entbeckte, baß blos ein fremder Kerl mit zwei Pferden zufällig vor bem Wagen herreite. Und in bieser Minute saben sie ben offnen Triumphwagen mit ber weib= lichen Dreieinigkeit langfam bie Blumenbilhler Höhe hinaufziehen, und

bas vermengte Tulpenbeet ber brei Sonnenschirme schimmerte ihnen lange zurück.

# Bierzehnte Jobelperiode.

Albano und Liane.

## Bierunbfechzigfter 3pfel.

In unserer innern Welt sliegen so viele zarte und heilige Empfindungen herum, die wie Engel nie den Leib einer außern That annehmen können; so viele reiche gefüllte Blumen stehen darin, die keinen Samen tragen, daß es ein Glück ist, daß man die Dichtkunst erfunden,
die alle jene ungebornen Geister und den Blumendust leicht in ihrem
limbus ausbewahret. Mit dieser sass' ich, lieber Albano, deinen herrlich
verdustenden Sonntag auf und halte den unsichtbaren Weihrauch sest
für die Schneidersche Haut der Welt!

Um Sonntage bezog er das Donnerhäuschen in Lilar. Der Lektor hielt sich mit der Hoffnung aufrecht, der Graf werde das Blumensparterre des neuen Genusses schon bald so platt und welk zusammenstreten wie einen Krenzweg. Es war ein schöner Morgen — vom Thau ganz beregnet — ein stischer Wind wehte von Lilar über das blühende Korn — und die Sonne brannte allein in einem kühlen Himmel. Auf der Blumenbühler Straße zog ein Menschen-Gewimmel hinan und niemand ging lange allein; auf der Morgenhöhe sah er seinen Freund Karl mit dem gebognen Federbusch der Sonne entgegensprengen.

Lilars Lüste flogen Drangendust-ausathmend entgegen und wehten die Asche weg, die auf den glühenden Altarkohlen jenes ersten herrlichen Sonntags stand. Er ging die Brücke hinab, und der stuh geputzte Pollux trieb ihm einen aufgeblätterten Truthahn entgegen. Eine Soeur servante des alten Speners kochte schon eine Stunde lang bei der

Chariton, blos um ihn vorbei gehen zu sehen. Diese lief sestlich-geschmückt aus dem Häuschen, das sich heiter mit allen Fenstern dem ganzen Himmel öffnete, ihm entgegen und brach in der Verlegenheit der Freude mit der Hauptsache zuerst heraus, es sei nämlich droben im Häuschen alles schön parat und ob er das Essen hinaushaben wollte. Sie wollte mitten im Gespräch Polluzen aus des Grafen — Fingern ziehen, aber er ließ ihn zum Kusse ansichenslamme.

Indem er nach seinem Häuschen durch den westlichen Triumphsbogen hinausging, fühlt' er unbeschreiblich stark und süß, daß die holde Ingendzeit unser Welschs und Griechenland ist voll Götter, Tempel und Lust — ach und welches so oft Gothen mit Tapen durchstreisen und ausleeren. —

Seine blühende Bahn lief endlich in die Tiefen = und Höhentreppe, die er mit Spener bestiegen — einzelne Tages-Streisen brannten sich dem nassen Boden ein und färbten zerstreuete Zweige seurig und golden. — An der mystischen Laube, wo vor ihm der todte Fürst in der Seiten- höhle geschritten war, sand er diese nicht, sondern nur eine leere Nische. Er trat oben heraus wie aus der Hüste der Erde. Sein Häuschen lag auf dem herumgebognen Bergrücken. Drunten ruhten um ihn die Elephanten der Erde, die Hügel, und das sich in Blüten herrlich blähende Lilar, und er schauete aus seinen Fenstern in das Lager der Niesen der Natur.

Inzwischen konnt' er jetzt nicht auf dem Fensterstocke bleiben ober neben der begeisternden Aeolsharse, ober im Augenkerker, den Büchern; durch Ströme und Wälder und über Berge zu schweisen verlangte die stische Natur. Das that er.

So gibt zwischen ben Alltags = Tagen bes Lebens — wo der Regen = bogen der Natur uns nur zerbrochen und als ein unförmlicher bunter Klumpe am Horizont erscheint — zuweilen einige Schöpfungstage, wo sie sich in eine schöne Gestalt ründet und zusammenzieht, ja wo sie lebendig wird und wie eine Seele uns anspricht. Heute Hatte Albano

biesen Tag zum erstenmal. Ach es geben Jahre bahin und sie bringen Inbem er so auf bem Bergrilden auf beiben Seiten babin wandelte, flutete der Nord = Oft ihm immer voller entgegen; — ohne Wind war ihm eine Landschaft eine steife festgenagelte Wandtabete und wilhlte bas feste Land zum fluffigen um. Die naben Bäume schilttelten sich wie Tauben süßschauernd in seinem Babe, aber in ber Ferne standen die Wälder wie gerüftete Beere fest und ihre Gipfel wie Lanzen. — Majestätisch schwammen burch bas Blau die silbernen Inseln, die Wolken, und auf ber Erbe schritten Schatten riesenhaft über Ströme und über Berge — im Thale blitte bie Rosana und rollte in ben Eichenhain. — Er trat ins Thal hinab, die Weiben schäumten und ihr Same spielte in seiner Wolken-Flocke, eh' ihn die Erbe befestigte ber Schwan behnte wollustig ben langen Flügel, gepaarte Tauben ätzten sich vor Liebe, und überall lagen bie Beete und Zweige voll beißer Mutterbrüfte und Gier. — Wie ein herrlicher blauer Blumenstrauß schillerte in hohen Gräsern ber Hals bes ruhenden Pfaues. — Er trat unter die Eichen, die mit knotigen Armen den Himmel anfasten und mit knotigen Wurzeln bie Erbe. — Die Rosana sprach allein mit bem brausenden Walb und fraß schäumend an Felsenstücken und am morschen Ufer — Nacht und Abend und Tag verfolgten einander im mustischen Hain. — Er trat in ben Fluß und ging mit ihm hinaus vor eine rege warme Ebene voll Dörfer, und aus ihnen klang ber Sonntag und aus ben Aehrenfeldern fuhren Lerchen und an den Bergen frochen Menschen-Steige hinauf, die Bäume regten sich als Lebendige und die fernen Menschen schienen festzuwurzeln und wurden nur Schöftlinge an ber tiefen Rinde des ungeheuren Lebensbaumes. — -

Die Seele des Jünglings wurde in das heilige Feuer geworfen, wie Asbestpapier zog er sie ausgelöscht und unbeschrieben heraus, ihm war, als wiss' er nichts, als sei er Ein Gedanke, und hier trat ihn auf eine wunderbar neue Weise das Gefühl an, das ist die Welt, du bist auf der Welt — er war Ein Wesen mit ihr — alles war Ein Leben, Wolken und Menschen und Bäume. — Er sühlte sich von unzähligen Polypen=

armen ergriffen und zugleich mit ihnen verschlungen und boch fortrinnend im unenblichen Herz.

Trunken kam er vor seine Wohnung, von welcher sich ihm der kleine Pollux den Berg herab entgegenrollte, um ihn zum Essen zu rusen. Im Häuschen wurde das, was er meinte, ausgesprochen von der Aeolsharse am offnen Fenster. Indeß das Kind mit den Fäustchen auf dem Klaviere nachdonnerte und die Bögel aus den Bäumen freudig darein schrieen: so suhr der Weltgeist durch die Aeols Saiten jauchzend und seufzend, regellos und regelmäßig, spielend mit den Stürmen und sie mit ihm; und Albano hörte, wie die Ströme des Lebens rauschten zwischen den Usern der Länder — und durch die Blumen und Eichenadern — und durch die Herzen — und der Strom, der durch die Ewigkeit donnert, goß ein Gott aus unter dem Schleier. ——

Albano kam mit dem unschuldigen vortanzenden Knaben zur fortslächelnden Mutter. Sogar hier zwischen den vier Wänden zogen ihn noch die Segel sort, die der große Morgen aufgebläht. Nichts siel ihm auf, nichts schien ihm gemein, nichts fern, die Woge und der Tropse im unsendlichen Meere des Lebens verslossen untheilbar mit den Strömen und Strudeln, welche darin gingen. Vor Chariton stand er wie ein glänzender Gott, und sie hätte gern entweder ihn verschleiert oder sich. Nie war die Menschheit in reinere Formen, die kein Wulst irgend eines Geburtslandes verkrüppelte, gesondert als in diesem Freudenkreise, worin die Kindheit, die Weiblichkeit und die Männlichkeit von Blumen durchswunden sich begegneten und sanst ansassen.

Chariton sprach immer von Liane nicht blos aus Liebe zur Fernen, sondern auch zum Nahen; denn ob sie gleich mit jenen offnen Augen schaute, die mehr still abzuspiegeln als anzublicken, mehr einzulassen als einzuziehen scheinen, so war sie doch wie Kinder, Jungfrauen, Landleute und Wilde zugleich offenherzig wahr und schlau. Sie hatte Albano's Liebe leicht erlauscht, weil überall den Weibern alles leichter zu verdecken ist, sogar der Haß, als sein Gegentheil. Sie lobte Lianen unendlich, besonders die unvergleichliche Güte, und "ihr Herr habe gesagt, wenige

Bean Baul's fammtl. Werte, XV.

"Männer hätten so viel Herz als sie, benn sie sei oft ohne alle Furcht "Nachts mit ihr im Tartarus gewesen." Allerdings war das auch dem Grafen nicht erklärlich. Das Wunderbare ist der Heiligenschein eines geliebten Hauptes; eine Sonne zum Menschenantlitz besänstigt ergreift weniger als ein geliebtes zum Sonnenbild verklärt.

Sie immer heißer erfreuet durch seine Freude bot ihm an, ihn in Lianens Zimmer zu silhren. Ein einsaches Zimmerchen — vom Weinslaube gründämmernd — einige Bücher von Fenelon und Herder — alte Blumen noch in ihren Wassergläsern — kleine sinesische Tassen — Juliennens Portrait und ein anderes von einer verstorbenen Jugendsfreundin, welche Karoline hieß — ein unbeslecktes Schreibzeug mit engslischem gepreßten Papier — das fand er. Die heiligen Frühlingsstunden der Jungfrau zogen vor ihm wie sonniges Gewölke thauend vorüber.

Zufällig berührte er ein Febermesser, als ihm Chariton Kiele zum Schneiden brachte, "weil man (sagte sie) so viel Noth damit hätte, seit "ihr Herr weg sei." Denn eine Frau kann leichter jede Feder sühren — sogar die epische und Kantische — als eine schneiden; und hier muß wie in mehr Fällen das stärkere Geschecht dem schwachen unter die Arme greifen.

Albano wünschte noch das Arbeits-Zimmer seines Lehrers zu sehen; aber dieses schlug sie — ob sie gleich durch ein stundenlanges Zusammensessen nicht muthiger geworden — doch entschieden ab, weil es ihr Herr verboten habe. Er bat noch einmal; aber sie lächelte immer schmerzlicher und blieb bei dem freundlichen Nein.

Er verträumte nun den Rausch des Morgens im magischen Garten, auf dessen Wasser und Steige der Mond= und Wiederschein der Ersinnerung spielte. Wie treten aus den 9 Millionen Quadratmeilen der gemeinen Erde doch einige poetische Länder heraus durch ein poetisches Herzl Auf dem Berg mit dem Altare, wo er sie unten einmal versschwinden sehen, wehte ihn, umstattert vom freiern Aether, das Nachsmittagsgeläute von Blumenbühl an; und sein Kindheitsleben und die

jetzigen Szenen bort und Liane gaben ihm ein weiches Herz, und er überichauete mit dunklern Augen bas verklärte Land.

Abends kamen frohe Kirchgänger aus Blumenbilht und priesen bas Sinweihen und Beisetzen gewaltig. Er sah noch den frommen Bater brüben auf dem Bergriicken stehen. Der Morgen, wo er einen ganzen Tag Lianen sehen und ihr vielleicht alles sagen konnte, überzog sein Leben mit einem ihn in prächtigen Regenbogenkreisen umschimmernden Morgenthau. Noch im Bette sang er vor Lust das Morgenlied der Kudersleute auf dem Lago maggiore — die Sternbilder über Blumenbühl glänzten in das offne Fenster seines Alpenhäuschens herüber an das zusinkende Auge. — Als ihn der helle Mond und Flötentöne aus dem That wieder weckten: glühte das stille Entzücken unter der Asche des Schlases noch sort, und das größere drückte die Augen wieder zu.

#### Fünfundsechzigfter Byfel.

Unter einem frischen Morgenblau ging er voll Hoffnungen, beute sein immer in weiße Nebel bineinlaufendes Leben aufzuhellen, jenen alten Weg, ben er einmal (im 23sten 3pfel) Rachts herwärts gemacht, um auf dem Berge Elysium und Liane zu sehen. Der ganze blübenbe Steig war ihm eine romische Erbe, woraus er schönbemalte Basen ber Bergangenheit ausgrub; und je näher bem Dorfe, besto breiter murben bie geheiligten Plätze. Er wunderte sich, daß die Lämmer und Hirtenfnaben nicht wie bas Gras, länger aufgeschoffen während seiner Entfernung, die ihm burch ben Wachsthum seines Herzens und ben bunten Wechsel seiner Erfahrungen selber verlängert vorkam. Wie ein Morgentrunk von bellem Albenwasser rann ber alte Klang bes Hirtenhorns in seine Bruft; aber die enge Erlenbahn, worin er bas Reitpferd bes Direktors vor bem Absatteln getummelt, und selber ber Schloghof, sogar bie vier Wände und bas Deckengemälbe bes häuslichen Glücks, frempten seiner treibenben Seele, die in die Erbe und in ben himmel hinein wachsen wollte, Wurzel und Gipfel ein; er war noch in ben Jahren, wo

man vom Alavichord bes Lebens mit einem Fußtritt ben Deckel hoch liiftet, bamit das harmonische Brausen überall vorwalle.

Wie verschwenderisch wurde im Schlosse sein Berg mit Bergen be= bedt und die jungste Liebe burch alte übertäubt, von ber leicht-weinenbeu Mutter Albine an bis zu ben hanbegebenben alten Bebienten, bie feinet= wegen die versteinerten Glieder behender bewegten! - Er fand alle seine Lieben — Liane ausgenommen — in Wehrfritzens Museum, weil biefer "junges Bolf" und Disturse lieb hatte und allzeit barauf bestanb, baß man bas Frilhstlick auf seinem Aftentisch aufsetzte, ber, wie er fagte, so gut sei als ein Frilhstlick-Tisch mit lactierten Fratzen, die niemand ansehe. Albano plagte sich mit ber Furcht, bie Ministerin sei bie Kirchenräuberin einer Göttin selber geworben und habe gestern Liane zurückgeführt bis ber Hauptmann die Unsichtbarkeit eilig erklärte. Die gute Seele hatte gestern bie Bewegungen ihres theilnehmenben Bergens mit Di= graine bligen milffen. Ihr geliebter Lehrer Spener mit feiner erhabenen Seelen-Stille — bie Augen, die nicht mehr ilber die Erbe weinten, auf das befreundete Fürstenpaar gesenkt — mit dem Haupte unter dem kalten Polarstern ber Ewigfeit stehend, bas wie ber Bol feine Sterne mehr auf und untergeben sab — rubig und mit apostolisch in einander gelegten Händen allmächtig rebend über ben Schmerz und bas Ziel bes bleichen Lebens, begeistert die Herzen nabe an die weinende Rührung brängend. und boch sie mit erhabener Befänftigung zurlictziehend vom höchsten Schmerz, bamit nur bas Berg weine ohne bas Auge — und nun bie Einsegnung ber gepaarten Särge und ber Kirche — o in ber weichen Liane mußten diese Rithrungen ja zu Leiben arten, und alles, was ihr Lehrer verschwieg, wurde in ihr ausgesprochen. Noch bazu hatte sie nicht die gewöhnliche Kur, sich still zu halten, gebraucht, sondern alle Stiche hinter thätige Freude versteckt, um ber fortreisenben Mutter teine Schmerzen zu geben, obwol sich viel zu große.

In diese Erzählung trat sie selber freundlich herein im weißen Morgenkleid mit einem Strauß von sinesischen Röschen — ein wenig blaß und mübe — trämnerisch=weich ausblickend — die Stimme leiser —

bie Wangenrosen zu Knospen geschlossen — und wie ein Kind jedes Herz anlächelnd — — du Engel des Himmels, wer darf dich lieben und beslohnen? Sie erblickte den hohen Jüngling — — alle Lilien ihres stillen Angesichts wurden wider ihre Gewohnheit in ein himmlisches Morgenstoth der Freude getaucht, und ein zarter Purpur blieb an ihnen.

Sie fragte ihn offen, warum er gestern nicht zur Festlichkeit gestommen, und entdeckte angelegentlich, daß sie alle heute den frommen Bater, sür welche ihre Zwerg-Rosen gebunden waren, besuchen würden. Er nahm gern die vierte Stimme im Konzert der Lustsahrt. Welcher herrliche hängende Garten mit seinen liebsten Blumen und Aussichten ist in die Abendstunden hineingebauet! Wie viel Glikkliche bedeckt ein einziges Dach!

Die vedliche Nabette, vor stillem Freuen flinker und geschäftiger, war unverdroffen Lianens Kranken = und Roquairols Löwen = Wärterin und die maîtresse de plaisirs, welche jeden mütterlichen Grundriß einer Lust noch um die Hälfte breiter machte, und bas ganze Wefen war so glicklich! Ach ihr armes reines Herz wurde ja noch von keinem geliebt, und barum glüht es mit den frischen Kräften ber ersten Liebe so bell und treu vor einem mächtigen, bas zu ihm segnend wie ein liebender Gott niederzu= tommen scheint und einen ganzen himmel nachzieht! - Roquaivol fah, wie reizend die arbeitsame Beweglichkeit im Spielraum ihres Eigenthums und ihrer Geschäfte bas schwer nieberhängende Laub verschiebe, bas im Bisitenzimmer sich finster über ihren Werth herzog; sie wurde sogar ichöner burch bas bunklere nette Hauskleib, nachbem er burch Predigten jede weiße Draperie ihrer brilnetten Gestalt in ben Rleiberschrant zurlickgeschickt. Sie gehorchte ber Mutter hierin nicht eber, als bis er es verlangt hatte. Ja er hatte sie gestern dahingebracht, die Uhr, wo= mit die stolze Ministerin sie beschenkt, wirklich an sich bernmzutragen mit beißem Erröthen über ben ungewohnten Schmuck. Inbeg wollt' er mit ihr gleichsam einen recht geschlängelten Blumenweg zum Altare seines lanten Ja's ber Liebe nehmen — bas ftumme fagt' er hinlang= lich -; er wußte, sie sitze sogleich ein, sobalb er mit bem Muschelwagen der Benus vorsahre, wovor er eine Taube und einen Habicht vorgehängt.

Wie herrlich flog ber Vormittag bahin auf goldnen Flügelbecken und auf burchsichtigen Flügeln! Der geliebte Albano wurde in alle Beränderungen bes Hauses eingeführt; die schönste war in seiner Stubierstube, welche Rabette in ihre Putz-, Räh = und Studierstube umgefleibet hatte, die seit gestern wieder jum Gast = und Lejestübchen Lianens geworben. Wie gern trat er ans Fenster nach Abend, wo er so oft im Arpstallspiegel seiner Phantafie seinen unfichtbaren Bater und bie Beliebte überirdisch erscheinen laffen! In bie Scheiben waren von feiner Anabenhand viele L. und R. gezogen. Liane fragte, mas bie R. bebeuteten; - "Roquairol" sagte er, benn sie fragte nicht nach bem L. enblich suß floß die Betrachtung um sein Berg, baß boch seine Geliebte in ber träumerischen Klause seines ersten grünen Lebens einige blübenbe Tage verlebe. Liane zeigte ihm mit kindlicher Freude, wie sie alles, näm= lich bas Zimmer, redlich mit Rabetten theile in ihrer Doppelwirthschaft und Stuben = Ramerabschaft, und wie sie ihre Wirthin selber zu ihrem Gaste gemacht.

Ich habe oft das schöne leichte Nomaden-Leben der Mädchen in ihren arkadischen Lebens = Abschnitten bewundert mit Neid; leicht flattern diese Flugtauben in eine fremde Familie und nähen und lachen und bessuchen da mit der Tochter des Hauses ein oder zwei Monate lang, und man hält das Kopulierreis silr einen Familienzweig; — hingegen wir Stubentauben werden schwer versetzt und einheimisch und reiten meistens nach einigen Tagen wieder zurück. Da wir als sprödere Materie schwerer mit dem Familien Suß verschmelzen; da wir unsere Arbeiten nicht so leicht — weil uns Wagen voll Arbeitsgeräthe nachsahren müssen — wie Mädchen ihre einweben in fremde, und da wir viel brauchen und — anstiften: so ist daraus unser Lauszettel sehr gut abgeleitet ohne unsern geringsten Nachtheil.

Nach einer halben Ewigkeit ber Ankleibung — ba in ber Nähe ber Geliebten eine Stunde ber Abwesenheit länger dauert als ein Monat in

ihrer Ferne — traten die reisesertigen Mädchen im schwarzen Schmucke der Bräute herein. Wie reizend stehen Rabetten die Rosen im dunkeln Haar und der dunkse Spiken = Saum auf dem weißen Hals und die surchtsamen Flammen ihres reinen Auges und die ansliegenden Erröthunsen! — Und Liane — ich rede nicht von dieser Heiligen. Sogar der gute alte Direktor mußte, als ihn das fromme Angesicht unter dem blos einsach und nonnenhast herübergelegten weißen Kopsschleier von indischer mit Goldlahn besprengter Mousseline kindlich anblickte, seinem Wohlsgesallen die Worte geben: wie eine Nonne, wie ein Engel! — Sie antwortete: "ich wollte auch einmal eine werden mit einer Freundin; aber "nun nehm" ich den Schleier später als sie" setzte sie mit wunderbarem Ton dazu.

Sie hing heute mit zärtlicher Schwärmerei an Rabette, vielleicht aus siecher Weichheit, vielleicht aus Liebe zu Albano und zu den Eltern und vielleicht, weil Rabette durch die Liebe so gut und schön war und weil sie selber nichts war als Herz. Sie hatte den heiligen Fehler zu schwärmerischer Vorstellungen von ihren Freundinnen — — in welchen die edlern Mädchen leicht fallen und womit blos Chefrauen wenig behaftet sind — sonst noch höher getrieben: so konnte sie z. B. ihre Freundin Karoline, die ihr wie eine Romanenheldin nur im romantischen Spielzaum der Freundschaft und der schönen Natur begegnet war, sich ansangs gar nicht ohne Abbruch des poetischen Heiligenscheins mit Händen denken, welche die Nähnadel und Plätte und anderes Geräthe des weiblichen Ackers sührten.

Wer die zärteste Mitfreude flihlen will, der sehe nicht frohe Kinder an, sondern die Eltern, die sich über frohe ersreuen. Niemals blickte die blau- und rundäugige Asbine — in deren Gesicht die Zeit manche Lebens- töne dreimal gestrichen hatte, worunter aber kein stief= und schwieger= mütterlicher Mißton vorkam — öfter hin und her und segnender als unter diesen — Paaren; denn das wurden sie nach der mütterlichen Sterndeusterei der Aberrazionen und Perturbazionen dieser Doppelsterne. — Der Vater, der die "Kopf und Ohrenhängerei des jetzigen jungen Volks"

gegen bie Ehrenspriinge seiner Rameraben hielt, wurde an ben Hauptmann gekettet, ber sich als Regisseur seines innern Theaters beute bie Rolle eines frohen Jünglings zugetheilt hatte. Er gefiel ihm sogar burch die derben Nedeblumen, die das verborgne Wehen von ihm losblätterte; benn da jedes Genie sein Grobians = Idiotikon, seine Knittelverse haben muß; so hatt' er - andere haben ben Teufel, den Benfer - ben genialischen Handwerksgruß: Lump, sammt ben Derivativis Lumperei u. s. w. Aber wie noch hinreißender nahm Albano alle weibliche Herzen durch die Stille weg, womit er wie ein rubiger Rachsommer feine Friichte fallen Die Eltern ichrieben biese weiche Haltung bem Stadtleben zu, als wäre nicht Karl länger in biese Malerschule gegangen. Rein, die Liche ist die italiänische Schule bes Mannes; und ber fräftigere und höhere ist eben ber höhern Zartheit fähig, wie auf hohen Bäumen sich bas Obst milber und süßer ründet als auf niedrigen. Nicht an unmännlichen Charaftern entzückt die Milbe, sondern an männlichen; wie nicht an unweiblichen die Rraft, sondern an weiblichen.

Der gute Jüngling! — So unschuldig lobert dir — indeß Karl es allzeit leider deutlich wußte, wenn sein Blick brannte und blitzte — aus den Angen ein glühendes Herz, das es nicht weiß! Möge dein Abend das Samenkorn einer blütenvollen Jugend werden! Der Wagen rollet vor, dir ungewiß, ob er ein Clias= oder Phaetons Wagen wird, ob du durch ihn den Himmel ersliegst oder aus ihm fällst!

#### Sedonubsedzigster Butel.

Der Wagen slog burchs Dorf mit den vier jungen Menschen — wie thut unserm Jüngling die Weite des Himmels und der Erde wohl! Das Portal des Lebens, die Jugend, war mit Blumen und Lichtern beschangen. Sie rollten unten am Berge vor der Logelstange vorbei, der Zeigerstange eines Knaben-Arkadiens, vor der Wiege, wo er kindlichsschlaftrunken nach dem hohen Himmel langte mit dem Knaben-Arm — und durch das ihm jetzt nur zu Gebüsch gesunkne Birkenwäldchen, das er an jenem goldnen Morgen so breit und lang gesunden — und vorbei

vor den östlichen offnen Triumphbogen, hinter benen das Meer des viels gestaltigen Lilars seine Reize wogen ließ — und hinter der Bergmauer des Flötenthals schickten sie den Wagen zurück.

Sie gingen auf einer herrlichen Erte unter einem herrlichen Himmel. Rein und weiß schwamm die Sonne wie ein Schwan durch die blaue Flut — Fluren und Dörser drängten sich dichter an die sernen niedrigen Gebirge — ein sanster Wind trieb die grünen Aehren-Wogen auf der Erde umher — an den Higeln ruhten Schatten unter den Schwingen weißer Wölschen sest — und hinter den Gipfeln der Anhöhe zogen die Mastdäume der Rheinschiffe majestätisch weg.

Wie Albano so nabe neben ber Geliebten ging, fiel bas unter seinem Eben brennende Fegfeuer immer tiefer in den Erdfern gurud; voll Un= rube und hoffnung warf er bas feurige Auge balb auf ben Sommer, balb auf ben milben Hesperius = Stern, ber so nahe an ihm aus bem Frühlingsäther schimmerte. Die Gute schien heute stiller, ernfter und unruhiger als sonst. Als sie burch ein überall offnes Laubwäldchen am Hügelrücken, ber bas Flötenthal umzog, bingegen: fagte Liane plötslich zum Grafen, sie bore Flöten. Kaum konnt' er sagen, er bore nur ferne Turteltauben: als sie auf einmal sich wie zu etwas Wunderbarem samm= lete — ihr Auge in den Himmel heftete — lächelte — und plötzlich sich "nach Albano umsah und roth wurde. Sie redete ihn an: "ich will "aufrichtig sein, ich hore jett in mir Musik — \*) seben Sie mir heute "meine Schwäche und Weichheit nach; es kommt von gestern." — "Ich - Ihnen ?" fagt' er heftig; benn er, um welchen in Krankheiten nur brennende Bilder fturmten, wurde zur Berehrung eines Wesens begeiftert, ju welchem gleichsam aus seiner höhern Welt in seinen Schmerzen wie goldne Sonnenstralen leise Tone reichen, die verhillt durch die raube Tiefe gehen.

<sup>\*)</sup> Dieses Selbst-Ertönen — wie die Riesenharse bei verändertem Wetter unberührt anklingt — ist in Migraine und andern Krankheiten der Schwäche häusig; daher im Sterben; z. B. in Iakob Böhme schlug das Leben wie eine Konzertuhr seine Stunde von Harmonien umrungen aus.

Aber Liane, wie um sein Kener abzuwenden, tam auf ihre Freundin Karoline und fagte: wie sie ihr an solchen Tagen und zumal auf diesem Spaziergange immer vorschwebe. "Anfangs sucht' ich fie auf (sagte "Liane), weil sie meiner Linda glich. Sie war meine Lehrerin, ob sie "gleich nur einige Wochen älter war als ich. Ihr frommer, strenger, "unerschrockner Charakter und ihre Willigkeit, sich freudig und stumm "aufznopfern, machte sie sogar, wenn ich es so sagen barf, in ben Augen "ihrer Mutter verehrungswürdig. Man sah sie niemals weinen, so weich "sie auch war, blos um ihre Mutter immer heiter zu machen. Wir woll-"ten mit einander ben Schleier nehmen, um beisammen zu bleiben; ich "würde nicht alt werden, sagte sie, und ich müßte mein kurzes Leben "froh und ohne Sorgen, aber auch in Zubereitung auf bas andere ver-Ach sie ging selber voran! Die Nachtwachen am Kranken= "bette ihrer Mutter und ber Schmerz über ben Tob nahmen sie bahin. "Sie empfing bas beilige Nachtmahl, auf bas wir uns mit einander qu= "bereiteten, im Sterben allein. — Da gab mir ber Engel biefen Schleier, "worin ich ihr einst folgen soll. — D, gute, gute Raroline!" — Sie "weinte unverhohlen und brückte bewegt Albano's Sand. "nicht bavon anfangen sollen! — Dort kommt schon unser Freund; wir "wollen recht heiter sein." — '

Sie warten jetzt burch ein hohes Gebüsch, das neckend die umbersschweisenden Landschaften aufs und zudeckte, nahe an die über das Flötensthal hereinschauende Thurmspitze gelangt, neben welcher eine einsame Kirche und Speners Wohnung lag und unten in der Ebene das offne Dorf. Spener ging seiner Schillerin — nach GreisensSitte um andere undekümmert — entgegen, und ein junges Reh lief ihm nach. Eine schöne Stelle! Kleine weiße Pfauen — freie Turteltauben — eine Bienenstadt mitten in ihrer Bienenslora — alles sagte den ruhigen Alten an, dem nun die ehrende Erde dient, und der, gleichgültig gegen sie, nur in Gott lebt. Er kam gegen die Erwartung eines kirchlichen Ernstes mit einem leichten Scherz über die bunte Reihe an und legte die segnenden Finger auf Lianens Stirn, die seine Enkelin zu sein schien, gleichsam eine

zweite Baum-Blüte im Spätherbst bes Lebens. Sie steckte ihm töchterlich den Strauß der Zwerg = Röschen an die Brust, und gab sehr Acht, ob es ihn besonders freue. Sie lächelte ganz heiter und alle ihre Thränen schienen verweht; aber sie glich dem beregneten Baum unter der wiederlachenden Sonne, die kleinste Erschütterung wirst den alten Regen vom stillen Laub.

Der alte Mann erfreuete sich über die Theilnahme der jungen Leute und blieb mit ihnen auf der blühenden und lärmenden Anhöhe, welche zwischen einer weiten Landschaft und zwischen den reichbeladen ins Elpsium hineinlausenden Bergrücken thronte. Sie ließen ihn, da zu ihm, wie zu einem der im Lustschiff aussteigt, die Töne der Erde nicht so weit nachreichten als die Gestalten, mehr reden als hören, wie man Alte schonet.

Er sprach balb von dem, worin sein Berg athmete und lebte: aber in einer sonderbaren halb theologischen, halb frangofischen, Wolfianischen und poetischen Sprache. Man sollte von manches Schwärmers Poesie und Philosophie, statt ber Verbal=, Realübersetzungen geben, bamit man fähe, wie die gold = reine Wahrheit unter allen Hillen glübe. fagt in meiner Uebersetzung: "er habe sich sonst, eh' er bas Rechte gefun= "ben, in jeber menschlichen Freundschaft und Liebe gemartert. "wenn er inbrünftig geliebt wurde, zu sich gesagt, daß er sich selber ja "nie so ansehen ober lieben könne; und eben so könne ja bas geliebte "Wesen nicht so von sich benken wie bas liebenbe, und war' es noch so "vollkommen ober so eigenliebig. Sähe jeder ben andern an wie er sich: "so gab' es keine feurige Liebe. Aber jede fodere einen unendlichen .Werth und sterbe an jedem unauflöslich und beutlich erkannten Kehl; "sie hebe ihren Gegenstand aus allen heraus und über alle, und verlange "eine Gegenliebe ohne Granze, ohne allen Eigennut, ohne Theilung, "ohne Stillstand, ohn' Ende. Das sei ja bas göttliche Wesen, aber nicht "ber flüchtige, fündige, wechselnde Mensch. Daher müsse sich bas liebe-"tranke Herz in den Geber dieser und jeder Liebe selber, in die Fille alles "Guten und Schönen, in die uneigennutzige, unbegränzte All-Liebe fen", ken und darin zergehen und aufleben, selig im Wechsel des Zusammens, ziehens und Ausdehnens. Dann sieht es zurück auf die Welt und sins ", det überall Gott und seinen Wiederschein — die Welten sind seine Thas, "ten — jeder fromme Mensch ist ein Wort, ein Blick des AU-Liebenden; "denn die Liebe zu Gott ist das Göttliche und ihn meint das Herz in "jedem Herz." ——

"Aber — (jagte Albano, bessen frijches energisches Leben aller "mustischen Vernichtung widersträubte —) wie liebt uns benn Gott?"-"Wie ein Bater sein Kind, nicht weil es bas beste ist, sondern weil es "ihn braucht."\*) "Und woher (fragt' er weiter) kommt benn bas Bose "im Menschen und ber Schmerz?" — "Bom Teufel" sagte ber Greis und malte ununterbrochen mit verklärter Freude ben himmel seines Herzens aus, wie es immer umgeben sei vom all-geliebten All-Liebenben, wie es gar kein Glück und keine Gaben von ihm begehre (die man nicht einmal in ber irbischen Liebe wilnsche), sondern nur immer höhere Liebe gegen ihn selber, und wie es, indem der Abendnebel des Alters immer dichter um seine Sinne ziehe, sich im Lebens-Dunkel immer fester von den unsichtbaren Armen umschlungen fühle. "Ich bin balb bei Gott!" sagt' er mit einem Glanze ber Liebe auf bem vom Leben erkälteten und unter ben Jahren einbrechenben Gesicht. Man hätt' es ausgehalten, ihn sterben zu sehen. So steht ber Montblanc vor bem aufgehenden Mond; die Nacht verhillt seinen Fuß und seine Bruft, aber ber lichte Gipfel hängt boch im bunkeln himmel, als ein Stern unter ben Sternen.

Liane hatte wie eine Tochter das Auge und die Hand nicht von ihm gelassen und jeden Laut schmachtend eingesogen; ihr Bruder hatt' ihn mit mehr Freude als Alban gehört, aber blos um den nuffischen Heros ganz in den mimischen Berg Athos seiner Nachbildung reiner abzusormen, und Rabette hatt' ihn wie in einer Kirche unter gläubigen — Nebengedanken angeschauet.

<sup>\*)</sup> Irgend eine uneigennstige Liebe muß ewig gewesen sein. Wie es ewige Wahrheiten gibt, so muß es auch eine ewige Liebe geben.

Er entfernte sich jetzt ohne Umstände, um für seine Thiere zu sorgen, die er wie alles Unwillkürliche, z. B. die Kinder, wie aus der ersten Hand Gottes kommend liebte; alles sei göttlich, sagt' er, und nichts irdisch als das Ummoralische. Er konnte keine Bienen schweseln, keine Blumen im Scherben-Käsig verdursten lassen, kein abgetriebnes, wundes Pferd erstragen und ging vor einer Fleischbank nur mit schandernden Gliedern vorüber.

"Wollen wir (sagte ber Freund Karl) ben herrlichen Abend auf ber "brächtigen Bergstrafte einnehmen und Dein Donnerbauschen besehen "und jeden Leidens=Relch herunterwerfen in die Thäler hinein?" — Welche magische Nachbarschaft burchzogen sie nun auf bem gebognen Bebirge zum Donnerhäuschen! Bur Rechten gleichsam ben Okzident ber Natur, zur Linken ihren Orient — vor ihnen das prangende Lilar in ber Abenbfeerei — ber glänzenden Rosana in ben Armen liegend — Achrengold hinter Pappelfilber — und barilber ben Simmel, gefüllt mit lebenstrunknen lärmenben Wesen — und ber Sonnengott schreitet über feinen Abend weg und bildt sich ein wenig unter der Mitternacht, um in Osten bas goldne Haupt zu erheben. Albano ging an Lianens "D wie ist alles so schöu! (fagt' er.) beiliger Hand voraus. "rauschet die aufgeblätterte Weltkarte mit langen Flüssen und Wälbern ,,— wie sonnen sich die Morgenberge in fester Ruhe — wie steigen die "Baine mit glübenben Stämmen bie Hügel hinauf — man möchte fich "in die rauchenden Thäler stürzen und in die kalten glänzenden Wellen ,,— ach Liane, wie ist alles so schön!" "Und Gott ist auf ber Welt" fagte fie - "und in Dir!" sagte er und bachte an bas Wort bes Greisen, baß bie Liebe Gott meine und er im Herzen wohne, bas wir ehren.

Jetzt rollten ihm schon die großen Wogen entgegen, welche die Aeolsharse im Donnerhäuschen schlug; und sein Genius flog vor ihm vorbei mit den Worten: sag' ihr darin dein ganzes Herz.

Bor der kleinen Hitte ber gestrigen Träume ging sein stürmendes Herz auseinander; und die Sonne und die Erde schwankten vor den wilden Thräuen. Da er hineintrat mit ihr in den füllenden Rosenglanz

vedenden Töne: so saßte er Lianens Hände und brückte sie wild an seine Brust und sank vor ihr ohne Laut und geblendet nieder — Flammen und Thränen slogen über Augen und Wangen — der Wirbelwind der Töne wehte in seine lodernde Seele — der milbe Engel der Unschuld bückte sich weinend und bedend gegen den brennenden Sonnengott — und es schlängelte sich ein Schmerz wie eine bleiche Schlange durch die Rosen des milden Angesichts — und Albano stammelte: Liane, ich liebe Dich —

Da kehrte die Schlange um und faßte und bedeckte die süße Rosenschlatt. "D guter Mensch, Du bist unglücklich, aber ich din unschuldig." Sie trat erhaben zurück und zog schnell den weißen Schleier über ihr Gesicht herab und sagte außer sich: "liebst Du die Todten? Das ist "mein Leichenschleier; im künstigen Jahre liegt er auf diesem Gesicht."—
"Das ist nicht wahr" sagte Albano. "Karoline, autworte ihm!" sagte sie und sah starr in die brennende Sonne wie nach einer höhern Erscheinung. Fürchterliche Minute! wie dei dem Erdbeben das Meer wogt und die Lust sürchterlich still ruht, so war seine Lippe neben der Berschleierten stumm und das ganze Herz ein Sturm — auf den Saiten wandelte eine seufzende Geisterwelt vorüber und der letzte endigte mit einem schres Schrei — die Schönheit der Erde verzerrte sich vor ihm und in das Abendgewölk waren breite Feuersahnen gepflanzt und das Sonnenauge schloß sich blutend zu. ——

Auf einmal faltete Liane wie betend die Hände und lächelte und erstöthete; da hob sie den Schleier von den göttlichen Augen, und die Berstlärte, vom Rosens-Wiederschein angestralt, sah ihn zärtlich an — und schlug das Auge nieder — und hob es wieder auf — und senkt' es nieder — und der Schleier siel wieder vor und sie sagte leise: "ich will Dich "lieben, guter Albano, wenn ich Dich nicht elend mache." — "Ich "schen, siehe mit Dir, sagt' er, was ist's?" — Und nun verhülle die heilige Wosse den Sonnengott, der slammend durch seine Sterne zieht! — —

Seine Einsamkeit und Lianens Ausschlung so vieler Wunder wurden durch den Eintritt Rabettens und Karls verschoben, welche beide mehr gerührt als beglückt schienen, sie durch die tröstende Nähe des Geliebten, er durch die sonderbare Lage und durch den zwingenden Abend; denn gewissen Menschen geht ein Sturm nach und sie milssen die Schritte, die sie thun, wider Willen schneller machen.

Als Albano wieber mit bem Friedensengel seines Lebens, mit ber Geliebten, die mitten im Rauschen ber Gefühle boch die Stimme ihrer Freundin borte, allein vorausging auf ben Felsen-Damm zwischen buften= ben Tempethälern in ber bammernben Welt: so war ihm, als habe sich sein Leben wie ein Abler burch eine Sturmwolke burchgearbeitet und ber schwarze Sturm laufe unter seinen Flügeln weiter und ber ganze Sternenhimmel brenne bell über feinem Saupt. Liane, jungfräulich= ebel und fest, gab ihm, eh' er eine Frage gethan, bie Antwort: "Ihnen "muß ich nun ein Geheimniß fagen, was ich jedem und fogar meiner "Mutter verbarg, weil es sie beunruhigt hatte. Ich erzählte vorhin von "meiner unvergeflichen Karoline. Am Tage meines Abendmahls, bas "ich mit ihr empfangen wollen, ging ich Nachts von meinem Lehrer zur "Mutter zurück, und zwar burch bie sonderbare lange Höhle, worin man "nieberzusteigen glaubt, wenn man aufwärts steigt. Mein Mädchen "ging mit der Laterne voraus. In der romantischen Laube, wo ein "Bobliviegel steht, tehr' ich mich gegen ben bereinströmenben Vollmond, "aus Furcht vor bem wilden Spiegel, ber ben Menschen zu graufam "verzieht. Plöplich hör' ich ein himmlisches Konzert wie nachher öfters "wieber in Krankheiten — ich benke an meine selige Freundin — und "schaue voll Sehnsucht in ben Mond. — Da sah ich sie mir gegen-"über, mit unzähligen Stralen — in ihren schönen Augen war ein gart-"licher Blick, aber boch etwas Auflösenbes; ber zarte, fast allein leben-"bige Mund glich einer rothen, aber burchsichtigen Frucht, und alle ihre "Farben schienen nur Licht zu sein. Doch nur im blauen Auge und "rothen Munbe schien ber Engel Karolinen ähnlich. Ich könnt' ihn "zeichnen, wenn man mit Licht malen könnte. Ich wurde gefährlich

"kauten — es waren keine rechte Worte — worauf ich immer in einen "sauften Schlaf wie in einen süßen Tod versank. Einmal fragt' ich sie "— mehr mit innern Worten — ob ich denn bald zu ihr ziehe ins Reich "des Lichts. Sie antwortete, ich stürbe jetzt nicht, sondern etwas später, "und sie nannte recht deutlich das künstige Jahr und sogar den Tag, den "ich aber vergessen … O lieber Albano! vergeben Sie mir nur "einige Worte! Ich genas bald und trauerte über die lange schleppende "Zeit … ..."

"Nein — (unterbrach Albano sie, bessen Gefühle wie Schwerter "gegen einander schlugen) — ich ehre, aber hasse Ihr gefährliches "Schreckbild. Phantasie und Krankheit sind die Eltern des luftigen "Wilrgengels, der wie ein taubes Wetterleuchten sengend über alle "Blüten der Jugend sliegt."

Sie antwortete gerührt: "o bu guter, frommer Geist! du hast "mich nie betrübt, du hast mich stets getröstet, geleitet, froh und fromm "gemacht. — Ein Schreckbild ist er, Albano? — Eben gegen alle "Schreckbilder, gegen alle Geisterfurcht bewahrt er mich, weil er immer "um mich ist. Warum, wenn er nur ein Traumbild ist, erscheint er "mir nie in meinen Träumen?") Warum kommt er nicht, wenn ich "will? Sondern blos in wichtigen Fällen; dann frag' ich ihn und "gehorche sehr gern. Er ist mir heute, Albano, (setzte sie leiser und "blöder hinzu) schon zweimal erschienen, unterwegs als ich die innere "Musit hörte, und vorhin im Donnerhäuschen, als die Sonne unters"ging, und hat mir liebreich geantwortet."

"Und was sagt' er, Himmlische?" fragte Albano unschuldig. —
"Ich sah ihn unterwegs nur an und fragte nichts" versetzte die Kindliche erröthend; und hier stand auf einmal ihre heilige Seele unwissend ohne Flor vor ihm; benn sie hatte im Donnerhäuschen von der unsichtbaren

<sup>\*)</sup> Darum vielleicht, warum ber Dichter seine so bestimmt und oft angeschaueten Geschöpse nicht in seinen Träumen unter ben Bilbern bes Tages gehen sieht.

Karoline das Ja zu ihrer Liebe empfangen, weil jene ihr Geschöpf war und dieses ihre — Eingebung. Ja wol Himmlische! du stehst vor dem Spiegel mit dem jungfräulichen Schleier über beiner Gestalt, und wenn dein Bild seinen leise hebt, glaubst du dich noch verhültt! —

Kein Wort spricht Albano's Verehrung eines so geheiligten Herzens aus, das verklärte Wesen so helle träumte — bessen goldne Blumen auf dem Gedanken des Todes, wie irdische auf Gottesäckern, nur höher wuchsen — das zugleich mit ihm unsichtbare Hände in zwei ähnliche Träume\*) gezogen — dem man sich schämte gemeine Wahrheiten zu geben sür seine heiligen Irrthümer. — "Du bist vom Himmel — (sagt' er begeistert, "und seine Freude wurde die im Auge zerschmolzene Perle, die den Durst "des Menschenherzens löscht) — darum willst Du wieder dahin!" — "D ich weihe Dir, mein Freund, (sagte sie lächelnd weinend und brückte "seine Hand an ihr frommes Herz) das ganze kleine Leben, das ich habe, "jede Stunde dis zur letzten, und vorher will ich Dich auf alles zubereiten, "was Gott schickt."

Eh sie in des frommen Baters Hütte traten, griff Albano nach des Freundes Hand, und die Schwestern vereinigten sich. Die Freunde gingen eine Zeitlang stumm voraus; Karl blickte Albano an und fand den Friesden der Seligkeit auf seinem Angesicht. Als dieser sah, wie Liane das überfüllte Herz an das schwesterliche drückte: so wurde die Aufrichtigkeit und Freude in ihm zu stark, und er siel ohn' ein Wort dem lieben Bruder der ewigen Brant aus Herz und ließ ihn stumm alles errathen aus den Thränen der Seligkeit. Oer hätt' es doch errathen aus dem bräntlichen Blick der Liebe, den seine Schwester von seinem Freunde seltener wegzog, und aus der Innigkeit, womit sie Rabetten — gleichsam als würden beide bald einander verwandt, als würde selber der Bruder bald schöner sprechen, da er sie lange nicht mehr die kleine Linda hieß — an ihrem Herzen einsweihte silt das brüderliche. Bei dem frommen Bater versteckte sich der

<sup>\*)</sup> Denn an seinem und ihrem Abendmahlstage hatt' er an ihren Tod burch bas Sewitter geglaubt.

entzückte Blick wenig, den Albano gleichsam unter dem Thore der Ewigsteit stehend in die Himmel warf, die wie Welten hinter einander schimmersten; er war still, sanst, und in seinem Herzen wohnten alle Herzen. Dliebe Eines rein und warm, so liebst du alle nach, und das Herz in seinem Himmel sieht wie die wandelnde Sonne vom Thau bis zum Weere nichtsals Spiegel, die es wärmt und süllt.

Aber in Roquairot fuhr sogleich, als er das himmlische Glück so nahe sah, der aufrührerische Geift seiner Vergangenheit und schlug epiteptisch die Glieder des innern Menichen blutig — die unsterblichen Seufzer nach dem ewig fliehenden Frieden quälten ihn wieder, seine Fehltritte und Irrthümer und sogar die Stunden, wo er unschuldig litt, wurden ihm schmerzlich vorgerechnet — und da sprach er (und rührte jedes Herz, am meisten aber das der armen Rabette, das er, sich zu erwärmen, an sich preste, wie nach der Sage der Adler die Tande, der dann sie nicht zerseiset) — da sprach er edel von der Wisstenei des Lebens und vom Schickal, das den Menschen wie den Vesun zum Krater ausbrenne und dann wieder kühle Anen darein säe und ihn wieder mit Fener sülle — und vom einzigen Glück des hohlen Lebens, von der Liebe, und von der Verletzung, wenn das Geschick mit seinen Winden eine Blume\*) reibend hin und her bewege und dadurch die grüne Rinde an der Erde durchschneide. — —

Aber indem er so sprach, sab er die glübende Rabette an und wollte durch diese Erwärmungen gleichsam die feste Blumen = Knospe seiner Liebe gewaltsam sprengen und die Blätter unter die Sonne breiten — o ganz glücklich war doch der Berworrene und Sehnsüchtige auch heute nicht und er wollte weniger andere rühren als sich.

Wie selig=ahnend traten sie wieder heraus vor die Sphinx der Nacht, welche lächelnd mit sansten Sternenblicken vor ihnen lag. Gingen sie nicht durch eine stille, dämmernde Unterwelt, leicht und frei ohne die schwere, klebende Erde an den Füßen, und im weiten Elysium stattert nur der warme Aether, weil ihn unsichtbare Psychen mit ihren Flügeln

<sup>\*) 3.</sup> B. die Winterlevtoje.

schlagen? Und aus bem Flötenthale sendet ihnen der Greis seine Tone als füße Liebespfeile nach, damit das ichwellende Berg an ihren Wunden selig blute. — Albano und Lianc kamen vor eine Aussicht, wo die weite Mor= genlandschaft mit den Lichtstreifen von blübenden Diohnfeldern und mit bunkeln Dörfern an die sanften Gebirge hinanstieg, wo der Mond aufwachte und ber Glanz seines Gewandes ichon wie der eines Geistes burch den Himmel streifte — hier blieben sie auf die Luna wartend stehen. Albano bielt ibre Sand. Alle Gebirge seines Lebens standen im glübenden Morgenroth. "Liane (sagt' er), so unzählige Frühlinge sind jetzt droben ..auf den Welten, Die berunter bangen; aber dieser ist der schönste." -"Ach das Leben ist lieblich und beute wird es mir zu lieb. — Albano .. (sette sie leise bazu, und ihr ganzes Angesicht wurde eine erhabne thrä-"nenlose Liebe, und die Sterne webten und stickten ihr Brautkleid) wenn "mich Gott sobert, so lass' er mich Dir immer erscheinen wie mir Karo= "line; o wenn ich Dich nur so durch Dein ganzes liebes Leben begleiten "und tröften und warnen könnte, ich wünschte gern keinen andern "Himmel."

Aber als er die Fülle seiner Liebe und den zürnenden Schmerz über den Todeswahn aussprechen wollte, so kam sein wilder Freund, der wie ein Besud Lava und Regenströme zugleich über die gläubige Rabette ausgießend ihr und sich das Herz nur voller, nicht leichter gemacht; da sah Karl die verherrlichten Menschen an und den blauen Horizont, wo schon der Mond seinen Schinmer zwischen den sesten Mastspitzen und Gipseln voranswarf, und blickte wieder in den Glanz der heiligen Liebe.

— Da konnt' er sich nicht länger halten, sein qualvolles Herz stieg wie zu Gott auf zu einem ewigen Entschluß, und er umsaßte Albano und Rabette und sagte: Geliebter! — Geliebte! — behaltet mein unglücksliches Herz!

Rabette umklammerte ihn mitleidig wie eine Mutter das Kind und gab ihm heißweinend ihre ganze Seele hin. — Albano umschloß staunend den Liebesbund. — Liane wurde vom Strudel der Wonne an die geliebten Herzen gezogen. — Ungehört riesen die Flöten sort, ungesehen wehten Worte der Liebe und wilde Wünsche des Freuden = Todes. — Albano berührte bebend Lianens Blumenlippe, wie Johannes Christum tüßte, und die schwere Milchstraße bog sich wie eine Wünschelruthe hernieder zu seinem goldnen Glück. — Liane seuszete: o Mutter, wie sind deine Kinder glücklich. — Der Mond war schon wie ein weißer Engel des Friedens in das Blan geslogen und verklärte die große Umarmung; aber die Seligen merkten es nicht. Wie ein Wasserfall überdeckte sie brausend das reiche Leben, und sie wußten es nicht, daß die Flöten schwiegen und alle Hügel glänzten.

Ende bes zweiten Banbes.

Ende des funfzehnten Bandes

# Jean Paul's

# sämmtliche Werke.

Sechzehnter Band.

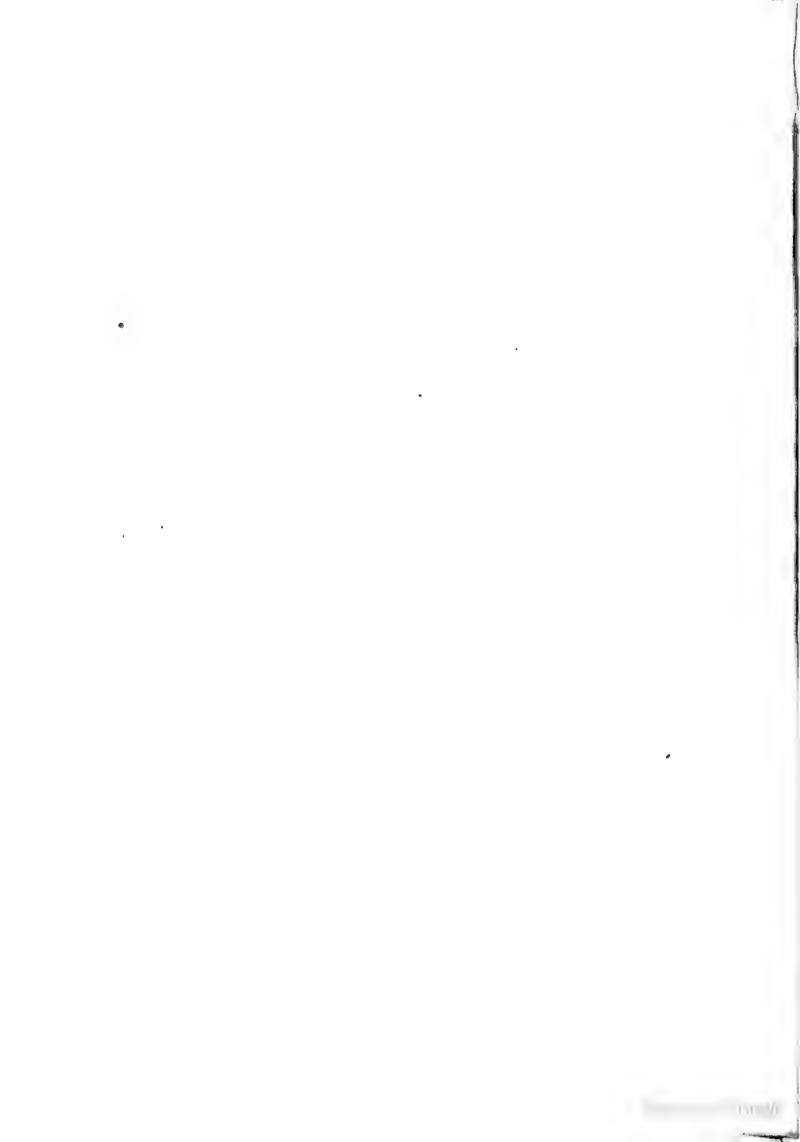

# Jean Paul's

# sämmtliche Merke.

Dritte vermehrte Auflage.

Sechzehnter Band.

Berlin.

Berlag von G. Reimer.

1861.

## Inhalt des sechzehnten Bandes.

#### Titan.

#### Dritter Band.

Sunfzehnte Jobelperiode.

| 67.—72. Infel.                                                                 | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Mann und bas Weib                                                          | 3     |
| Sechzehnte Jobelperiode.                                                       |       |
| 73.—76. Infel.                                                                 |       |
| Die Leiben einer Tochter ,                                                     | 42    |
| Siebzehnte Jobelperiode.                                                       |       |
| 77.—78. Bpkel.                                                                 |       |
| Fürstliche Vermählungs = Terrizion — Lilars Muminazion                         | 75    |
| Achtzehnte Jobelperiode.                                                       |       |
| 79.—81. Infel.                                                                 |       |
| Gaspards Brief — die Blumenbühler Kirche — die Sonnen = und Seelens finsterniß | 92    |
| Neunzehnte Jobelperiode.                                                       |       |
| 82.—85. Inkel.                                                                 |       |
| ~ 1                                                                            | 100   |

## Zwanzigste Jobelperiode.

| 86.—89. Inkel.                                                                                          | eite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                         | 124  |
| Einundzwanzigste Jobelperiode.                                                                          |      |
| 90.—92. Apret.                                                                                          |      |
| Die Leseprobe der Liebe — Froulah's Furcht vor Glück — ter betrogne Be-<br>trüger — Ehre der Sternwarte | 149  |
| Iweiundzwanzigste Jobelperiode.                                                                         |      |
| 93.—94. Inkel.                                                                                          |      |
| Schoppe's Herz — gefährliche Geister = Bekanntschaften                                                  | 167  |
| Dreiundzwanzigste Jobelperiode.                                                                         |      |
| 95.—96. 3pkel.                                                                                          |      |
| Liane                                                                                                   | 181  |
| Vierundzwanzigste Jobelperiode.                                                                         |      |
| 97.—98. Intel.                                                                                          |      |
| Das Fieber — bie Kur                                                                                    | 194  |
| Künfundzwanzigste Jobelperiode.                                                                         |      |
| 99.—100. Zykel.                                                                                         |      |
| Der Traum — die Reise                                                                                   | 206  |
|                                                                                                         |      |
| Pierter Band.                                                                                           |      |
| Borrebe                                                                                                 | 217  |
| Sechsundzwanzigste Jobelperiode.                                                                        |      |
| 101.—103. Infel.                                                                                        |      |
| Die Reise — die Quelle — Rom — das Forum                                                                | 218  |

### Siebenundzwanzigste Jobelperiode.

| 104.—107. Inkel.                                                                                                                                                              | ~ .14.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Peterskirche — Rotonba — Coliseo — Brief an Schoppe — ber Arieg — Gaspard — ber Aorse — Berwicklung ber Fürstin — bie Arankseit — Gaspards Bruder — Peterskuppel und Abschied | Seite<br>235 |
| Achtundzwanzigste Jobelperiode.                                                                                                                                               |              |
| 108.—110. Inkel.                                                                                                                                                              |              |
| Brief aus Pestit — Mola — die Himmelfahrt eines Mönchs — Neapel —<br>Ischia — die neue Göttergabe                                                                             | 263          |
| Neunundzwanzigste Jobelperiode.                                                                                                                                               |              |
| 111.—115. Inkel.                                                                                                                                                              |              |
| Julienne — die Insel — Sonnenuntergang — Neapel — Besuv — Linda's Brief — Streit — Abreise                                                                                    | 286          |
| Dreisigste Jobelperiode.                                                                                                                                                      |              |
| 116.—119. 3pfcl.                                                                                                                                                              |              |
| Tivoli — Streit — Isola bella — bie Kinderstube — bie Liebe — Abreise .                                                                                                       | 320          |
| Einunddreißigste Jobetperiade.                                                                                                                                                |              |
| 120.—126. Inkel.                                                                                                                                                              |              |
| Pestit - Schoppe - Cheschen - Arkabien - Iboine - Berwicklung                                                                                                                 | 342          |
| Imeiunddreißigste Jobelperiode.                                                                                                                                               |              |
| 127.—130. Ipkel.                                                                                                                                                              |              |
| Roquairol                                                                                                                                                                     | 392          |
| Dreiunddreisigste Jobelperiode.                                                                                                                                               |              |
| 131.—136. Infel.                                                                                                                                                              |              |
| Albano und Linda — Schoppe und das Portrait — das Wachskabinet — das Duell — das Tollhaus — Leibgeber                                                                         | 421          |

#### VIII

## Vierunddreifigste Jobelperiode.

| 137.—139. Inkel.                                                                                                        | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Schoppe's Entbeckungen — Liane — die Kreuzkapelle — Schoppe und b<br>Ich und der Oheim                                  | 453   |
| Fünfunddreißigste Jobelperiode.                                                                                         |       |
| 140.—146. Inkel.                                                                                                        |       |
| Siebenkäs — Beichte bes Oheims — Brief von Albano's Mutter — be<br>Kron=Rennen — Echo und Schwanengesang ber Geschichte | 467   |

3

# Titan

von

## Jean Paul.

Dritter Banb.

#### Sunfzehnte Jobelperiode.

Der Mann und bas Weib.

#### Siebenunbfechzigfter 3pfel.

Bor der Bühne hab' ich die frohe Erfahrung gemacht, daß ich an den Schmerzen, die darauf sosort nach dem Aufzuge des Vorhanges ersichienen, nur geringen Antheil, hingegen an Freuden, die sogleich hinter der Musik auftraten mit ihrer eignen, den größten nahm; der Mensch will mehr, daß die Alage, als daß die Entzilckung sich motiviere und entsichuldige. Ohne Bedenken fang' ich daher einen dritten Band mit Seligkeiten an, die ohnehin das vorhergehende Paar überstüssig vorsbereitete.

Jetzt in dieser Minute muß unter allen Abamsenkeln, welche ein freudiges Gesicht zum Himmel aushoben und ihm einen noch schönern barauf nachspiegelten, irgend einer gewesen sein, der den größten hatte, ein Allerseligster. — Ach freilich muß auch unter allen tragenden Wesen auf dieser Augel, die unser kurzer Lauf zur Sbene macht, eines das unsstücklichste gewesen sein, und möge der Arme schon im Schlase liegen unter, nicht auf seinem steinigen Wege. — Ob ich's gleich wilnschte, daß Albano nicht jener Allerglücklichste gewesen wäre — damit es noch einen höheren Himmel über seinem gäbe — so ist doch wahrscheinlich, daß er am Morgen nach der heiligsten Nacht, im jetzigen Traume vom reichsten Traume, tief in den dreisachen Blüten der Jugend, der Natur und der Zukunst stehend, den weitesten Himmel in sich trug, den die enge Menschenbrust umspannen kann.

Er sah aus seinem Donnerhäuschen, biesem Meinen Tempel, an beffen Wänden noch ber Schimmer ber Göttin ftanb, bie ihm barin sichtbar geworben, auf bie neugestalteten Berge und Garten Lilars binaus, und es war ihm, als fah' er hinein in seine weiß und roth blübenbe, mit Berg = und Fruchtgipfeln aufgeschmildte Zukunft, ein volles Parabies in bie nackte Erbe gebauet. Er sab sich in seiner Zukunft nach Freuden-Räubern um, die seinen Triumphwagen aufallen könnten: — er fand fie Alle sichtbar zu schwach gegen seine Arme und Waffen. Lianens Eltern und seinen eignen Bater und das bisherige in ber Luft arbeitenbe Geister = Heer mitten auf seinen Weg zur Geliebten bin : in seinen Muskeln glühte überflüssige Kraft, sich leicht zu ihr burchzu= schlagen und sie in sein Leben mitzunehmen burch Arbeit und Gewalt. "Ja, (fagt' er) ich bin gang glücklich und brauche nichts mehr, kein Schicffal, nur mein und ihr Herz!" Albano, moge bein bofer Genius biesen gefährlichen Gebanken nicht gehöret haben, bamit er ihn nicht zur Remesis trage! D in biesem wildverwachsenen Leben ift kein Schritt, sogar in ben blübenden Lustgängen, ganz sicher, und mitten in ber Fille bieses Kunstgartens erwartet bich ein frember finsterer Giftbaum und hauchet kalte Gifte in bas Leben! — Daher war es sonft beffer, ba bie Menschen noch bemüthig waren und zu Gott beteten in ber großen Entzückung; benn neben bem Unenblichen senkt sich bas feurige Auge und weinet, aber nur aus Dankbarkeit.

Kein kleinliches Kalenbermaß werbe an die schöne Ewigkeit gelegt, die er nun lebte, da er die Geliebte jeden Abend, jeden Morgen in ihrem Dörschen sah. Als Abendstern ging sie vor seinen Träumen, als Morgensstern vor seinem Tage her. Den Zwischenraum süllten beide mit Briefen aus, die sie einander selber brachten. Wenn sie Abends schieden, nicht weit vom Wiedersehen, und dann in Norden unten am Himmel schon die Rosenknospen-Zweige hinliesen, die unter dem Menschenschlase schnell nach Osten hinwuchsen, um nitt tausend aufgeblühten Kosen vom Himsel herabzuhängen, eh' die Sonne wieder kam und die Liebe — und wenn sein Freund Karl Nachts bei ihm blieb und er nach einer Stunde

fragte, woher das Licht komme, ob vom Morgen ober vom Mond und wenn er ausbrach, da noch Mond und Morgen in den thauenden Lustwäldern zusammenschienen, und wenn ihm der Weg, vor einigen Stunden zurückgelegt, ganz neu vorkam und die Abwesenheit zu lange (weil Amors Pseil halb ein Sekundenzeiger ist, der den Monatstag, und halb ein Monatszeiger, der die Sekunde weiset, und weil in der Nähe der Geliebten die kleinste Abwesenheit länger dauert als in ihrer Ferne die große) — und wenn er sie wieder sand: so war die Erde ein Sonnenkörper, aus welchem Stralen suhren, sein Herz stand in lauter Licht, und wie ein Mensch, der an einem Frühlingsmorgen von dem Frühlingsmorgen träumt, ihn noch heller um sich sindet, wenn er erwacht, so schlug er nach dem seligen Jugendtraum von der Geliebten die Augen auf vor ihr und verlangte den schönsten Traum nicht mehr.

Buweilen saben fie fich, wenn ber lange Sommertag zu lang wurde, auf entfernten Bergen, wo sie ber Abrebe gemäß ber Ernte zusaben; zu= weilen kam Rabette allein nach Lilar zum Bruber, bamit er einiges von Lianen hörte. Wenn Liane ein Buch gelesen, las er's nach; oft las er's zuerst und sie zuletzt. Was bie schönsten, unschulbigsten Seelen einander Göttliches zeigen können, wenn sie sich aufthun, ein beiliges Berz, bas noch heiliger, ein glübenbes, bas noch glübenber macht: bas Albano wurde gegen alle Wesen mild, und ber Glanz zeigten sie sich. einer höhern Schönheit und Jugend füllte sein Angesicht. Die schönen Bebiete ber Natur ober seiner Rindheit wurden burch die Liebe geschmilct, nicht biese burch jene; er war von bem blassen, leisen Mondwagen ber Hoffnung auf ben rauschenben, glänzenben Sonnenwagen ber lebenbigen Entzüdung gestiegen. Sogar auf ben Ruberschiffen bolgerner Wiffen= schaften schlugen jett, wie von Bacchus Bunberhand belebt, Maste und Taue zu Weinstöcken und Trauben aus. — Ging er ins Fronlausche Baus: fo kam er, weil er voll Tolerang hineinging, ohne Roften berfelben baraus zurlick; ber Minister, ber mit einem Flore von beitern, blühenden Ibeen auf bem Gesichte von Haarhaar zurückgekehrt, gab ihm reizende Aussichten auf den Jubel mit, womit Stadt und Land bas nahe Bermählungsfest des Fürsten und ben Gewinn der schönsten Braut besgehen werbe.

Und hatt' er nicht zu Allem noch seinen Freund bazu? Wenn man so nahe vor der Flamme der Freude steht, so slieht man zwar Menschen — weil sie seicht zwischen uns und die schöne Wärme treten — aber man sucht sie auch; ein herzlicher Freund ist unser Wunsch und Glück, welcher den frohen Traum, worin wir schlasen und sprechen, seise weiter leitet, ohne ihn fortzusagen. Karl spielte sanst in des Freundes Traum; er hätt' es aber auch schon aus inniger Liebe gegen die Schwester gethan.

In der That mit so viel Jugend — Sommerwetter — Unschuld — Freiheit — schöner Gegend — und hoher Liebe und Freundschaft lässet sich wol schon unten auf der Erde etwas dem Aehnliches zusammensetzen, was man oben im Himmel einen Himmel nennt; und eine Himmelse karte, ein Elysiumse Atlas, den man davon mappierte, würde wol nicht anders aussehen als so: vorne ein langes Hirtenland mit zerstreueten Lustschlössern und Sommerhäusern — ein Philanthropissenwäldchen in der Mitte — die Taborsberge oben mit Sennen — lange Kampanersthäler — darauf der weite Archipelagus mit Peterse Inseln — drüben die User eines neuen sesten Hirtenlandes ganz bedeckt mit Daphnischen Hainen und Alcinous Särten — dahinter wieder das weit hineinlaussende Arkadien u. s. w.

Alles was nun Albano von Philosophie und Stoizismus in sich hatte — benn er hielt das, was ihm der Arm aus den Wolken gab, für Ausbeute des eignen — wandte er an, um durch sie seiner Entzückung das Maß, das sie geben, zu nehmen. Mäßigen, sagt' er, sei nur sür Pazienten und Zwerge; und alle jene bekümmerten, gleichschwebenden Temperaturisten und Taktmesser hätten, es sei in der Ausbildung einer Freude ober eines Talents, mehr sich als der Welt genützt, hingegen ihre Antipoden mehr der Welt als sich\*).

<sup>\*)</sup> Jebe parziale Ausbildung wirkt freilich für das Ganze gut, aber nur barum, weil bessen entgegengesetzte parziale sie in einer höheren Gleichung und Summe ausbebt, so daß aus allen einzelnen Menschen nur die Glieder eines ein-

Er brachte sich sehr gute Grundsätze vor das Ange; der Mensch, sagt' er, ist frei und ohne Gränze nicht in dem, was er machen oder gesnießen, sondern in dem, was er entbehren will; alles kann er, wenn er will, entbehren wollen. Ueberhaupt, suhr er sort, hat man blos die Bahl, entweder immer oder nie zu fürchten; denn dein Lebenszelt steht auf einer geladenen Mine und rings umher halten die Stunden offne Geschosse auf dich. — Nur das tausendste\*) trisst; und in jedem Fall sall' ich doch lieber stehend als seig geblickt. Allein — beschloß er, um sogar sich darüber zu entschuldigen — ist denn die Standhaftigkeit zu nichts Besserm gemacht als zu einer Wundärztin und Magd, und nicht vielmehr zu unserer Wuse und Göttin? denn sie ist ja nicht ein

zigen Riesen werden, wie der Swedenborgische ist. Aber insofern in dem einen Individuum ein Mangel entsteht, der einem entgegenzesetzten in dem andern abhilft — so daß der Weg der Menschheit gleich sehr plagt und stößet durch Berstiesung und durch Erhöhung — so sieht man, daß jede einseitige Fülle nur Kur der Zeit ist, nicht Gesundheit derselben; und daß das höhere Gesetzwar langssamere individuelle, aber harmonische Ausbildung bleibt; zwar kleinere, aber allseitige und dadurch in der spätern Zeit sogar schnellere. Wir vergessen immer, daß — wie in der Mechanik sich Kraft und Zeit gegenseitig ergänzen — die Ewigsteit die unendliche Kraft sei.

<sup>\*)</sup> Rach bem Ingenieur Borrenz trifft wörtlich nur ber 1000te Schuß bes Neinen Gewehrs. — So ift's überall; fürchte ben Tob, so steben fallenbe Blumentöpfe ber Fenster, Blige aus blauem himmel, losgehende Windbüchsenschüffe, Bergvolppen, wüthige hunbe, Räuber, jebe Fingerwunde, aqua toffana, Schwamm-Lederei ic., tury bie gange natur - biefe immer fortgebenbe gerquetidende Rodenillen = Mühle — fteht mit unzähligen geöffneten Parzenscheeren ringe um bich, und bu haft feinen Troft, als bag - bemungeachtet bie Leute achtzig Jahre alt werben. - Fürchte bie Berarmung: fo faffen bich Feners =, Waffer=, Theurunge= und Kriegenothen, eine Diebe = Benbee, Nevoluzionen mit gierigen Rrallen und Fängen ein, und boch, bu Reicher, wird ber Arme — unter benfelben Stoffvogeln hintriedend - am Enbe fo reich, wie bu. Weh' alfo fühn burch bie idlummernde Löwenheerde rechts und links liegender Gefahren zum Brunnen binburch, nur wede fie nicht muthwillig auf. - Freilich zieht Einzelne ein Sollengott hinab, bie nichts fürchteten; aber auch Einzelne ein oberer Gott binauf, bie nichts erwarteten; und Furcht und hoffnung geben bier unter in einer gemeinschaftlichen Racht.

Gut, weil sie ein verlornes entbehren hilft, sondern sie ist selber eines, und ein größeres als das ersetzte; auch der Seligste muß sie erwerben, sogar ohne Gelegenheit und Gabe von außen; ja es ist besto besser, wenn sie früher besessen wird als augewandt.

Zum Theil waren diese Täuschungen ober Rechtsertigungen Rothund Schutzwehr gegen den tragischen Roquairol, der jede Freude und
auch die seines Freundes mit distern Kontrasten heben wollte; zum Theil
muß auf jene ein edler Mann, der bisher sich in den Schmerz warf, ohne
dessen Tiese zu messen, und der immer seine Krast, durch das Leben zu
schwimmen, sühlen wollte, nothwendig gerathen, wenn er innen wird,
daß sich der Schwerpunkt seiner Seligkeit und seiner Hölle verrickt, und
aus seinem Ich in ein fremdes begeben habe. "D wenn sie stürbe?"
fragt' er sich. Er hatt' es nicht gewohnt, vor irgend einem Tode so zu
erschrecken wie vor diesem. Daher saßte er diese Disteln der Phantaste
recht scharf in die Hand, um sie zu zerdrücken. Um Ende, da die reine
Landlust der Liebe und der Schäsertanz in diesem Arkadien immer mehr
Rosen auf Lianens Wangen brachten, so hörten seine Disteln zu wachsen auf.

Allen übrigen Ottern des Lebens — sobald sie nur keinen Durchsang durch Lianens Herz sich machen konnten — war er unzugänglich. Um jeden Preis — und sollte er Alles verlassen, entbehren, erzikrnen, unternehmen — wollt' er Lianen erkausen. Die Schreckgespenster, die ihm aus zwei Häusern, Froutap's und Gaspards, drohend entgegen liessen, ließ er heran und lösete sie auf: steht der Feind einmal da, dacht' er, so bin ich seiner auch.

Oft stand er im Tartarus und fand in diesem Stilleben des Todes von erhobner Arbeit Seelenstille. Die Gegenwart nimmt schneller unsern Wiederschein als wir ihren an; auch hier gewann er sanste, weite, das Leben lichtende Hoffnungen und süße Thränen, die ihm über Lianens Sterbe-Glauben entstossen, nicht weil er die Wahrscheinlichkeit, sondern weil er die Unwahrscheinlichkeit desjelben sich dachte, die durch Liebe und Freude und Genesung täglich größer wurde.

Mur Ein Ungliick gab's für ihn, woran jede Waffe zerspraug, dessen Möglichkeit er aber sür einen sündigen Gedanken hielt, daß nämlich er und Liane durch Schuld, Zeit oder Menschen aushören könnten, einander zu lieben; hier, auf zwei Herzen vertrauend, trott' er kühn der Zukunst:

— D, wer sagte nicht, wenn er im Bertrauen auf eine warme Ewigkeit seine Entzückung ausdrückte: die Parze kann unser Leben zerschneiden, aber sie komme und öffne die Scheere gegen das Band unserer Liebe?

Den Tag varauf stand die Parze vor ihm und brückte die Scheere zu.

#### Achtunbfechzigfter Byfel.

Einst tam Roquairol ganz spät, um Albano mitzunehmen zur "Abendstern-Partie" auf der Sennenhütte, die jener mit Rabetten verabredet hatte. Der Hauptmann sührte um die warmen Quellen seiner Liebe und Freude gern die Brunnensassung ganz auserlesener Tage und Umstände; konnt' er's machen, so erklärte er z. B. seine Liebe etwan an einem Geburtstage — unter einer totalen Sonnensinsterniß — an einem Schalttag — in einem blühenden Treibhaus im Winter — hinter dem Stuhlschlitten auf dem Eise — oder in einem Gebeinhaus; eben so zersiel er mit andern gern an bedeutenden Orten und Tagen, in dem Kirchstuhle — in Frühlings- oder Wintersansang — in der Kulisse des Liebhaberstheaters — auf einer Brandstätte — unweit des Tartarus oder im Flötenthal. Albano aber war zu jung — wie andere zu alt — um seine frischen Gesühle erst mit künstlichen Stunden und Stellen zu würzen; er machte lieber durch jene diese schöhner.

Mit ungestümer Freude slog Albano auf den ungehofften Weg der Freude. Der gestrige Abend war so reich gewesen — die vier Paradiesesssisse waren in Einer Katarakte vom Himmel in sein Herz gestürzt — am heutigen wollt' er in die stäubenden Wirbel desselben springen. — Schon der Abendhimmel war so schön und rein und der Hesperus ging mit wachsendem Glanz seine helldämmernde Bahn hinab.

Rabette wartete unten am Berge ber Sennenhlitte (des Schießhäus= chens), um ihn unbemerkt an die unvorbereitete Freundin zu filhren, die im Kenster, mit bem glänzenden Auge am Hesperus sinnend lag und an bie vollen glübenden Serbstblumen bachte, welche nun in ihrem leben jo spät und so nabe neben ber längsten Nacht aufgingen. Sie mar bente über Manches trübe. Sie hatte überhaupt bisher ihre Liebe mehr zu ver= bienen und zu rechtfertigen als zu genießen und zu vergrößern, und mehr mit ihr bas frembe Herz als bas eigne zu beglücken gesucht. Wie sehnte fie sich unbeschreiblich nach Thaten für Ihn -- nur Opfer waren ihr Thaten — und beneidete ordentlich ihre Freundin, die für Karl jedesmal boch ein — Getränk zu bereiten hatte! Da sie nichts weiter wußte, so brildte sie ihren Diensteifer durch größere tochterliche Liebe und Annähe= rung gegen Albano's Eltern und Schwester aus; und lernte sogar ein wenig kochen, welches ihr andere Ministers-Töchter, die nichts machen als Salat und Thee, mit Nachficht und mit bem Bebanken verzeihen milffen, baf sie in Lianens Kalle auch nichts Anders machen würden, sondern eber ein Gericht mehr. Ja, sie hielt Rabette für tugendhafter, weil biese mehr in die Breite und länge thätiger sein konnte; Rabette hielt wieder lianen filr beffer, weil sie lieber betete; ben ähnlichen Irrthum verdoppelten sie über die Brilder. Rabetten fam Karl faufter vor und Lianen Albano, beiben nach Schlüffen aus ihren gegenseitigen Berichten.

So lang' ein Weib liebt, liebt es in einem fort — ein Mann hat bazwischen zu thun —; Liane verwandelte Alles in sein Bild und seinen Rahmen; dieser Berg, dieses Stübchen, diese für ihn einmal gefährliche Bogelstange, wurden die Pastellstifte zu seinem sesten Bilde. Sie kam immer darauf zurück, daß er etwas Besseres verdiene als sie; denn die Liebe ist Demuth; der Trauring prangt mit keinem Juwel. Es rührte sie, daß ihn ihr srilher Tod betrilbe. Da sah sie noch das von Blattern erblindete Mädchen, das er einmal unwissend sich ans Herz gedrückt\*); und sie sand sich mit dem Witze der Trauer auch darin der Blinden ähnslich, nicht blos in der gleichen, obwol kluzern Nacht, die einmal der Schmerz liber ihre Augen geworsen.

<sup>\*)</sup> Titan 1. Bb. S. 77.

So sanst wie ihr Ebenbild, der Hesperus, sich in den Abendhorizont des Lebens eintauchend, sand sie ihr Geliebter. Sie konnte nie sogleich aus ihrem Herzen heraus in die überraschende Gegenwart; ihre Wenstungen waren immer wie der Sonnendlume ihre nur langsam, und jede Empfindung lebte lange in ihrer treuen Brust. Selten sindet überhaupt der Liebende den Empfang der Liebenden dem letzten Bilde ähnlich, das ihm der Abschied mitgegeben; eine weibliche Seele soll — das begehrt der Mann — völlig mit den Flügeln, Stilrmen, Himmeln der letzten Minute wieder in die nächste brausen. Aber von jeher empfing Liane ihren Freund schen und sauft, und anders als sie geschieden war; und zuweilen kam dem Feuergeiste dieses zarte Warten, dieses langsame Heben des Augenlieds sast wie ein Umkehren in die alte Kälte vor.

Heute ergriff es ben wärmern Grasen stärker als sonst. Wie ein Paar fremde Kinder, die mit einander bekannt werden sollen und sich anlächeln und anrühren, standen beide freundlich und verlegen neben einander. Sie erzählte, daß sie von seiner Schwester sich sein Kindes-wagstück auf diesem Berge erzählen lassen. Eine Geliebte kennt keine schönere, reichhaltigere Geschichte als die ihres Freundes. "O da schon "(sagt' er bewegt) blickt' ich nach Deinen Bergen! Dein Name ist wie "eine goldne Inschrift an meine ganze Jugend geschrieben. Ach Liane, "hast Du mich wol geliebt wie ich Dich, als Du mich noch nicht ge-"sehen?"

"Gewiß nicht, Albano, (antwortete sie) viel später!" Sie meinte aber ihre Blindheit, und sagte, er sei ihr in dieser Augendämmerung an jenem Abend, wo er bei ihrem Bater aß, wie ein alter nordischer Königssohn, etwan wie Olo\*) vorgekommen, und sie habe ihn wie ihren Bater

<sup>\*)</sup> Am Hofe des Königs Dlaus bot sich der Königsjüngling Olo, als Landsmann gekleidet, der Tochter zum Schutze gegen Käuber an. Damals galt Feuer der Augen und Adel der Gestalt als Beweis einer hohen Abkunft; so erkannte z. B. die Suanhita den König Regner in der Hirtentracht an der Schönheit seines Auges und Gesichts Die Königstochter blickte prüfend in Olo's Flammenauge und kam der Ohnmacht nahe; sie versuchte den zweiten Blick und war ohne Be-

und Bruder ehrend gefürchtet. Ihre hohe Achtung für die Männer waren die wenigsten kaum zu errathen werth, geschweige zu veranlassen. "Und "als Du sehen konntest?" sagte Albano. "Das sagt' ich eben" versetzte sie naiv. "Aber da Du meinen Bruder so liebtest (fuhr sie fort) und "so gut warst gegen Deine Schwester: so wurd' ich freilich ganz beherzt, "und din und bleibe nun Deine zweite Schwester — Du hast ohnehin "eine verloren — Albano, glanbe mir, ich weiß es, ich din gewiß zu "wenig, zumal sür Dich — aber ich habe Einen Trost." —

Berwirrt von dieser Mischung von Heiligkeit und Kälte konnte er sie nur heftig küssen, und mußte, ohne sie zu widerlegen, sogleich fragen: welchen Trost? — "Daß Du einmal ganz glücklich wirst" sagte sie leise. "Liane, deutlicher!" sagt' er. Denn er verstand nicht, daß sie ihren Tod und Linda's Berkündigung durch Geister meinte. "Ich meine, "nach Einem Jahre (versetzte sie) nach den Prophezeihungen." Er sah sie stumm, wild, rathend und bänglich an. Sie siel ihm weinend ans Herz und lösete plötzlich das Gedränge innerer Senszer: "hin ich denn "dann nicht (sagte sie heftig) gestorben und seh' aus der Seligkeit zu, daß "Du belohnet wirst sür Deine Liebe gegen Liane? Und das gewiß recht "sehr!" —

Weine, zürne, leide, frohlocke und bewundere immerhin, heftiger Jüngling! Aber du fassest diese demüthige Seele doch nicht! — Heilige Demuth! einzige Tugend, die nicht vom Menschen, sondern von Gott geschaffen wird! Du bist höher als Alles, was du verbirgst oder nicht kennst! Du himmlischer Lichtstral, wie das irdische Licht\*) zeigst du alle fremde Farben und schwebst unsichtbar ohne eine im Himmel! Niemand

sinnung, und bei dem dritten in Ohnmacht. Der göttliche Jüngling schlug baber bas Augenlied nieder, enthüllte aber die Stirn und sein goldnes Haar und seinen Stand. S. der Deutsche und sein Baterland von Rosenthal und Karg I. S. 166, 167.

<sup>\*)</sup> Denn was man Licht nennt, ist nur stärkeres Weiß. Niemand sieht Nachts ben Lichtstrom, ber vor ber Erbe vorbei von ber Sonne auf ben Bollmond hinaufstürzt.

entheilige beine Unwissenheit durch eine Belehrung! Sind beine kleinen weißen Blüten gefallen: so kommen sie nicht wieder, und um deine Früchte beckt dann nur die Bescheibenheit ihr Laub.

Schmerzhaft zertheilte sich in Albano bas Herz in Wiberspriiche, gleichsam in seines und in Lianens Herz. Sie war Nichts als die lautere Liebe und Demuth, und ihr Talentenglang mar nur ein frember Befat, wie Götterbilber von weißem Marmor ben bunten nur als Zierrath haben; man konnte nichts thun als sie anbeten, sogar auf ihren Irrwegen Auf ber andern Seite hatte sie neben weichen, beweglichen Gefühlen so feste Meinungen und Irrthilmer, seine Bescheibenheit bekriegte so vergeb= lich ihre Demuth, und sein Ansehn ihren Geisterwahn. Das feindselige Gefolge, bas dieser nachschleppte, sah er so beutlich über alle Freuden ihres Lebens herziehen. Sein ihm ewig nachstellenber Argwohn, baß sie ihn liebe, blos weil sie nichts haffe, und baß sie immer eine Schwester ftatt einer Liebhaberin sei, brang wieber gewaffnet auf ihn ein. Go ftritt bier Alles gegen einander, Bunich, Pflicht, Glück und Ort. Beibe waren sich neu und unbekannt aus Liebe; aber Liane errieth so wenig als er. O wie zwei Menschen, ähnliche Wesen, einander fremd und ungleich werben, blos weil eine Gottheit zwischen beiben schwebt und beibe anglänzt!

Etwas blieb in ihm unharmonisch und unanfgelöset; er sühlt es so sehr, da die Sommernacht für höhere Entzückungen schimmerte, als er batte — da der tief im Aether zitternde Abendstern der Sonne durch die Wolkenrosen nachdrang, worunter sie begraben war — da die Aehrenskuren dusteten und nicht rauschten, und die zugeschlossenen Auen grünsten und nicht glühten — und da die Welt und jede Nachtigall schlief, und da das Leben unten ein stiller Alostergarten war, und nur oben die Sternbilder als silberne Aetherharsen vor Frühlingswinden ferner Erden zu zittern und zu tönen schienen.

Er mußte Liane morgen wiedersehen, um sein Herz auszustimmen. Rabette kam unendlich erheitert mit ihrem Freunde vom Berge herauf, beibe schienen von Scherzen und Lachen fast ermattet; denn Roquairol trieb Alles, sogar den Scherz, bis zur Pein hinauf. Er hatte den Abendstern, auf den er heute eingeladen, in ein Treib- und Stammhaus lustiger Einfälle und Anspielungen umgebauet. Ansangs wollt' er nicht schon morgen mitkommen; aber endlich sagt' er's zu, da Rabette versicherte, "sie errathe den seinen Herrn recht gut, aber er solle doch sie nur sorgen "lassen."

dls die Morgenröthe aufging, kam Albano mit ihm wieder, aber die Sartenthüre am, Herrschaftsgarten" war schon offen und Liane schon in der Laube. Ein Akten-Heft (so schien es) lag auf ihrem Schooß und ihre gefalteten Hände daneben, sie blickte mehr sinnend geradehin als betend empor, doch empfing sie ihren Albano so mild- und fremdlächelnd, wie ein Mensch einen ins Gebet hereintretenden Gast grüßend aulächelt und dann weiter betet. Der Graf hatte sich bisher immer auf eine Zurlickgezogenheit des Empfangs rüsten müssen. Ein Misverstand, der schnell wieder kommt, wirkt, so oft er auch gehoben sei, immer wieder so irrend und neu, wie zum erstenmale. Er sühlte recht start, daß ihn etwas Festeres als die erste jungsräuliche Blödigkeit, womit ein Nächen sür die blendende Sonne der Liebe immer außer der Morgenröthe noch eine Dämmerung und sür diese wieder eine ersinden will, im seurigen Versschunelzen ihrer Seelen störe.

Er fragte, was sie lese; sie stockte bedeckend; ein schnell heranstiegenster Gedanke schien ihr Herz zu öffnen; sie gab ihm das Buch und sagte, es sei ein französisches Manuskript, nämlich geschriebene Gebete — von ihrer Mutter vor mehren Jahren aufgesett — welche sie mehr rührten als eigne Gedanken; aber noch immer blickte durch das zartgewebte Gessicht ein Klostergedanke, der ihr Herz zu verlassen suchte. — Was konnte Albano dieser Herzens-Psalmistin vorwersen, wer kann einer Sängerin Antwort geden? — Sine Betende steht wie eine Unglückliche auf einer hohen heiligen Stätte, die unsere Arme nicht erreichen. — Aber wie schlecht müssen die meisten Gebete sein — da sie — obwol früher als Reize bezaubernd, gleich dem Rosenkranz, der aus wohlriechenden Hölzern gemacht wird — später, im Alter nur als Flecken und der Resiquie oder dem Todtenkopf ähnlich wirken, womit eben der Rosenkranz aushört! —

Ohne auf seine Frage zu warten, sagte sie ihm auf einmal, was sie unter ihrem Gebete gestöret habe; nämlich die Stelle in diesem: o mon dieu, fais que je sois toujours vraie et sincère etc. da sie doch ihrer lieben Mutter bisher ihre Liebe verschwiegen habe. Sie setzte dazu, sie tomme nun dald und dann werde ihr das verschlossene Herz aufgethan. "Nein, (sagt' er fast zornig) Du darsst nicht, Dein Geheimniß ist auch "meines." — Männer verhärtet oft das in der Prosa, was sie in der Poesie erweicht, z. B. weibliche Frömmigkeit und Offenherzigkeit.

Run haßte Niemand mehr als er bas Eingreifen ber elterlichen Schreib = und Zeige = und Ohrfinger in ein Paar verknüpfte Hände; nicht daß er etwan vom Minister Kriege ober Nebenwerber befürchtete er setzte eher offne Arme und Freudenfeste voraus — sondern weil seinem befreieten und befreienden, großmüthigen Geiste Richts peinlicher widerstand als die widrige Erwägung, was nun auf bem Altar ber Liebe an bas heilige Opferseuer bie Eltern für schmutzigen Torf zur Feuerung nachlegen, ober für Töpfe zum Kochen ansetzen könnten — wie leicht bann sogar poetische Eltern sich oft mit ben Kindern verwandeln in pro= saische ober juristische, ber Vater sich ins Regierungs-, die Mutter ins Kammerkollegium — wie wenigstens bann die Hofluft leibeigen mache, so wie nur ber poetische Himmels-Aether frei — und welche Perturbazionen seinem Hesperus von bem anziehenden Weltkörper, vom alten Minister bevorständen, ber bei der Liebe Nichts unnützer fand als die Liebe und bem bie beiligsten Empfindungen für Standeseben so brauchbar ichienen, wie für Predigtämter das Hebräische, nämlich mehr im Eramen als im Dienste. — So schlimm bacht' er von seinem Schwiegervater, benn er fannte das Schlimmere nicht.

Aber die gute Tochter dachte von ihrer Mutter viel höher als ein Fremder, und ihr Herz widerstrebte schmerzlich dem Schweigen. Sie berief sich auf ihren hereintretenden Bruder. Aber dieser war ganz Alsbano's Meinung: die Weiber (setzte er, nicht in der besten Laune, hinzu) mögen lieber von als in der Liebe sprechen, die Männer umgekehrt. —,, Nein, (sagte Liane entschieden) wenn mich meine Mutter fragt, so

kann ich nicht unwahr sein." — "Gott! (rief Albano erschrocken aus) wer könnte auch das wünschen?" Denn auch ihm war freie Wahrheit der offne Helm des Seelenadels, nur sagte er sie blos aus Selbstachtung und Liane sie aus Menschenliebe.

Rabette kam mit bem Thee-Zeng und einer Flasche, worin für ben Hauptmann Thee = Mark und Elementarfeuer ober Nerven = Aether mar. Arrac. Er ging ungern am Morgen zu Leuten, bei benen er ibn erst am Abend trinken konnte; Rabette hatte gestern biese Unart gemeint und heute befriedigt. — "Wie kann bas freie Ich (fagte ber gesunde Albano oft zu ihm) sich zum Anechte ber Sinnen und Eingeweibe machen? Sind wir ohnehin nicht enggebunden genug burch bie Körper-Bande, und Du willst noch Retten burch bie Retten ziehen?" — Roquairol hatte darauf immer dieselbe Antwort: "Umgekehrt! Durch Körber "befreie ich mich eben von Körpern, 3. B. durch Wein von Blut. Go-"balb Du aus ber Leibeigenschaft ber leiblichen Sinne nie berauskannst "und all Dein Bewuftsein und Dein Denken nur durch körperliche "Dienstharkeit, die auf dem Grundstiid der Erbe haftet, bei ihrem Abel "bleiben: so seh' ich nicht ab, warum Du nicht biese Rebellen und "Despoten recht zu Deinen Dienern brauchst? - Warum soll ich ben "Körper nur schlimm auf mich wirken lassen und nicht eben sowol vor-"theilhaft?" — Albano blieb babei, bas stille Licht ber Gesundheit sei würdiger als die Mohnöl = Flamme eines Opiums = Sklaven; und bie törperliche Kriegsgefangenschaft, die unser Geist mit ber ganzen mensch= lichen Mannschaft leide, sei chrenvoller als der perfonlich-krummschließende Arrest.

Indeß heute konnte nicht einmal das spiritnöse geschweselte Thees wasser eine gewisse Unbehaglichkeit aus Roquairol verwaschen, den das Nachtwachen bleicher, wie den Grasen seuriger gefärdt hatte. Es wollt' ihm nicht recht gefallen, daß der Herrschaftsgarten ganz in den Rahmen eines mannshohen Breterverschlags eingezogen war, der weniger wie eine Billardsbande den Augapfel nicht hinaus, als wie eine Marktsschreierbude nichts hereinlassen sollte, und der freilich keine andere Auss

sicht gewährte als die eigne Ansicht; eben so wenig erhielt der Lustgarten badurch seinen Beisall, daß die Rasendänke in der Laube, wo sie saßen, noch nicht gemäht waren — daß auf allen Beeten nur Einfassungsges wächse des Rochsleisches wehten — daß noch nichts Reises da hing als ein Paar Maulwürse in ihren Hängsterbebetten — daß an einer Augelbahn, worauf man in ein klingelndes Mittelloch kegelt, die schräge Retour-Rinne die Augeln leichter wieder einwandern ließ, als sie über das Ackerland der Bahn (wenn man sie nicht wars) wegzubringen waren, und daß nirgends Orangerie zu sehen war, ausgenommen einmal, da zum Glücke die Gartenthüre offen stand, als eben auf einem Schiebeskarren ein blühender Orangeriekasten nach Lilar vorübersuhr.

Der Hauptmann brauchte diese Züge blos satirisch vorzutragen, und damit die äußerlich lachende Rabette innerlich zu verwunden — weil Keine den Tadel ihrer körperlichen Absenker verträgt, es seien nun Kinder, Kleider, Kuchen oder Möbeln\*) —: so konnten sich seine Berghöhen allmälig wieder entwölken, und Rabette konnte noch ungemeiner fröh-lich sein.

Albano war in dieser Tags-, gleichsam Kindheits-Frühe und in diesem Paradiesgärtlein seiner Kinderjahre heimlichsroh — denn in der ersten Liebe kommt, wie in Shakspeare's Stücken, nichts auf die breterne Bühne ihres Spieles an; — aber der heutige Nachwinter der gestrigen Erkältung wollte doch nicht schmelzen. Die Morgenbläue wurde mit immer hellern Gold-Flocken gefüllt — er machte, da der Garten wie kleine Städte nur zwei Thore hatte, das obere und untere, wie eine Aurora dieses der Morgensonne auf — der Glanz quoll über das dampsende Grün herein — die unten ziehende Rosana faste Blitze auf

<sup>\*)</sup> Dieses wärmere, zartere, furchtsamere, immer gelobte, mehr in frember als eigner Meinung lebende Geschlecht sticht ein Tadel giftig, der uns nur blutig reiset, wie verletzende Thiere in warmen Ländern und Monaten vergiften, und in kalten nur verwunden. Daher bedenke der Mädchenschulmeister, daß eine Dosis, welche Satire auf den Knaben ist — der ohnehin der Meinung widerstehen soll — Pasquill wird, wenn sie seine Schwester einbekommt.

und warf sie herüber — Albano schied endlich voll Liebe und Seligkeit. — Aber die Liebe war größer als die Seligkeit.

#### Mennundsechzigfter Byfel.

Fliegender Frühling! (ich meine die Liebe, so wie man den Nach= sommer einen fliegenden Sommer nennt) bu eilest jelber über uns pfeilschnell babin, warum eilen Autoren wieder über bich? — Du gleichst ber beutschen Blütenzeit — bie nie einen Blütenmond lang ift —; wir lejen ben ganzen Winter in Almanachen und Gleichnissen viel von ihrer Herrlichkeit und schmachten; endlich hängt sie bick an ben schwarzen Aesten feche Tage lang und noch bazu unter falten Maiguffen, reißenden Wonnemonds-Stürmen und unter bem Stummsigen aller halb-erfrornen Nachtigallen — und bann, wenn man enblich in ben Garten hinauskommt, ist ichon der Fußsteig blütenweiß und ber Baum bochstens voll Grün; bann ift's vorbei, bis wir wieder im Winter ben Anfang eines Mährchens herz-erhoben hören: "Es war eben in ber schönen Blütezeit." — Eben so seh' ich wenig Autoren am langen romantischen Sessions= und Schreibe= ' tisch rechts und links für das Lesepult arbeiten, welche nach ber langen Borrede zur Liebe nicht diese, sobald sie wie ein Krieg erkläret ist, sofort schlössen; — und wirklich gibt's zur Liebe mehr Stufen als in ihr; alles Werben, 3. B. ber Frühling, die Jugend, ber Morgen, bas Lernen, geht vielfärbiger und geräumiger auseinander als bas feste Sein; aber ist dieses nicht wieder ein Werben, nur ein höheres, und jenes ein Sein, nur ein schnelleres? —

Albano wollte die fliegende, göttliche Zeit, wo das Herz unser Gott ist, schöner lenken, sie sollte mehr empor als hinweg fliegen. Er zürnte den andern Tag mit niemand als mit sich. Er riß sich durch solche kleine und doch eng-umschnürende Schmerzen durch, durch einen Zustand wie bei einem Erdbeben, wo ein unsichtbarer Dunst den verstrickten, schweren Fuß hält; ich will mich lieber auf Bergen beregnen lassen, sagt' er, als in Thälern. Menschen von Phantasie söhnen sich leichter mit der ab- als anwesenden Geliebten aus.

Nach einigen Tagen ging er wieder nach Blumenblihl, kurz vor Sonnenuntergang. Ein brennendes Roth schnitt burch bie Laubnacht. Sein finsterer Holzweg wurd' ihm von ben barein hüpfenden Flammen zu einem verzauberten gemacht. Er setzte seine beleuchtete Gegenwart tief in eine künftige, schattige Vergangenheit hinein. D, nach Jahren, bacht' er, wenn du wiederkommst, wenn Alles vergangen ist und verändert — die Bäume gewachsen — die Menschen entwichen — und nur bie Berge und ber Bach geblieben — ba wirst du bich selig preisen, baß bu einmal in diesen Gängen so oft zum schönsten Gerzen reisen durftest, und baß auf beiben Seiten bie klingende und glänzende Natur mit beiner freudigen Seele mitging, wie bem Kinde ber Mond burch alle Gaffen nachzulaufen scheint. — Eine ungewöhnliche Entzückung warf burch sein ganzes Wesen ben langen, breiten Sonnenstreif, Die fern= sten Blumen seiner Phantasie thaten sich auf, alle Tone gingen burch einen hellern Aether und näher heran. Auch die Blumen außer ihm bufteten stärker, und ber Glockenschlag tonte näher; und beibes sagt Un= gewitter an.

So innig froh erschien er — und zwar ohne Roquairol, ber überhaupt immer seltner kam — vor der Gesiebten oben in seinem Aindheitsmuseum, ihrem Gastzimmer, das jetzt der gewöhnliche Spielplatz seiner Besuche war. In einem weißen Aleide mit schwarzem Besatz, wie in schöner Haldtrauer, saß sie am Zeichentisch mit schärfern Augen in ein Bild vertiest. Sie flog ihm ans Herz, aber um ihn bald wieder vor die Gestalt zu sühren, an welcher ihres wie in Mutterarmen hing. Sie erzählte, heute sei mit der Prinzessin ihre Mutter dagewesen und diese habe so viele Freude über ihre genesende Farbe gehabt, so unendliche Gilte gegen die glückliche Tochter. "Sie mußte sich (suhr sie fort) von "mir ein wenig zeichnen lassen, damit ich sie nur länger ansehen und "etwas von ihr dabehalten konnte. Setzt zeichn" ich das Gesicht weiter "aus, es ist aber gar zu schlecht gerathen." Sie konnte ihre Phantasie weder vom Bilde, noch weniger vom Urbilde loswickeln. Freilich kann auf einem töchterlichen Herzen — oder gar in ihm — kein schöneres

Medaillon hängen als das mitterliche; aber Albano glaubte boch heute, das Gehenke nehme eine zu breite Stelle ein.

Sie sprach blos von ihrer Mutter: "Ich sündige gewiß (sagte sie) "— sie fragte mich so freundlich, ob Du oft kämst, aber ich sagte nur ja "und weiter nichts. D, guter Albano, wie gern hätt' ich ihr die ganze "Seele offen hingegeben!"

Er antwortete, die Mutter schiene nicht so offen zu sein, sie wüßte vielleicht schon Alles durch den Lektor, und den reinen Trank der Liebe würden nun lauter fremde Körper trüben. Gegen Augusti erktärt' er sich sehr stark, aber Liane beschützte ihn eben so stark. Durch beides gewann der Falschmünzer der Wahrheit, nämlich der Argwohn — der, daß sie ihn wol liebe, wie sie Alles liebe, da sie an alles Gute gleichsam lebendig anwachse — unter Albano's Empfindungen, die noch dazu heute so warm und froh gewesen waren, immer mehr Prägstempel und Umlauf.

Sie ahnete Nichts, soubern sie kam wieder auf ihr Schweigen: "Warum thut mir's aber weh (sagte sie), wenn es recht ist? — Meine "Karoline, Geliebter, erscheint mir auch nicht mehr, und bas ift wahr= "haftig nicht gut." — Dieses Geisterwesen zog immer für ihn so schwill und grau herauf, wie eben braußen bas Gewittergewölke. Seine alte Erbitterung gegen die eignen Neckereien burch Luftaffen, die er nicht paden konnte, ging in eine gegen Lianens optischen Selbstbetrug über. Jener von Karolinen geschenkte Schleier, womit sie sich anfangs so er= haben eingekleidet für das Kloster der Gruft, dieser Reisestor für die zweite Welt, war biesem Herkules längst ein brennendes, mit Ressus Giftblute getränktes Gewand geworden, baber sie ihn nicht mehr vor Der Schluß, daß ber Wahn bes Tobes bie Wahr= ibm tragen bürfen. beit besselben sae, und daß in der herübergeruckten tiefen Wolke ein Zufall ben schlagenden Funken bes Tobes leicht locke, fiel wie eine Trauer in seine Liebesfeste ein. So sind alle fremde Meerwunder der Phantasie (wie biefer Sterbens-Wahn) nur in ber Phantasie (im Roman), aber nicht im Leben erwünscht, außer einmal auf phantastischen Höben; aber

bann milssen solche Schwanzsterne sich wie andere balb wieder aus unserem Himmel zuruckziehen.

Er sprach jett sehr ernst — von selbstmörberischen Phantasien von Lebenspflichten — von eigensinniger Berblendung gegen bie ichönsten Zeichen ihrer Genesung, zu benen er das Verschwinden der optischen Karoline so gut rechnete wie das Blüben ihrer Farbe. — Sie hörte ihn gebuldig an; aber burch bie Prinzessin, die ihrer Liebe ungeachtet ihm felten erfreuliche Spuren nachgelassen, hatte heute ihre Phantasie einen gang andern Weg genommen, weit vor ihrem Ich und ihrem Grabe vor-Sie stand blos vor Linda's Bild, von ber ihr Julienne biesen Nachmittag schärfere Umriffe, als sonst Mabchen von Mädchen geben — "es ist ein sehr gutes Mädchen" sagt jedes von jedem — anvertrauet hatte: Linda's männlicher Muth, ihre warme Anhänglichkeit an Gaspard bei ihrer Berachtung bes Männerhaufens, ihre Unveränderlichkeit, ihr fühnes Fortschreiten in männlichem Wissen, ihre herrlichen, oft harten, mehr körnigen als blumigen Briefe, und am meisten ihr vielleicht nahes Hieherkommen, nahmen ihr zartes Berg gewaltig ein. "Dlein Albano muß sie haben" bachte immer biefes uneigennützige Gemuth und merfte, wenn die Pringessin die Absicht bemüthigender Vergleichungen gehabt, sie nicht, sondern erfüllte sie. Dabei fand die Gute so viel höhere Schickung — baß z. B. ihr Bruder nun nicht mehr ber Nebenbuhler ihres Geliebten und seines Freundes sein — daß sie selber ihren kräftigen Albano vormalen könne ber stolzen Romeiro, und baß ja, trotz alles Widerstandes, boch alle Geister-Weiffagungen einander eingreifend faßten und hielten. — Das Alles fagte fie nun, weil fie nur ihre Schmerzen, nicht ihre hoffnungen verbarg, bem Grafen gar ins Gesicht.

Welchen knirschenden Biß in sein weichstes Leben that jetzt ein böser Genius! — Diese glühende, ungetheilte, nicht theilende Liebe hatt' er, nicht sie, — glaubt' er. Er war recht nahe daran, sein wie von einem Gewitterschlag auf einmal in die Höhe brennendes Wesen auch so zu zeigen; nur die schuldlose, weise Stirn mit frohen Rosen in den kleinen Locken, der kindlich=helle Aufblick des reinen, blaues Augenpaars und das

weiche Angesicht, das schon bei einem musikalischen Fertissimo und bei jeder Heftigkeit im fremden Bewegen oder Lachen kränklich durch das klopsende Herz erröthet, und sein verschämter Haß der Leichtigkeit, mit der ein Mann seine Allmacht und sein Geschlecht zum Erschrecken des zarteren mißbranchen kann, hielten ihn wie Schutzgeister ein, und er sagte blos in jenem edeln Zorne, der wie eine Rührung klang: "o Liane, Du bist heute hart!"

"Und ich bin ja so weich!" sagte bie Unschuldige. Beide waren bisber am Kenster vor bem aus Lilar berschwellenden finstern Gewitter gestanden. Sie fehrte sich schnell um - benn sie kounte seit ihrer Er= blindung, wo eine bunkle Wolke gegen sie zu fliegen geschienen, keine mehr lange ansehen — und Albano's bobe Gestalt, mit bem ganzen glühend = lebendigen Gesicht und mit ben Seelen = Augen stand vom Abendlicht erhellet vor ihr. Sie legte mit ber spielenden Hand, die er frei ließ, sein bunkles Saar aus ber trotigen Stirn sanfter an die Seiten, ftrich bie gebrängte Augenbrahme glatter und sagte, als sein Blick wie eine Sonne stad, und sein Mund sich ernst schloß: "o freudig, freudig "soll fünftig einmal dieß schöne Angesicht lächeln!" Er lächelte, aber "Und bann will ich noch seliger sein als heute!" sagte fie, schmerzlich. und erschrak, benn ein Blitz fubr über sein ernstes Gesicht wie über ein zackiges Gebirge und zeigte es wie bas bes Priegsgottes von Priegsflammen erleuchtet.

Er schied schnell; ließ sich nicht halten; sprach von Wetterkühlen, ging ins Wetter hinaus und ließ Lianen in der Frende zurück, daß sie doch heute recht aus bloßer reiner Liebe gesprochen habe. Aus dem letzten Hause des Dorfs sprang ihm Rabette entgegen; über sein Gesicht sielen die Wetterbäche der verhaltnen Thränen herab; "was sehlt Dir, was weinst Du?" rief sie. "Du träumest" rief er, und eilte vor allen Dingen ins Ungewitter hinaus, das sich plötzlich wie ein Mantelsisch erstickend über den ganzen Himmel hergeworsen hatte. Er suchte sich unter dem regnenden Blitzen zuerst die besten Beweise zusammen, daß Liane heilige Reize, göttlichen Sinn, alle Tugenden habe, besonders

allgemeine Menschentiebe, Mutterliebe, Bruderliebe, Freundesliebe — nur aber nicht die glühende Sinzigen = Liebe, wenigstens nicht gegen ihn. Sie wird nur — er schließet immer fort — von der Gegenwart so gänz-lich gefasset und gefüllt, von meiner so gut als von der eines Armbruchs des kleinen Pollux, welche ihr Himmel und Erde verdeckt. — Darum wird ihr der Untergang des Lebens so leicht wie der eines Sternchens und alle Scheidungen dabei. — Darum stand ich so lange mit einer leidenden Brust voll Liebe neben ihr und sie sah nicht in meine, weil sie keine in der ihrigen fand. — Und so ist's so bitter, wenn der Mensch, unter den gemeinen Herzen der Erde verarmend, durch das edelste doch nichts wird als zum letztenmal unglücklich.

Der Regen zischte durch die Blätter, das Fener schlug durch den Wald, und der wilde Jäger des Sturms trieb seine unsinnige Jagd. Das ersveuete ihn als eine kühlende Hand, woran ein Frenud ihn führte. Da er nicht durch die Höhle, sondern außen am Bergrücken zu seinem bohen Donnerhäuschen hinausstieg: so sah er eine dicke, graue Regensnacht das grüne Lilar belasten, und auf dem gebognen Tartarus ruhte unter dem Blitz der erseuchtete Sturm. Er suhr zusammen bei dem Sintritt in sein Häuschen vor einem Schrei, den seine Acolsharse unter den Griffen des Windes that; denn sie hatte einst, von der Abendsonne beglänzt, seine junge Liebe ätberisch wie Sterne eingekleidet und war ihr mit allen Tönen nachgesolgt, da sie hinausging über das leidende Leben.

#### Siebzigfter Bufel.

Am Morgen barauf waren beide Gewitter aufgelöset in ein stilles Gewölke. — Und aus den größeren Schmerzen wurden nur Irrthümer. Wir Schwache! wenn das Schicksal uns bei unserer Scheinbinrichtung mit der Ruthe berührt, nicht mit dem Schwerte: so sinken wir ohnmächstig vom Stuhle und sühlen das Sterben noch weit ins Leben hinein! — Alle Fieber, so auch die geistigen, kühlt der neue, frische Morgen, so wie alle der bange Abend glühend schürt. Welcher von uns wickelte sich nicht

an Abenden — bieser eigentlichen Geisterstunde der Plage =, Haus = und Poltergeister — in den Faden, den er selber spann, den er aber sür fremdes Fanggewebe hielt, immer enger durch Entsliehen und Wenden ein, bis er am Morgen seinen Schließer vor sich sah, nämlich sich? —

Albano sah auf bem ganzen gestrigen Kriegsschauplatz nichts mehr stehen als eine blasse, gute Gestalt in Halbtrauer, welche nach ihm mit unschuldigen Mäbchenaugen umherblickte, und wornach er boch ewig hinsiber sah, wenn sie auch mehr eine Braut Gottes als die eines Mensichen blieb. Er fühlte jetzt freilich mehr, wie hoch seine Foderungen an wirkliche Freunde stiegen, als sonst, wo er die höchsten an geträumte Wesen, die er immer gerade in die jedesmalige Form seines Herzens goß, nach Gefallen steigern konnte; und wie in ihm ein niemand schonender Geist regiere, der jedem fremden die Flügel nach seinen eignen aussehnen wolle, weil er keine Eigenheit dulbe außer der kopierten. —

Er hatte bisher von allen seinen Geliebten zu wenig Widerstand ersahren, wie Liane zu viel; beides schadet dem Menschen. Der geistige wie der physische wird ohne Widerstand der äußern Luft von der innern aufgeblasen und zersprengt, und ohne Widerstand der innern von der äußern zusammengequetscht; nur das Gleichgewicht zwischen innerer Wehr und äußerem Druck hält einen schönen Spielraum für das Leben und sein Bilden frei. — Männer dulden ohnehin — da nur die besten an den besten Männern seste, starke Uederzeugung achten — diese an Weidern schwer und wollen Letztere nicht blos zu ihrem Wiederschein, sondern auch zu ihrem Nachhall haben. Sie wollen, mein' ich, nicht blos die Miene, auch das Wort bejahend.

Albano bestrafte sich mit einigen Tagen freiwilliger Entsernung, bis die unveinen Wolken aus ihm weggezogen wären, die den Sounen=zeiger seines Innern verschattet hatten. Bin ich ganz heiter und gut, sagt' er, so geh' ich wieder zu ihr und irre nie mehr. Er irret jetzt; ist ein fremder, unheimlicher Halbton einmal zwischen alle Harmonien zweier Wesen wiederkehrend durchgedrungen, so schwillt er immer seindelicher an und übertäubt den Grundton und endigt Alles. Der Scheideton

war hier die Stärke der männlichen Tonart neben der Stärke der weiblichen. Aber die höchste Liebe verwundet sich am leichtesten am kleinsten Unterschied. D, dann hilft es wenig, wenn der Mensch zu sich sagt: ich will mich ändern. Nur im schönsten, unverletzten Enthusiasmus setzt er sich es vor; aber eben im verletzten, wo er kaum des Borsatzes fähig wäre, soll er sich zur Erfüllung desselben heben und kann es schwer.

Der Graf ging am Morgen wie gewöhnlich in seine Hörsäle und Sprachzimmer ber Stadt. In den erstern war es ihm schwer, nach den Sternen der Wissenschaften seine Instrumente und Augen sestzurichten und zu visseren, da er auf einem solchen Meere voll Bewegung ging. In den letztern fand er den Lektor kälter als sonst, den Bibliothekar wärmer, die Hauswirthsleute aufgeblasener. Er ging zu Roquairol, den er noch heute inniger liebte und behandelte, um gleichsam der beleidigten Schwester genugzuthun. Karl sagte sogleich mit seinem tragischen schwester genugzuthun. Karl sagte sogleich mit seinem tragischen schwester währscheinlich!" So oft Liebende sehen, daß die seefahrende Welt ihre Kalppso's Insel — die doch frei auf der offnen See daliegt — endlich in die Augen bekommt und die Segel darauf richtet: so verwundern sie sich zum Berwundern. Hat denn irgend ein Paradies so weite und niedrige Stacketen — so daß jeder Vorbeigehende hineinsehen kann — als ihres? —

Schon längst hatten, erzählt' er, die Doktors Kinder immer etwas bei der Baumeisterin in Lilar zu holen, Blumen, Arzneigläser u. s. w.; gewiß als Seh = und Hörröhre Augusti's — dieser sei wieder der Operns gucker seiner Mutter — kurz sein Bater sei wenigstens bei der Griechin gestern gewesen, hab' aber zum Glück nur ein leeres Paquet\*) von Kasbette an ihn (Karln) gesunden, das er nach den Freiheiten der ministerias lischen Kirche auf= und zugemacht. "Warum zum Glück (sagte Albano)? "Ich werde meine Liebe vor der Welt rechtsertigen und ehren." — "Ich

<sup>\*)</sup> Rämlich immer waren Briefe von Lianen an Albano daveingeschlagen. Man sehe hier wieder an zwei Exempeln, wie an der Liebes-Harmonika ein Bruster als Taskatur für die Schwester vorstehen müsse, die zu den Glocken will. Es sollte daher immer ein Paar Paare geben, kreuzweise verschwistert und liebend.

"bezog es auf mich (versetzt' er), benn nie war mein Bater freundlicher "gegen mich, als seitbem er meine letzten Briefe erbrochen. Er ist diesen "Nachmittag in Blumenbilht, und wol mehr meinet = als der Schwester "wegen."

Albano fürchtete nicht, daß die Stadt Minengänge unter sein Kindsheitsland hintreiben könne, um etwa durch Eine Flamme die glückselige Insel zu zersprengen — durft' er nicht seinem Werth und Muth und Lianens ihrem trauen? — aber es schmerzte ihn jetzt, daß er so unnütz der kindlichen Liane die Freude und das Verdienst einer kindlichen Offensberzigkeit genommen. Wie sehnt' er sich nun nach dem abbüßenden und belohnenden Augenblick des ersten Wiedersehns, nach dem nächsten Morgen!

Er blieb bei seinem Freund wie bei einem Troste, und ging erst zurück, als die Abendröthe in den Regenwolken umherfloß. — Als er kam, fand er von Linanen schon einen Brief von heute:

\* \*

D, guter Albano! warum kamst Du nicht? Wie viel hatt' ich Dir zu sagen! Wie hab' ich Freitags Deinetwegen gezittert, als die wüthende Wolke Dich mit ihrem Donner versolgte! Du hast mich zu sehr vom Schmerz entwöhnt, so fremd und schwer wird er mir nun. Ich war den ganzen Abend untröstlich, endlich siel mir Nachts noch dazu ein, daß Du wie von Ahnungen beklommen gewesen, und daß es gern ins Donnershäuschen schlage. Warum bist Du doch da? Ich stürzte heraus, und kniete neben meinem Bette und slehte Gott an, obgleich das Wetter längst verzogen war, daß er Dich möge erhalten haben. Lächle über mein spätes Gebet; aber ich sagte zu ihm, du wußtest es ja, Allgütiger, daß ich beten würde. Ich wurde auch getröstet, da ich die Sterne ansah, und der gebrochene Stral der Wonne zitterte in mir.

Aber am Morgen machte mich Rabette wieder traurig. Sie hat Dich auf dem Wege weinen sehen. Tausendmal hab' ich untersucht, ob ich daran Schuld habe. Sollt' es daher kommen — benn sie sagt's —

baß ich Dich mit meinen Sterbegebanken zu sehr betrübe? Nie mehr sollst Du sie hören, auch ber Schleier ist eingeschlossen; aber ich berechnete Dich nach meinem Bruder, bem, wie er selber fagt, das Todes = Dunkel eine Abendbammerung ift, wo ihm die Gestalten lieblicher werden. — Wahr= lich, ich bin ganz selig — benn Du sogar bist es, und hast boch so wenig an mir, nur eine kleine Blume für Dein Herz, aber ich habe Dich. Laffe mir mein Grab; wie von einem Berg fommt beffere fruchtbare Erbe D wie liebt man, Albano, wenn Alles neben davon in mein Thal. uns bricht und fällt und verraucht, und wenn doch der Bund und Glanz der Liebe unzerriffen und fest auf dem wegfließenden Leben steht, wie ich oft bei Wafferfällen mit Rührung auf den zerspringenden, reißenden Fluten einen Regenbogen unverrückt und unverändert schweben sah! — D, ich wollte, die Nachtigallen fängen noch, jetzt könnt' ich mit ihnen fingen; Deine Meolsharfe, meine Harmonika wünscht' ich in meiner Hand. Mein Bater war bei uns und heiterer und freundlicher gegen Alle als je. Sieh! sogar er ist gut. Meine Eltern schicken gewiß kein Gewitter in unser Rosensest. Ich that ihm baher leicht den Gefallen — vergib es ihm zu versprechen, daß ich keine fremde Besuche in einem fremden Hause — weil es unschicklich sei, sagt' er — annehmen würde. Ich muß auf einige Tage nach Sause wegen ber fürstlichen Bermählung; aber ich sehe Dich balb. O vergib! Wenn mein Bater sanft spricht, so kann meine Seele unmöglich nein sagen. — Lebe wohl, mein Herrlicher!

2.

N. S. Bald fliegt wieder ein Blättchen auf Deinen Berg. Sei nur in ewiger Freude! O Gott! warum bin ich nicht mächtiger? Welche Menschen solltest Du dann an Deinem Herzen haben! — Du Lieber!

\* \*

Wie beschämt' ihn biese vollblühende Liebe, die es gar nie recht weiß, wenn sie verkannt wird, und die keine andere Schuld voranssetzt als eigne! — Wie that ihm die gebotene Entsernung jetzt nach der freiwilligen weh! — Er konnte sie nun lieben als einen wehrenden Engel vor dem

Paradiese, wie viel mehr als einen gebenden in ihm! — Aber schwer ist's einem Manne, fühlte der Ilingling, im weiblichen Herzen, zumal in diesem, Absicht von Instinkt, Ideen von Gefühlen rein zu sondern, und an diesem dunkeln, vollen Himmel alle Sterne zu zählen und zu reihen. — Jede Härte, sede unscheindare Knospe ging zuletzt als Blume auf; und ihr Werth breikete sich wie der Frühling stückweise aus; indeß gewöhnlich von andern Mädchen ein Reisender, der sie besucht, sogleich beim ersten Abschiede Abends eine kleine vollständige Blumenlese aller ihrer Reize und Künste sortnimmt, wie ein Brocken-Passagier im Wirthshause einen niedlichen Strauß überkommt, aus den Moosarten gebunden, welche der Berg trägt.

Er glaubte, sie sei nun bei den Eltern, und folgte nicht als zerrender Knabe, sondern als einstimmiger Mann dem Riesen des Schicksals nach. Im Garten herrschte Regenwetter, die Aussaat jedes starken Gewitters, das immer wie ein Krieg den Kriegsschauplatz verdirbt.

Das verheißene Blättchen erschien: "Sei nur froh. Wir sehen uns "sehr, sehr bald, und dann recht selig. Bergib mir! — ach, ich sehne "mich am meisten." — E.

Jetzt empfand er's, welche Tage es waren, die sonst — d. h. blos vor einigen Tagen — vor ihm wie göttliche Erscheinungen vorübergezogen waren und die nun wieder heraussteigen sollten in Osten als wiederkehrende Sterne! — Warum schneibet sich erst das verlorne Gut wie ein scharfer Demant so tief ins Herz? Warum müssen wir erst etwas beweinet haben, eh' wir es heiß bis zum Schmerze lieben? —

Albano warf Vergangenheit und Zufunft von sich weg, um nur ganz rein in der Gegenwart zu wohnen, die ihm von Lianen versprochen worden.

# Ginundfiebzigfter Byfel.

Am Sountags = Morgen, als ber ganze blane himmel offen stand und die Erde festlich geschmückt mit Perlen und Zweigen, klopfte an Albanos Thüre ein leiser Finger, der einer weiblichen Hand gehören mußte. Liane trat fo früh schon berein; Rabette und Karl riefen braußen einen lauten Gruß. An seiner jauchzenden Bruft lag bas schöne, vom Geben blübende Mädchen mit seligen, bellen Augen, eine frisch-bethauete Rosenknospe. Es war sein schönster Morgen, er filhste rein, daß Liane Als die Aeolsharse einklang, sab sie hin, erinnerte sich erröthenb an ben schönsten Bundes = Abend und hörte still zu, und trocknete bas Auge, ba fie es wieder auf Albano wandte. — Aber er konnte in diesen Tempel ber Freude nicht eintreten, ohne sich gereinigt und geheiligt zu haben durch Offenheit über seine neulichen Irrthilmer. Welcher süße Wettstreit um Bekennen und Vergeben, ba Liane liebend erschraf und befannte, baß sie ihn neulich nicht errathen — bag nur sie die Schuldige sei und daß sie jett schon besser sprechen wolle. Sie konnte sich über die verbedten Schmerzen, bie fie ihrem Freund gemacht, gar nicht zufrieben geben. Wie Mahagony = Geräthe in keiner Temperatur bricht und keine Fleden annimmt und fein Polieren bedarf: so ist dieses Berg, fühlte Albano, der sich nun schwur, überall, auch wo er sie nicht errathe, zu sich zu sagen: sie hat Recht.

Sie lösete ihm bas Räthsel ihrer hentigen Erscheinung mit jenen freundlichen Mienen, welche ein guter Mensch verdoppelt, wenn er etwas zu versüßen hat; "sie gehe nämlich hente nach Pestitz zurück — aber spät, "erst Abends, erst um die Theezeit komme der Wagen, und ihnen bleibe "ein ganzer Tag; und sie hoffe nicht, daß ihr Bater diesen Umweg über "Lilar für einen Bruch ihres Versprechens nehmen werde." Ein liebendes Mädchen wird unbewußt kühner. — Darauf suchte sie ihn über die friedlichen Absichten ihres Vaters recht ruhig zu machen, und stellte ihm seine Strenge, womit er sich und andere der Konvenienz unterwarf, als die Ursache seiner Verbote, so wie ihrer Zurückberufung zum Vermählungsseste vor. Albano, so nahe am letzten Schwure, hielt ihn und sagte: sie hat Recht.

Der Hauptmann trat mit der rothwangigen Rabette herein, in deren Augen die Freude blitzte. Das kleine Zimmer machte durch Enge und Verwirrung die Lust nicht kleiner. Karl, sonst so sehr dem Vesuve

ähnlich, ber in ben ersten Morgenstunden noch beschneiet ist, stand schon mit einem warmen Gipfel ba; er setzte sich ans Instrument und bonnerte mit einem aufgeschlagnen Prestissimo von Sandn — biesem rechten Stundenrufer jauchzender Stunden — in die laute Gegenwart, und spielte zur Berwunderung ber Weiber bas Schwerste so leicht vom Blatte, daß er mehr binein= als herausspielte und Vieles (z. B. ben Baß) immer selber setzte, indeg Albano mit fast komischer Treue in der Musik eben so sehr die Wahrheit wieder gab als in jeder Geschichte, die immer in Karls Munde wieder eine erlebte. Der Morgen legte allen Seelen die Fligel an, die ber Mittag ben Menschen immer bindet — baber die Aurora mit geflügelten Rossen fährt und ber Tagsgott mit flügellosen. — "Aber wie "sind nun unsere sieben Freudenstazionen zu machen — (fragte Karl) "benn ber Tag liegt wie ein Gartensaal mit lauter Lustgängen nach allen "Seiten vor uns offen" - "Rarl, ift es benn nicht einerlei, wo ein Mensch liebt?" sagte Albano. — Seliger, bessen Berg nichts braucht als noch eines, aber keinen Park bazu, keine opera seria, keinen Mozart, keinen Raphael, keine Mondfinsterniß, nicht einmal einen Mondschein, und feinen vorgelesenen ober nachgespielten Roman!

"Zuerst muß ich meine Chariton sehen" — sagte Liane. — "Die "kann uns ja (nahm ihr Bruder sogleich auf) unser Essen in den gothis"schen Tempel nachtragen." — Er wollte an diesem holden Tage im 12ten Jahrhundert essen, und bei einem bänglichen, bunten Scheibenlicht und auf eckigem, schwerem, dickem Geräth und gleichsam dunkel unter der Erde der oben grünenden Gegenwart mit blühenden Gesichtern sitzen; denn so überlud er die vollsten Genüsse noch mit äußern Kontrasten und genoß jede frohe Gegenwart am meisten in der nahen Beleuchtung und Abspieglung der geschliffnen Sichel, die sie abmähte \*). "Gott bewahre

<sup>\*) &</sup>quot;Ein solcher Charakter (schreibt Hafenresser babei) wäre für Nomanen=
"Rozebne's erwünscht, weil biese, da er seiner Natur nach immer den Werth der
"Situazion durch den zufälligen Ort derselben schaffen und heben will, unter dem
"Deckmantel seiner Persönlichkeit ganz der ihrigen fröhnen und die Schwäcke des
"Dichters in die Schwäcke des Helden verkleiden könnten." Mich dünkt, dieses ist,
so viel ein Biograph von Romantisern urtheilen kann, sehr treisend.

und behilte, Freund!" fagte Rabette. Auch Albano fand die freundliche Griechin, ihre lachenden Kinder und bie nahen Rosenfelber besser bagu; und siegte mit Lianen. Vor bem belaubten Säuschen liefen ihnen bie Rinder entgegen, Helene mit bem Schürzchen voll aufgelesener Drangenblüten, weil ihr bas Brechen verboten war, und Pollur im letten, leich= ten Berbande bes gebrochnen Arms, bessen Hand jetzt mit der Rechten am hohlen Zusammenfalten und Platen ber Rosenblätter hatte arbeiten Beide berichteten ein: "bie Mintter sei noch nicht fertig und "habe sie zuerst angezogen." — Aber schon nett und einfach wie zum Priesterin = Tanze um den Altar frober Götter sprang Chariton ihrer Liane entgegen und passete die schnell angelegten Kleiber nur noch burch ein leichtes Rucken und Zucken gar an. "Das ist (fagte Roquairol, nadhbem er von Rabetten bas nickenbe Ja sehr leicht bazu erhalten, weil fie seine frangösische Bitte um basselbe nicht verstanden) meine Gemablin feit Gestern —" und er genoß ohne Umstände bas Du-Recht, das sie seit bem freundlichen Zuspruche bes Ministers mit jungfräulichen Ahnungen lieber annahm.

Da Liane freundlich vier Gäste bes Mittags bei Chariton anmelbete: so standen in den schwarzen Augen der Griechin Freudenblitze, und das kleine Gesicht mit italiänischen, großen Augenbraunenbogen wurde ein sestschendes Lächeln, das nicht Klichenverlegenheit, sondern nur zungenlose Freudigkeit war, welche ihren weißen Zahnhalbzirkel noch weiter glänzen ließ, da Karl vollends sagte: "Du kannst ihr ja helsen, "Frau!" "Das versteht sich!" sagte Rabette ganz entzückt, weil ihr Herz weiter keine andere Lippen hatte als ihre beiden Hände, sür welche es so viel war, als wenn sie von der geliebten gedrückt würden, wenn sie siir sie harte Arbeit angreisen dursten. Berwünschte sie nicht so oft ihre underedte, stockende Kehle, wenn Roquairol vor ihr seine senrigen Ströme brausen ließ? — Jetzt, da er wieder die Nähe mit sünstlichen, schattierenden Scheidungen ausgeschmückt hatte, dang er freilich darauf, das Chariton die expedierende Sekretarin bliebe und Rabette nur unterzeichnete. Auch Liane wollte aus gleicher Weiblichteit etwas sür ihren Liebling

schaffen; aber da sie als ein Mädchen von Stande nichts kochen konnte, sondern nur etwas backen, so wurd' ihr — aber ungern von ihrem Freunde, der die süsse Gestalt nirgendswo gern sah als, wie andere Schmetterlinge, nur unter Blumen bei ihm — zugestanden, ganz spät und zehn Minuten lang mit den Augen und in seltenen Fällen mit den drei Schreibsingern an den Schneebällen mitzuarbeiten, welche das Dessert beschließen sollten.

Einen breitern Baldachin, ober einen schöner geschnitzten Zepter und Apfel hatte noch keine Kilchen-Ballkönigin ober gar schönere dames d'atour, als Chariton; und Geschirr und Feuer wurden ganz baburch verdunkelt.

Kun gingen die glücklichen Paare — und die Kinder mit — hinaus in den freudigen Tag, in den jugendlichen Garten, um die Wandelsterne mit ihren Monden einander bald nahe, bald ferne, bald im Gegenschein, bald in der Zusammenkunft zu stehen auf der himmlischen Kreisbahn um dieselbe Sonne. "Wir wollen auf Geradewohl (sagte Karl im Hasen) ausschiffen und zusehen, ob wir uns nicht treffen." — Albano ging mit Lianen den Kindern nach, die schon an den kleinen Häusern durch die Rosengänge hüpsten, auf die Brücke über den singenden Wald. Wem das Herz so ruhig-selig schlägt, der sucht in der unssichtbaren Kirche keine sichtbare — der ganze Tempel der Katur ist der Tempel der Liebe, und überall stehen Altäre und Kanzeln. Auf dem glatt = niedergehenden Lebensstrome steht der Mensch ohne Kuder selig in seinem Kahn und regiert ihn nicht.

Dann lenkten die Kinder, eingedenk der mitterlichen Auswansberungsverbote, auf der Brückenhöhe rechts hinüber zu den westlichen Triumphbogen, und Helene lief blos als ziehende Führerin des Rekonsvaleszenten mit seiner Hand recht unerwartet wild voraus. Albano folgte den kleinen Lotsmännchen und Leithlindchen so gern. Himmel! wenn sie sich so auf der herrlichen Höhe umsahen und in den reich ausgebreiteten Tag, und in ihre Augen darauf: wie wölbten sich die Bogen der Lebensbrücke so frei und weit, und die Schiffe flogen mit aufgeblasenen

Segeln und stolzen Masten hindurch! — Rosenbäume kletterten an den Triumphbogen herauf, die Kinder langten hinaus, knickten Rosen von ihrem Sipsel und trabten, den sremden Gehorsam verarbeitend und ersprobend, über vier Thore hinweg, um von dem sünsten in den glatten, blanken See darunter zu schauen und in den "Zauberwald" hinabzusteisgen, wo die Kunst wie die Kinder spielte.

Ans dem Eingange des Waldes traten Karl und Rabette heraus, um zu Chariton über die Bogen zurückzugehen, jener zum Flaschenkeller— er hatte etwas Leeres daraus in der Hand— diese ein wenig in die Küche. Er ging selig wie auf Flügeln und sagte: das Leben fährt heute auf dem Wagengestirn im Blauen dahin. Er kehrte aber um, um vor ihnen die Plejaden ausgehen zu lassen, nämlich den sogenannten "verstehrten Regen," der blos fünf Minuten lang und eigentlich nur bei Illuminazion steigt. Er sührte Alle in den Wunderwald durch ein im Mittagsschlummer liegendes Licht, das unter freien Bäumen glühte, deren weit auseinanderstehende Stämme sich nur die langen Zweige boten. Auf dem Brennpunkt der malerischen Bahnen ließ er sie das Spiel des Regens erwarten. Die Kinder sprangen mit ihren Hoffnungen nach und setzten sich, vom Muthe der Erwachsenen gedeckt, mit diesen auf bezeichnete Götter – oder Kindersitze, zwischen zwei kleinen runden Seen.

Während Karl schnell im Zickzack, der hydraulischen und mechanischen Maschinerie wegen, hin- und herlief — ohngefähr nach den Puntten des Irrgartens in Bersailles — so konnten sie den überall ausgehenden Zauberwald durchfliegen — ein allmächtiger Arm der ausen vorbeigehens den Rosana griff unter die Blumen herein und trug eine schwere, reiche Welt — bald war das Wasser ein sester Spiegel, bald eine gewundne, wellenschlagende Ader, bald eine Quelle, bald ein Blitz hinter Blumen, oder ein schwarzes Ange hinter Blätter-Schleiern — schmale User, kurze Beete, Kindergärten, runde Inseln, kleine Hügel und Landzünglein wohnten dazwischen, sie hielten ihre bunten, blühenden Kinder auf dem Arm und Schooß, und die blauen Angen der Bergismeinnicht und die

vollen Tulpenwangen und die blagwangigen Lilien spielten wie Geschwister, von Fremden geschieben, beisammen, aber Rosen liefen burch Alle. Jetzt hörten die Menschen murmeln und rauschen, die Seen neben ihnen walleten; an einem abgerindeten, auf eine Insel eingepfählten Maienbaum fingen oben die gelben Tannennabeln zu tropfen an — von ben Hängebirken auf ber Landzunge glitt ein innerer Regen nieber aus ben beiben Seen neben ihnen flogen Wasserstralen wie fliegenbe Fische gen himmel — Jett quoll es überall, und Reihen von Quellen, biesen Wasser-Kindern, spielten mit ben Blumenkindern — Wie Bögel flatterten Stralen mit breiten Flügeln ans ben Lorbeerhecken und fielen in die Rosengruppen nieder — an einem Hügel voll Eichen kroch eine Wasserschlange hinauf — kriegend schossen aus allen User = Milndungen belagernde Bogen an die Gipfel — Plötzlich fanden sich die überlisteten Buschauer mit Regenbogen überwölbt, benn bie Seen warfen ihre Wasser hoch über sie hinüber, daß durch das Tropfengegitter die wankende Sonne brannte wie durch eine zersplitterte Juwelenwelt. — Die Kinder schrieen erschrocken. — Die aufgejagten Bögel kreuzten burch ben Regen — Nachtschmetterlinge wurden niedergeworfen — die Turteltauben schüttel= ten sich an die Erde gebriickt in ben Giissen — die Ufer und die Beete hielten ihre blühenden Kleinen dem Himmel unter. — —

Nach fünf Minuten war Alles vorbei und nur in allen Blumen und Augen zitterte der nasse Glanz und auf den Wellen die Sterne sort. Die Kinder liesen dem Bunderthäter Karl nach. "Borbei draußen stagte Albano), aber nicht in uns. Ich din heute recht still stroh, denn Du "liebst mich, und auch die ganze Welt ist freundlich. — Bist Du auch "glücklich, Liane?" — Sie antwortete: "noch froher, und ich milste vor "Freude weinen, wenn ich es sagte." — Aber sie weinte schon. "Sieh! die Tropsen!" sagte sie naid, als er sie andlickte, und nahm seine vom Regendogen angespritzte sanst von seinen Wangen weg. Sein Mund berührte ihr heiliges, zärtliches Auge, aber das andere stand offen und ihr Herz und ihre Liebe blickten ihn daraus an, und nie schwebte ihre heilige Seele ihm näher.

Rach wenigen Minuten war auch dieser nach dem Himmel gekehrte Regen vorüber. Sie gingen mitten über ben freien Garten ben Morgen= Partien und Thoren zu. Wie lagen in der offnen Welt die Küsten der Zukunft so hell vor ihnen mit bidem, hohem Grün, und Nachtigallen flogen um die Ufer! — Die Entzückung macht bas männliche Herz weib= licher; die Stimme seiner vollen Bruft redete nur leise zu Lianen, auf beren seitwärts und gen Himmel geneigtem Angesicht ein stilles, frommes Danken lag, sein feuriger Blick regte sich nur langsam und ruhte an ber schönen Welt, und er ging ohne hastiges Ueberschreiten um die kleinste Landspite. Die junge Nachtigall wette ben abgefütterten Schnabel am Zweige und schüttelte sich lustig, die alte sang ein kurzes Wiegenlied und büpfte mit Tönen nach neuer Rost — Und überall flogen und schricen die Kinder des Frühlings und ihre Eltern burch einander — Kleine, weiße Pfauen liefen ungeputzt wie kleine Kinber im Grafe — Selig floß ber Schwan zwischen seinen Wellen mit bem weißen Bogen über ben untergetauchten Augen, und selig schwebte bie glänzende Tonmücke wie ein fester Stern unverritct in ben Lüften über einer fernen blumigen Gloce. — Die Schmetterlinge, fliegende Blumen, und die Blumen, angekettete Schmetterlinge, suchten und überbeckten einander und legten ihre bunten Flügel an Flügel — Und die Bienen tauschten Blumen nur gegen Blüten, und bie Rose, bie keine Dornen für fie hat, nur gegen bie Linde. "Liane (fagte Alban), wie lieb ich heute burch Dich bie ganze Welt, "ich möchte ben Blumen einen Auß geben und in die vollen Bäume mich "brücken; ich könnte nicht bem langen Räfer ba unten in ben Weg "treten." "Sollte man (versetzte sie) je anders fühlen? Wie fann ein "Mensch, bacht' ich oft, der eine Mutter hat und ihre Liebe kennt, das "Herz einer Thiermutter so franken und zerreißen? Aber wir vergeben "ben Thieren, sagt Spener, auch nicht einmal ihre Tugenden." — "Laß "uns zu ihm" sagt' er.

Sie kamen außerhalb ber Morgenthore an dem Bergweg hinter bem Flötenthal oben an dem mittagshellen Häuschen des alten Speners an; aber da sie ihn laut lesen und beten hörten, gingen sie lieber in großer Ferne vorüber, um in seinen heiligen Himmel nicht einmal ihren Schatten zu werfen.

Sie schaueten ins schöne, stille Flötenthal und wollten eben hinein; endlich sprach es zu ihnen mit Einer Flöte hinaus. Ihre Freunde schienen drunten zu sein. Die Flöte klagte lange einsam und verlassen sort, keine Schwestern und keine Fontainen rauschten darein. Endlich keuchte neben der Flöte eine schene, zitternde Singstimme angestrengt daher. Es war hinter den langen Gesträuchen Nabette. Sie rührte beide in die tiesste Seele, weil die Arme mit dem Arbeiten ihrer nubehülslichen Stimme dem Geliebten das demüthige Opfer des Gehorsams brachte. "O, mein "Albano, (sagte Liane sich entzückt an ihn schlingend) welche Süsigkeit, "daß mein Bruder glücklich ist und Seelensrieden hat und durch Deine "Schwester!" — "Er verdient meinen (sagt' er bewegt), aber wir "wollen sie beide nicht stören, sondern den alten Weg zurückgehen." Denn Rabettens Töne wurden oft zerschnitten, aber es war ungewiß, ob von Furcht — oder von Küssen — oder kon Rüsprung.

Als sie wieder durchs Morgenthor hereintraten: kam die Sängerin und Karl ihnen aus ber grilnenben Pforte entgegen, beibe verweint. Karl, gewaltsam über lebendige Beete tretend und mit irrenden Augen, griff nach beiber Hand mit seinen und sagte: "bas ist boch einmal ein "Tag auf ber Regenwelt, ber nicht wie eine Nacht aussieht — Bruber, "aber wenn man so innig selig ift und Sphären vernimmt, so find's "solche Tone, wie man einmal zum Zeichen hörte, bag vom Markus "Antonius sein Schutgott Herkules weiche." — So werben bie Freuben, wie andere Ebelsteine, mechanische Gifte, welche blos in ber Ferne glänzen, aber berührt und verschlungen uns zerschneiben. Aber Albano versetzte lächelnd: "Da Du Dich jetzt fürchtest, Lieber, so hast Du nichts "zu fürchten; benn Du bist nicht rein glücklich. Ich aber fürchte leiber "nichts." — "Bravo! (jagte Karl) Nun geht in Eure Rüche, Mäbchen!" Er ging in ben sogenannten "Tempel bes Traums," brang aber balb in die verbotene Kilche nach.

Albano besuchte Lianens Frühlingsstübchen. Hier malt' er sich

jenen Glanz-Sonntag zurilck, wo ihn Liane durch Lilar geführet, und er ließ die Vergangenheit in die Gegenwart milbernd schimmern; aber diese überstrakte sie. Draußen im Garten standen und glänzten, so schien es ihm, die reinen Säulen seines Himmels, die Träger seines Tempels, die Bäume; und Alles, was er hier neben sich sah, gehörte wieder zu seinem Glück, Lianens Blicher und Bilder und Blumen und jede kleine Zeichenung von ihrer zarten Hand.

Endlich trat die Heilige ber Rotunda selber — jungfräulich erröthend über diese Nähe und über sein Erröthen — herein, um ihn ins fühle Eßzimmer hinabzuholen. Es war klein und bammernd, aber bas Herz bebarf zu seinem himmel nicht viel Platz und nicht viel Sterne baran, wenn nur ber ber Liebe aufgegangen. Zu ben Tischreben — wodurch erst ein Effen ein menschliches wirb — und zu ben Scherzen — ben feinsten Zwischengerichten, bem Strenzucker bes Gesprächs — lieferten bie Kinder bas Ihrige, zumal ba fie, unfähig, vom verbotnen Du zum Sie zu Die hochrothe Chariton steigen, immer Du = Sie zugleich gebrauchten. machte Auszilge aus Dians Briefen und aus ihrer Lebensgeschichte und aus ben Wundzetteln von Pollux Armbruch; sie suchte die Schneeballen zu schätzen, hörte schalkhaft = gläubig auf ben Hauptmann hin, ber bas scherzhafte Che - Du gegen Rabette zu fünf Aften verspann, und lächelte gern ba, wo es verlangt wurde. Am meisten lief bie Spielwelle aller Seelen, Rarl, fröhlich um; biefer Jupiter, ben immer bie Finsternisse so vieler Trabanten umflogen, tonnte einen großen, heitern Glang zeigen, wenn er und man wollte. So oft Albano wie vorhin nicht in sein Trauerspiel ging, zog er ben Borhang eines Lustspiels auf. Der guten Rabette war fein Anreden so viel wie sein Anschauen, obwol sie nur bas Letztere er= wieberte, um weber ins Du, noch Gie zu fallen. Albano, mit Ohren und Augen an Gine Seele geknüpft, konnte mit ben Lippen nicht viel mehr hervorbringen als ein seliges Lächeln; einen hymnus hätte er leichter gemacht als ein Bonmot, ein Tischgebet leichter als eine Tischrebe.

Denn seine Liane war heute zu liebreich! So vergnügt und ers munternd schauete bas süße Mädchen umber, mit so herzlichem Spiel die gesprächige, neckende Wirthin machend, daß ein Mann, der es sah und an ihren sesten Sterbeglauben dachte, von diesem Tanz um das Grab mit Blumen auf dem Haupt, nur besto inniger gerühret wurde, wenn er auch merkte — oder vielmehr eben darum — daß sie hier mit dem Scherze selber Scherz treibe, blos um — nach ihrer neuen moraslischen Trauerordnung — ihrem Geliebten jede Scheides Stunde zu verssüßen, sowol die nächste als die letzte. Aber das war schwer zu merken, weil in weiblichen Seelen jedes Scheinen leicht Wahrheit wird, nicht nur das trübe, auch das frohe.

Wie wurde ihr Freund und jeder gute Mensch so froh, weil die Heilige sich selber selig sprach! Und dann wurde wieder sie es mehr. So schlägt, wie zwischen zwei Spiegeln, der Glanz der Wonne zwischen theilnehmenden Herzen in wachsender Vervielfältigung hin und her und wird unabsehlich.

### 3weinnbfiebzigfter 3ntel.

Die Stunde der Abfahrt rollte auf schnellen Räbern heran, mehre Sternbilder der Frende gingen unter, als herauffamen. So grünen die blühenden Weingärten des Lebens immer an einem bergigen Hinauf und Hinab, nie in einer ruhigen Sbene. Die zwei Liebenden brauchten jetzt Stille, keine Gänge. Sie machten den nächsten, den ins Donner-hänschen. Sie traten in die wehende Besper Erde wie in ein neues Land; mitten im Tage wird der Mensch aus Einem Traum nach dem andern wach und hat immer vergessen und sieht immer verneuet. In Albano stand der goldne Saitenglanz der Freude noch unter der weg-rückenden Sonne; er sagte ihr freh, wie oft er sie besuchen würde bei ihren Eltern, und wie er diese gewiß besreundet zu sinden hosste. Liane malte alle seine Hossfnungen noch als Tochter und Liebende mit ihren aus. Aber jetzt ließ sie ihr vorhin leichtes Herz, das auf den Blumen des Scherzes sich wiegte, auf dem sessen Ernst ausruhen.

Wenn im Menschen Friede und Fülle ist, so will er nichts mehr genießen als sich, jede Bewegung, sogar die körperliche, verschüttet ben vollen Nektarkelch. — Sie eilten aus bem lauten, regen Garten ins stille, dunkle Donnerhäuschen. Aber da sie, wie geschieden von der Welt, die um die Fenster hellglänzend und sich entsernend hinauslag, in der kleinen Dämmerung einsam neben einander standen und sich ansahen — und da Albano's Seele war wie ein sonnentrunkenes Gediege am Abend, licht, warm, sest und schön, und Lianens Seele wie die ausdringende Onelle am Gedirge, die hellrein und kihl und verdorgen dahin rinnt, und nur vom Abendstral berührt rosenroth glüht — und da diese einzigen Seelen gerade sich sanden in der weiten uneinigen Erde: so durchschauerte sie eine gewaltsame Freude wie ein Gedet, und sie stürzten sich ans Herz und glühten weinend und schaueten sich groß an in der Umsarmung; — und an der Neolsharse thaten sich schnell die Flügelthüren eines begeisterten Konzertsaales auf und herausschlagende Harmonien wehten vorbei und schnell gingen die Pforten wieder zu.

Sie setzten sich ans luftige Morgensenster, vor welchem die Blumensbilbler Berge und Lilars Hügel und Pfade im Sonnenglanze lagen. Um sie war der Abendschatten und Alles still und die Aetherharse athmete leise. Sie sahen sich nur an und freueten sich ins Innerste hinein, daß sie einander liebten und bewahrten. Wie entronnen blickten sie, von dieser Burg beschirmt, hinab in die rauschende, bewegliche Welt; unten blies der Wind die Mohns und Tulpens Lohe breiter und in die schwere, gelbe Ernte — die Silberpappeln, ewigen Mais Schnee tragend, flatterren mit ausgewühltem Glanz — ein Taubenssung rauschte eintauchend ins Blau hinein — und drüben standen unter sliegenden Wossen die runden Tempel Gottes, die Berge, neben einander in Reihen und trugen bald Rächte bald Tage — und der fromme Vater stand allein auf seiner Höhe und reichte seinem Rehe weiche Aeste.

"So bleiben wir!" sagte Albano und drückte ihre liebe Hand mit seinen beiden au sein Herz. "Hier und dort! (sagte sie) — Albano, wie "oft hab' ich gewünscht, Du wärest zugleich meine Freundin, damit ich "mit Dir von Dir reden könnte. Wer weiß es auf der Erde, wie ich "Dich achte, als ich allein?" — "Hier und bort? — Liane, ich bin

"glikcklicher als Du, benn ich allein glaube an unser langes Leben "hier" sagte er auf einmal verändert.

Welche Ursache es nun sei — entweder die, daß der Mensch gar nicht gewohnt ist, in einer von aller Zukunst und Vergangenheit abgeslöseten reinen Gegenwart glücklich zu sein, weil sein innerer Himmel wie der physische immer gerade und nahe über ihm finstersblau aussieht, und erst um den fernen Horizont herum glänzend — oder daß es ein so zartes überirdisches Glück gibt, was wie der Mondschein von jeder Wolke zu dunkel wird, indeß rohes wie das Tageslicht die breiteste verträgt — oder daß Albano zu sehr den Männern glich, die immer in der Freude ihre Kräste so start fühlen, daß sie lieber den Göttertisch umstoßen als ein Gericht und Himmelsbrod weniger darauf sehen wollen, lieber ganz unglücklich sein als nicht ganz glücklich: — genug er konnte und wollte der Furcht und dem Verhüllen nichts mehr schuldig sein.

Daher als Liane ihn statt zu beantworten nur umarmte und schwieg, weil sie den ganzen Tag ihrem Bersprechen treu bleiben wollte, die Feststapeten schöner Tage mit keinem Trauertuche auszuschlagen: so sagte er, wie von einem fremden Geiste fortgestoßen, geradezu: "Du beantwortest "Nichts? — Nur Freuden, nicht Leiden, soll ich theilen? — Du hast "Deinen Schleier nicht? — Mich willst Du schonen wie einen Schwachen? "Und Dich allein drückt Dein Todes = Glaube fort? — Liane, ich will "auch Schmerzen haben und alle Deine, sag' Alles!" —

"Wahrlich, nur mein Bersprechen wollt' ich halten (sagte sie) und "mehr nicht. Aber was soll ich benn zu Dir sagen, Lieber?" —

"Du stirbst also gewiß nach einem Jahre, glaubst Du, Aber"gläubige? — Himmlische!" sagte er.

"Wofern es Gottes Wille so ist, gewiß! (sagte sie) O mein guter "Albano, was kann ich benn filr meinen Glauben, ber Dich auch so "schmerzt?" Und hier konnte sie ihre Thränen nicht mehr hindern, und alle Kruzisire der Erinnerung regten sich in der schönen Seele lebendig und bluteten heftig.

"Gottes Wille? (fragt' er) — Eben so gut fonnt' er jetzt einen

"Winter wie einen Eisberg in diesen frohen Sommer stürzen — — "Gott?" wiederholt' er, sah auf, kniete hin und betete: "o, du all"liebender Gott . . . ."

"Und Du stirbst mir nicht!" kehrt' er sich wie zornig gegen sie, zum Weiterbeten unfähig vor dem Geschrei seines Herzens, und mit beiden Händen hastig über sein nasses Gesicht wegstreisend — Nun betete er sanster zitternd fort: "Nein, Du Alliebender! tödte nicht dieses schöne, "junge Leben! Lass" und beisammen, lang" und fromm!"

Sie kniete unwillkürlich neben ihn — heute matter von Freuden und unbekannten innern Siegen, sogar vom langen Gehen — besto heftiger angesallen von einer rührenden Wirklichkeit, da sie von rührens den Phantasien verwöhnt und erweicht war — und unsäglich leidend bei Albano's Schmerz — sie konnte nicht reden — wie unter einer schnell ausgeworfnen Last bilckte sich ihr Haupt und Hals — und so blickte sie wie vom ganzen Leben schwer umwölkt auf den Boden hin — der umsfangende Todessluß rauschte mit Einem Arm um sie — da sah sie, ohne auszublicken, irgendwo ihre Karoline im Brautkleide und mit dem weißen, gold = punktierten Schleier ziehen, der sich lang über das Leben wegsichleppte, und sie sah es deutlich, wie die Gestalt, da Albano um ihr Leben bat, langsam hin und her schüttelte.

"Hör' auf zu beten! (rief sie trostlos) Du harte Erscheinung, erhöre "aber mich und mache nur Ihn glücklich!" betete sie, aber sie sah Nichts mehr; und sie verbarg das von Qualen durchzogne Gesicht mit unaussprechlicher Liebe an seiner Brust.

Hier rief ihr Bruder herauf, der Wagen sei da. Sie warf ein schnelles, dünnes Ja hinab. "Trennen wir uns?" fragte Albano; der Feuerregen der Entzückung war nun als ein finsterer Aschenregen in seine offne Seele zurückgefallen — und darum suhr er ohne alle Schransken seines Schmerzes fort: "so haben wir uns zum letztenmal gesehen?" und unter dem geschlossenen Augenliede weinte sein gutes Auge.

"Nein, bei dem Allgütigen nein!" sagte sie und stand auf, um zu gehen. "Bleibe!" sagt' er, und sie blieb und umarmte ihn wieder.

"Aber begleite mich nicht!" bat sie. "Nicht!" sagt' er und hielt die Wegziehende lang' an den Fingerspitzen; es schmerzte ihn so sehr, da er die auf diese stille Gestalt getriednen Leiden ansah, daß diese weißen Schwingen der Unschuld sich an seinen Klippen und Berghörnern voll Blut geschlagen. Er zog sie wieder an sich, eh' er sie und sein Heil entsließ. Er sah ihr nach, wie sie langsam an dem sonnigen Berg, unter den Zweigen sich trocknend, hinunterschlich und gesenkt lauter heitere, blühende Wege des Bormittags ging. Er schaucte aber nicht nach, da ihr Wagen über den fröhlichen Wald wegrollte; er stand am Morgensfenster und sah seine KindheitssBerge zittern, weil er seine Augen zu trocknen vergaß.

# Sechzehnte Jobelperiode.

Die Leiben einer Tochter.

## Dreinnbfiebzigfter Bylel.

Wolken wie die letzten bestanden für Albano weniger aus niedersfallenden Tropfen als aus niedersinkendem Staub. Sein Leben war noch ein Treibhaus und stand daher nach der Sonnenseite. Ieder Tag brachte eine neue Schutzschrift für die ferne schöne Seele, dis sie am Ende gar keine mehr brauchte. Aber jedem Tage gab er auch einen Ablastrief ihres Schweigens mit; später wurden Anstandsbriefe (Moratorien) daraus; endlich als sie immer gar Nichts von sich hören und lesen ließ: so sing er an, in den obigen Schutzschriften wieder nachzusehen und Manches darin auszustreichen.

Eben so wenig fand er für sich ober für ein Blatt eine Treppe zu ihr. Sogar ber Hauptmann war seit einigen Tagen nach Haarhaar verreiset. Mit müben Händen hielt er ben schweren, ansgetrunknen

Freudenbecher, der leer am schwersten wiegt. — Die wilden Hppothesen, welche der Mensch in einem solchen Falle durch sich traben lässet — wie in diesem, z. B. die von Lianens Krankheit, Erkältung, Gefängniß, Absreise — sind in ihrem Wechsel und Werthe mit Nichts zu vergleichen als mit der eben so großen Wildheit und Zahl der Plane, die er anwirdt und abdankt, z. B. den der Entsührung, des Hasse, der Duelle, der Berzweislung.

Die harte; seststehende Zeit hatte keinen Zeiger auf ihrem Zisserblatte. Er stand seinem Schicksal so nahe wie der Mensch seinen Träumen; ohne daß er beider Gestalt erkennen oder vorbereiten kann. Er ging oft in die Stadt, deren sämmtliche Gassen durchritten, durchlausen und durchsahren wurden, weil man die Balken zum herrlichsten Throngerüste zusammentragen und nageln wollte, auf welchen sich die fürstliche Braut bei ihrem Eintrittskomplimente im Lande am weitesten umsehen konnte; aber er hörte nichts darin von der seinigen, als daß sie östers mit dem Minister die Bildergallerie besuche.

Daburch schienen zwei ängstlichen Hppothesen, die ihrer Krankheit und ihres Hauskriegs, die Stacheln auszufallen. Das Beste, obwol das Schwerste war, geradezu den Minister wie den Besud zu besuchen, um da die schönste Aussicht zu haben. Er besuchte den Besuvius. In der That war dieser Bulkan nie stiller und grüner; er fragte nach Allem und ließ sich über Bieles heraus, was das Bermählungssest unmittelbar anging; auch sucht' er seine Hossungen und Wünsche nicht zu versbergen, daß der Graf die bewundernswürdige Braut bewillkommen helsen werde.

Am Ende mußte dieser auch die seinigen über die Weiber zu ersöffnen wagen. Der Minister versetzte ungemein heiter, daß beide das "brave Fräulein von Wehrfritz" eben nach Blumenbühl zurückbrächten; und ließ sich sofort aufs Lob dieser "unverdorbnen Natur" ein. Albano ging bald, aber viel froher. Auf seinem Wege brannten doch einige Gassenlaternen.

Aber am Morgen gerieth er in ein Winkelgäßchen, wo keine einzige

war; nämlich Rabette, bas Rennthierchen, kam nach Lilar gelaufen, wie gestern nach Pestitz - benn was ist für ein Landfräulein ein Meilenlauf anders als eine gerade Allemande? — und schüttete und schüttelte vor ihm ihr Herz bis auf die Herzohren aus, woraus nichts herausfiel als frohe Bilber, einige Himmel, ein vollständiger Hochzeittag, ein Paar Schwiegereltern und eine Hauptmännin. "Die Ministers waren gegen "mich so höflich gewesen, aber — nachher noch mehr gegen meine Eltern "tie Mutter — und sie haben ben Hauptmann so sehr genannt und "gelobt — furz, sie wissen freilich Alles, mein herrlicher, herzlieber "Bruder!" sagte sie — aber von Lianen wußte sie dem herrlichen Bruder nichts zu bringen, außer ihren Gesundheitspaß; ihr freudiges Auge hatte sich nach gar keiner bunkeln Gegend gewandt. "Wir waren keine "Minute allein, bas macht's," setzte sie bazu und kam wieder auf ihren Hauptmann, ben ber Minister als Marschkommissarius ber einruckenden Fürstin auf die Haarhaarer Strafe versendet habe, boch verwies sie ihn auf die Illuminazions-Nacht in Lilar, wo sie und Liane und beiderseitige Eltern babei zu sein ausgemacht hätten. Du gutes Geschöpf! wer gönnt dir nicht den blitzenden Ring der Freude, den du an einer braun und hart gesottenen Sand ausiehst, und wer wünschet nicht gern, baß seine Steine nie ausfallen? —

Bald darauf flog dem Verlassenen der Bruder der vergangnen Feste an das Herz, Karl. Er wiederholte beinahe Rabettens Aussagen, obwol nicht ihre Entzülcung; er sagte — aber ohne sonderliche Kührung — daß der Bater wirklich ihm den Bruderkuß mit einer Kußhand durch mehre Zimmer zuwerse, ihn ganz besonders aus = und anzeichne und zu Gesschäften freundlich verbrauche — und das Alles blos, seitdem er hinter die Liebe gegen Rabette und das stille Zunicken der Eltern gekommen sei; denn vom Herzen zwar sei bei dem Bater die Rede nicht, aber doch von Rabettens Weiberlehn, zumal da man ihm bei der romantischen Wechselzreiterei seines Herzens nicht trauen könne, ob er nicht sonst einmal die Aermste bringe.

Mit einer seufzenden Bruft, die gern mehr einer erwartenden mit=

gebracht hätte, erzählte Karl blos, daß er Lianen gesund und still, aber keine Minute allein gefunden. Die Zusammenhaltung der fremden Dürstigkeit mit dem eignen offnen, reichen Glück war — so glaubte Albano — die schöne, zarte Ursache, warum Karl mit so flüchtiger, kühler Freude über die elterliche Einsegnung seines Seelenbundes weg-lies. O, wie liebt' er ihn jetzt! Könnt' er ihn je mehr lieben, so thät er's, wenn Liane gar seinem Glück versoren wäre, blos um sich und ihm zu zeigen, daß die heilige Freundschaft kein drittes Herz begehre, um ein zweites zu lieben.

Dieses Gewölke bes Schweigens legte sich nun wochenlang und immer finftrer um seine schönsten Soben fest, und ber Schuldlose ging unter dem Dunkel im Arcije von Widersprüchen umber. Wie mußte dieser Jüngling sich abarbeiten, wenn er bald bachte, daß die Eltern wol gar eine Berwandtschaft mit ihm ausschlagen, ba er boch mehr ihre vergessen als vergelten zu müssen glaubte, und daß sie zwei Herzen ber politischen Herzlosigkeit opfern könnten — ober wenn er auf die fromme Liane ben Berbacht bes Weichens vor elterlichen Angriffen fallen ließ, ber noch aus ber Vergangenheit Zufuhr burch die Vermuthung erhielt, daß sie ihn wol mehr poetisch und fromm und mehr mit Klügeln umhalset als mit Armen, und daß sie überhaupt, an jo lange Ergebungen gewöhnt. Opfer und Reigungen kaum absondern und jene für biese halten könne - ober wenn er bald und am öftersten alle biefe Waffen= spitzen gegen seine eigne Brust kehrte und sich fragte, warum er in ber Freundschaft ein so festes Bertrauen habe und in der Liebe ein so wankenbes: Dann führte ihn biefer Borwurf zu einem zweiten über jeben vorigen, ben er ber guten Seele gemacht, blos um sie nach ber Proselhtenmacherei und Reformiersucht, welche die Männer mehr an ihren Weibern als Freunden üben, für seine eigne Gufform einzuschmelzen. Letzteres konnt' er rügen; wie Holberg\*) bemerkt, baß bie Männer Landgüter nicht so gut erhalten als die Weiber, weil jene mehr als diese sie reformieren

<sup>\*)</sup> Deffen moralische Abhandlungen II. 96.

wollen: aus bemselben Grunde verberben die Liebhaber auch die Weiber mehr als biese jene.

Um nur aus bem langsamen Gerichtshof ber Zukunft schneller sein Bluturtheil zu hoten ober ein schöneres Blatt, ging er wieder ins ministerielle Haus. Er wurde vom Minister wieder lächelnd und von der Mutter ernst empfangen und — auf seine Frage — war Liane nicht wohl auf. — Er legte dem alten, sich jetzt wärmer andrängenden Schoppe, der seit einiger Zeit neben dem Skalpel des Doktors weiter kein Herzstudierte, als was auszuspritzen und zu präparieren war, eine kurze Frage über des Doktors Besuche beim Minister vor; wie erstaunt' er, da er vernahm, daß Niemand weiter aus dem Hause welche in jenem mache, da Liane ganz blühend in alle Zirkel sahre, als blos der Lektor häussigere!

Er begriff wol, daß nur die Medusenköpfe der Eltern das weichste Herz gegen ihn versteinern könnten; aber eben das fand er nicht recht, er soderte keck, daß er von ihr mehr als die Eltern geliebt werde; "nicht aus Egoismus (sagt' er zu sich), nicht meinet» sondern ihrentwegen." Der Liebende will eine große, unbeschreibliche Liebe — von der er sich immer nur als den zufälligen und unwerthen Gegenstand glaubt — blos um selber die höchste zu geben.

Sogar ber schweigende Lektor, ber sonst alle neu aufgehende Lichter hinter Licht= und Ofenschirme stellte, theilte ungebeten bem Grafen die Neuigkeit zu, Liane werde bei der kommenden Fürstin — etwas, Gessellschaftsbame. Sein alter eifersüchtiger Argwohn über Augusti's Wünsche oder Verhältnisse erlaubte ihm keine Antwort darauf.

Jetzt ermannte sich sein Geist und er schrieb geradezu an die Seele, die ihm gehörte; und schickte dem Bruder das Blatt zur Uebergabe. — Dieser kam den Tag darauf; schien ihm aber noch keine Antwort zu haben, weil er sie sonst mit dem ersten Gruß gegeben hätte. Karl führte ihn an den Haarhaarer Hof, wo er neulich gewesen — sagte, jeder Nerve da hätte Steisstieseln an und jedes Herz einen Neisrock — kam weiter preisend auf die jüngste, aber angeseindetste Prinzessin, Idoine — er-

klärte, sie besitze nach allen Borzügen, z. B. der Heiligkeit, der Güte, des entschiednen Charakters, der sich sogar auf dem Throne sein eignes Loos und Leben aussucht, ferner der Liebenswürdigkeit, da sogar die Niemand liebende Fürstin=Braut an ihrem Herzen hänge, noch den Borzug der täuschenden Achnlichkeit mit Lianen.

"Hat diese nun mein Blatt?" fragte Albano. Karl händigt' es ihm wieder ein: "Bei Gott! (sagt' er seurig und doch doppelsinnig) ich konnt', "es ihr jetzt nicht beibringen — Aber Bruder, kannst Du nur eine "Minute lang glauben, sie bleibe nicht ewig die Deinigste?" — "Ich "glaube gar Nichts (sagte Albano beleidigt und zerriß sein Blatt in "Blättchen von der Größe der Buchstaben daraus). Wollen nur wir "(suhr er mit gerührter Stimme fort) — bleiben wie wir sind, sest wie "Eisen und diegsam wie Eisen aus Glut." Der gerührte Freund suchte solgenden Trost hervor: "Erwarte doch nur den Illuminazions-Abend\*)
"— da spricht sie mit Dir — sie muß durchaus erscheinen, und Du sollst "Dich wundern, in welcher Rolle und sür wen." Er nickte stumm; er setzte sich ihre Kolle leicht aus ihrer Aehnlichkeit mit Idoine und aus ihrem angeblichen Hosamte zusammen; aber was half es seinem Glück?

Mit der Umkehr seines Blättchens, das er wider seinen Ehrgeiz absgeschickt, kam dieser verstärkt zurück. Nun war auf Albano's blutende Lippe ein heißes Siegel gedrückt; er hatte nun Nichts für und vor sich als die Zeit, die jetzt sein Gift wurde, und erst später, wie er hoffte, seine Arzenei. Ueber sein aufgerusenes Ehrgesühl wurde überhaupt Nichts Herr; er konnte hinaussehen zu einer Richtstätte, auf der Blut aussprang, aber er konnte nicht an einen Pranger schauen, wo unter gist-schwerer, tödtender Pein eigner und fremder Berachtung ein nieder-blickendes verworrenes Gesicht auf die sündige Brust hing.

Karl näherte sich zuweilen mit einigen Lichtern dem langen, nächtlichen Räthsel; aber Albano, so sehr er sie wünschte, machte ihn irre durch Entsgegentreten und suchte ihn nicht einmal auszuhören, geschweige auszu-

<sup>\*)</sup> Bei ber fürftlichen Bermählung.

fragen. Go lag er auf harten, jugenblichen, stachlichten Rosen - fnospen, bie eine einzige Stunde zu weichen Rosen aufschließen kann. Siege geben Siege - wie Nieberlagen Nieberlagen ; er fand jett gegen bie Empfinbungen, die ihn belagerten, wenn nicht einen Entsatz, doch eine auf die Ewigkeit verproviantierte Bergfestung in einer - Sternwarte. Mit ganger, fest zusammengefaßter Seele warf er sich auf die theoretische Sternkunde, um nicht den Tag, und auf die thätige, um nicht die Racht zu seben. Die Sternwarte stand zwar auf einem Zwischenberge zwischen ber Stadt und Blumenbuhl und bedte beibe auf; aber er schickte seine Augen nur auf Sternbilber, nicht auf jene rosenrothen Stellen ber Erbe aus, mo sie jetzt aus ben kalten Blumenkelchen nur Wasser statt Honig hatten saugen können. So ging er unter ben Fest-Zurüftungen in Lilar bem langsamen Abend, wo ihn bie Gegenwart ber schönsten Seele entweber segnen ober zerstören sollte, bewahrt entgegen, vergeblich von Zeit zu Zeit zum fernen Telegraphen seines Schickfals aufblickend, der sich immer bewegte, ungewiß, ob friedlich ober friegerisch.

## Bierundfiebzigfter Bufel.

Die Siegel von den invotulierten Akten der bisherigen Geschichte zur Einsicht abnehmen — oder die blinden Fenster derselben abs und die wahren ausreißen — oder so viele bedeckte Wege und Wagen ausbecken — oder endlich die ganze Sache — das sind lauter Metaphern — und die unähnlichsten dazu — welche zu Nichts dienen können, als die lang' erwartete Auslösung, welche sie beschreiben wollen, nur noch länger und verdrießlicher auszuhalten; vielmehr glaub' ich, wird besser der ganze Kriegss und Friedensetat im ministeriellen Pallaste sogleich frei entblößet wie solgt:

Herr von Froulay war, wie schon gedacht, mit einem belle-vue im Gesicht und mit einem mon-plaisir im Herzen (falls diese Wendungen nicht mehr gesucht als ausgesucht scheinen) von Haarhaar nach Hause gekommen. Er sagte seiner Frau offen, was ihn bisher so lange aufge=

halten und bezaubert — die klinftige Filrstin, die filr ihn mehr als gewöhnliche Reigung gefasset habe. Er warf ein volles, prahlendes Licht auf ihren bereicherten Berstand — weiter lobt' er an Frauen Nichts\*) - so wie einen schwachen Streifschatten auf ber Seinigen ihren; und schätzte sich glücklich mit ber Eroberung einer Person, beren feine, fortge= setzte Koketterie (fagt' er) er seines Orts als Muster empfehlen könne, und beren Neigung er, bas verhehl' er gar nicht, auf halbem Weg' er= wiebere, aber nur auf halbem, ba ber Herzog von Lauzün \*\*) so wahr be= baupte: um bie Liebe von Bringeffinnen zu behalten, so halte man sie nur recht hart und furz. Im alten Manne schieftet sonach, wie wir seben. gang spät — nicht ungleich ben frischen Bahnen, die oft Greise erft als Neunziger trieben — ein Liebhaber-Berg unter bem Stern an; allein es ist mehr zu wilnschen als zu hoffen, er werbe babei sonderlich ben Lächer= lichen spielen. Denn ba er bie ganze Woche bas Steuerruber bes Staats entweder auf ber Ruberbank, um es zu bewegen, ober auf ber Schnitz= bank hält, um es für ben Fürsten fein und leicht zuzuschnigen: so ift er Sonnabends so milbe, bag ihn fein Birgil und fein Gewitter bereben könnte — und hatt' er nicht mehr Schritte bahin als Birgils herameter Klifie ober Moses Gebote — eine Dibo aus bem Sturm in die nächste Höhle zu begleiten. Er thut's nicht. Eben so frei wie von sinnlicher Liebe bleibt er von sentimentalischer und weinerlicher, zumal ba er beforgt, baß biese ihn am Ende in jene verflechte, weil sie wie ein Mollton eine gang andere Tonleiter hat riidwärts als hinauswärtssteigend. Das Ironische und Stachlige am Mann machte ihm wie andern Weltleuten jebe Bermählung — auch die ber Seelen — am Ende so sauer als ben Igeln bie Stacheln die ihrige. Er hebt also in Zukunft für die Fürstin nur eine falte, politische, kokette, höfliche Liebe auf, wie fie wol selber hat und wie er braucht, um weniger sie als von ihr zu erobern, und zuerst ben ganzen

<sup>\*)</sup> Bei den Aeghptern waren die Zauberer nur Gelehrte; bei ihm die Gelehrten Zauberinnen.

<sup>\*\*)</sup> Memoires secrets sur les règnes de Louis XIV. etc. par Duclos. T. I.

Fürsten. Ich verspreche mir Welt-Leser, die hoffentlich keine Beleidigung für diesen in Froulay's Neigung für jene finden; denn sobald nur einmal der Hosprediger die kopulierende Hand auf die Fürstin gelegt, so hat dieser Haushofmeister gleichsam den Schnitt\*) in die Psauhenne gethan, und sie kann dann unangerührt abgehoben und an andern Orten verspeiset werden.

Ich habe im zweiten Banbe schon die Besorgniß der Ministerin mitzgetheilt, daß der Minister, wenn er (in diesem) wiederkäme und Liane nicht zu Hause fände, keisen würde; aber wider Erwarten genehmigte er; ihr Gebrauch des Dorflust-Bads schlug recht in seine Absicht ein, sie ins Dampsbad der Hossuft zu treiben. Er sagte der Mutter, es sei ihm nicht mißfällig, daß sie sich jetzt gar ausheile, da die neue Fürstin sie zu ihrer Gesellschaftsdame erlesen werde auf sein Bort. Er konnte nicht drei Minuten einen Zepter oder ein Zepterlein neben sich liegen sehen, ohne dessen Polarität für sich zu probiren, und damit etwas entweder zu ziehen oder zu stoßen. Bie der berühmte Gottesgelehrte Spener — ein Borsfahr des unsrigen — so schönt täglich zu Gott dreimal sür seine Freunde dat: so sindet man mit ähnlicher Freude, daß der Hosmann bei seinem Gotte, dem Fürsten, täglich ein wenig sür seine Freunde bittet und etwas haben will.

Die Ministerin, gegen seine wechselnden Plane nie im Entwerfen, sondern erst im Aussilhren kriegend, vertrug sich mit seinem neuesten leicht, weil er wenigstens mit dem alten der Bouverotischen Verlobung eher in keiner helsenden Gemeinschaft zu stehen schien. —

Eines Abends landete leider der fatale, ängstliche Lektor — der das kleinste Bisitenblatt an eine Fuldaische Geschichtskarte anklebte — vor ihr mit seinem Postschiff an, und stieg mit den Staats= und Reichsanzeigen von ihren beiden Kindern unter beiden Armen — unter jedem hatt' er eines — ans Land; und doch, warum fahr' ich siber den Mann her?

<sup>\*)</sup> Bekanntlich wird ein Schnitt in einen ganzgebliebnen Bogel 2c. zum Zeichen gemacht, daß er auf der fürstlichen Tafel gewesen, damit er nicht wieder aufgesetzt werde, sondern sonst genossen.

Konnte ein Doppelroman, zumal im Freien gespielt, verborgner bleiben als sonst ein einfacher? —

Ihr Erstaunen kann nur mit bem größeren ihres Gemahls verglichen werben, ber zufällig im britten Zimmer sein blechernes Dhr — von Schropp aus Magbeburg - um auf bie Bedienten zu horchen, eingeschraubt hatte, und der jetzt Manches vernahm. Doch hatte bas Doppel= Dhr von Augusti's leifen Hoflippen nur einzelne, lange, eigne Ramen, wie Roquairol und Zesara mit den weiten Maschen seines Nachtgarns aufgefischt. Raum war ber leise Lektor hinaus, so trat er mit bem Ohr in ber Sand froh ins Zimmer berein und foberte ihr einen Bericht von ben Berichten ab. Er hielt es unter seiner Bürde, je seinen Argwohn - ber sich auch in der freundlichsten und frohesten Laune seine Argus= Ohren und Augen nicht zumachen ließ — ober sein Horchen nur mit einer Sylbe ober Schamröthe zu verkleistern ober zu becen; bie schönen Lilien ber ungefärbtesten Unverschämtheit waren ihm nicht aufgemalt, sondern eingebrannt. Die Ministerin ergriff sogleich die weibliche Par= tei, die Wahrheit zu sagen — zur Hälfte; nämlich die angenehme von Roquairols gut aufgenommenen Annäherungen zum Wehrfritzischen Hause, bessen Landgut und Landschaftsbirektorat recht anpassend bem Schwiegervater angegossen waren. Indeß hatte bieser in ber Gattin Antlitz den Trauerrand um dieses frohe Notifikazionsschreiben viel zu klar und breit gesehen, um nicht nach dem vortonenden Wort Zesara, bas sein zarthöriger Blech = Sucher auch mit aufgefasset, obwol vergeblich zu erkundigen; denn die Mutter hatte ihre fromme Tochter zu lieb, um ihr biesen Wolf in ihr Eben nachzuhetzen; fie hoffte sie baraus auf eine sanftere Art burch Gottesstimme und Engel zu bringen; und umging seine Frage.

Aber der Wolf rannte nun auf seiner Fährte weiter; er bekam Darmgicht — so wurde dem Doktor Spher gesagt — soderte von diesem schnelle Hilse und auch einige Nachrichten von seinem Miethsmann, dem Grafen. Herr und Madame Spher waren ohnedieß dem aufgeblasenen Jüngling so gram; — durch ihre ausgeschickten vier Kinder, als enkans

perdus in jedem Sinn, als vier Gehörknochen jeder Stadt Sage, war viel von Blumenbühl und Lilar auf Avisjachten heimzubringen. — — Kurz, die Gehörknochen griffen in fremde so gut ein, daß Froulay in einigen Tagen im Stande war, mit seiner Lilienstirn bei der Griechin nach einem Briese an seinen Sohn zu fragen, den er mitnehmen wolle.

Er fand einen, den er recht freudig erbrach, ohne doch etwas von Albano's oder Lianens Hand darin zu finden, ausgenommen einige dumme Auspielungen Rabettens auf jenes Paar, welche für den Minister so viel waren, als hätt' er mit seinen scharfen Mauthners Suchnadeln in Lianens Herz gebohrt und darin auf das konterbande getroffen. Ohne langes, knechtisches Kopieren des vorigen Siegels setzte er das zweite auf den Brief und ging erleuchtet davon.

Wir können ihm alle nachfolgen, wenn wir uns nur wenige Minuten zu seiner Rechtsertigung aufgehalten haben bei meinem

### Schut- und Stichblatt fur das zweite Brieffiegel in Staatsfachen.

Ob bem alten Froulay bas Examinatorium fremder Briefe als Minister oder als Bater zustehe — wiewol dieser jenen, der Landesvater jeden andern Bater und seinen eignen dazu voraussetzt — das will ich nicht entscheiden, außer durch die eben hergesetzte Parenthese. Der Staat, der die Postpserde vor die Briefe spannt, hat, scheint es, das Recht, diesen nicht sowol blinden als blind machenden Passagieren genauer unter das geschlossene Siegel-Bisser zu sehen, um zu wissen, ob er nicht seinen Feinden Pserde vorlege. Der Staat, ein immer ziehender Lichtmagnet, will ja nur Licht in der Sache, und besonders Licht über alles Licht über-haupt; er verlangt nur die Wahrheit ganz nacht, ohne Couvert; Alles was durch seine Thore reitet und fährt, soll nur, sei es auch in ein Couvert gekleidet, den rothen Mund auf machen und sagen, was für Name und silt Geschäfte. —

Da ber gemeine Solbat seine Briefe vorher seinem Offizier vorweisfen nuß — ber Bastillen-Garnisonist seine bem Gouverneur — ber Mönch

seine bem Prior — ber amerikanische Kolonisk seine bem Hollander\*) (bamit er sie verbrenne, wenn sie über ihn klagen) — so kann wol kein Staatsmann, er mag nun den Staat sür eine Kaserne — oder für eine Engelsburg — oder für ein monasterium duplex — oder für eine euro päische Besitzung in Europa ansehen, ihm das Necht absprechen, sich alle Briefe so offen zu erhalten, wie Fracht-, Adels-, Kaus- und Apostelbriefe es sind. Der einzige Fehler ist blos, daß er die Briefe nicht eher vorbekommt als zugepicht und zugesperrt; das ist unmoralisch genug; denn es nöthigt die Regierung, aus- und zuzumachen — den Brief aus der Scheide zu ziehen und in sie zu stecken, wie der Koch mühsam die Schnecke aus ihrer Schale drehet und dann, sobald sie vom Fener weg ist, in diese wieder zurückgeschoben aussetzt.

Letzteres ist der Punkt und Hauptwind, der uns weiter zu silhren hat. Denn so allgemein es auch anerkannt, so wie Observanz sei, daß die Regierung aus demselben Grunde, woraus sie den letzten Willen öffnet, auch jeden vorletzten, und endlich den ersten müsse früher entsiesgeln können als der Erbe desselben — und daß ein Fürst noch viel leichster Diener Briese in dieselbe Entzisserungskanzlei (und in ihr Borzimsmer, die Entsieglungskammer) müsse ziehen können, worin Fürstens und Legaten Briese ausgehen vor der Springwurzel: — so ist doch das Korkziehen der Briese — das Koppelsiegel — das Bikariatssiegel — das mühssame Nachmachen des L. S. oder Loco Sigilli etwas sehr Verdrießliches und beinahe Abscheuliches; aus dem Unrecht muß daher ein Recht gemacht werden durch gesetzliche Wiederholung.

Etwas davon würde, hoff' ich, sein, wenn befohlen würde, die Briefe nur auf Stempelpapier zu schreiben; ein dazu eingesetztes Schauzund Stempelämtchen läse dann vorher Alles durch.

Ober man könnte die Petschafte, als Münzstempel für Privatmiluzen nicht mehr zulassen. Es schlüge sich dann eine Siegel-Kammer mit großen Rechten ins Mittel und verpetschierte, wie jetzt den Nachlaß der Verstorbnen, alsdann der Lebendigen ihren.

<sup>\*)</sup> S. Alvdenbrings gesammelte Auffage.

Ober — was vielleicht vorzuziehen — eine Brief=Zensur müßte anfangen. Ungedruckte Zeitungen, nouvelles à la main, nämlich Briefe, können, weil sie noch größere Geheimnisse austragen, nie eine größere Zensurfreiheit sodern, als gedruckte Zeitungen genießen; besons ders da jeder Brief jetzt so leicht ein umherrennender Zirkelbrief wird. Ein Katalog verbotener Briefe (index expurgandarum) wäre dann für den Korrespondenten immer ein Wort.

Dber man vereide die Postmeister, daß sie treue Referendarien alles dessen werden, was sie Wichtiges oder Bedenkliches in den Briefen angestroffen, die sie vor deren Abgang auf die geistige Briefwage gelegt und mit der Hoffnung wieder zugemacht, sie nach dem Leibnitzischen Prinzip des nichtzuunterscheidenden Siegels weiter zu schicken.

Findet der Staat alle diese Wege, Briefe zu lesen und zu schließen, neu und hart: so mag er auf seinem fortsahren, sie aufzumachen.

Lachend flog Froulay zur Frau und betheuerte, ihre Falschheit gegen ihn sei ihm gar nichts Neues — ihren gegenwärtigen Plan, blos um dem H. v. Bouverot und ihm entgegen zu arbeiten, versteh' er ganz wohl — daher habe Rabette herein, die Tochter hinaus gemußt — inzwischen woll' er der Heuchlerin und Betschwester und wer es sei, zeigen, daß sie nicht blos eine Mutter habe, sondern auch einen Bater. — "Sie muß "sogleich herein; je la ferai damer \*), mais sans Vous et sans Mr. le Comte, "beschloß er mit Anspielung auf die Hostamenstelle.

Aber die Ministerin sing — gemäß ihrer harten Berachtung gegen seine Projekte und Kräfte — mit jener Kälte, die jeden Warmen mehr erbittert hätte als diesen Kalten, an, ihm zu sagen, daß sie Lianens und des Grasen Liebe noch mehr mißbilligen und bekriegen müsse als er — daß sie blos im zu weit getriebenen und sonst nie widerlegten Vertrauen auf Lianens offne Seele lieber ihr als sich geglaubt und sie bei so manchen Zeichen der Neigung Albano's nach Blumenbühl gelassen — daß sie aber

<sup>\*)</sup> Damer ober zur Dame machen mußte ber König vorher ein unverheira= thetes Dläbchen von Stande, eh' es nach Versailles an den hof gehen durfte.

ihm ihr Wort hier gebe, mit gleichem Feuer gegen den Grafen zu wirsten wie gegen den deutschen Herrn, und daß sie, so wie sie Lianen kenne, des schönsten leichten Erfolges fast versichert sei.

Allerdings war ihm bas unerwartet und — unglaublich, zumal nach bem vorigen Verschweigen; nur die feinste Männerseele sondert in ber weiblichen bie zusammenlaufenden Gränzen ber Selbsttäuschung und ber willfürlichen Täuschung ab, ber Schwäche und bes Trugs, bes Zufalls und des Entschlusses; die Ministerin ohnehin gehörte unter die Weiber, die man erst lieben muß, um sie zu kennen, was sich sonst um= Er afzeptierte auf ber Ginen Seite gern bas Bekenntniß ber febret. Beistimmung und Mitwirkung — blos um es klinftig als Waffe gegen sie zu wenden — konnt' aber auf der andern ihr nicht verbergen, daß sie also wieder (so sprach er stets) nach eignem Geständniß über ihre Kinder aus Mangel an Argwohn schlaesehen habe. Er behielt die Gewohnheit bei, auf eine offenherzige Seele, die ihm ihre Liiden zeigte, durch biese Lücken, als hab' er sie selber gebrochen, gewaffnet einzudringen. Das Beichtfind, bas vor ihm um Bergebung knieete, briickt' er tiefer nieber, und zog statt bes Löseschlüssels ben Hammer bes Gesetzes hervor.

Ich bin hier ben Spaniern, die mich einst aus schlechten Ueberssetzungen kennen lernen, und der österreichischen goldnen Bließ Mittersichaft, die vielleicht das Original im Nachdruck lieset, es schuldig, die Ursachen anzugeben, warum nicht das Froulausche Haus Frendenseste — statt Hostrauer — ansagen ließ bei dieser Annäherung ihres Ordenssschnes, eines spanischen Großen, der oft einen deutschen Fürstenzepter als Elle an sich legt. — Denn jeder Spanier muß sich disher darüber gewundert haben.

Ich antworte jeder Nazion. Die Fronlays hatten gegen die Bersbindung erstlich Nichts als die — Gewisheit der Trennung; da aus demselben Grunde, den mir die Bließritter und Spanier entgegengesetzt, der alte Gaspard de Zesara auf keine Weise eine Brücke zwischen seinem Gotthard und der Jungfrau kann schlagen lassen. Zweitens konnte eben darum der Minister dieser romantischen Liebe eine viel ältere,

weisere, die er für den deutschen Herrn und dessen Gelder und Liaisons trug, entgegenstellen, so wie des Bließritters alten Groll. Drittens hatte die Ministerin außer denselben Gründen — und außer einigen für den Lektor vielleicht — noch einen ganz entscheidenden, und der war: sie konnte den Grasen nicht ausstehen: nicht blos allein darum, weil sie eine harte Aehnlichseit zwischen ihm und ihrem Sohne und sogar Gemahle aussand im Stolze, im Ausbrausen, in genialischer Wildheit gegen arme Sheweider, im Mangel an religiöser Demuth und Gläubigkeit, sondern sie konnte ihn vorzüglich deshalb nicht gut ausstehen, weil sie ihn nicht — leiden konnte. Wie das System der Prädestinazion einige Menschen zur Hölle verurtheilt, sie mögen nachher den Himmel verdienen oder nicht: so nimmt eine Fran den Haß, zu welchem sie jemand einmal verdammte, nicht wieder zurück, es mögen Land und Stadt, Gott, die Jahre und der Person Tugenden dagegen sagen, was sie wollen.

Im Friedensschlusse des gewöhnlichen Zimmerkriegs wurden zwischen den Sheleuten diese geheimen Artikel ausgemacht: der Graf muß des Baters und des Direktors wegen mit höslichster Achtung behandelt und bei Seite geschoben werden — und Liane sanst und langsam von Wehrfritzens Hause abgelöset — die ganze Scheidung des Berlöbnisses muß ohne elterliche Sinmischung blos durch die abspringende Tochter selber zu geschehen scheinen — und Alles ein Seheimniß bleiben. Froulan hoffte, vor Lianens früherem Berlobten, dem deutschen Herrn, den ganzen Zwischensatt geheim zu halten, da er zumal jetzt im August mehr an den Spielstischen der Bäder als zu Hause war.

So blieb es; und in dieses kalte schauerliche Geklüft zog die freundliche Liane hinein, als sie an jenem lebenswarmen Sonntag das selige, offne Lilar verließ. Geläntert und geheiligt von der Freude — denn jeder Himmel wurde ihr ein reinigendes Fegeseuer — kam sie edel an die Mutterbrust, ohne den fremden Ernst des Empfangs zu merken vor eignem. Ihr leichtes Geständniß der Gartengesellschaft öffnete die harte Szene — fast in der Kulisse. Denn die Mutter, die anders ansangen wollte, mußte sogleich auf den Donnerwagen steigen, um gegen das unbegreisliche Bergessen ber weiblichen Schicklichkeit zu blitzen und zu donnern; und doch hielt sie die Donnerpserde mitten im Lause inne, um Lianen sogleich, da der Minister jede Minute kommen konnte, das Berschweigen der heutigen Gartengesellschaft auszulegen. Nun warf sie den tiessten Schlagschatten auf ihre disherige stumme Falschheit gegen eine Mutter; denn sie verlegte die Säe- und Blütezeit dieser Liebe eigenmächtig schon in die Tage vor der Reise aufs Land. Wie erschraf die warme Seele liber die Möglichkeit einer solchen Liedlosigkeit! Sie sührte, so weit sie nur konnte, die Mutter den reinen, lichten Perlendach ihrer Geschichte und Liebe hinauf und sagte Alles, was wir wissen, aber ohne sehr zu befriedigen, weil sie gerade die Hauptsache ausließ; denn aus Schonung gegen die Mutter mußte sie derscheinende Karoline, die ansangs die Vilderstürmerin ihrer Liebe und dann die begeisternde Muse und Brautsührerin derselben gewesen, mit dem Todtenschein der Zukunst in der Erzählung unsichtbar bleiben lassen.—

Sie hielt mit inbrilnstigem Druck die miltterliche Hand unter immer frohern Versicherungen, wie sie ihr hab' immer Alles sagen wollen; sie dachte hoffend, sie brauche Nichts zu retten als ihr offnes Herz. O, du hast mehr zu retten, bein warmes, bein ganzes und lebendiges!—Die Mutter tadelte nun ihr aus alter Gewohnheit halb glaubend, nichts weiter als die ganze Sache, ihre Unschicksichkeit, Unmöglichkeit, Tollheit. "O, gute Mutter, (sagte Liane blos immer sanst unter dem harten Abmalen des künstigen Albano) o, so ist er nicht, gewiß nicht!"— Eben so sanst schwarzen Strichen vorgezeichnete Nein Don Gaspards weg, weil für ihren Glauben die Erde nur ein im Aether hängender, blühender Grabeshügel war: "ach, (sagte sie, ihre Erdenseile meinend) unsere Liebe ist so wichtig nicht." Die Mutter nahm dieses Wort und den ganzen sansten Widerstand sür Vorspiele des leichten Siegs.

Jetzt ging Albano's Schwiegervater herein, mit einer Heerpauke, Sturmglocke, Feuertrommel und Klapperschlange im Gürtel, um sich bamit vernehmlich zu machen. Zuerst fragt' er — er hatte vergeblich

gehorcht — ganz erboßet die Ministerin, wohin sie sein Ohr versteckt habe — (es war das blecherne Koppelohr, worin sich, wie in einem venezianischen Löwenkopse alle Geheimnisse und Anklagen der ganzen Dienersschaft und Familie sammleten) — jetzt brauch' er's ein wenig, zumal seit den neuesten "Avanturen der frommen Tochter da!" — Die Siamer Aerzte sangen die Heilung eines Pazienten damit an, daß sie ihn mit Filsen treten, welches sie Erweichen nennen. Auf ähnliche Art erweichte Froulay gern zur moralischen Bor-Kur; und begann daher sich mit den gedachten Sprachmaschinen im Gürtel deutlich zu erklä-ren über umschlagende Kinder — über deren Känke und Schliche — und über Liebschaften hinter Läterrücken — (so daß kein Later einen Band Liebesgedichte vorn mit der Prosa-Borrede begleiten kann) — versah vieles mit den stärksen politischen Gründen, die sich alle auf ihn selber und seinen Nutzen bezogen — und schloß mit einigem Ber-ssuchen.

Liane hörte ihn ruhig und an solche wie am Gleicher täglich wiederstehrende Gewittergüsse schon gewöhnt, ohne andere Bewegung an, außer daß sie oft das niedergeschlagene Auge zu ihm bedauernd aushob aus zärtlichem Mitleiden mit dem väterlichen Mißvergnügen. In der Stille wurd' er am lautesten: "Sie sorgen dafür, Madame, (sagt' er) daß sie "morgen Bormittags dem Grasen, was sie von ihm hat, sammt dem "Abschied schickt, und ihm ihr neues Amt als eine leichte Entschuldigung "notisiziert — Du wirst Hosbame bei der regierenden Fürstin — ob Du "gleich es nicht werth warest, daß ich sür Dich arbeitete." —

"Das ist hart" rief Liane mit zerbrechendem Herzen an ihre Mutter fallend. Er glaubte, sie meine die Trennung von Albano, nicht die von der Mutter, und fragte zornig: warum? — "Bater, ich will so gern (sagte sie und wandte nur ihr Angesicht aus der Umarmung) bei meiner Mutter sterben!" Er lachte, aber die Ministerin machte selber den Flammen, die er noch wollte herausschlagen lassen, die Höllenpforte zu, und versicherte ihn, es sei genug, Liane werde gewiß ihren Eltern geshorchen, und sie selber wolle dassir Bürge sein. Der Gesetzprediger sticg

seine Kauzeltreppe mit einem vernehmlichen Stoßgebet um eine bessere Bürgschaft und unter dem Zurückrusen herab, sein Ohr müsse morgen her, und soll' er's in allen Schränken selber suchen.

Die Mutter schwieg nun und ließ die Tochter sanft an ihrem Halse weinen; beiben war nach dieser Seelen Dürre der Trank der Liebe Erstrischung und Arzenei. Sie ließen einander ausgeheitert aus den Armen los, aber beide mit ganz irrenden Hoffnungen.

#### Fünfunbfiebzigfter 3pfel.

Ein harter, schwarzer Morgen! — Nur der atmosphärische braußen war dunkelblau, nichts war stürmisch und laut als etwan die Bienensstüge im Lindendickicht, der himmelsäther schien über die steinernen Gassen hoch wegzustattern, um im hellen offnen Lilar sich tief in alle Gipfel und Spitzen einzusenken und blau wie Pfauengesieder aus den Zweigen zu schillern.

Liane fand auf ihrem Schreibtisch ein Billet in Großquart gebrochen, worin ber wie ein Herz ewig arbeitende Minister schon am frühen Morgen, eh' er für die einzelnen Regierungs = und Kammerräthe bie zur Fruchtbarkeit nöthigen Strichgewitter aus ben Aften aufgezogen, auf die schauernde Tochter mit einem kalten Morgenwolkenbruche nieder= zugehen suchte. Im gedachten Defretalbriefchen setzt' er's auf anderthalb Bogen mehr aus einander, mas er gestern gemeint — Scheibung auf ber Stelle — und bog sechs Scheibungsgründe an — erstlich sein verstimmtes Berhältniß mit bem Bliefritter — zweitens ihre und bes Grafen Jugend — brittens bie nahe Hofbamenstelle — viertens sei fie seine Tochter und dieses bas erfte Opfer, auf welches ihr Bater für alle seine bisherigen Anspruch mache — fünftens sehe sie an seinem nachsichtigen Ja zur Liebe ihres Brubers, beffen anscheinenbe Befferung er ihr zum Vorbilde vorhalte, daß er nur für das Glück seiner Kinder lebe und sorge - sechstens send'er sie in die Festung \*\*\* zu seinem Bruder, dem Kom= mandanten, falls fie widerspenftig sei, um fie zu entfernen, zu bestrafen

und zu rechte zu bringen, und weber Weinen noch Fußfallen, noch Mutter noch Hölle sollen ihn beugen; und er schenk' ihr brei Tage Zeit zur Vernunft. —

Sie gab stumm mit naffen Augen ihrer bisherigen Trösterin bas Aber aus bieser wurde eine Richterin: "was willst Du schwere Blatt. thun?" (sagte bie Ministerin) — "Ich will leiben (sagte Liane), bamit Er nicht leibe; wie könnt' ich so sehr gegen Ihn silndigen?" — Die Mutter nahm entweder im wirklichen alten Wahne ihrer leichten Bekehrung, ober aus Berstellung jenen Er für ben Bater und fragte: "mich nennst Du nicht?" Liane erröthete über die Vertauschung und sagte: "ach, ich Arme, ich will ja nicht glücklich sein, nur tren." — Wie hatte sie nicht in bieser Nacht zwischen bangen Kriegen aller ihrer innern Engel betend gelebt und geweint! Eine so schuldlose, von ber heiligen Freundin im Himmel eingesegnete Liebe — eine vom frühen Tobe so sehr abgeklirzte Treue — ein so fester, mit hohem, fruchttragendem Gipfel gen himmel wachsender Jüngling, ben nicht einmal Geifterstimmen aus seiner treuen Kindheitsliebe gegen sie Unbedeutende schrecken ober locken konnten — ber ewige Unwille und Gram, ben er über bie erste, größte Liige gegen sein Herz empfinden würde — ihre kurze Durchgangsgerech= tigkeit burchs Leben und bie nahe Wegscheibe, an ber sie nicht Steine. sondern Blumen auf die andern Pilger zurlichwerfen wollte — alle diese Gestalten nahmen sie an ber Ginen Sand, um sie von ber Mutter weg= auziehen, die ihr mit den Worten nachrief: sieh, wie Du undankbar von mir gehft, und ich habe so lange filr Dich ertragen und gethan. Liane wieder aus bem warm-bunkeln Rosenthal ber Liebe in die trockne, platte Erbfläche eines Lebens zurück, worin sich Nichts hebt als ihr letzter Silgel. D. wie blickte sie bittenb zu ben Sternen auf, ob sie sich nicht als Augen ihrer Karoline regten und ihr es sagten, wie sie sich opfern follte, ob für ben Beliebten ober filr bie Eltern; allein, bie Sterne standen freundlich, kalt und still am festen himmel.

Aber als die Morgensonne wieder ihr Herz anstralte, schlug es hoffend und von neuem gestärkt vom Entschluß, für Albano heute recht

viele Leiden zu erdusden, ach ja erst die ersten; konnte Karoline, bachte sie, eine Liebe bejahen, der ich untreu sein müßte? —

Kaum war sie mit dem Morgengruß von den Lippen der Mutter weg, so suchte diese, aber ernster als gestern, die Wurzeln dieses sesten Herzens aus seinem fremden Boden zu rilcken durch den längern Gesbrauch der gestrigen Blumenheber. Sie wurde in der vergleichenden Anatomie zwischen Albano und Roquairol von der gleichen Stimme an dis zur ähnlichen Taille immer schneidender, dis Liane mit dem Mädchenwitz auf einmal fragte: "aber warum darf denn mein Bruder Rabetten "lieben?" — "quelle comparaison! (sagte die Mutter) Bist Du nichts "Bessers als Sie?" — "Sie thut eigentlich viel mehr als ich" sagte sie ganz ausrichtig. — "Strittest Du nie mit dem wilden Zesara?" fragte die Mutter. — "Nie, außer wenn ich Unrecht hatte," sagte sie unschuldig.

Erschrocken nahm die Mutter immer heller wahr, daß sie tiesere und stärkere Wurzeln, als leichte Blumen schlagen, auszuziehen habe; sie sammlete alle ihre mütterlichen Anziehungskräfte und Hebemaschinen auf Einen Punkt zum Sturze der stillen, grünen Myrte; sie entdeckte ihr des Ministers schwarzen Berlodungsplan mit dem deutschen Herrn, ihre disherigen verschwiegenen Kriege und Seuszer darüber, ihren disher zurlickbrängenden Widerstand und die neueste väterliche Kriegslist, sie zur Festungsgefangnen bei seinem Bruder zu machen und dadurch wahrsscheinlich den H. von Bouverot zum Festungsbelagerer. —

Filr einige Leser und Relikten aus dem schwerfälligen, goldnen Zeitsalter der Moral wird hier die Anmerkung gesetzt und gedruckt: daß eine besondere kalte, nichts schonende, oft grausame und empörende Offenscherzigkeit über die nächsten Verwandten und über die zartesten Verschältnisse in den höhern Ständen so sehr zu Hause ist, daß auch die schönern Seelen — worunter doch diese Mutter gehört — es gar nicht anders wissen und machen.

"D, Du beste Mutter!" rief Liane erschlittert, aber nicht vom Gebanken an die Klapper und den Schlangenathem Bouverots oder an bessen Mordsprung nach ihrem Herzen — sie bachte so kaltbliltig an sein Berloben wie jeder Unschuldige an sein Sterben auf einem Blutgerüste — sondern vom Gedanken an das lange Ueberbauen der mütterlichen Thränen, der mütterlichen Liebesquellen, welche bisher nährend tief unter ihren Blumen geflossen waren; sie warf sich dankend zwischen diese helsenden Arme. Sie schlossen sich nicht um sie, weil die Ministerin durch keine Woge und Brandung schneller Auswallungen weich und locker auszuspillen war.

In diese Umfassung griff ober trat der Minister ein. "So!" (sagt' er schnell.) "Mein Ohr, Madame, (suhr er fort) sindet sich unter den Domestiken durchaus nicht wieder vor, das hab' ich Ihnen zu sagen." Denn er hatte sich heute auf einen Gesetz-Sinai gestellt und der an dessen Fuß versammelten Dienerschaft in die Ohren gedonnert, um seines zu erfragen, "weil ich glauben muß (hatt' er ihr gesagt), daß Ihr mir's aus sehr guten Gründen gestohlen habt." Dann war er als Hagelsschauer, wie ein Küchendampf bei windigem Wetter, durch die einzelnen Dienerzimmer und Winkel nach dem Ohr gezogen. — "Und Du?" sagt' er haldsfreundlich zu Liane. Sie küste seine Faust, die er, wie der Pabst den Fuß, allezeit als den Lehn= und Lippenträger, Agenten und de latere Nunzius des Mundes den Küssen schieften schickte.

"Sie bleibt ungehorsam" sagte bie strenge Frau. "So gleicht sie Ihnen ein wenig", sagt' er, weil ber Mißtrauische die Umarmung sür eine Berschwörung gegen ihn und seinen Bouverot ausah. Run barst sein Sis-Hetla und flammte und floß — bald auf Tochter — bald auf Frau — erstere sei gar erbärmlich, sagt' er, und nur der Hauptmann etwas werth, den er glücklicher Weise allein gebildet — er errath' Alles, hör' Alles, wenn man auch sein Ohrblech verborgen — es werde demenach, wie er sehe (er zeigte auf seinen entsiegelten Morgenpsalm), zwischen beiden Kollegien kommuniziert — aber Gott soll' ihn strasen, wenn er nicht — "Töchterchen, antwort' doch endlich!" bat er.

"Mein Bater — (sagte Liane, seit der Bouverotischen Verbrilderung und der Mißhandlung der Mutter ihr Herz mehr sihlend, das aber nur verachten und nie hassen konnte —) meine Mutter hat mir heute und gestern Alles gesagt; aber ich habe boch Pflichten gegen den Grafen!" Eine klihnere Lebhaftigkeit, als die Eltern sonst an ihr vermisset und gestunden hatten, stralte unter dem aufgehobenen Auge. "Ach, ich will ihm ja nur so lange treu verbleiben, als ich lebe" sagte sie. "C'est dien peu", versetzte der Minister, ilber die Keckheit erstaunend.

Liane hörte jetzt erst ihr entflognes Wort nach; ba ergriff sie, um bie Bergangenheit und ihre Mutter zu rechtfertigen, ben schönen und lächerlichen Entschluß, ben alten Herrn zu rühren und zu bekehren burch ihre Geister= ober Traumseherei. Sie bat ihn um eine einsame Unter= redung und nachher — als sie schwer vergönnet war — darin um sein beiliges Bersprechen, gegen die Mutter zu schweigen, weil sie fürchtete, bieser Liebenben die bem Ausschlagen nahe raffelnden Uhrräder ihrer Sterbegloce zu zeigen. Der alte Berr konnte nur mit einer komischen Miene — wobei er aussah wie einer, ber in grimmiger Kälte lachen will - hinlängliches Worthalten geloben, weil nie, jo viel er sich entsinnen konnte, das Wort von ihm, sondern blos oft er vom Wort gehalten wurde. In solchen Menschen sind Wort und That dem theatralischen Donner und Blitze ähnlich, welche beibe, sonst im himmel gleichzeitig verbunden, auf ber Bühne aus getrennten Eden und durch verschiedne Arbeiter hervorbrechen. Aber Liane ruhte nicht eher, als bis er ein wortfestes, offnes Gesicht — ein gemaltes Fenster — aufgetragen. Darauf fing sie nach einem Faustkuß ihre Beistergeschichte an.

Mit fortgesetztem Ernst, sest zusammengehaltenen Muskeln hörte er dem Unerhörten zu; dann nahm er sie, ohne ein Wort zu sagen, an der Hand, und führte sie vor die Mutter zurück, der er sie mit einem langen Lob= und Dankpsalm auf ihre glückliche Töchterschule überreichte;
—, seine Knadenschule mit Karl sei ihm wenigstens nicht in diesem Grade geglückt" setzt er hinzu. Zum Beweise theilt' er ihr offenherzig
— und alle Schmerzen Lianens kaltblütig verarbeitend, wie der Faß= binder Zypressenzweige zu Tonnenreisen — das Wenige mit, was er zu verschweigen verheißen, weil er immer entweder sich wegwarf, oder den andern, meistens beide. Liane saß hochroth, heißwerdend, mit gesenkten

Augen ba, und bat Gott um Erhaltung ihrer Kindesliebe gegen ben Bater.

Rein theilnehmendes Auge werbe ferner mit dem Eröffnen einer neuen Zeit gequält, wo bas Gis seiner Ironie brach und ein wüthenber Strom wurde, in welchen noch bazu mütterliche Thränen bes Zornes flossen über ein theueres Wesen und bessen verberbliches, sieberhaftes Hineinträumen in ben letzten Schlaf. — Das Ziel und die Gefahr topulierte fast die Cheleute zum zweitenmal; wenn es glatteifet, geben bie Menschen sehr Arm in Arm. "Du hast Nichts nach Lilar geschickt?" - fragte ber Bater. "Dhne Ihre Erlaubniß, würd' ich's gewiß nicht thun," sagte sie, meinte aber ihre Briefe, nicht Albano's seine. — Er benutzte den Misverstand und sagte: "Du hast sie ja aber" — "Ich will Alles gern thun und lassen (sagte sie); aber nur wenn der Graf einwilligt, bamit ich ihm nicht unredlich erscheine; er hat mein beiliges Wort auf meine Treue." An biese milbe Festigkeit, an biesen mit weichen Blumen überzognen Petri Fels stieß sich ber Bater am härtesten. Dazu war der Uebertritt eines stolzen Liebhabers von eignen Wilnschen zu den feindlichen, gesetzt man hätte Lianen die Frage an ben Grafen erlaubt, so unmöglich auf ber Ginen Seite, und bas Besuch um biese Beränderlichkeit, es mochte bewilligt ober abgeschlagen werben, überhanpt so beruntersetzend auf ber andern, baß die betroffne Ministerin stolz aufstand, wieder fragte: "ist bas Dein lettes Wort an uns, Liane?" — und als Liane weinend antwortete: "ich tann nicht anders, Gott sei mir gnäbig !" sid) zornig wegwandte an den Minister und sagte: "thun Sie nun, was Sie filr convenable halten, ich bin unschulbig." - "Richt so ganz, ma chere; aber gut! (fagt' er.) Du bleibst von morgen an in Deinem Zimmer, bis Du Dich korrigierst und unsers Aublicks wilrbiger bist" fündigte er-hinausgehend Lianen mit zwei auf sie geworfenen Augen-Salven an, worin meines Ermessens weit mehr Reverberierfeuer — Plagegeister — ätzenbe, fressende Medikamente — Gehirn- und Herzensbohrer versprochen wurden, als sonst ein Mensch gebend halten ober empfangenb tragen kann.

Armes Mäbchen! Dein letzter August ist sehr hart und kein Erntesmonatstag! — Du siehst in die Zeit hinaus, wo bein kleiner Sarg steht, an welchem ein grausamer Engel die schönen, um ihn herumlausenden, noch frischen Blumenstücke der Liebe wegwischt, damit er ganz weiß, so rosenweiß wie beine Seele oder beine letzte Gestalt herübergetragen werbe! —

Dieses Vertreiben von der Mutter in die Einöbe ihres Kloster= zimmers war ihr eben so fürchterlich, nur nicht fürchterlicher als das Bitrnen berfelben, bas fie heute erst zum brittenmal erlebte, obwol nicht verbiente. Es war ihr, als wenn nun nach ber warmen Sonne auch noch gar bas helle Abenbroth unter ben Horizont gesunken wäre, und es wurde bunkel und kalt in ber Welt. Sie blieb diesen ganzen, noch ein= geräumten Tag bei ber Mutter; gab aber nur Antworten, blickte freund= lich an, that Alles gern und behend und hatte — ba fie jeden zusammen= rinnenden Thautropfen schnell mit bem Zwergfinger aus ben Angenwinkeln schlug, als sei es Staub, weil sie bachte, Nachts kann ich weinen genug - febr trodne Augen; und bas Alles, um ber belafteten Mutter nicht zu neuer Last zu sein. Aber biese, wie Mitter so leicht, verwechselte bie schene liebende Stille mit bem Anbruche ber Berstockung; und als Liane in unschuldiger Absicht bes Trostes sich Karolinens Bilb aus Lilar wollte bringen laffen, galt auch biefe Unschuld für Berhärtung und wurde mit einer elterlichen gestraft und erwiedert; nämlich mit ber Erlaubnif. au schicken. Nur foberte die Ministerin die frangösischen Gebete von ihr zuritck, als sei sie nicht werth, diese ihrem jetzigen Herzen unterzulegen. Rie ist ber Mensch kleiner, als wenn er strafen und plagen will, ohne zu wissen wie.

Da jeder, der regiert, er sitze auf einem Lehrs oder Fürstenstuhl, oder wie Eltern auf beiden, dem Fußbewohner desselben den vorigen Gehorsam, sobald er ihn einmal aussetzt, nicht als Milberung seiner Schuld anschreibt, sondern als Vergrößerung: so that es die Ministerin auch gegen ihr von jeher so folgsames Kind. Sie haßte ihre reine Liebe, die wie Aether ohne Asche, Rauch und Kohle brannte, um desto mehr, und hielt

sie für Schabenseuer, ober Feuerschaben, besonders da ihre eigne bisher fast nie mehr als ein vornehmes Kaminstilck gewesen.

Liane stieg zulett, zu schwer zusammengepresset, ba jenseits ber Wandtapete der heitere Tag, der schönste himmel blübte, aufs welsche Dach hinauf. Sie fah, wie die Menschen vergnügt von kleinen Luftörtern, weil bie Erbe ein großer war, jurud fuhren und ritten; auf Lilars Stauben = Pfad mandelten die Spazierganger felig = langfam beim — auf den Gaffen wurde laut an den Fest-Gerüften und himmelswagen filr bie Fürstenbraut gezimmert und bie fertigen Raber murben prüfenb gerollt — und überall hörte man bie llebungen ber jungen Mufit, bie erwachsen vor sie treten sollte. Aber als Liane auf sich blickte und hier ihr Leben allein im dunkeln Gewande stehen sah — brüben bas leere Haus bes Geliebten — hier bas ihrige, bas auch leer für sie geworben biese Stelle, bie noch an eine schönere, seltnere Abblüte als bes cereus serpens erinnerte — und o! diese kalte Einsamkeit, da ihr Herz heute zum erstenmale ohne ein Berg lebte; benn ihr Bruber, ber Chorist ihres furzen Freudengesanges, war verschickt und Julienne seit einiger Zeit ibr unbegreiftich unfichtbar — nein, fie konnte bie fconne, bie fo hell und weiß mit ihrem hohen Abendsterne sich tiefer wiegte, nicht nieber= gehen sehen — ober bas frohe Abendchor bes langen Tages anhören. sondern verließ die glänzende Höhe. D, die fremde Freude ftirbt im unbewohnten bunteln Busen, wo fie teine Schwester antrifft, und wird jum Gespenst barin! So beutet bas schöne Grün, diese Frühlingsfarbe. sobald es eine Wolfe malt, nichts an als lange Räffe.

Da sie balb in die Freistatt des Tags, bas Schlaszimmer trat, wet=
terleuchtete draußen der Himmel; o, warum jetzt, hartes Geschick? —
Aber hier, vor dem Stillleben der Nacht, wenn das Leben von ihrem
Flor bezogen seiser tönt — hier dürsen alle ihre Thränen sließen, die ein
schwerer Tag gekeltert hat. — Auf dem Kopstissen, als trüg' es den
längsten Schlaf, ruhet dieses verblutete Haupt sanster als an der Brust,
die ihm seine Thränen zankend nachzählt; und es weinet sanst nicht
über, nur um Geliebte.

Wie gewöhnlich wollte sie ihre mütterlichen Gebete ausschlagen, als sie erschrocken baran bachte, daß man sie ihr genommen. Da blickte sie heißweinend auf zu Gott und bereitete allein aus bem zerbrochnen Herzien ihm ein Gebet, und nur Engel haben die Worte und die Thränen gezählt.

#### Sechaundfiebzigfter Bufel.

Der Bater hatte die Zimmer-Gesangenschaft zum strasenden Merkmal ihres Neins gemacht. Mit hohen Schmerzen sprach sie dieses stumme Nein, indem sie freiwillig im Zimmer blieb und dem Morgenkuß der Mutter entsagte. Sie hatte in der Nacht oft das todte Bild ihrer rathgebenden Karoline stammend angeblickt, aber kein Urbild, kein Fiederbild war ihr erschienen: kann ich länger zweiseln, schloß sie daraus, daß die göttliche Erscheinung, die das Ja zu meiner Liebe gesprochen, etwas Höheres als mein Geschöpf gewesen, da ich sie sonst ihrem Bilde gegensiber müßte wieder bilden können?

Sie hatte Albano's blühende Briefe in ihrem Pulte und schloß es auf, um hinüberzusehen aus ihrer Insel in das entrückte Morgenland der wärmern Zeit; aber sie schloß es wieder zu; sie schämte sich, heimlich froh zu sein, da ihre Mutter traurig war, die in die trüben Tage nicht eins mat wie ste aus schönen kam.

Froulay kieß sie nicht lange allein, sondern bald rusen; aber nicht um' sie zu verhören oder loszusprechen, sondern um sie — wozu sreilich eine ungeschminkte Stirne und Backe gehörten, deren Fibern » Garn so schwer wie seine mit dem türkischen Roth der Scham zu särben war — zu seiner Malersprachmeisterin zu vozieren und sie in die fürstliche Gallerie mitzunehmen, um von ihr die Erklärung dieser Titelkupser (für ihn) in diesem Privat-Stummeninstitut so gut nachzulernen, daß er im Stande wäre — sobald die Fürstin sie besieht — etwas Bessers als einen Stummen bei den Schönheiten der Bilder und der bilderdienerischen Regentin vorzustellen. Liane mußte ihm jedes gemalte Glied mit dem dazu geshörigen Lobe oder Tadel in sein ernstes Gehirn nachprägen, sammt dem

Namen bes Meisters. Wie erfreuet und vollständig gab sie diese Kallispädie ihrem brummenden Maler-Kornuten, der nicht eine einzige danksbare Miene als Schulgeld entrichtete! —

Mittags erst fand die Tochter die ersehnte Mutter unter den Speisesbedienten sehr ernst und traurig, sie wagte ihr nicht den Mund, nur die Hand zu küssen, und schlug das liebeströmende Auge nur scheu und wenig zu ihr auf. Das Diner schien ein Leichenessen. Nur der alte Herr, der auf einem Schlachtselb seine Hochzeitmenuet getanzt und seinen Gedurtstag geseiert hätte, war wohlgemuth und bei Appetit und voll Salz. War Hauskamps, so speist' er gewöhnlich en famille und holte sich unter beissenden Tischreden, wie gemeine Leute im Winter und in der Theuerung, schärsere Essus. Zanken stärkt und beseuert schon an sich, wie Physiker sich blos badurch elektrisieren können, daß sie etwas peitschen\*).

Lächerlich und boch schmerzlich war es, baß die arme Liane, die ben ganzen Tag einen Kerker hüten sollte, gerabe heute immer baraus ge= rufen wurde; basmal wieber in ben Wagen, ber bas traurige Herz und bas lächelnbe Gesicht vor lauter hellen Pallästen absetzen sollte. mußte mit ben Eltern zur Prinzessin geben und so glücklich aussehen, wie bie waren, die sie auf bem trüben Wege zu beneiben fanden. So blutet bas Herz, bas nicht weit vom Thron geboren worden, immer nur hinter bem Vorhang und lacht blos, wenn er aufgeht; so wie eben biese Vornehmen sonst nur in Geheim hingerichtet wurden. Der über seine Ber= mählung lächerlich-laute Fürst — ber von ben Spieltischen ober Kaperbretern zurückgekehrte Bonverot, ben jett Liane seit ben neuesten Nachrichten nur schaubernd litt — und bie Prinzessin selber, die ihre bisherige Entfernung von ihr mit ben zerstreuenden Zurlistungen zum Feste entschuldigte, und bie gang fremd auf einmal über Liebe und Männer spot= tete — alle diese Menschen und Zufälle konnten nur einer Liane, die so wenig errieth, so viel litt und so gern ertrug, nicht die unerträglichsten deinen.

<sup>\*)</sup> Befete fant es. S. über bas Elementarfeuer, von ihm 1786.

Ach, was war unerträglich als die eiserne Unveränderlichkeit dieser Berhältnisse, die Festigkeit eines solchen ewigen Bergschnees? Nicht die Größe, sondern die Unbestimmtheit des Schmerzes, nicht der Minotaurus des Labyrinths, der Kellerfrost, die Eckselsen und Gruben desselben ziehen uns darin die Brust zusammen, sondern die lange Nacht und Windung seines Ausgangs. Sogar unter den Körper-Krankheiten kommen uns daher ungewohnte neue, deren letzter Augenblick über unsere Weissagung hinausliegt, drohender und schwerer vor als wiederkehrende, die als nachbarliche Gränzseinde uns immer ansallen und in der Rüstung sinden.

So stand die stumme Liane im Gewölt, als die frohlockende Rabette mit der Brust voll alter Freuden und neuer Hoffnung ins Haus lief, diese Schwester des heiligen, weggerissenen Menschen, die Bundesgenossin so Flänzender Tage. Sie wurde ehrend ausgenommen und immer von einer Ehrenwache, der Ministerin, begleitet, weil sie ja eine Gesandtin des Grasen eben so gut sein konnte als eine Wahlherrin ihres Sohnes. Die Listige suchte einige einsame Augenblicke mit Lianen durch das kühne Betteln um deren Begleitung nach Blumenblihl zu erhaschen; die Begleitung wurde auch zugestanden und sogar der Mutter ihre dazugethan. Liane suhr den Weg nach Blumenbühl, über den noch blühenden Gottesacker eingesenkter Tage. Welcher Thränenstrom arbeitete in ihrer Brust herauf, da sie von der noch glücklichen Kabette schied!

Diese hatte unschuldiger Weise dem Hause einen der größten Zantsäpfel sür das Abendessen dagelassen, den je der Minister sür die Fruchtsschale mit seinem Apselpslücker sich geholet hatte: daher soupiert' er wieder en samille. Rabetten war nämlich ein dummes Wort über das sonnstägige Beisammensein in Lilar entsahren; "davon (sagte Fronlay ganz "freundlich) hast Du uns ja kein Wort merken lassen, Tochter." — Der "Mutter sogleich!" (versetzte sie zu schnell.) "Ich nähme auch gern Antheil an Deinen Lustbarkeiten" (sagt' er, Grimm versparend). Sanz aufgeräumt setzte sich dieser Flößknecht so vieler Thränen und abgehauener Blütenzweige, die er darauf hinabschwinnnen ließ, an die Abendtasel.

Nach seinem Berstärkungsohr fragt' er zuerst Bebiente und Familie. Darauf ging er ins Französische über — wiewol die Tellerwechsler eine grobe Uebersetzung bavon für sich, eine versio interlinearis auf seinem Gesichte fanden - um zu berichten, ber vornehme Graf sei bagewesen und habe nach Mutter und Tochter gefragt. "Mit Recht verlangt' er Euch beibe (fuhr ber "moralische Glacier fort, ber gern bas warme Essen kühlte), Ihr verschweigt immer, wie ich heute wieder borte, gemeinschaft= lich gegen mich; aber warum soll ich Euch benn noch trauen?" Er baßte jede Liige von Herzen, die er nicht sagte; so hielt er sich ernstlich für moralisch, uneigennlitzig und sanft blos barum, weil er auf bas Alles bei bem Andern unerbittlich brang. Dit ben reichlichen Brennnesseln ber Persissage — auch botanische kommen in kaltem und steinigem Boben am besten fort — überbecte er alle seine auf= und zugehenden hummer= scheeren, wie wir Bachfrebse in Nesseln fassen, und nahm zuerst fein weiches Kind zwischen bie Scheeren. Das fanfte, ergebene Lächeln beffel= ben nahm er filr Berachtung und Bosheit — - Wie kommt biese Sanfte erklärlicher Beise gu seinem Baternamen, wenn man nicht bie alte Hypothese annimmt, daß Kinder gewöhnlich bem am ähnlichsten werben, wornach sich bie schwangere Mutter vergeblich sehnte, welches hier ein fanfter Gatte war? — Dann griff er, aber heftiger, bie Mutter an, um bei seinem Miftrauen sie mit ber Tochter zu entzweien, ja um vielleicht biese burch bie miltterlichen Leiben zu kindlichen Opfern und Entschlüssen zu peinigen. Ganz frei erklärt' er fich — benn ber Egoist trifft bie meisten Egoisten an, wie bie Liebe und Liane nur Liebe und feine Selbstliebe - gegen ben Egoismus um und neben sich und verbarg es nicht, wie sehr er Beibe immer Egoistinnen (wie bie alten Beiben bie Christen Atheisten) innerlich schelte.

Die Ministerin, gewohnt mit dem Minister in keiner Ehe weniger zu leben als in der der Seelen — wie Voltaire die Freundschaft definiert — sagte blos zu Lianen: Filr wen leid' ich so? — Ach ich weiß es, ant= wortete sie demilthig. Und so entliß er Beide voll tiefster Leiden und bachte nachher an seine Geschäfte.

Dieser allseitige Jammer wurde burch etwas größer, was ihn hatte fleiner machen follen. Der Minister ärgerte sich, bag er täglich ben Geschmad ber Weiber mitten im Borne zu Rathe ziehen mußte über sein — Aeußeres. Er wollte am Bermählungsfeste — seiner Geliebten wegen — ein wahrer Parabiesvogel, ein Parabeur, ein Venus à belles Fesses Bon jeher macht' er gern bie Doppelrolle bes Staats- und Hofmanns und wollte, um Stolz und Gitelfeit zusammen zu taufen, zu einem Diogenes = Aristipp verwachsen. — Aber etwas bavon war nicht Gitelfeit, sonbern ber mannliche Plagegeist ber Ordnungsund Rechtshaberei wollte nicht aus ihm fahren. Er war im Stanbe, bie Rleibergeißel, womit ber Bebiente wenige Stäubchen im Staatsrocke fiten laffen, gegen bie Livree felber in Schwung zu feten; noch gefährlicher war's - weil er zwischen zwei Spiegeln faß, bem Frifeur = und bem großen Spiegel im Dfenschirm - auf seine eigne Wolle ben Staub recht aufzutragen; und am schwersten wurd' er vom Bute seiner Kinder befriedigt. — Liane als Zeichnerin mußte ihm nun jetzt bie rechte Farbe eines neuen Ueberbalgs vorschlagen — Sachets ober Riechsäcke ließ er füllen und mit biejen bie Schubfacte - und einen Moschuspflanzen= Topf in sein Fenster stellen, nicht weil er bie Blätter gum Riechen (bas erwartete er von seinen Fingern), sonbern weil er fie jum Ginolen für biese burch Reiben brauchen wollte — Patentpomade für Fäuste und englisches gepreftes Bier= Papier auch für biese (wenn fie eine Billetbour= Feber ansetzen wollten) und andere Nippes erregten weniger Aufmertsamfeit als ber Schnupftabad, ben er sich anschaffte, aber nicht filr bie Rase, sonbern für die Lippen, um solche roth zu reiben. - In ber That, vor mancher lustigen Saut hätt' er sich gang lächerlich gentacht, wenn sie in Geheim ihn aus seinem Souvenir die Haarzange und mit dieser aus seinen Augenbraunen ba, wo ber Sattel bes Lebens wie auf einem Pferbe bas haar weiß gebruckt hatte, letteres hatte ausziehen feben; und nur ber Minister selber konnte ernsthaft babei aussehen, wenn er vor dem Spiegel die feinern Weisen zu lächeln burchlächelte — die beste hielt er fest - ober wenn er bie leichtern Wilrfe anprobierte, womit man

sich aufs Kanapee bringt — wie oft mußt' er sich werfen! — und wenn er überhaupt an sich arbeitete.

Zum Glück für die Mutter kam der gute Lektor; aus der Hand dieses alten Freundes hatte sie so oft wenn nicht eine Himmelsleiter, doch eine Grubenleiter, um darauf aus dem Abgrund zu steigen, genommen; hoffend brachte sie jetzt alle ihre Noth vor ihn. Er versprach einige Hilse unter der Bedingung, mit Lianen allein auf ihrem Zimmer zu sprechen. Er ging zu ihr und erklärte zart seine Wissenschaft und ihre Lage.

Wie erröthete das kindliche Mädchen über die scharfen Tagsstralen, welche die dustende Nachtviole ihrer Liebe trasen! Aber ihr Kindheitsfreund sprach sanft an dieses geschlagne Herz — und von seiner gleichen Liebe gegen sie und ihren Freund — von dem Temperamente des Baters — und von der Nothwendigkeit bedachtsamer Maßregeln — und sagte, die beste sei es, wenn sie ihm heilig gelobe, dem elterlichen Bunsche, den Grasen strenge zu meiden, nur so lange nachzugeden, die er von dessen Bater, den er als Begleiter des Sohnes längst über das neue Berhältniß benachrichtigen und fragen milssen, das Ja oder Nein dazu erhalten; sei es ein Nein — was er aber nicht verdürge — so milsse Albano das Käthsel lösen; sei es ein Ja, so steh' er selber silr das zweite ihrer Eltern; zugleich milss er auf ihr sestelleicht kompromittiert sinden könnten, Anspruch machen. Damit wurzelte er nur noch tieser in ihr Berstrauen ein.

Sie fragte zitternd, wie lange die Antwort verziehe. "Sechs, acht, "eilf Tage nach der Bermählung höchstens!" sagt' er rechnend. — Ja, guter Augusti! — "Ach; wir leiben ja Alle" sagte sie und setzte vertrau= lich und aus weinender Brust hinzu: "es geht Ihm aber wohl?" — "Er ist sleißig" versetzt er.

So brachte er sie, mit zwei Geheimnissen beladen und für jetzt eine Interims = Absonderung bejahend, zur Mutter zurück; aber diese zahlte nur dem Lektor den Lohn eines freundlichen Blickes aus. Er verlangte indeß — nach seiner Karthäuser = Manier — keinen andern als das gütigste

Schweigen gegen ben Minister über seine Einmischung, ba bieser sein Berdienst babei etwan für größer halten könnte, als es wäre.

Dem Minister wurde die achttägige Besserung und Enthaltung angesagt. Er glaubte — sich Mißtrauen in die Frau vorbehaltend — boch weiter in Feindes Land einzudringen mit seinen Wassen; auch ließ er sich die neue Frist und Lianens Entkerkerung mit darum gefallen, um seine Tochter bei dem Vermählungssest blühend und gesund als eine glänzende Pfauhenne an seine Geliebte und vor sich herzutreiben.

Roquairol kam jetzt von bieser zurück; und stralte ein Baar Wolken im Hause mit schönem, bellem Morgenrothe voll. Er überbrachte bem Bater Nachrichten und Grufe von ber Fürstin. Lianen brachte er bas Echo jener geliebten Stimme mit, die einmal zu ihrem himmel gesagt hatte: er werbe! ach bie letzte Melobie unter ben Mistonen ber uneini= gen Zeit. Er errieth leicht — benn er erfuhr Wenig von ber ihn vernachlässigenden Mutter und Nichts von der Tochter — wie Alles stehe. Als er vollends Albano's Blatt an diese ihr am dämmernden Abend in ben Arbeitsbeutel schieben wollte und sie mit einem Ach der Liebe sagte: "nein, es ist wider mein Wort — aber klinftig etwan, Karl !" — so fab er "mit brausendem Ingrimm feine Schwester im offnen Charons Kahn zum Tartarus aller Leiben schiffen" wie er sagte. An ben Freund bacht' er weniger als an die Schwester. Der freundliche, schmeichelnbe Minister — er schenkte zum Beweis bem hauptmann einen Sattel von Werth — berichtete ihm ben Besuch Rabettens und gab Winke liber Berlobung und bergleichen; Karl fagte kedt: er schiebe all sein Glilcf hinaus, so lange seine Schwester feines voraussehe. Um ben alten Herrn wieder mehr für Lianen einzunehmen, führt' er ihn für bas Bermählungsfest auf eine romantische Invenzion, die Froulay nicht ahnete, als er schon gang bicht an ihr ftand: nämlich Iboine (bie Schwester ber Braut) war Lianen auffallend ähnlich. Die Fürstin liebte fie unaussprechlich, sabe sie aber nur selten, weil sie ihres starken, einmal zu einer Thron = Che nein sagenden Charafters wegen auf einem von ihr selber gebaueten und regierten Dorfe wohnte, höflich vom Hofe verbannt. Er legte nun dem Bater die poetische Frage vor, ob Liane nicht in der Illuminazionsnacht einige Minuten lang im Traum-Tempel, der ganz zu diesem schönen Truge passe, die Fürstin mit dem Wiederschein ihrer geliebten Schwester erfreuen könne.

Entweder machte den Minister die Liebe gegen die Fürstin kühner, oder der Wunsch trunkner, Liane als Hosbame glänzend einzusühren: genug er sand in der Idee Verstand. Wenn Etwas für den Separatstrieden, den er mit dem Sohne gemacht, den Taback in die Friedenspfeise hergad: so war es dieses Kollenblatt. Er eilte sogleich zum Fürsten und zur Prinzessin mit der Bitte um seine Erlaubniß und um ihre Theilnahme; — darauf, als er beides hatte, zu seinem Orest Bouverot und sagte "il m'est venu une idée très-singulière qui peut-être l'est trop; cependant le prince l'a approuvée etc." — und endlich zu Lianen, um doch auch diese nicht zu vergessen.

Der Hauptmann hatte schon früher sie zu bereden gesucht. Die Mutter war gegen diese Nachspielerei aus Selbstbewußtsein und Liane aus Demuth; eine solche Repräsentazion kam dieser wie eine zu große Anmaßung vor. Aber zuletzt gab sie nach, blos weil die schwesterliche Liebe der Fürstin ihr so groß und unerreichbar geschienen, gleich als psiegelbild, nie sich schon, wie der Astronom denselben Abend, mit seinem rothen Glanze und Nachtschatten zauberischer und erhabener sindet, wenn er ihn im Monde antrist, als wenn er auf der Erde mitten darin steht. Vielleicht lag noch eine ganz dunkte Süssisseit, nämlich eine schwiegertöchterliche, in Lianens Liebe für die Fürsten = Braut; weil diese einmal des Ritter Gaspards seine hatte werden sollen. Die Weiber achten Verwandtschaft mehr als wir, daher auch ihr Ahnenstolz immer einige Ahnen älter wird als unserer.

So bereitete sie benn das gepreßte Herz zu den leichten Spielen bes glänzenden Festes vor, das die künftigen Zykel gleichsam am Neusjahrsfest einer neuen Jobelperiode geben.

# Siebzehnte Jobelperiode.

Fürstliche Vermählungs = Terrizion — Lilars Illuminazion.

#### Siebenundfiebzigfter Byfel.

Welche allgemeine Landfreude konnte jetzt von Einem Gränzwapsen zum andern acht Tage lang jauchzen! Denn so lange war die Landtrauer suspendiert — die Glocken läuteten zu etwas Besserem als zum Grabe — es war wieder Musik erlaubt allen Spieluhren und Spielleuten — alle Theater wären geöffnet worden, wäre eines da geswesen, oder der Hof verschlossen, der beständig spielte — und man konnte höhern Orts acht Tage ohne schwarzen Rand gehen und dekretieren — Nachher nach dem erfrischenden Zwischenakt, wo man das Orchester, Punsch und Kuchen genoß, sollte wieder ausgeräumter ans Weinen und Tranerspielen gegangen werden.

Der Fürst ritt am Morgen ber langweiligen Einholungs = Wagenschtt über die Gränze voraus mit Bouverot und Albano; alle drei als die einzigen im Lande unabhängigen, bei dem Feste nicht interessierten Leute. Der arme Luigi! Ich hab' es schon im ersten Band des Titans sehr deutlich gesagt, daß der fürstliche Bräntigam, der heute die Decke beschlägt, blos ein Landes = Bater sein kann, keiner sür das Haus; unter seinem Fürsten=Himmel ist wie auf der ersten Schachselder = Gasse Alles zu machen und zu regenerieren, Offiziere, selber die Schachkönigin, aber der Schach nicht. Es wäre zu wünschen — da der Umstand das Fest ins Lächerliche schachter — der Bräutigam könnte manchen ihn ausslachenden alten Familien — die es so oft selber im heraldischen und medizinischen Sinne zugleich sind — zur Beschämung nur einige Dutend von den Prinzen um den Tranaltar gestellet zeigen, die er in Kalabrien, Wallis, Asturien, in der Dauphiné — ganz Europa war ihm eine — sitzen lassen, kurz in so vielen aktiven Erbländern, d. h. in den

Erbinnen, nicht Erbschaften fremder Prinzen; — könnt' er das, so würd' er vergnügter in die heutigen Glückwünsche drein schauen, weil schon einige Duzende Ersüllungen darneben ständen und zuhorchten. Aber wie das Bette des Marquis von Exeter in London, das 3000 Pfd. kostet, die Marquisin in einen Thron verwandeln kann: so muß das die Fürstin auch thun, ohne es wie diese rückwärts verwandeln zu können.

Ich will ihn baher auf bem heutigen Tanzplatz der Freude gar nicht als Bräutigam, sondern immer — so wie man Krone sagt ohne gekröntes Haupt — blos als Bräutigamsrock ausstellen und vorsühren, um ihn nicht lächerlich zu machen. — Albano ritt mit einer Brust voll Zorn, Berachtung und Bedauern neben diesem Opferthiere der schwarzen Staatstunst her und begriff blos nicht, wie Luigi nicht den deutschen Herrn, diese gemiethete Art und diesen Wurzelheber seines Stammsbäumleins, mit Einem Fersenstoße weit von sich wegschlage. Guter Jüngling! ein Flirst macht sich leichter von Menschen sos, die er liebt, als von solchen, die er recht lange hasset, denn seine Furcht ist stärker als seine Liebe. —

Der großherzige, nie engs, immer weitbrilftige Jüngling fand heute in seiner seierlichen, schmerzlichen Stimmung alles Tragische, Eble und Unedle größer, als es war. Er zeigte zwar nur ein seuriges Auge und heiteres Angesicht, weil er zu jung und schamhaft war, persönlichen Schmerz prunkend auszulegen; aber unter dem Auge, das sich nach der hohen Wetterscheide richtete, an der heute sein dunkles Gewölke auseinandergehen oder zu ihm herunterkommen sollte, brannte der Tropse. Der heutige Abend, in den er so oft hineingesehen als in eine Hölle, und eben so oft als in einen Himmel, stand seint als ein verworzenes Mittelding von beiden so nahe, und doch hart an ihm! — Ein Gewimmel verwandter Gesühle begleitete ihn zu der (nach seiner Meisnung unglücklichen) Braut seines — Baters und dieses Fürsten.

Eine Viertels = Meile jenseits Hohenfließ fuhr schon ihr — Gibbon voraus, bekannt bei allen Naturforschern — nicht bei ben Politikern —

durch die langen Arme, welche bekanntlich dieser Molucken-Besitzer und Affe trägt. Wo ist mein Gibbon, fragte die Fürstin gewöhnlich (gesetzt, daß sie auch den englischen Namensvetter, den Geschichtsschreiber mit langen Nägeln und kurzen Sätzen gegen die Christen, in der Hand hätte), denn sie verlangte ihren Langarm.

Enblich kam sie baber gesprengt — im Feberbusch — im Reitrock - auf bem schönsten Engländer - eine große majestätische Gestalt, bie unbeklimmert um ihr, obwol mit Berwandten befrachtetes Cour-Gefolge lieber ber blauen Morgensonne hinter einem aufsteigenden Pferd = und Schwanenhals hatte entgegen schauen wollen. Sie gab bem Bräutigamsrod anständig Gruß und Ruß, aber weber gerührt, noch verstellt, noch verlegen, sondern recht frei und frank und froh, zu weit über die Lächer= lichkeit ihres genealogischen Misverhältnisses erhaben, ja sogar ilber jedes nothbiltstige ober gebotene. In ihrem sonst schön gebauten — mehr als schön gezeichneten — Gesichte war blos ihre Rase es nicht, sondern edig geschnitten und ber regierenben Wochentäglichkeit mehr Anochen als Knorpel entgegensetzenb. Bei ben Weibern bebeuten ausgezeichnete, regellose Rasen, 3. B. mit tiefem Wurzel-Ginschnitt, ober mit konkaven ober konveren Biegungen, ober mit Facetten am Knopfe u. f. w., weit mehr für das Talent als bei ben Männern; und - wenige ausgenom= men, die ich selber gesehen - mußte immer bie Schönheit Etwas bem Genie aufopfern, obwol nicht so viel als nachher bas fremde ihrer, wie wir Männer sämmtlich wol leiber gethan.

Der Graf wurd' ihr vom Fürsten vorgestellt; aber sie hatt' ihn — ob sie gleich von ihm gehöret und seinen Bater so lange gesehen hatte — nicht gefannt, sondern eher dem Bräutigamsrock ähnlich gefunden. Dem Rocke konnte — oder sollte — diese blühende Aehnlichkeit nicht anders als schneicheln. Die Aehnlichkeit erklärt den schönen Antheil ganz, den sie jetzt an Beiden nehmen mußte, weil zu einer Aehnlichkeit immer ein Paar Menschen gehören.

Sie sprach mit dem Sohne ohne alle Verlegenheit liber den von ihr und ihrem Hofe mit einem (Blumen=) Korbe beschenkten Bließ=Ritter und rühmte bessen Kenntnisse ber Aunst. "Die Kunft (jagte fie) macht "am Ende alle Länder gleich und angenehm. Sobald fie nur ba ift, "benkt man an weiter Richts. In Dresben in ber innern Gallerie "glaubt' ich recht eigentlich, ich wäre im fröhlichen Italien. Ja, wenn "man bahin fäme, würde man sogar Italien vergessen über Alles, was "man ba hat." — Mbano antwortete: "ich weiß, ich werbe mich auch ...einmal im Most ber Kunst berauschen und burch sie glüben, aber für "jett ift sie blos ein schöner, blübender Weinberg für mich, beffen Kräfte "ich gewiß voraus weiß, ohne sie noch zu flihlen." — Die Filrstin ge= wann fo fehr feine Achtung, baß er ihr, als ber Fürst einige Schritte ferner am Tenster die beranschwellende Flut des Bestitzer Gefolges besab. die Frage that, wie ihrem Kunstsinn bei den deutschen Zeremonien ihres Standes zu Muthe werbe: "fagen Sie mir (fagte fie leicht), welcher "Stand unter uns nicht eben so viele hat, und wo nicht überall Priester .. und Abvokaten mitspielen? — Seben Sie einmal die Hochzeiten ber "Reichsstädter an. Die Deutschen sind hier nicht beffer und schlimmer "als jebe Razion, alte unb neue, wilbe und polierte. Denken Sie an "Ludwig XIV. Der Mensch ist einmal so; aber ich acht' ihn freilich "nicht barum."

Der Fürst erinnerte nun an die Stunde des Einzugs; und die Fürstin rief zu ihrem Anzuge für den Einzug mehr Putziungsern und Putzkästchen zusammen, als Albano nach ihren Worten oder wir nach ihren Nasenknorpeln — die geistige Flügelknochen schienen — hätten erwarten sollen. Ihre eiligen Lente solgten ihr mit mehr Furchtsamkeit als Berehrung des Standes oder Werthes; und einige, die zuweilen aus dem Putzimmer vorbeiliesen, hatten niedergeschlagene Gesichter.

Endlich erschien sie wieder, aber viel schöner. Es muß doch dem männlichsten Weib mehr reizende Weiblichkeit, als wir denken, zugehören, da dieses durch den weiblichen Putz gewinnet, wodurch der weiblichste Mann nur verlöre. "Der Stand, (sagte sie zu Alband, eine große Offen= "herzigkeit in Meinungen zeigend, die leicht mit einer eben so großen "Berschwiegenheit in Empfindungen besteht) drückt und beschränkt eine "große Seele oft weniger als das Geschlecht." — Daß sie sich eine große Seele nannte, mußte den Grasen frappieren, weil er jetzt das erste Beisspiel — ein anderer Mann kennt unzählige Beispiele — vor sich sah, daß ausgezeichnete Beiber sich geradezu und weit mehr loben als ausgezeichenete Männer.

Man brach auf; an einer Gränz Brilcke, zugleich wie der Buchbrucker-Hyphen das Trennungs- und Verbindungszeichen beider Fürstenthümer, hielt schon das halbe Hohensließ zu Wagen und Pferd, weil es
nicht weiter herankonnte, bevor eine umgelehnte Kröpel-Fuhre mit DorfKomödianten wieder aufs vierte Rad gehoben war und der mythologische Hausrath, den sie in Händen hatten, ausgepackt. Als aber die Fürstin
mit Gewalt auf die Brilcke suhr, verkehrten sich plötzlich die Passagiere
und Auslader in Musen, Musengötter, Liedesgötter und einen hübschen
hymen und setzen, im theatralischen Ornat und Apparat, die umrungene
Braut unter poetisches Wasser, den Krieg der andern Götter gegen den
Jungsernränder hymen vortragend. Der Musensohn, der die Sache versistigiert hatte, agierte selber mit als Musenvater. Ich darf sagen, daß diese
eigne Ersindung des Ministers recht gut ausgenommen wurde sowol von
Haarhaar als Hohensließ.

Fronlay trat geschmückt und gepubert, als strecke er sich auf dem Paradebette zwischen Trauergueridons aus, vor sie als Sprecher des Landes hin, das seinen frohen Theil an ihrer Bermählung mit dem Bräutigamsrocke zu bezeugen wünschte. Die Fürstin klirzte und schnitt alles Festlügen mit einer seinen Damens = Scheere ab.

Froulay hatt' unter andern Wagen auch einen mit mehren überall her verschriednen Trompetern und Paukern mitgebracht, auf welchem scherzeshalber Schoppe mit stand, der darum nicht oft aus großen Aufzitgen der Menschen wegblieb, wie er sagte, weil die Menschen nie lächerslicher aussähen, als wenn sie etwas in Massa und Menge thäten. Um Salz in die Feier zu bringen, stellt' er auf seinem Wagen die Hypothese auf, das Alles thue man blos, um die Braut aus der besten Meinung wieder dahin zu treiben, wo sie hergekommen, theils um ihr die Vexiers

und Bühnen-Che zu ersparen, theils um bem Lande den neuen Hofstaat. Ihr Ohr soll nur — nahm er an, als die auf die umstehenden Hügel aufgesahrnen Kanonen sich mit seinem trompetenden Donnerwagen vereinigten und drei Postmeister mit sunfzehn Postillonen dazu und darein stießen, welche nicht umsonst mit ihren besten Hörnern und Lungenslügeln aufgesessen waren — ihr Ohr soll sehr gehänselt und sie daran durch einen solchen Willsomm etwan zurückgezogen werden, daher man sogar leere Staatswagen mitschickt zum Rasseln, so wie im Anspachischen der Landmann die Hirsche blos durch sürchterliches Schreien, ohne Gewehr und Hund, von seiner Saat vertried\*). Wie Schiffe in Nebeln durch Laternen und Trommeln, so wollen Staaten sich durch Erleuchtung und Schießen auseinanderhalten.

Sie fährt boch, wie ich sehe, weiter — sagt' er unterwegs, wo er zuweilen selber den Doppellauter der Pauke in die Hände nahm mit Nutzen — und wir müssen Alle sonach nach; aber vielleicht ist das Ohr schon todt und ihr ist nur noch am Auge beizukommen. Sehr erfreueten ihn in dieser Hoffnung die scheckigen Unisormen sämmtlicher Beamten und die Federlappen der Hoftivreen — jetzt kommt noch, weissagt' er freudig, gar der goldslitterne Ehrenbogen mit Basen und Pfeisern, durch den sie gerade durch muß, und scheucht man denn nicht Spatzen mit Goldblechen und Selzerkrügen aus Kirschenbäumen? —

O (bacht er, als sie durch war) wenn jener gothische Wiltherich sich durch den entgegenkommenden Bittzug des Pabstes von dem plündernden Einmarsch ins heilige Kom rickwärts lenken lassen: so schlägt's gewiß durch, daß ihr in der Borstadt die Waisenkinder mit ihrem Waisenvater bittend entgegentreten — bann die Schulmeister mit ihren Pagerien — dann die Spunnasium und Universität — was doch nur erst Gesechte mit Vorposten sind — denn das Thor ist mit Infanterie besetzt, der ganze Markt mit der wehrhaften Bürgerschaft — die Hauptkirche wird von der

<sup>\*)</sup> Fürchterlich schreiet dieses wahre Geschrei ber Menschheit im 4. Theil von Hefi's Durchstügen S. 156 nach; jest hat es eine wohlthätigere Regierung durch die Wildsteuer gestillt.

Geistlichkeit, das Rathhaus vom Magistrat bewacht — alle bereit, wenn sie nicht umkehrt, ihr in gewisser Entsernung als Scharwachen und Observationschöre nachzuziehen — und halten sich nicht am Schlosthore 7 Brautpaare als 7 Bitten und Bußpsalme auf und tragen ihr auf einem Lasterstein von Atlas ein satales Pereat = Karmen\*), von mir selber versfasset, ein Detret vom 19. Juni entgegen, des Effetts ganz ungewiß? —

Recht! sagt' er, als der gauze Zug zu einer leichtern Uebersicht für die in den Schloßfenstern liegende Herrschaft zum zweitenmale den Schloßhof durchreisete, die verdoppelte Dosis soll durchgreisen. Schopspens Hoffnungen nahmen am wenigsten ab, als gar oben — weil Gala war — man sich lange verborgen hielt und endlich der Fürst als Sieger, aber milde von Hostavaliers herabgebracht wurde in die Kapelle, um öffentlich sür den Zurückzug der seindlichen Macht zu danken; ja als bald darauf auch die Braut nachdrang, aber von Kammerherren an den Armen zurückgehalten, sogar an der Schleppe von ihren Hostamen zustäckzogen: so konnte der Bibliothekar leicht ohne Sorgen bleiben.

Albano's bewegte, wallende Seele spielte die verworrene Hof = Welt noch wilder und unförmlicher zurück, als sie war. Er hörte es, wie die fürstlichen Bettern, sogar der künftige Thron = und Stuhlsolger, dem Better Luigi Glück zur Gesundheit, Bermählung und nächsten Zukunft wünschten, ob sie gleich durch ihren Freund Bouverot — ein lebendiges Sukzessionspulver — ihm von diesen drei Dingen hatten so viel nehmen lassen, daß sie ihm eben ihre kaltblütige Berwandtin als die Kronwache ihrer nahen Thronsolge zugeden konnten. Er hörte dieselben Hochzeitzgesänge von allen Hof = Pestigern, die, wie ein Muskel, ein besonderes Bestreben äußerten, sich kurz zu machen. Er sah, wie der Fürst — obwol mit dem Gesilhle, bald in seiner Fett = oder Wassersucht zu ersausen —

<sup>\*)</sup> Für ihn war's innerster Genuß, ein solches Hochzeitgebicht ganz mit ben Reimen, Flügen und Ausrufungs= und Anrufungszeichen bes ersten besten Neusjahrsreimers ber Welt zu schenken; und bas Bewußtsein seiner reinen, obwolfatirischen Absicht beruhigte ihn ganz über jeden Tadel einzelner schwülstiger ober zu slavischer Wendungen.

alle Lügen leicht und kalt und schabenfroh bahinnahm — — D, müssen nicht die Fürsten, bacht' er, selber lügen, weil sie ewig belogen, selber schmeicheln lernen, weil sie immer geschmeichelt werden? — Er selber konnte sich's nicht abgewinnen, nur den kleinsten Scherf eines lügenden Glückwunsches in den allgemeinen Lügen » Kiskus zu wersen.

Die Flirstin warf bem Grafen — so oft es ging und fast öfter zwei Blicke ober Worte zu; benn bieser Blühende erinnerte unter ben Thron=Riistenbewohnern, von benen man leichter ein Echo als eine Antwort hört, allein an seinen fräftigen Bater. Der Hauptmann brachte einigemal — weil er gleich allen Schwärmern wie die Schaben und Grillen die Wärme liebte und bas Licht floh und weil ihn alle Menschen von blogem Verstande brückten — ben Tabel zu Albano, daß bie Flirstin ihm mit ihrem kalten witigen Berftanbe mißfalle; aber ber Graf konnte — aus Achtung für bie väterliche Geliebte und aus haß gegen ihre Opferpriester und Schächter — ein Wesen nur bedauern, bas vielleicht jetzt haffen muß, weil seine größte Liebe unterging. Wie viele eble Weiber, die es sonst für höher hielten, zu bewundern als bewundert zu werben, wurden fräftig, fenntnifreich, beinahe groß, aber unglücklich und fofet und falt, weil sie nur ein Paar Arme fanden, aber fein Berg bagu, und weil ihre heiße hingegebene Seele fein Ebenbild antraf, womit eine Frau gerade ein unähnliches meint, nämlich ein höheres Bilb! Der Baum mit ben erfrornen Blüten steht bann im Berbste boch, breit, grun und frisch und dunkel vom Laube ba, aber mit leeren Zweigen ohne Früchte.

Endlich kam man aus den schwliten Speisesälen in den frischen Lilars = Abend ins Freie und zur Freiheit. Halb zürnend, halb liebes = trunken ging Albano einer verhangnen Stunde entgegen, in welcher so manches Räthsel und sein theuerstes sich lösen sollte. Was sieht der Mensch vor sich, wenn er endlich mit dem Faden in der Hand aus der Irrhöhle heraustritt? Nichts als die offnen Eingänge in andere Labyrinthe, und blos die Wahl darunter ist sein Wunsch.

#### Adtunbfiebzigfter 3pfel.

Am schönsten Abende, als der Hinmel bis auf den Boben aller Sterne durchsichtig war, ließ der Fürst die müde Versammlung nach Lisar sahren, um besser mit seinen beiden Unsichtbarkeiten, mit der IUuminazion und mit Lianens Rolle, zu trügen. Wie schlug dem redlichen Albano das weiche Herz banger und sauster, als er unter dem Heradrollen von der Waldbrücke ins wartende Bolksgetümmel sich dachte: Sie
ist auch diesen Weg in das Lisar gegangen, das ihr sonst so lieb gewesen.
Sein ganzes Ideenreich wurde ein Abendregen vor der Sonne, dessen Eine Hälfte vor der Sonne glänzend zittert und dessen andere gran verschwindet. Ach, vor Lianen hatt' es ohne Sonnenschein geregnet, als sie
heute verborgen blos in den Tempel des Traums herübersuhr, um nur
ein geliedtes Wesen zu spielen, aber keines zu sein.

Noch brannte keine Lampe. Albano blickte in jede grüne Bertiefung nach seinem Engel des Lichts. Sogar der Fürst selber, der die plötzliche Peterskuppel-Entzündung noch mit seinen Winken zurückhielt, sah dem an Hösen so seltenen Bergnügen entgegen, zweisach zu überraschen. Die Fürstin hatte dem Minister die Berlegenheit der Lüge oder Antwort erspart, denn sie hatte gar nicht nach der künstigen Hosbame Liane gefragt, gleich dieser ganzen starken Weiderklasse gegen ihr Geschlecht gleichgültig, aber desto sester an einer Auserwählten hangend. Albano erblickte im treibenden, verdunkelten Getümmel seine Pflegeeltern und Rabette, aber in diesem Taumel des Bodens und der Seele konnt' er wie andere seine Augen nur auf den selber verhangnen Vorhang richten, hinter dem er mehr als alle Andere zu sinden und zu verlieren hatte. Doch in Jugendjahren hängt kein schwarzer, nur ein bunter herab und an allen ihren Schmerzen sind nach Hossmungen!

Das Bolk wartete auf den Glanz und auf die Musik. Der Fürst führte endlich seine Braut dem Tempel des Traumes entgegen; Karl, heute blind gegen, nicht für seine Rabette, nahm den brennenden Grasen mit. Am äußern Tempel ließ sich Nichts errathen, was seinem magischen

Namen entsprach; blos bie Fenster gingen vom Dache bieses Pavillons bis auf ben Boben nieber und waren, fatt von Rahmen und Kenster= steinen, in Zweige und Blätter gefasset. Aber als bie Fürstin burch eine Glas=Thilre eingetreten war, ichien ihr ber Pavillon verschwunden; man stand, schien es, auf einem einsamen von einigen Baumstämmen bewach= ten freien Plat, welchen alle Perspektiven bes Gartens burchkreuzten. Wunderbar wie von spielenden Träumen waren Lilars Gegenden unter= einanbergeworfen und bie entgegengesetzten zusammengerückt — neben bem Berg mit dem Donnerhäuschen stand ber mit bem Altare, und hart neben bem Zauberwald bäumte sich ber hohe, schwarze Tartarus auf — Ferne und Nähe verschlangen sich in einander — ein frischer Regenbogen von Gartenfarben und ein entfärbter Nebenregenbogen liefen neben einander fort, wie im Erwachen der Schatten des Traumbilds noch sichtbar vor ber blitzenden Gegenwart entläuft. Indeft die Kürstin noch in bas träumerische Blendwerk versant\*): so trat wie aus ber Luft Liane burch eine gläserne Seiten-Thüre in Idoinens Lieblingsanzug, im weißen Rleibe mit Silberblumen und in ungeschmücktem Haar mit einem Schleier. ber nur angesteckt an ber linken Seite lang nieberfloß, wankenb bervor und lispelte, als die Fürstin getäuscht Idoine! ausrief, zitternd und kaum borbar: "je ne suis qu'un songe \*\*). " - Sie sollte mehr sagen und eine Blume reichen; aber als bie bewegte Filrstin fortrief: soeur cherie! und sie beftig in die Arme schloß, so vergaß sie Alles und weinte nur ihr Herz an einem anbern Herzen aus, weil ihr bas frembe, vergebliche Schmachten nach einer Schwester so rührend war. — Albano stand nabe an ber er= hebenben Szene; ber Berband von allen Bunben wurd' ihm abgeriffen und ihr Blut floß warm aus allen nieber. D, nie war fie ober irgend eine Gestalt so ätherisch = schön, so himmlisch = blübend und so bemüthia gewesen! -

\*\*) 3ch bin nur ein Traum.

<sup>\*)</sup> Zwischen zwei Fenstern stand immer ein Pfeilerspiegel und mengte seine zurückgespiegelte ferne Perspektive unter die der Fenster. Jedem Spiegel stand nur Ein Fenster gegenüber; den Zwischenraum zwischen beiden verbarg und erstüllte Laubwerk.

Als sie die Augen aus der Umarmung aushob, sielen sie auf Albano's bleiches Gesicht. Es war bleich nicht vor Krankheit, sondern vor Bewegung. Sie suhr zuckend zurück, umarmte die Fürstin wieder; der bleiche Mensch hatte ihr bewegtes Herz in Eine Thräne nach der andern zerrissen; aber beide grilßten sich nicht — und so sing ihr Abend an.

Während der Täuschung und Umarmung waren auf einen Winkt des Fürsten alle Zweige und Thore des Gartens in einen glänzenden Brand gesteckt — alle Wasserwerke des Zauberwaldes slatterten mit goldnen Flügeln ausgeschreckt hoch empor — im umgekehrten Regen spielte eine weiße, grüne, goldne und finstere Welt, und die Wassersund die Flammenstralen slogen wie Silber = und Goldsasanen muth= willig gegen einander an. — Und der Glanz des brennenden Edens umfing den Tempel des Traums, und der Wiederschein legte sich in sein inneres grünes Laubwerk vergoldend.

Liane trat an der Hand der ehrenden Fürstin mit niedergeschlagnen, verschämten Augen in die helle, rege Sonnenstadt heraus, ins Getümmel der Musik und der frohen Zuschauer. Auf Albano schoß die stürmische Gegenwart wie ein Strom; die entgegengesetzten verworrenen Rollen vor entgegengesetzten Menschen — der Freudenglanz des Abends — und die nächtliche Berwirrung in seiner Brust machten seinen sessen Gang durch diesen Abend schwer.

Die Fürstin zog ihn balb in ihren Wirbeln weiter; Lianen ließ sie nicht von sich. Der Minister färbte und steiste mit alten Galanterien ben erotischen Stlaven auf; aber jedem schien er, da die Fürstin den Kredit nach dem Tode des Fürsten bestimmt, nur die Sitte der Minister nachzumachen, deren Geist gern vom Bater und Dauphin — filioque — zugleich ausgeht, um sich nicht zwischen, sondern auf zwei Fürsten-Stühle zu setzen. Sie schien indeß seit seiner Maschinerie mit Lianen ihn stolzer auszunehmen. Hinlänglich beglückte ihn das Glück der Tochter, wie seinen Schwiegersohn Bouwerot die Nähe berselben genug, und das Schelmen-Paar lag tief und ganz in Blumen weidend. Albano errieth

weiter Nichts, als baß sogar ein kalter Drache, ein Seelen-Urangutang bie Reize bieses Engels bunkel spüre.

Die Ministerin und der Lektor theilten sich leicht wechselnd in die Bewachung Lianens vor jedem Worte — Albano's. Die Fürstin ließ sich durch die sunkelnden Lusigänge, durch den in nassen Blitzen stehenden Zauberwald und zuletzt an das Donnerhäuschen führen, um den brennenden Garten aus allen Punkten in ihr malerisches Auge zu nehmen; Liane und Albano begleiteten sie durch alle Gänge ihres welken, kahlen Arkadiens und hielten ihre zertrümmerten Herzen stumm und sest zusammen. Sie gab, tren ihrem Wort gegen die Eltern, ihm keinen wärmern Blick und Anklang wie jedem, aber auch keinen kältern; denn ihre Seele wollte ja nicht quälen, sondern nur leiden und gehorchen. Er machte — glaubt' er — alle Blicke und Laute sanft; auch rächte sich ber edle Mensch durch keinen Schein der Kälte oder gar einer untreuen Befreundung mit der stürstlichen Kron- und Herzenswerberin.

Die Fürstin sing an, ihm unverständlich zu werden. Man kam vom Romantischen auf Roman, dann auf die Frage, warum er die She nicht male; "weil er (versetzte sie) ohne den Amor nicht sein kann." — "Und die She?" — fragte unhöslich Albano. — "Nicht ohne einen "Freund (sagte sie); aber Amor ist ein Gott, nee deus intersit nisi "dignus vindice nodus ineiderit\*) — —" setzte sie dazu, weil sie Latein der Dichter wegen gelernt hatte.

Bouverot sagte ben Bers gar aus, um ben Sinn boppelsinnig zu machen:

"— nec quarta loqui persona laboret \*\*)"

Niemand verstand bas Lettere als ber Lettor und bie Fiirstin.

"Warum sind an jenem Hause (fragte sie) keine Lampen, wer "wohnt ba?" Sie meinte Speners Haus. Liane beantwortete nur das Letztere und, schloß das warme Bild mit den Worten: "er lebt für

\*\*) Und ein Bierter (wenn nämlich die Cheleute und ber Freund da find) braucht nicht mit in die Sache zu reben.

<sup>\*)</sup> Es braucht eben keinen Gott, wenn nicht ein Anoten ba liegt, ber nicht anbers zu lösen ift.

"bie Unsterblichkeit." "Was schreibt er?" fragte die misverstehende Fürstin; und Liane mußte eine christliche Erklärung geben, worliber die Ungläubige lächelte. Es erhob sich sogar für und gegen den ewigen Schlaf ein Streit, der nicht viel weniger Zeit wegnahm, als sie brauchten, um das Donnerhäuschen zu umkreisen. Die Fürstin sing an: "wir würden gegen unsern täglichen Schlaf eben so viel, wenn er nicht da wäre, einzuwenden wissen wie gegen den ewigen." — "Noch mehr aber gegen das Erwachen darans," griff Albano ein und fürzte die Religions» unruhen ab.

Die Fürstin kam auf ben ihr burch die lange Trauer über ihren verstordnen Schwiegervater auffallenden Spener wieder nachfragend zurück; und Liane, des mitterlichen Beifalls-gewiß, ergoß sich in einen Strom der Rede und Rührung — ihren Augen war einer verboten — der ein erhabenes Bild ihres Lehrers vorlibertrug. Wie erschütterte die Erhabenheit dieser so weichen, zarten Seele ihren Freund! So richten sich im blassen, kleinen Mond und Abendsterne höhere Gebirge als auf der größern Erde auf! — "Sie war auch einmal für dich begeistert, aber nun nicht mehr" sagte Albano zu sich, und blieb hinter Allen zurück, weil seine Seele schon längst voll Schmerzen war und weil ihm jetzt die Fürstin zu mißfallen aufing.

Er stellte sich allein und sah bem rauschenden, leuchtenden Waffenstanze der Freude zu. Die Kinder liesen beglänzt durch den Lärm und im hellgrünen Laub. Die Töne schwebten zu Einem Kranze ineinandersgeschlungen hoch in ihrem Aether über den lauten Menschen sest und sangen ihnen ihre Himmelslieder herab. Nur in mir, sagt' er sich, wälzen die Töne und die Lichter den Schmerz hin und her, in Niemand weiter, in Ihr gar nicht; sie hat sir Alle das alte erfreuende Liedesherz mitgebracht, silr mich nicht; sie hat bisher nicht gesitten, sie blüht genesen. Er bedachte aber nicht, daß ja auch seine Kämpse keinen Tropsen Wasser in das dunkse Roth seiner Jugend gegossen; in Lianen konnten Wunden aus solchen Kämpsen nur wie sene der geritzten Aphrodite die weißen Rosen zu rothen färben.

Aber er nahm sich vor, ein Mann zu bleiben vor so vielen Augen und die Entscheidung und Lianens Einsamkeit abzuwarten. Er wechselte daher mit seinen Pflege-Verwandten aus Blumenbühl mehre verständige Worte; — er sagte zu Rabetten: "nicht wahr, es gefällt Dir"; — er schreckte ohne Willen den um einige neue Gesichter aus Haarhaar schwe- benden Hauptmann mit der nichtsmeinenden Frage auf: "warum lässest Du meine Schwester so allein?" —

Aber so oft er hinsiber sah zu Lianen, die heute in ihrem langen Schleier als die einzige ohne schwere dicke Gala = Hülse, gleichsam als eine junge, athmende, weiche Gestalt unter steinernen angestrichnen Statuen ging, so verschämt=beschämend, wie eine Zitternadel glänzend und bebend, so oft wälzten sich Flammen = Alumpen in ihm los. Die Leidenschaft wirst uns, wie die Epilepsie oft ihre Elenden, gerade an gefährliche Stellen des Lebens, an User und Klüste hin. Er lehnte den Kopf an einen Baum ein wenig gebückt; da kam Karl aus seinen Freuden= Walzern daher und fragte ihn erschrocken, was ihn so erzürne; denn das Niederbücken hatte aus sein straffes, markiges Gesicht düstere, wilde Schatten geworsen; "nichts" sagt'er, und das Gesicht leuchtete mild, da er's emporhob. Setzt kam auch die unbedachtsame Rabette und wollte ihn in die Freude ziehen und sagte: "Dir sehlt was!" — "Du" versetzt' er und sah sie sehr zornig an.

"Geh in den finstern Eichenhain an Gaspards Felsen! (rief sein Serz) dein Bater beugte sich nie; sei sein Sohn!" Er schritt durch die Glanz = Welt darauf hin; aber als er innen in der Finsterniß mit dem Kopfe am Felsen lehnte und die Töne neckend hereinspielten und er sich dachte, wie er eine so edle Seele geliebet hätte, o wie sehr: so war es, als sag' etwas in ihm: jetzt hast du deinen ersten Schmerz auf der Welt!"

Wie bei dem Erdbeben Thüren springen und Glocken schlagen: so riß bei dem Gedanken: erster Schmerz, seine Seele auseinander und harte Thränen schlugen nieder. Aber er wunderte sich, daß er sich weinen hörte und trocknete erzürnt das Gesicht am kalten Moose ab. Schwächer, nicht härter trat er in bas zauberische mit glimmenden Ebelsteinen beworsene Land heraus und unter die trunkener entgegenhüpsenden Töne, die die Seele wegreißen und auscheben und auf Höhen stellen wollten, damit sie in weite Frühlinge des Lebens hinunterschauete! Dier auf diesem sonst seligen Boden sah er die zerrissene, zertretene Berlenschnur seiner künstigen Tage liegen. "D, wie wir an diesem Abende hätten selig sein können" dacht' er und sah ins helle Laubhüttensest, in das vergoldete, aber lebendige Laubwert — in den grünen umhersirrenden Wiederschein, vom Nachtwinde gewiegt — und in das Laufseuer brennender Gedüsche in den fließenden Wassern — auf den bogigen Triumphthoren standen Lichter wie herabgezogne Himmelswagen — und hinter ihm die schwarze Klostermauer des Tartarus, der erhaben in seinen Gipseln nur einzelne Lichtchen zeigte — und brüben die stillen, schlasenden Berge in der Nacht und hier das laute Leben der Menschen, mit den Nachtschmetterlingen um die Lampen spielend! —

So erschafft sich in uns das Feuer selber den Sturmwind, der es noch höher jagt. Neben ihm liesen die Töne und sagten ihm jeden Gestanken, den er tödten wollte. Wie der Mensch sich selber sieht, so hört er sich selber oft vor dem Tone.

Jetzt ging Liane in einiger Ferne von der Menge mit Augusti. "Ich will mit ihr reden, so ist's aus" sagt' er zu sich. Als er neben ihr kämpsend und ringend ging: merkt' er wohl, daß sie wieder unter fremde Zuhörer zurückwollte. "Liane, was hab' ich Dir denn gethan?" sagte er mit dem Seelentone eines zärtlichen Herzens, bitter des Lektors Gegenswart und Kräfte verachtend. "Berlangen Sie nur heute keine Antwort, lieder Graf" sagte sie zurücksehrend und nahm eilig Augusti's Arm; aber er merkte nicht, daß sie es that, um nicht zu sinken. Hier warf er auf diesen einen Flammenblick, hoffend, beleidigt und dann gerächt zu werden — verließ sie hastig und stumm — den süssesten Liedes Mein hatte ein heißer Stral zu Essig geschärft — und er verließ sich, ohn' zu wissen, in den Traum-Tempel.

Er ging barin auf und ab, murmelte je ne suis qu'un songe;

wurde aber bald vom Hasse ber mitlaufenden Spiegel-Ichs hinaus= getrieben in den Tartarus, und von dem nachsliegenden ewigen Früh= ling der Töne, der ihm jetzt neben dem umgeackerten Blumenbeete des Lebens so unerträglich war.

Im Tartarus fand er alle Anstalten des Schreckens sehr kleinlich und lächerlich. Da kamen ihm unweit des Katakombenganges Roquairol und Rabette entgegen. Roquairols skammendes Gesicht erlosch und Rabetten ihres kehrte sich rückwärts, da Albano heftig gegen sie hinschritt und durch die Erinnerung gleichzeitiger Himmel mehr erbittert und durch das Anwehen in seine glühenden Kuinen aufflammend, den Hauptmann anpackte: "Bist Du ein Freund? — Bist Du kein Teusel? — Du hast mich auf diesen Abend verwiesen; nie, nie red' ein Wort mehr von ihm!" — Beide zitterten bestürzt und entfärbt; Albano schrieb das Ersbleichen und Abwenden, ohne weiter nachzudenken, ihrem Antheile an seiner Marter zu. Welche verwirrende, seinbselige Nacht!

Er schweiste immer weiter, ihn peinigte das nachleckende Freudensfeuer der Töne unsäglich — lügende entgegenflatternde Tropikoögel der schönern wärmern Zone waren sie ihm — "Ich will ja blos in mein Bette, sobald es nur still wird drinnen!" — Er war eine halbe Meile weit, als das Lilarsche Tönen ihm noch immer nachzog; er drikkte grimmig die Ohren zu, aber Lilar spielte darin noch fort — da merkte er, daß er nur sich höre. Aber immer war ihm, als milste sich das lustige Gestlingle wie im Don Juan auslösen in das Zetergetöne vor Geistern.

Fürchterlich spitz lief ihm die Allee der künstigen Tage zu, da er num aus ihnen den Mond seines Himmels, der schon über sein kindisches Herz und über die Blumenbühler Pfade geleuchtet, herausriß. Der blühende, hüpsende Genius seiner Bergangenheit schlich ungesehen, den Freudenkranz blos in der Hand, hinter ihm weg, indeß er mit dem vor ihm gehenden schwarzen Engel der Zukunst kämpste, der ihn nachschleppte durch brausende Waldungen — durch schlästige Dörser — durch nasse, triesende Thäler. — Endlich sah Albano gen Himmel unter die ewigen, unzähligen Sterne, zu dem hängenden Blüten-Garten Gottes: "ich

schäme mich vor Euch nicht, sagt' er, weil ich auf dieser Augel weine und gepresset bin vor Eurer Unermeßlichkeit — broben steht Ihr alle weit aus einander — und auf allen großen Welten hat jeder arme Geist doch nur eine kleine Stelle unter seinen Füßen, wo er glücklich oder elend wird. — Ist nur diese Nacht vorbei und ich ins Bette: morgen bin ich gewiß ein Mann und sest!"

Plötzlich hört' er mehrmals einen fast erbitterten Klage Schrei. Endlich erblickt' er neben einem Flusse ausgestreckte weiße Aermel ober Arme; er ging an die weibliche Gestalt: "ich bin leider Gottes blind, sagte sie; ich war auch mit bei der Illuminazion und bin irre gelausen — ich kenne sonst Weg und Steg, drüben liegt unser Dorf, ich höre den Hirtenhund — aber ich kann den Steg übers Wasser nicht sinden." Es war die erwachsene Blinde von der Sennenhütte. "Geht's noch lustig da zu?" fragt' er unter dem Führen. "Alles aus" sagte sie. Am Rosana-Stege ließ sie sich aus Eitelkeit nicht weiter zurechtweisen.

Er kehrte durch die schönen schon vom Morgen thauenden Gebilsche auf eine Höhe vor Lilar — Alles war still drunten — wenige zerstreuete Lampen flackerten im Flötenthal, und noch am Tartarus das Paar wie Todes = Tigerangen — er ging in das leere Land hinunter über das stumme, platte Grab hinweg — seinen finstern, sinkend = steigenden Höhlengang hinauf — und in sein Bette hinein. "Morgen!" sagt' er kräftig und meinte seine Standhaftigkeit. —

### Achtzehnte Jobelperiode.

Gaspards Brief — bie Blumenbühler Kirche — bie Sonnen = und Seelen= finsterniß.

## Meunundfiebzigfter 3pfel.

Wenn in der vorigen Nacht ein feindseliger fremder Geist die Menschen hinter Augenbinden hart wider einander und aus einander jagte: so wird er am Morgen barauf, wenn er auf einer kalten Wolke sein Schlachtseld mit funkelnden Augen überblickte, fast gelächelt haben über alle die Freuden und Ernten, die rings um ihn barniederliegen.

In Blumenbiihl briickt Rabette in einsamen Ecen gewaltsam ihre Bande mit zitternden Armen in einander und haucht die Ralkwand an, um die Thränen = Röthe wegzuwaschen. — Aus Lisar kommt düster Albano, blickt die Erde statt ber Menschen an und auf ber Sternwarte begierig den Himmel und sucht keinen Freund — Roquairol treibt Pferde und Reiter zusammen und macht sich außer Lands einen luftigen, trunknen Abend — Augusti schüttelt ben Ropf über Briefe aus Spanien und finnt verdrieflich, aber tief nach - Liane lehnt in einem Schlafsessel, zerknickt mit dem gegen die Schulter fallenden Angesicht, worauf Nichts mehr blüht als die Unschulb — ber Bater schreitet rothbraun auf und ab, sie antwortet nur schwach, indem sie die gefalteten Hände von Zeit zu Zeit ein Wenig hebt — — Bor bem Nachtgeist auf ber Wolke geht die Menschen-Zeit schnell als ein bahinfliegendes Fligel-Paar ohne Schnabel und Schweif; ber Beist hat die ferne Woche neben sich, wo Albano Nachts auf der Sternwarte sieht, daß in der Blumenbühler Rirche ein Altarlicht brennt, daß Liane barin mit aufgehobnen Händen knieet, und bag ein alter Mann bie seinigen auf ihre heitere, glänzende Stirn auflegt, bie fich mit thränenlosen Augen gen himmel richtet.

Der Geist sieht tieser in die Monate hinab, vor Lust kreiset er sich um sich und grinzet über alle umliegenden Wohn= und Lustörter der Menschen; oft lacht er um alle seine offnen Höllenzähne herum, nur zus weilen knirscht er sie bedeckt unter dem Lippensleisch . . . .

Seht weg — benn auch das sieht und will es — und tretet herab von dem winterlichen Gespenst unter die warmen Menschen und auf die feste Wirklichkeit, wo die sliegende Zeit wie die sliegende Erde auf ruhens den Wurzeln zu liegen und wo nur die Ewigkeit wie die Sonne zu kommen scheint.

Albano's Bunbe, bie seinen ganzen innern Menschen burchschnitt, tonnt ibr am besten am Berbande meffen, ben er um sie zu bringen Aus bem Trofte und Gelbst = Truge wird unser Schmerz er= Am Morgen ließ er bie Schmerzen burcheinanberreben und rathen. lag still vor ihrem Leichengeschrei als bie Leiche; bann stand er auf und fagte so zu sich: "nur eines von beiben ift möglich, entweber fie ift mir noch getreu und nur die Eltern zwingen sie jetzt — bann muß man biese wieder bezwingen und da ist gar Nichts zu jammern — ober sie ist mir aus irgend einer Schwäche etwan gegen bie wilthigen und geliebten Eltern nicht mehr treu, ober aus Rälte gegen mich, ober aus Religiosität, Irrthum und so weiter: bann seh' ich (fuhr er fort und suchte bie beiben Füße tiefer und fester in ben Boben einzutreten, ohne boch einen Wiberhalt zu haben) weiter Nichts zu thun als Nichts, nicht ein plärrender Säugling, ein ächzender Siechling, sondern ein eiserner Mann zu sein — nicht blutig zu weinen über ein vergangnes Herz, über bie tiefe Todes= asche auf allen Felbern und Pflanzungen meiner Jugend und über meinen ungeheuern — Schmerz." So bethört' er sich und hielt bas Bedürfniß bes Troftes für bie Gegenwart beffelben.

Jeben Abend besuchte er die Sternwarte außer der Stadt auf der Blumenbühler Höhe. Er fand den alten, einsamen, magern, ewig rechnenden, weib = und kinderlosen Sternwärtel immer freundlich und unbefangen wie ein Kind, nichts fragend nach Kriegszeitungen, Modesjournalen und Poesien; und nirgends für sein Vergnügen Geld auss

gebend außer auf der Post an Bode und Zach. Aber funkelnd blickte das alte Auge unter den sparsamen Augenbraunen in den Himmel und poetisch erhob sich ihm Herz und Zunge, wenn er von der höchsten irs dischen Stelle, dem lichten Himmel über der schwarzen, tiesen Erde, sprach — von dem unübersehlichen Welt-Meer ohne User, worein der Geist, der vergeblich übersliegen will, ermildet sinke, und bessen Ebbe und Flut nur der Unendliche sehe unten an seinem Throne — und von der Hossinung auf den Sternenhimmel nach dem Tode, den dann keine Erdscheibe wie setzt durchschneide, sondern der sich um sich selber ohne Ansang und Ende wölbe.

Wenn Sokrates den stolzen Alzibiades durch die Erdkarte verstleinerte: so nuß, wenn die Himmelskarte diese selber vernichtet, unser Stolz und Schmerz auf ihr noch mehr erröthen. Albano schämte sich, an sich zu denken, wenn er aussah in die ungeheuere aussteigende Nacht über ihm, worin Tage und Morgenröthen stehen und ziehen. — Er erhob sich und seinen Lehrer, wenn er davon sprach, wie jetzt droben in der Unermestichkeit Frühlinge und Paradiese junger Welten und donnernde Sonnen und zusammenbrennende Erden durcheinandersliegen und wir stehen hier unten als Taube unter dem erhabnen Orkan und der brausende Gewitterzuß zeigt sich uns in dieser Ferne nur als ein stiller, stehender weißer Regenbogen auf der Nacht. —

So oft Albano's großes Auge vom Himmel kam, fand es die Erbe heller und leichter. Endlich aber kam die Nacht, die der feindselige Geist schon so lange erlebt. Es war schon sehr spät und der Himmel ganz heiter, die Nebelslecken drangen sich als höhere Marktslecken näher heran, der Himmel schien mehr weiß als blau, Albano dachte an die verborgne Geliebte, die neben ihm den Himmel und ihn noch mehr heiligen würde durch ihr Herz voll unaufhörlicher Gebete: als er plözlich durch das niedersinkende Sternrohr in der Blumenbilhler Kirche Licht erblickte — die Fürstengruft offen — Lianen am Altare knieend mit aufgehobnen Händen — und einen alten Mann neben ihr, sie gleichsam einsegnend — Fürchterlich standen die Kerzenslammen und Lianens Gesicht und

Arme nach der Tiefe umgestürzt, weil das Sternrohr Alles umgekehrt erscheinen ließ.

Albano bat schaubernd den Astronomen, dahin zu schauen. Auch dieser sah die Erscheinungen, ihm aber namenlose. "Es sind wol Leute "in der Kirche" sagt' er gleichgliltig. Aber Albano stürzte hinab — kaum konnt' ihm der verwunderte Astronom die Einladung auf die morgendsliche totale Sonnenfinsterniß nachrusen — und rannte auf Blumenbühl zu. Wie sich sein Herz unter dem Rennen und am meisten in Berstiesungen, worin er die erleuchtete Kirche verlor, abarbeitete, das bleibt verhüllt, weil es sich ihm selber verhüllte unter seinem Sturm. Endlich sah er die weiße Kirche vor sich, aber die Kirchensenster waren ohne alles Licht. Er klopste hart an die eiserne Kirch=Thilre und rief: "aufgemacht!" er hörte nur den Nachhall in der leeren Kirche und nichts weiter.

So ging er mit der stürmenden Bergangenheit in seiner Brust durch die schlasende Nacht zursicht — die Erde war ihm eine Geisterinsel, die Geisterinseln waren ihm Erden — sein Wesen, seine Stadt Gottes brannte ab, sühlt' er.

Sie lag am Morgen noch in völliger Glut, als der Lektor zu ihm kam und ihm die unbegreifliche Bitte von Lianen brachte', daß sie ihn gegen die Mittagszeit allein in Lilar zu sprechen wünsche. Er wurde diesesmal nicht gegen den verdächtigen Boten erzürnt und sagte voll Verswunderung "Ja." Mit welchen kühnen, abentenerlichen Formen steigt unser Lebens-Gewölke den Himmel hinan, eh' es verschwindet! —

#### Achtzigfter Bytel.

Lasset uns zu Lianen gehen, wo die Räthsel wohnen! — Am Morsgen nach der erleuchteten Nacht fühlte sie erst die grausame Anspannung nach, womit sie ihren Eltern das Bersprechen des Schweigens gehalten; mit ausgelöseten Kräften sank sie darnieder, aber auch mit seuriger ersneueter Trene. "Womit (sagte sie sich immersort) hatt'es denn dieser edle "Mensch verdient, daß ich ihm seinen ganzen Abend voll Schmerzen

"machte? - Wie oft fah er mich bittenb und richtenb an! - D, hatt' "ich bein schönes Haupt halten bürfen, ba bu es schwer an bie raube Fichten-Rinde lehntest!" — Was sie in ber schweren Mitternacht am wehmüthigsten gemacht, war sein stummes Berschwinden gewesen; wie oft hatte sie nach seinem außen mit Lampen erleuchteten Donnerhäuschen binaufgeseben, wo innen nur Finsterniß am Tenster lag! Jett fühlte fie, wie nah' er ihrer Seele wohne; und sie weinte ben ganzen Morgen über bie Nacht, und ber Stral ber Liebe ftach fie immer heißer, fo wie Brenn= spiegel bie Sonne ftarter vor uns legen, wenn fie gerabe nach Regen niederblickt. Die Mutter wurd' ihr heute für bas opfernde worthaltende Gestern durch zurücktommende, vertrauende Liebe bankbar; - obwol ber Bater mit Richts; ba man bei ihm so wenig wie bei ben ältern Lutheranern burch gute Werke selig wurde, sondern nur burch ben Man= gel berselben verdammt — aber eben jett, wo bie Eltern aus ber Nacht bie neuesten Hoffnungen ber Entsagung geschöpfet hatten, konnte bie Tochter keiner einzigen schmeicheln.

Wie oft bachte sie an Gaspards Brief! — Ist er ein abgedrückter Pseil, ber mit der Wunde an der Gist-Spitze auf dem langsamen Weg von Spanien nach Deutschland ist, oder das freundliche Licht eines nie gesehenen Fixsternes, das erst auf der weiten Bahn zu uns herunterzeht? —

Augusti hatte aber den Brief schon vor der Illuminazionsnacht er= halten, allein nur Ursachen gefunden, ihn nicht zu übergeben. Hier

ist er:

"Ich muß Ihre Aengstlichkeit sehr schätzen, ohne sie anzunehmen.
"Albano's Liebe für das F. v. Fr., an dem ich schon soust, so zu sagen,
"eine gewisse Virtuosität in der Tugend recht gern bemerkte, stellet uns
"und ihn gegen den Einsluß der Geister = Maschinerie und gegen ander =
"weitige Verbindungen sicher, die für seine Studien und sein warmes
"Blut wol bedenklicher wären. Nur muß man dergleichen Jugend =
"Spiele ihrem eignen Gange überlassen. Hält er an ihr zu sest: so mag
"er zusehen, wie sich die Sache entwickelt. Warum sollen wir ihm diese

\$

"Freude noch verklirzen, da Sie mir ohnehin leider die Kränklichkeit des "schönen Wesens klagen? Im Spätherbste seh' ich ihn. Seine kräftige, "brave Natur wird wol zu entrathen wissen. Bersichern Sie das Fron"lahsche Haus meiner besten Gesinnungen."

3. b. C.

Der Lektor hätte gern dieses Papier in die Papiermühle geworfen, da so wenig daran "ostensible" war. Zwar Gaspards mörderisch gesschliffne Ironie über Lianens Kränklichkeit blieb, wenn er ihr das Schreisben zeigte, für diese arglose Friedenssürstin in der Scheide; — auch der Nordwind des Egoismus, der das Blatt durchstrich, wurde von der Liesbenden, da er doch für Albano's frohe Lebenssahrt ein günstiger Seitenswind war, nicht gefühlt oder geachtet; — aber eben darum; denn sie konnte Gaspards verdecktes Nein sür ein Ja ansehen und sich gerade in das Seil tödtlich verwirren, woran der Freund sie aus ihrem steilen Abgrund ziehen wollen.

Indes der Brief mußte übergeben werden — aber er that's mit langen, schenen Weigerungen, die ihr gleichsam den Schleier von dem bedeckten Nein wegziehen sollten. Sie las ihn surchtsam, lächelte weisnend bei der mörderischen Ironie und sagte sanst: ja wohl! — Der Lektor hatte schon eine halbe Hoffnung im Auge. — "Wenn der Ritter (sagte sie) "so denkt, darf ich's denn weniger? Nein, guter Albano, nun "bleib' ich Dir treu! Mein Leben ist so kurz, darum sei es ihm so lange "erfreulich und gewidmet, als ich vermag."

Sie dankte dem Lektor so warm und froh für den Pfeil aus Spanien, daß dieser unfähig war, hart genug zu sein, um dessen schwarz vergiftetes Ende in das schöne Herz zu stoßen. Sie bat ihn, zu seiner Schonung nicht bei ihrer festen Erklärung gegen ihren Vater zu sein, lieber höchstens zu ihrer und der mütterlichen die ihrige gegen die Mutter zu übernehmen. Er willigte blos in — beides, statt in eines.

Die sanste Gestalt trat ruhig vor ihren Bater hin und brachte, vor keinem Blitz und Donner zusammenfahrend, ihre Erklärung zu Ende, daß sie ihre gemisbilligte Liebe hart bereue, daß sie alle Strafen tragen, Jean Paul's sammit. Werte. XVI.

und Alles opfern, Alles hier und bei der Filrstin thun und laffen wolle, wie "cher pere" fodern würde, daß sie aber länger nicht den schuldlosen Grafen v. Zesara beleidigen bürfe durch ben Schein des pflichtwidrigsten Auf diese Anrede konnte ber Minister — ber sich burch bas bisherige folgsame Enthalten sehr von labenden Erwartungen hatte heben lassen — unten auf bem Boben ausgestreckt, von seinem tarpejischen Felsen dahin geworfen, keinen weitern Laut von sich geben als diesen: "Imbeeille! Du heirathest den H. v. Bouverot — er malt Dich morgen — Du sitzest ihm." Er zog sie mit harter Hand und brei entsetzlich lan= gen Schritten zur Ministerin: "sie bleibt (sagt' er) in ihrem Zimmer be= "wacht, niemand barf zu ihr außer mein Schwiegersohn — er will Die "Imbéeille malen en miniature. — Geh, Imbéeille!" sagte er außer sich. Ihr gänzlicher Mangel an weiblicher Berschlagenheit hatte wirklich für ben Staatsmann eine Decke ilber ihr tiefes, scharfes Ange gezogen; ein gerader Mensch und Berstand gleicht einer geraden Allee, die nur halb so groß erscheint als eine auf krummen Wegen laufende.

Der Lektor, der nie filr einen besondern Liebhaber ehelicher Lusttrefsen wollte angesehen sein, hatte sich schon fortgemacht. Der dreißigjährige Krieg der Gatten — nur wenige Jahre fehlten daran — gewann Leben und Zusuhr. Der alte Ehemann verbreitete über sein Gesicht jenes zuckende Lächeln, das bei einigen Menschen der Zuckung des Korkschles ähnlicht, welche das Andeißen des Fisches ansagt. Er fragte, ob er nun wol Unrecht gehabt, weder der Tochter noch der Mutter — die er beide eines parteigängerischen Einverständnisses gegen ihn beschuldigte — zu trauen; und versicherte nun, nach solchen Proben wären ihm weder strengere Maßregeln zu verargen, noch ein gerades Losgehen auf sein Ziel, und mit dem Sitzen, um das ihn der deutsche Herr schon zweismal gebeten, höh' er au. Die Ministerin schwieg zu Lianens Strafe über ein so übergroßes Geschenk an Bonverot, wie ein Miniaturbild ist.

Die zarte Tochter, gedrängt und zerquetscht zwischen steinernen, zu= schreitenden Statuen, stellte ber Mutter vor, sie sei unmöglich im Stande, ein so langes männliches Anblicken auszuhalten, und am wenigsten von

H. v. Bouverot, bessen Blicke oft wie Stiche in ihre Seele flihren. Hierauf antwortete und retorquierte in der Mutter Namen der Bater dadurch, daß er einen Sessel an den Sekretair hinzog und auf der Stelle den deutschen Herrn auf Morgen einlud zum Malen. Dann wurde Liane mit einem Worte fortgeschickt, das sogar aus dieser weichen Blume den Blitz eines kurzen Hasses zog.

Das Reichsfriedensprotokoll lag jetzt vor beiden Gatten aufgeschlasgen; und es sehlte blos an jemand, der diktierte, als die Ministerin aufsstand und sagte: "Sie sollen mich mehr achten lernen."

Sie ließ anspannen und suhr zum Hosprediger Spener. Sie kannte Lianens Achtung silr ihn und seine Allmacht über ihr frommes Gemüth. Sogar ihr selber imponiert' er noch. Aus jener frühern theologischen Zeit, wo noch der lutherische Beichtvater näher an dem katholischen regierte, hatt' er durch die Kraft und Großmuth seines Charasters einen Hirtenstab, der vom Bischossstabe sich blos im bessern Holze unterschied, herübergebracht. Sie mußt' ihm Lianens Berhältnisse zweimal erzählen; der senrige, erzürnte Greis konnte eine Liebe gar nicht sassennal erzählen, die sich sogar vor seinen alten Augen sollte sortgesponnen haben ohne sein Wissen. "Ihro Excellenz (antwortete er endslich) haben freilich gesehlet, daß Sie mir diese importante Begebenheit "erst heute mittheilen. Wie leicht würd' ich Alles durch Gotteshillse zu "einem gesegneten Ausgang geleitet haben! Es ist aber Nichts verloren. "Senden Ihro Excellenz das Fräulein noch diese Nacht zu mir, aber "allein, ohne Sie; das muß geschehen; dann steh' ich für das Uebrige!"

Einwendungen und Bebenklichkeiten würden blos den Ehrgeiz und Zorn des Greises — welche Beide unter dem Eis seiner Haare sortarbeisteten — entzündet haben; sie sagte ihm also vertrauend Alles zu mit jenem Gehorsam, den sie auch auf Lianen vererbet hatte.

Recht hoffend nahm Liane den Befehl der Nachtreise zum guten, frommen Bater auf. Sie suhr blos mit ihrem ergebenen Mädchen ab. Mit tiesbewegter Seele erschien sie vor ihrem Beichtvater. Sie eröffnete sich ihm wie einem Gott; er entschied eben so. Welch' ein Anblick für ein anderes, weniger stolzes Auge als das Spenersche wäre diese demiisthige, aber gefaßte Heilige gewesen, beren Herz immer wie der Sonnensstral am schönsten in der Zerspaltung erschien! —

Aber hier geht die Geschichte in Schleiern! Der Greis befahl ihrem Mädchen zurückzubleiben und nahm sie allein in das stumme Blumenbühl hinüber. Er schloß ihr die Kirche auf, zündete noch eine Kerze auf dem Altare an, damit das wüste Dunkel ihrem scheuen Auge nichts vorspiele, und vollendete, was die Eltern nicht konnten.

Wie er es erzwang, daß sie auf ewig ihrem Albano entsagte, wird von der großen Sphing des Eides, den sie ihm schwur, bewacht und bes beckt. — Nur der ferne Mensch, der die schöne Seele verlor, hatte auf der Sternwarte von den Sonnen auf die hellen Kirchensenster geblickt und hinter ihnen zerrüttende Erscheinungen gefunden, ohne zu wissen, daß sie wahr wären und sein Leben entschieden.

Sie ging kalt über bie Auen und Berge ber alten Tage, die geleuchtet hatten, wieder in die Wohnung des Greises zurück, der sie mit größerer Chrerbietung entließ, als er sie aufgenommen. Auf dem Nachtweg war fie stumm und in sich gesenkt gegen ihr Mäbchen. Die Eltern erwarteten fie noch, die Mutter blickte bang' in die Nacht und in die Zukunft. Enb= lich rollte ber lebendige Wagen in ben Hof. Groß und mächtig, wie eine unschuldig hingerichtete wieder vor bem Zergliederer auflebt und, ihn für den höhern Richter achtend, entfesselt und freudig spricht, so trat sie vor bie Eltern; wie ber kalte Marmor einer Göttergestalt stand sie bleich, thränenlos, kalt und ruhig da. Sie wußte und wollt' es nicht, aber sie ging hoch über das Leben, sogar über die kindliche Liebe — sie konnte die Mutter nicht so inbrünftig tilfsen wie sonst — sie stellte sich unerschrocken vor ben polternben Bater und sagte bann ohne Thräne, ohne Bewegung, ohne Röthe und mit fanfter Stimme: "Ich habe heute vor Gott meiner "Liebe entsagt. Der fromme Bater hat mich überzengt." — "Und hatte "ber Mann bessere Gründe bazu in petto als ich?" sagte Froulay. — "Ja (sagte sie)., aber ich habe im Tempel geschworen zu schweigen, bis "Alles die Zeit entbeckt. — Nun bitt' ich Sie nur bei bem Allgerechten,

"mir es zu erlauben, daß ich Ihm seine Briefe persönlich wiedergebe und "ihm es sage, daß ich aushöre die Seinige zu sein, aber nicht aus Wans, selmuth, sondern aus Pflicht; — das bitt' ich, liebe Eltern. — Dann "walte Gott weiter, und ich werde Ihnen in Nichts mehr ungehors, sam sein."

Der elende Bater, burch biesen Sieg aufgeblähter, wollte ihr noch bie lette Bitte bes sterbenben Herzens sauer machen und ließ fogar Argwohn über die Absicht ber Zusammenkunft blicken; aber die Mutter, in ihrer schönen Seele von ber schönsten ergriffen, trat eifrig und verachtenb bazwischen und bejahte es eigenmächtig. Auch schien Liane bas Bater= Nein wenig zu bemerken. Als er fort war, rift die Mutter die stille Bestalt selig = weinend an sich; aber Liane weinte boch nicht so leicht an ihr wie sonst aus Liebe, es sei, bag ihr Berg zu erhaben stand ober bag es eben so langsam in die alte Lage wiederkam, als es aus ihr wich. "Babe Dank, Tochter (sagte bie Mutter), ich werde Dir nun bas Leben "froher machen." — "Es war froh genug. Ich sollte sterben; barum "mußt' ich lieben" sagte fie. — Go ging fie lächelnd in die Arme bes Schlafes mit hartklopfenbem Herzen. Aber im Tranme fam es ihr vor, sie sinke ohnmächtig babin, verliere bie Mutter und ringe sich aus bem fliegenden Tode bange wieder auf und weine bann froh, baß sie wieder Darüber erwachte sie, und die froben burch ben Traum sanft ab= gelöseten Tropfen flossen aus ben offnen Augen fort und erweichten wie Thauwind bas starre Leben. —

Ihr großen oder seligen Geister über und! Wenn der Mensch hier unter den armen Wolken des Lebens sein Glück wegwirft, weil er es kleiner achtet als sein Herz: dann ist er so selig und so groß wie Ihr. Und wir sind Alle einer heiligern Erde werth, weil uns der Anblick des Opfers erhebt und nicht niederdrückt, und weil wir glühende Thränen vergießen, nicht aus Mitleiden, sondern aus der innersten, heiligsten Liebe und Freude. —

### Ginundachtzigfter Byfel.

Warm und glänzend trat die Sonne, die heute wie die Unglikkliche versinstert werden sollte, ihren Morgen an. Liane erwachte zum Begräbniß=Tage ihrer Liebe nicht mit der gestrigen Stärke, sondern weich und matt, aber heiterer durch die Aussicht in die Wiederkehr der friedelichen Zeit. Die Mutter, obwol selber kränklich, drückte sie schon frühe an ihr Herz, um den Puls des theuersten zu prüsen. — Liane blickt ihr liebreich und schnsüchtig recht lange mit nassem Auge ins nasse und schwieg: "Was willst Du?" — fragte die Mutter — "Mutter, liebe "mich setzt mehr, da ich allein din;" sagte sie. Dann band sie vor der Mutter alle Briefe Albano's zusammen, ohne sie zu sesen, den aussgenommen, worin er ihren Bruder um seine Liebe bittet. Sie scherzte gegen die Mutter, wie das Schicksal es mit uns wie arme Estern mit ihren Kindern machte, die ihnen ansangs helle, bunte Gewänder ausgäben, weil diese leichter in dunkse umzusärden wären.

Die Mutter suchte allmälig ihre Geisterphantasten, gleichsam das Todes = Moos, das an ihrem jungen, grünen Leben sange, von ihr absunehmen: "Du stehst (sagte sie), wie Dein Engel irren kann, da er "Deine Liebe billigte, die Du nun misbilligst." Aber sie hatte eine Antwort: "nein, der fromme Bater sagte, sie sei recht gewesen, dis da "er mir das Geheinniß sagte, und die Bibel sage, man müsse Alles vers"lassen der Liebe wegen." — So steigt denn dieses arme Geschöpf, wie man vom Paradiesvogel sagt, so lange im Himmel gerade empor, dis es todt herunterfällt.

Sie zeigte der Mutter sast eine sieberhafte Heiterkeit, einen Sonnensschein am letzten Tage des Jahres. Sie sagte, wie es sie erquicke, daß sie nun mit ihrer lieben Mutter von ihren vorigen schönen Tagen frei reden dilrse— sie malte ihr Albano's glühendes, großes Herz, und wie er die Opfer verdiene und die "Perlenstunden", die sie zusammengelebt. "Im Grunde ist (sagte sie heiter, aber so, daß dem Zuhörer Thränen "ankamen) ja nichts davon vorbei, Erinnerungen dauern länger als

"Gegenwart, wie ich Blitten viele Jahre konservieret habe, aber keine "Früchte." Ja, es gibt zarte weibliche Seelen, die sich nur in den Blitten des Weingartens der Freude berauschen, wie andere erst in den Beeren des Weinbergs. Des Lektors Billet kam an mit der Nachricht, daß Albano sie in Lilar erwarte.

Jetzt da die Stunde der Zusammenkunft so dicht anrickte, wurd' ihr immer banger; "wenn ich ihn nur überreden kann (sagte sie), daß "ich als ein rechtschaffenes Mädchen gehandelt habe." Ehe sie ihr Morsgenzimmer gegen den Trauerwagen vertauschte, legte sie darin Alles zum Zeichnen zurecht, wenn sie wiederkäme; sie habe, sagte sie, einen sehr bösen Traum gehabt, aber sie hosse, er tresse nicht ein.

Sie stieg mit ihrem Arbeitskörbchen, worin die Briese lagen, am Arme in den Wagen, den man aufmachen nußte, weil seine schwille Lust sie brikkte. Aber die Schwille athmete ihr Geist, und alles Schöne, was ihr begegnete, wurd' ihr heute zur betäubenden Gistblume. Sie saßte und drikkte surchtsam immer die Hand der Mutter, weil sie jeder Schrei, jede schnell vorüberlausende Gestalt wie ein Sturmvogel rauschend überstatterte; ein Ausruser schnitt mit seinem rohen Ton in ihre Nerven; sie bedten nur erst sansten wieder, da ein Geistlicher und sein Diener mit dem Krankenkelch sür den Abendtrank der müden Menschen vorlibergingen. O, der schöne Weg wurd' ihr lang! Sie mußte das zersallende Herz, das recht sest und bestimmt mit dem Geliebten reden sollte, so lange mit ermattenden Kräften zusammenhalten.

Der Himmel war blau, und doch merkten beide es nicht, daß es ohne Wolken aufange dunkel zu werden, da der Mond schon mit seiner Nacht an der Sonne stand. Als sie über die Waldbrilcke in das lebens dige Lilar suhren, wo an allen Zweigen die alten Brautkleider einer gesschmilcken Vergangenheit hingen: sagte Liane mit Heftigkeit zur Mutter: "Um Gotteswillen nicht ins alte Todten Schloß!"\*) "Wohin denn "aber? Er ist dahin bestellt" sagte die Mutter. — "Neberall hin — in

<sup>\*)</sup> Wo der Fürst gestorben und sie erblindet war.

"ben Traumtempel — Er sieht uns schon, bort geht er auf den Thoren," sagte sie. "Gott, der Allmächtige sei mit Dir, und sprich nicht lange" sagte die weinende Mutter, als sie von ihr in den Tempel ging, in dessen Spiegeln sie der Trennung der unschuldigen Menschen zuschauen konnte.

Albano kam langsam oben in den Gängen daher, er hatte sein Ange von Thränen rein gemacht und sein Herz von Stürmen. D, wie hatt' er bisher wie ein lang umhergetriebner Seefahrer in seine dunkten Wolken hineingesehen, um zwischen ihren Nebelspitzen die Bergspitze eines festen grünen Landes auszusinden! — daß er heute so viel, näm= lich Alles verlieren sollte, so weit waren seine traurigsten Schlüsse nicht gegangen; ja er bewahrte so viel Ruhe, daß er oben den kleinen nach= tanzenden Pollux nicht bedrohend, sondern beschenkend zurückschaffte.

Endlich stand er mit zuckenden Lippen vor ber geliebten schönen Gestalt, die findlich, bleich, zitternd und bas Arbeitsförben bewachend ihn ein wenig anblickte und dann mit ihren niederfallenden Augen kämpfte. Da schmolz sein Herz; die Flut der alten Liebe rauschte boch in sein Leben gurud. "Liane (fagte er im sanftesten Ton, und feine "Augen tropften) bist Du noch meine Liane? Ich bin noch wie soust; "und Du hast Dich auch nicht verändert?" — Aber sie konnte nicht Nein sagen. In die Pulsader ihres Lebens wurde geschnitten und Thränen sprangen auf statt Blut. Seine gute Gestalt, seine bekannte Bruder = Stimme ftanden wieder so nahe an ihr und seine Sand bielt ihre wieder und boch war Alles vorbei, ein heißer Sonnenblick streifte über ihr voriges, blumiges Gartenleben und zeigt' es wehmüthig er= leuchtet, aber es lag fern von ihr. "Laß uns (fuhr er fort) jetzt stark "sein in diesem sonderbaren Wiedersehen — sage mir recht furz Alles, "warum Du bisher so schwiegest und so thatest — ich habe Nichts zu "sagen — bann sei Alles vergessen." — Er hatte unbewußt ihre Hand erhoben, aber die Hand brildte sich nieder und zitterte dabei. "Bitterst "Du ober ich?" — sagt' er. "Ich, Albano (sagte sie), aber nicht aus "Schuld; ich bin treu, o Gott, ich bin treu bis in ben Tob." — Er fah sie irrend an: "Ihnen, Ihnen bin ich's, aber Alles ist vorbei" rief sie

verwirrt und verwirrend. "Nein — (setzte sie gebietend bazu, als "er zufällig mit ihr aus der Perspektive des Traum=Tempels gehen "wollte —) nein, meine Mutter will uns sehen, dort aus dem Traum=
"Tempel."

Er wurde roth über die mütterliche Wache, sein Auge blitzte in ihres wider das "Ihnen," und die heißen Blicke wollten aus ihrem beswegten Gesicht das aufhaltende Räthsel ziehen. Die Noth gebot Kraft; sie fing an.

"Hier — (stammelte sie und konnte zitternd das Körbchen kaum "aufbringen) — Ihre Briese an mich!" Er nahm sie sanst. "Ich hab' "Ihnen entsagt (suhr sie sort); meine Eltern sind nicht Schuld, wenn "sie gleich unsere Liebe nicht wollten — ein Geheimnis betrifft blos Sie "und Ihr Stück — das hat mich bezwungen, daß ich von Ihnen schied "und von jeder Frende." — — "Ihre Briese wollen Sie auch" — — sagt' er. "Meine Eltern — —" sagte sie. "Das Geheimnis über mich" — — sagt' er. — "Ein Schwur bindet mich" — sagte sie. — "Seute "Nachts in der Kirche zu Blumenbühl vor dem Priester" — fragt' er. Sie becte ihre Hand auf die Augen und nickte langsam.

"D Gott! (rief er laut weinend.) — Das ist's mit dem Leben und "der Freude und aller Treue? — so? — Wie habt ihr gelogen (er sah "seine Briefe an) von ewiger Trene und Liebe. — Wen habt ihr denn "gemeint, ihr höllischen Lügner?" Er warf sie weg. Liane wollte sie ausheben, er trat stark darauf und sah die Erschrockene bitter an; — nun gerieth er in Sturm und goß wie ein Schöpfrad unter dem Gießen schöpfend seine brausende, leidende Brust aus und hörte grausam gar nicht aus mit den Gemälden seiner Liebe, ihrer Schwäche, ihrer Kälte, seines Schmerzes, ihrer vorigen Eide und ihres jetzigen meineidigen über sein geheimnisvolles Glück, das er ja nicht wolle. Ihr Schweigen trieb ihn wilder um. Ihr schnelles heftiges Athmen hört' er nicht.

"Duäle Dich nicht. Es ist nun Alles unmöglich" antwortete sie bittenb. "D (sagt' er zornig), die Aenderung will ich nicht wieder ändern; "benn der Lektor und der Pfasse würden wieder das ändern!" Er ge=

rieth nun in die männliche Berstockung und Herzens = Starrsucht; der Strom der Liebe hing als ein gefrorner zackiger Wasserfall über den Felsen.

"Ich bachte nicht, daß Du so hart wärest" sagte sie und lächelte fremd. "Noch härter bin ich (sagt' er) — ich rede, wie Du handelst." — "Hör' auf, hör' auf, Albano — es wird mir so sinster — o, zu meiner "Mutter will ich gleich" rief sie plötzlich; die zwei alten, schwarzen Spinsnen, vom Schicksal herabgelassen, standen wieder über ihren schönen Ausgen und überzogen sie, ämsigsspinnend, immer dichter; und über die goldnen Streisen des Lebens wuchs schon grauer Schimmel her.

"Es ist die Sonnenfinsterniß" sagt' er, das Erblinden der matt glänzenden Sichel des Sonnenviertels zuschreibend. Er sah oben im blauen Himmel den Mond – Alumpen wie einen Leichenstein in die reine Sonne geworsen — nicht einmal recht schattige, sondern entnervte Schatten lebten im ungewissen grauen Lichte — die Bögel flatterten schen ums her — kalte Schander spielten wie Geister der Mittagsstunde im kleinen, matten Scheine, der weder Sonnen = noch Mondlicht war. Dunkel, dunkel lag dem Jüngling das Leben vor, im langen schwarzmarmornen Sänlengang der Jahre schritten die Schmerzen als Pantherthiere heran und wurden hell gesteckt unter den weglausenden Sonnenblicken der Bergangenheit.

"Das passet ja recht für heute (fuhr er fort), eine solche schnelle Nacht "ohne Abendröthe — Lilar muß heute zugedeckt werden — blick hinauf "zum Mond, wie er sich schwarz über die Sonne gewälzt hat, sonst war "er auch unser Freund — D, mach' es noch finsterer, ganz Nacht!" —

"Albano, schone, ich bin unschuldig und ich bin blind — wo ist der "Tempel und die Mutter?" rief sie jammernd; die Spinnen hatten die nassen Augen voll Thränen zugewebt.

"Bei dem Teusel, cs ist die Sonnenfinsterniß" sagt' er; und schauete in das blind herumirrende bange Gesicht und errieth Alles; aber er konnte nicht weinen, er konnte nicht trösten. Der schwarze Tiger des grausamsten Schmerzes hing an seine Brust geklammert und er trug ihn fort. "Nein, nein, (sagte Liane) ich bin blind und bin auch unschulbig."

Der frohe, beschenkte Pollux hatte einen bettelnden Stummen nachsgesihrt, der mit der läutenden Stummenglocke solgte: "der stumme Mann kann nur nichts sagen" sagte Pollux. — Liane rief: "Mutter, Mutter! "Mein Traum kommt, das Todtenglöcklein läutet."

Die Ministerin stürzte heraus. "Ihre Tochter (sagte Albano) ist "wieder blind, und Gott strase den Bater und die Mutter und wer daran "Schuld ist am Elend." — "Was gibt es?" rief der schnell herausstretende Spener, der vorhin das Zusammenwandeln gesehen und zur Mutter gekommen war. "Eine Unglückliche, Euer Werk auch!" versetzte Albano.

"Lebe wohl, unglikkliche Liane!" sagt er und wollte scheiden; stand aber und nachdem er das gesolterte schöne Gesicht, das mit den blinden Augen weinte, starr angeblickt, rief er: "Entsetzlich!" und ging.

Lange lag er oben im Donnerhäuschen auf den Armen mit den Augen, und als er sich endlich spät, ohne zu wissen wo er sei, wie aus einem Traume aufrichtete: sah er die ganze Landschaft von einem heitern Tage beleuchtet, die Sonne glänzte unverhüllt und warm im reinen Blau, und der verschlossene Wagen mit der Blinden rollte schnell über die Brücke des Waldes. Da sank Albano wieder auf die Arme darnieder.

# Neunzehnte Jobelperiode.

Schoppe's Trostamt — Arkabien — Bouverots Portraitmalerei.

## Zweinnbachtzigfter Byfel.

Da Albano nun ohne Liebe und Hoffnung lebte — ba er ben Angel= stern seines Lebens als eine Sternschnuppe in seine tobtenstille Wiiste hatte fallen sehen — ba jebe seiner Handlungen jetzt einen Storpionen= stachel ausstreckte und jede Erinnerung, und er Lianens Briefe zurück= sandte, Lilar verließ, das Haus des Doktors, ben Lektor, Lianens Ber= wandte und den frommen Bater — da er sein allmälig bleich werdendes Gesicht nur auf Bilder und nach Sternen richtete: so mußten Menschen, die keinen böhern Schmerz kennen als ben eigennützigen, glauben, seine Brust werbe von Nichts gebriickt als vom Schutte ber zertrümmerten Luftschlösser seiner Hoffnung und Jugendliebe. Aber er war edler un= glücklich und trostlos, er war's, weil er zum erstenmal einen Menschen und den besten elend gemacht — seine Geliebte blind; — in diese Ber= tiefung seines Herzens flossen alle benachbarten Quellen des Leidens zu= Die fleinsten bunten Scherben seines Glückstopfes wurden fammen. gleichsam von neuem zerschlagen, wenn er von Tag zu Tag vernahm, daß die Arme, obwol täglich auf das Wasserhäuschen vor die heilenden Fontainen gestellt, boch immer ohne Lichtschein zurückgebracht werbe, und daß sie jetzt auf bieser Raub=Erbe nichts weiter fürchte und bejammere, als daß der Tod vielleicht die Augen schließe, ehe sie noch einmal die Mutter angesehen.

D die Wunde des Gewissens wird keine Narbe, und die Zeit kühlt sie nicht mit ihrem Flügel, sondern hält sie blos offen mit ihrer Sense. Albano rief sich Lianens bitteres Flehen um Schonung zurück, und da tröstete es ihn nicht, daß er unter jener Sonnenfinsterniß nicht ihre

Augen aufopfern wollen, sondern nur ihr Herz. 3m Brenn= und Ber= größerungsspiegel bes Erfolges zeigt uns bas Schicffal bas leichte, spie= lende Gewürme unseres Inneren als erwachsene und bewaffnete Erinnven und Schlangen. Wie viele Sünden gehen wie nächtliche Räuber ungesehen und mit sanften Mienen burch uns, weil fie, wie ihre Schwestern in Träumen, sich nicht aus bem Kreise ber Bruft verlaufen und nichts Fremdes anzufallen und zu würgen bekommen. — Die schöne Seele entbedt leicht im Zufall eine Schuld; nur jene harten himmels= und Erd-Stilrmer, vor beren Siegeswagen vorher eine Wagenburg voll Wunben und Leichen auffährt, nämlich bie Bater bes Krieges — welches in ber ganzen Geschichte öfter bie Minister waren als bie Fürsten — nur biese können ruhig alle Bussane ber Erbe anzünden und alle ihre Lavaströme kommen laffen, blos um - Aussichten zu haben. Gie bilingen elufische Felber zum Schlachtfelb, um barin einen Rosenstock für eine Geliebte röther zu ziehen.

Das Erste, was Albano that, als er in bes Doktors Hause ankam, war, baß er barauszog in die ferne Thalstadt hinab, um weder den ver= bächtigen Leftor zu sehen, noch weniger ben boshaften Doktor Spher über bas Rezidiv ber Blindheit täglich zu hören. Mur der treue Schoppe zog mit, zumal ba er burch ein zweckmäßiges Betragen sich unter ber Sphe= rischen Familie selber hatte eine Opposizionspartei zu bilben gewußt, bie ihn nicht mehr im Sause litt. Die bibliothekarische Wärme hatte mit bes Lektors Kälte sehr gegen ben Grafen zugenommen — und aus gleichen Gründen'; bas kede Ausziehen nach Lilar und die leidenschaftliche Wild= heit hatten ihn näher an Albano's Seite geschloffen : "ich bachte anfangs "(sagte Schoppe), ber junge Mann lasse sich zu Richts an als zu einem "ältlichen, als ich ihn so in die Schule schreiten sah. Ich hielt oft ben "Mann im Mond, wo es bekanntlich aus Mangel an Durst und Dunst= "freis nichts einzuschenken gibt, für einen größern Trinker als ihn. Aber "endlich greift er aus. Ein Jilngling muß nicht, wie ber alte Spener, "Alles in ber Bogelperspektive, von oben herab barstellen. Er muß "anfangs wie Inzipienten in Schreib= und Malerstuben alle Züge ein

"wenig zu groß machen, weil sich die kleinen geben. Es gibt Donners, "pferde, aber keine Donnersell und Donnerschase, wie doch die Hosmeister "und Lektores gern hätten und gern vor sich hertrieben, die wie die "Billard-Marqueurs kein offnes Fener in der Pfeise leiden, sondern nur "eines unter dem Deckel." —

Jetzt lebte Albano einsam unter ben Büchern. Der Bruder Lianens kam selten und eiskalt zu ihm; und schwieg über die Leidende, ob er gleich immer um diese blieb. Da er selber das erste Gewebe zu dieser Blindscheit einmal gesponnen: so mußt' er, zumal bei seiner ungeschminkten Feuerliebe sür seine Schwester, den ordentlich hassen, der es wieder über sie hereingezogen — glaubte Albano und ertrug es gern zur Strafe. Desto öster ließ sich der Hauptmann zum dentschen Herrn hinziehen, bei dem er setzt wider Erwarten gewann. Es ist die Frage — nämlich keine — ob nicht seine Fähigkeit und Neigung, sich mit den unähnlichsten Menschen zu versiechten, bloße Kälte gegen alle Herzen ist, die er alle nur bereiset, weil er keines bewohnt.

Auch Rabette schrieb dem Grasen mehre Alage Zettel über den weichenden Hanptmann; in einem sagt sie sogar: "könnt' ich Dich nur "sehen, um einmal jemand zu haben, der mich weinen ließe, denn das "Lachen kenn' ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr." Der gute Albano zeichnete auch dieses Entweichen in sein Slindenregister ein, gleichsam als Enkel seiner Teuselskinder.

Die Filtstin vermocht' ihn zuweilen aus der Einsamkeit zu locken, wenn sie ihre leise Lockpseise an die schönen Lippen legte. Sie schien des Baters wegen wahren Antheil am trilben Sohn zu nehmen, der zwar keine Schmerzen, aber auch keine Freuden zeigte. Auch das Mann-Weib, das mehr gehelmte als gehaubte, rikkt gern unter das kranke Haupt das Ruhekissen und unter das ohnmächtige als Lehne den Arm; und tröstet gern und zart, oft zärter als das zu weibliche. Fast täglich besuchte sie ihre klinstige Hosbame und Gesichts-Schwester dei dem Minister und konnte daher dem Geliebten Alles sagen. Indem sie that, als wisse sie nichts von Albano's Verhältnissen zur Blinden — schon das Verstellen

werräth zarte Schonung gegen zwei Menschen auf einmal, sagt Albano — so konnte sie ihm frei alle Krankenzettel ber schönen Dulberin geben, so wie die Gutachten über sie überhaupt. Nach der Sitte der Krastweiber ließ sie ihr alle lobende Gerechtigkeit ohne weibisch-kleinlichen Abzug augebeihen, und wünschte Nichts so sehr als ihre Herstellung und künstige Gegenwart.

"Ich bin fähig, für ein ungemeines Weib Alles zu thun, "so wie "Alles gegen ein gemeines" sagte sie und fragte ihn, ob ihm schon sein Bater über ihren Plan mit Lianen geschrieben. Er verneint' es, und bat sie barum; aber sie verwies ihn auf den väterlichen Brief, der bald kommen müsse. Sie tadelte blos Lianens Neigung, immer Fantaisies Blumen in ihr Leben zu sticken, und nannte Sie eine reine Barockperle.

Aber aus allen diesen Unterhaltungen kehrte Albano nur betändter zu Schoppe zurück; er hörte nur Wort-Trost und das Todes urtheil, daß die geduldige Seele, der er die Schöpfung gestohlen, noch immer einsgemauert sei in die tiesste Höhle des Lebens, neben welcher blos die tiessere des Grabes hell und offen liegt. Jedes sanste, lindernde, ihm von den Wissenschaften oder Menschen geschenkte warme Lisstchen ging liber jene kalte Höhle und wurde sür ihn ein scharfer Nord. O, hätt' er sie aus seinen sinkenden Armen entlassen müssen unter schöne Tage, in ein langes, ewiges Paradies, und sie hätte ihn trunken vergessen: das hätt' er auch vergessen können; aber daß er sie hingestoßen in ein kaltes Schattenreich und daß sie sich seiner erinnern muß aus Schmerz — nur das mußt' er sich immer erinnern.

Schoppe wußte gegen alle diese Noth kein "Pflaster als (nach seinem "schönen Wortspiel) das Steinpflaster," nämlich eine Flugreise. Wenigstens, schloß er, hören außer Lands die Fragen über das Befinden und die giftigen Sorgen über das Antworten auf; und bei der Retour finde man viel Schmerz erspart oder gar allen gehoben.

Albano gehorchte seinem letzten Freund; und sie reiseten ins Fürsten= thum Haarhaar ab.

### Dreinnbachtzigfter Byfel.

Wer denkt, daß Schoppe unterwegs für Albano ein fliegendes Feldslazareth des Trostes — ein antispasmodicum — eine Struvische Nothsund Hillstafel — eine gepülverte Fuchslunge gegen die Hektik des Herzens u. s. w. gewesen und daß er auf jedem Meilenstein eine Trostspredigt gehalten, wer das denkt, den lacht er ans.

"Was thut es benn (sagt' er), wenn bas Unglück den jungen "Menschen derb durchknetet? — Das nächstemal wird er den Schmerz, "der ihn jetzt in der Gewalt hat, in der seinigen haben. Wer nichts gestragen, lernt nichts ertragen." Was das Weinen anlangt, so war er als ein Stoiker wol am wenigsten davon ein Feind; Epiktet, Antonin, Kato und mehr solche weniger ans Sis als Sisen gebildete Männer, sagt' er so oft, hätten sehr gern dem Leibe dergleichen letzte Delungen des Schmerzes eingeräumt, salls nur der Geist darhinter sich trocken erhalten hätte. Es ist ächte Trostlosigkeit, sagt' er, Trost zu wünschen und anzunehmen; warum will man denn nicht einmal den Schmerz rein auss dauern ohne alle Arzenei?

Allein seine Ansicht und sein Leben wurde ohne sein Zielen über den Grasen mächtig, den alles Große nur vergrößerte, wie es Andere versteinert. Schoppe saß als ein Kato auf Ruinen, aber freilich auf den größten; wenn der Weise die Barometerröhre am Aequator sein muß, in der selber der Tornado wenig verschiedt, so war er dergleichen. Zufällig riß er in einem Wirthshause dem Grasen durch den hamburgischen unsparteiischen Korrespondenten, den er da vorfand, die verklebten Flügel auf. Schoppe las zwei weite Schlachten darans vor, worin wie durch einen Erdsall Länder statt der Häuser versanken, und deren Wunden und Thränen nur der böse Genius der Erde konnte wissen wollen; darauf verlaß er — nach den Todtenmärschen ganzer Generazionen und nach den aufgerissenen Kratern der Menschheit — mit fortgesetzem Ernste die Intelligenz Anzeigen, wo einer allein auf ein undekanntes Gräblein steigt und der Welt, die ihm soust kondoliert, ausgat und bethenert:

"Fürchterlich war der Schlag, der unser Kind von 5 Wochen" — ober "Im bittersten Schmerz, den je" — ober: "bestürzt über den Berlust "unsers ein und achtzigjährigen Baters 2c."

Schoppe sagte, bas sprech' er filr recht, denn jede Noth, selber die allgemeine, hause boch nur in Einer Brust; und läg' er selber auf einem rothen Schlachtselde voll gefällter Garben, so würd' er sich darunter aussetzen, salls er könnte, und an die Umliegenden eine kurze Traner-rede über seine Schußwunde halten; so habe Galvani bemerkt, daß ein Frosch, der in elektrischen Verbindungen stehe, so oft zucke, als der Don-ner über der Erde nachrolle.

Bei diesem Satze blieb er auch im Freien. Er führt' es tabelnd an, daß Matthison es als eine reisebeschreibende Notiz annotiere, wie man im jetzigen Avenches in der Schweiz an den Stellen der von den Römern zermalmten helvetischen Hauptstadt Aventicum in den dünnern Streisen des Grases den Abriß der Straßen und Mauern sinden könne; indeß ja offendar dieselben stereographischen Projetzionen der Bergangenhett übersall lägen auf jeder Wiese — jeder Berg sei das User einer verschwenumten Borzeit — jede Stelle hienieden sei ja 6000 Jahre alt und Reliquie — Alles sei Gottesacker und Ruine auf der Erde — besonders die Erde selber; "Himmel (suhr er fort), was ist überhaupt nicht schon vergangen, "Bölker — Fixsterne — weibliche Tugend — die besten Paradiese — "viele Gerechtsame — alle Rezensionen — die Ewigkeit a parte ante — "und jetzt eben meine schwache Beschreibung davon? — Wenn nun das "Leben ein solches Nichtigkeits-Spiel ist, so muß man lieder der Kartensung "maler als der Kartenstönig sein wollen."

Ein frästiger, stolzer Mensch — wie Albano — wird dann schwers lich mitten unter dreißigjährigen Ariegen — jüngsten Tagen — wans bernden Völkern — verstäubenden Sonnen sein Kleid ausziehen und sich oder dem Universum die zerrissene Ader vorzeigen, die auf seiner Brust ausblutet.

So stand es, als beibe Abends eine halboffne Waldhöhe erstiegen, von der sie ein wunderbares Glorien-Land unter sich sahen, so freundlich Jean Paul's sammtl. Werke. XVI.

und ausländisch, als sei es übrig geblieben aus einer Zeit, ba noch bie ganze Erbe warm war und ein immer griines Morgenland — es schien, so weit sie vor den Bäumen und vor der Abendsonne sehen konnten, ein aus der zusammentretenden Berg = Ecke unabsehlich nach Westen aus= einanderlaufendes Thal zu sein — eine vor ber Sonne mit ben breiten Flügeln umschlagende buntgemalte Windmühle verwirrte das Auge, das bas Gedränge von Abend = Lichtern, Gärten, Schafen und Kindern son= dern wollte — an beiden Abhängen hüteten weißgekleidete Kinder mit lang nachflatternden grünen hutbanbern — eine geflectte Schweizerei aing im Wiesengrün am bunkeln Bach — auf einem bochgewölbten Benwagen fuhr eine wie zum Hochzeitmable gekleidete Bäuerin und nebenher gingen Landleute im Sonntagsput - bie Sonne trat hinter eine Sau-Ien = Reihe von runden Laubeichen, diesen beutschen Freiheits = Bäumen und Tempel = Pfeilern — und sie schwebten verklärt und vergrößert hoch im goldnen Blaue aufgezogen. — Jett sahen bie betroffnen Wanderer bas nahe beschattete holländische Dorf unten — wie aus zierlichen, bemalten Gartenhäusern zusammengeruckt, mit einem Linden-Zirkel in der Mitte und einem jungen, blühenden Jäger nicht weit bavon, ober eine Amazone, die mit der einen Hand ihren Hut voll Zweige abnahm und mit der andern den Balken=Arm mit dem Eimer über den Born boch aufsteigen ließ.

"Mein Freund, (fragte Schoppe einen ihnen mit Botenblech und Ranzen nachkommenden Amtsboten) wie nennt Er das Dorf?" — "Arskadien" versetzt er. — "Aber ohne alles dichterische Weißglühen und "Kulminieren gesprochen, mein poetischer Freund, wie schreibt sich eigents"lich die Ortschaft unten?" fragte Schoppe wieder. Verdrießlich antwortete der Amtsbote: "Arkadien, sag' ich, wenn Er's nicht behalten kann — es ist ein altes Kammergut, unsere Prinzessin Idone (Idoine) hält "sich da auf Jahr aus Jahr ein sür beständig — und macht da Alles nach "eignem Plaisir, was will man mehr?" — "Ist Er auch in Arkas"dien?" — "Nein, in Saubilgel" antwortete der Bote sehr laut, schon füns Schritte weiter vorn, zurück.

Der Bibliothekar, ber seinen Freund bei ber Botenrebe in großer Bewegung sah, that ihm freudig die Frage, ob sie ein besseres Nachtquartier hätten treffen können als dieses, ausgenommen dieses selber im Maimond. Aber wie erstaunt' er vor Albano's Zurücksturz in die Borshölle, die das Gewissen und seine Liebe anzündeten! Idvoinens täuschende Aehnlichkeit mit Lianen war plötzlich vor ihn gezogen: "Weißt Du (sagt', "er in der Erschiltterung durch den Abendzauber heftiger fortbebend), "worin Idvoine Ihr unähnlich ist?" — Sie kann sehen, setzt' er selber dazu, denn sie hat mich noch nicht gesehen. D vergib, vergib, fester Mann, ich bin wahrlich nicht immer so — Sie stirbt jetzt, oder irgend ein Unglück zieht ihr nahe; wie ein Damps vor der Feuersbrunst steigt's düster und in langen Wolken in meiner Seele auf — "ich muß durch"aus zurück."

"Glauben Sie mir (fagte Schoppe), ich werbe Ihnen einmal Alles "sagen, was ich jetzt benke — gegenwärtig aber will ich Sie schonen." Auch bas verfing Nichts, er kehrte um; aber am ganzen andern Reisetag blieb sein Leibenskelch, ben Schoppe so glänzenb gescheuert hatte, naß und schwarz angelaufen. Sie konnten erst Abends ankommen, ba ein Zauber= rauch von Awielicht. Mondlicht, Damuf, Dunft und Wolkenroth die Stadt frember machte. Albano's Ablerange theilte ben Rauch entzwei und er — entlief. Die blinde Liane allein sah er auf bem hohen welschen Dache gegen die Statuen laufen ober zum Abgrund hin. Wild ohn' einen Laut rannt' er burch die tiefern Gassen — vorlor ben verbaueten Ballaft und lief grimmiger - er glaubte, er finbe fie auf bem Steinpflaster zertrümmert - er sieht bie weißen Statuen wieber, sie halt eine umschlungen, und ber alte Gärtner bes cereus serpens steht mit bem Hute auf bem Kopfe vor ihr. — Als er endlich ganz unten am Pallaste ankam, stand oben ein fremdes Mädchen bei ihr, und unten saben zufammengelaufne Weiber hinauf, einander fragend: Gott, was gibt es benn ? — Liane blickte (wie es schien) an ben himmel, worin nur einige Sterne brannten, und bann lange in ben Mond, und barauf herunter auf die Menschen; aber sogleich trat sie von ben Statuen zurudt.

Gärtner kam aus dem Hofe und sagte vorübergehend seiner fragenden Frau: Sie sieht. — "D, guter Mann, (sagte Albano) was sagt' Er?"— "Gehen sie nur hinauf!" versetzt' er und schritt ämsig weiter. Jetzt kam Bouverot zu Fuße — Albano trat ihm mit einem kurzen Verbeugen und Gruße in den Weg — Bouverot sah ihn ein Wenig an: "ich habe "nicht die Ehre, Sie zu kennen" sagt' er wild und eilte davon.

### Vierundachtzigfter 3pfel.

Schauet nun die blinde Liane näher an !

Bon bem Tage an, wo sie zerstöret heimgeführet wurde von der Mutter, fing sich unter ihrer Sonnenfinsterniß mit Berweilen ein kühleres, ruhendes Leben silr sie an. Die Erde hatte sich verändert, ihre Pflichten gegen diese schien ihr abgethan — der Silberblick der Jugend wie ein Menschenblick nun erblindet, ihre kurzen Freuden, diese kleinen Maienblümchen, schon unter dem Morgenstern abgepflückt — ihr erster Geliebter leider, wie die Mutter es weissagte, nicht so fromm und zart als sie gedacht, sondern sehr männlich, rauh und wild wie ihr Bater — die Zeit und Zukunst vertilgt, und die künstigen Tage daraus sür sie nur eine blind gemalte Jubelpforte, die Menschenhände nicht öffnen, und durch welche sie nicht mehr dringen kann, außer mit der entbundnen Seele, wenn diese den trägen Schlepp-Mantel des Körpers auf die Erde zurückgeworsen.

Ihr Herz klammerte sich jetzt — wie Albano bem männlichen — noch mehr dem weiblichen an, das zärter und ohne die Fieber der Leiden= schaften schlug; so wie die Kompaßnadel sich als eine gewundne Lilie zeigt, so die Tugend sich ihr als weibliche Schönheit.

Ihre Mutter wich nicht von ihrem Blinden-Stuhl, sie las ihr vor, sogar die französischen Gebete und hielt sie tröstend aufrecht; und sie wurde leicht getröstet, denn sie sah nicht das bekümmerte Gesicht der Mutter und hörte nur die ruhige Stimme. Julienne warf seit dem Begräbniß der ersten Liebe eine alte Kruste ab, und ein frisches Feuer sitr

die Freundin ging aus dem Herzen auf: "ich habe nicht redlich an Dir gehandelt" sagte sie einmal; da erklärten sie sich verborgen einander und dann reiheten sich ihre Seelen wie Blumen-Blätter zu Einem süßen Kelche zusammen. Die Fürstin sprach ernst über Wissenschaften und gewann sogar die Mutter, der sie in männlicher Gesellschaft weniger gefallen. Abends vor dem Einschlasen flog noch wie aus dem Freudenhimmel Karoline in ihr Schattenreich herab, und wuchs täglich an Glanz und Farbe, sprach aber nicht mehr; und Liane entschlummerte sanst indem sie einander anblickten.

Zuweilen fuhr ber Schmerz an sie herliber, baß sie vielleicht ihre theuern Gestalten, zumal ihre Mutter nie mehr sehe; dann war ihr, als sei ste selber unsichtbar und wandle schon allein im bunkeln, tiefen Gange zur zweiten Welt und höre bie Freundinnen an ber Pforte weit hinter sich ihr nachrufen — Da liebte sie zärtlich wie aus bem Tobe herliber und freuete sich auf bas große Wiebersehen. Spener besuchte seine Schillerin täglich; seine männliche Stimme voll Stärkung und Trost war in ihrem Dunkel die Abendgebetglocke, die den Wanderer aus der büstern Waldung wieder zu froheren Lichtern flihrt. So wurde ihr heiliges Herz' noch heiliger emporgezogen, und die dunkeln Passions= blumen der Schmerzen schlossen sich in der lauen Augen-Nacht schlafend Wie anders sind die Leiden des Silnders als die des Frommen! Jene sind eine Mondsfinsterniß, durch welche die schwarze Nacht noch wilber und schwärzer wird; diese find eine Sonnenfinsterniß, die ben heißen Tag abkühlt und romantisch beschattet und worin die Nachtigallen zu schlagen anfangen.

Auf diesem Wege bewahrte Liane mitten unter fremden Senszern um sie und im Gewitter um sie her eine ruhige, genesende Brust; so zieht oft das zarte, weiße Gewölke anfangs zerrissen und gejagt, aber zuletzt geründet und langsam durch den Himmel, wenn unten der Sturm noch über die Erde schweift und Alles bewegt und zerreißet. Aber, gute Liane, alle 32 Winde, sie mögen schöne Tage zus oder wegwehen, halten länger an als die Windstille der Ruhe!

#### Fünfundachtzigfter Bytel.

Der Minister hatte, als sie aus Lilar mit getödteten Augen heimsgekommen, in sein rechtes eine Hölle, ins linke ein Fegeseuer gelegt; — benn so sehr belogen hatt' ihn noch kein Geschick; nämlich so sehr gebracht um alle seine Projekte und Prospekte, um das Hosbamenamt der Tochter, diesen Borsteckring am Finger der Fürstin, und endlich um jeden Fang seines doppelt gewebten Gespinnstes.

Unsäglich wehrte sich der Mann vor dem Löffel, worin ihm das Schicksal das Pulver vorhielt, auf welches er die verschluckten Demante seiner Plane sollte fahren lassen; er hielt die stärksten Sermone — so hieß er, wie Horaz, seine Satiren — gegen "seine Weiber"; er war ein Kriegsgott, ein Höllengott, ein Thier, ein Unthier, ein Satan, Alles — er war im Stande, jetzt Alles zu unternehmen — aber was half's? —

Biel, als gerade ber beutsche Herr ihn in dieser moralischen Solcher trug kein Bebenken, bas väterliche Ber= Stimmung betraf. sprechen ber Tochter filr bie Miniatur = Malerei wieder aufzufrischen und in Anspruch zu nehmen; er war übrigens allwissend und schien unwissend. Kür bie Sit = Szene einer Blinden batt' er eigne romantische Ber= wicklungen nach ben Notizen zugeschnitten, bie er aus bem Hauptmann Seine Runft = Liebe gegen Lianens Bestalt hatte bisher wenig gelitten, und sein langsames An= und Umschleichen war seiner Bipern= Kälte und seiner weltmännischen Kraft gemäß. Der alte Bater — ber im Leben wie in einem Reichsanzeiger immer einen Compagnon mit 60, 80 Tausend Thaler zu seiner Handlung suchte — bezeugte sich nichts weniger als abgeneigt. Diese zwei Falken auf Giner Stange, von Einem Kalkenmeister, bem Teufel, abgerichtet, verstanden und vertrugen Der beutsche Herr gab zu erkennen, ihr Miniaturbild sei bei ihrer frappanten Aehnlichkeit mit Iboine, bie wie sie niemals sitzen wollen, zu manchem Scherze bei ber Kürstin behülflich, aber noch mehr seiner "Klamme" für Liane unentbehrlich, und jett in ihrer Blindheit könne man sie ja zeichnen ohne ihr Wissen — und er werbe unter bas Bild schreiben la belle aveugle ober so etwas. Der alte Minister goutierte, wie gesagt, ben Gedanken ganz. Wie die welschen Sängerinnen eine sogenannte Mutter statt eines Passes auf ihren Reisen sühren, so hielt er sich sür einen solchen sogenannten Bater; er dachte: mit dem Mädchen wird's ohnehin wenig mehr, es liegt als todtes Kapital da und verzinset sich schlecht; ich kann den angeöhrten Pathenpsennig, den der deutsche Herr bei seinem Gevatterstand mir als dem Bater andietet wie dem Kinde den Namen, in die Tasche stecken.

Das Schelmen-Duplikat wurde in seinem Schusse und Alusse blos burch einen Flogrechen aufgehalten, ber ihnen ben Raub aus ben Sechtzähnen zu ziehen brohte; eine alte, keifende, aber feelentreue Kammer= jungfer aus Mirnberg war ber Rechen; biese wäre nicht von Lianen und nicht zum Schweigen zu bringen gewesen. Bouverot freilich, ein Robespierre und Würgengel seiner Dienerschaft, hatte an Froulay's Stelle bie Milrnbergerin ein paar Tage vorher von einem Diener mit einigen tomplizierten Frakturen versehen und bann auf die Gaffe werfen laffen; aber ber Minister — sein Herz war weich — konnte bas nicht; Alles, was ihm möglich war, bas war: er berief sie auf sein Zimmer — hielt ihr es vor, daß sie ihm sein Ohr aus Magdeburg gestohlen — blieb mit bem anwesenden Gehör taub gegen jede Einwendung, aber nicht gegen jede Unhöflichkeit — und fand sich endlich gar genöthigt, die diebische Grobianin Anall und Fall aus bem Dienst zu jagen. Bei jeder Nach= folgerin hatte, als einer neuen, Gelb Gewicht, wußt' er.

Er wollte darauf die Fürstin um eine Einladung für sich und die Ministerin zu Thee und Souper bitten — den Miniaturmaler bestellen — das neue Kammermädchen belehren — und Alles recht anlegen.

Zwei Tiger höhlten, nach der Legende, dem Apostel Paulus das Grab; so scharret hier unser Paar an einem für eine Heilige, um so mehr, da ich sonst nicht absehe, wozu — wenn nichts gemacht werden soll als ein Bild — so viele Umstände. Aber den Bater könnt' ich fast entsschuldigen; erstlich sagte er ausbrücklich zum deutschen Herru, die Zose könne seiner Meinung nach im Zimmer oder im anstoßenden passen,

falls etwan die Bazientin Etwas haben wolle — zweitens hatte ber fonft weiche Mann von seinem ministerialischen Berkehr mit ber Justig einen gewissen Ries angesetzt, eine gewisse Grausamkeit angenommen, welche ber hinter ber Binde und als Areopag ohne ben Anblick ber Schmerzen urthelnden Themis um so natlirlicher ist, da schon Diderot \*) behauptet, daß Blinde graufamer wären — und brittens war wol niemand mehr bereit, sein Kind, das er, wie sonst angeblich Inden und Heren Christenfinder, freuzigte, um wie jene mit bem Blute Etwas zu thun, tiefer zu betrauern, falls er stilrbe, als er, da ohnehin die Eltern und überhaupt die Menschen zwar leicht das Unglück berer, die ihnen nahe liegen, aber schwer beren Verlust verschmerzen, so wie wir bei bem noch näher liegenden Haar nicht das Brennen und Schneiden, aber schmerzlich bas Ausreißen besselben verspilren — und viertens hatte Froulay immer bas Ungliick, baß Gebanken, die in seinem Ropfe eine leibliche, un= schuldige Farbe hatten, gleich bem Hornfilber ober ber guten Dinte auf ber Stelle schwarz wurden, wenn sie ans Licht traten.

Sonst — und von diesen Milberungen abgesehen — steckt wol Manches in seiner Handlung, was ich nicht vertheidige.

Der Abend erschien. Die Ministerin ging am ehelichen Arme an den Hos. — Die neue Kammerjungser hatte als Brautsührerin Bonverots schon vor drei Tagen die nöthigsten Anstalten gemacht, oder Spitzbübereien — sie hatte ihm Lianens Briese an Albano sehr leicht, da die Mutter aus Gewohnheit ein gegenwärtiges Auge sür ein sehendes hielt, vorleihen und er sich daraus die historischen Ilige oder Farben-Tusche abholen können, womit er sich bei einer Erkennung auf dem Theater vor der Blinden den Anstrich ihres Helden, nämlich Albano's geben konnte — mit Roquairol hatt' er ost genug gespielt, um dessen Stimme, mithin Albano's seine, in der Gewalt zu haben.

Mich blinkt, seine Riistage vor dem Festabend waren zweckmäßig hingebracht.

<sup>\*)</sup> Deffen Lettres sur les Aveugles.

Er konnte, ba kleine Residenzen früher Thee trinken, schon so früh erscheinen, als ein Miniaturmaler im September durchaus muß. Als er die stille Gestalt im Sorgestuhl erblickte, mit den entsärdten Blumenskelchen der Wangen, aber sester gewurzelt in jedem Entschluß, eine kälter gedietende Heilige: so stieg in ihm die aus ihren Briesen zugleich gesogne Erbitterung und Entzündung miteinander höher — nur in solchen Brustshöhlen, zugleich mit Metalls und mit Darmsaiten, mit Härte und Wolsluss bespannt, ist ein solcher Bund von Lust und Galle denklich. Bouwerots ganze Bergangenheit und Lebenss Geschichtbücher müßten — wie die von Herodot den 9 Musen — so den 3 Parzen, jeder eines, zugeeignet werden.

Er schlich ins Fenster, setzte sich und sein Farben-Rästchen bin und fing hastig zu punktieren an. Unterbessen ließ sich Liane von ihrem sehr gebildeten, belefenen Kammermädchen aus bem zweiten Banbe ber oeuvres spirituelles von Fenelon vorlesen. Zesisio'n rührte der Erzbischof gar nicht — was er etwa von reiner Liebe (sur le pur amour de Dieu) vernahm, sett' er zu unreiner burch Anwendungen um und ließ sich teuflisch entzünden durch das Göttliche — was übrigens rührend war in Lianens Bezug, ließ er an seinen Ort gestellt, ba er jetzt zu Häßlich ledten seine vielfarbigen Panther = Augen gleich rothen, scharfen Tiger-Zungen über bas sliße, weiche Antlit! - "Liebe "Justa, hör' auf, das Lesen wird Dir sauer, Du athmest so kurz!" sagte sie endlich, weil sie den Portraitmaler athmen hörte. Es war für ihn kein Opfer, sondern ein Vor-Genuß, ein sußer Imbig, den Ruß bieser zarten, kleinen Sand und Lippe und die ganze Schaustellung seines brennenden Herzens hinauszusetzen, bis er ihren Abrif mit ben Gift= Tinten auf das weiße Elfenbein burch die schnelle Dupfmaschine seiner Hand abpunktieret fah.

Endlich hatt' er sie Bunt auf Weiß. "Gut, liebe Justa (sagte sie), "die Gebetglocke läutet, Du kannst Nichts mehr sehen. — Führe mich "lieber zum Instrument." — Nämlich zur Harmonika. Sie that's. Bouverot gab Justen einen Scheibe-Wink — sie that's wieder. Der

gelbe Gartenkanker lief nun auf die zarte, weiße Blume zu. — Der Kanker hörte ihren AbendsChoral nicht ohne Bergnügen, und das betende Ausschlagen ihrer zerstörten Augen schien ihm eine recht malerische Idee, die der true Painter\*) dem Elsenbein Stück einzuverleiben beschloß, wenn's gehen würde.

"Schöne Göttin!" rief er plötlich mit Albano's gestohlner Stimme unter jene heiligen Tone, die einmal Albano in einer frohern Stunde, aber ebler unterbrochen hatte. Sie horchte erschrocken auf, aber un= gläubig an ihr Dhr in biefer Racht. Das Staunen mißstel bem Prospett= maler — benn ihr Gesicht war sein Prospekt — ganz und gar nicht; "erinnere Dich an biese Harmonika im Donnerhäuschen." Er ver= wechselte es mit bem Wasserhäuschen. — "Sie hier, Graf? — Justa! wo bist Du?" rief sie ängstlich. - "Justa, kommen Sie her!" rief er Das Mabchen folgte seiner Stimme und seinem - Auge. "Gnäbiges Fräulein?" fragte sie. Aber jetzt hatte Liane nicht ben Muth, sie um bie Pforte und bas Einlagbillet bes Grafen zu fragen. Mit bem Liebhaber frangösisch zu sprechen, ging nicht, ba es bie Jungfer verstand; baher verbot man auch in Wien in ben Revoluzionsjahren einsichtig biese Sprache, weil sie so zuverlässig eine gewisse Gleich beit - die Freiheit folgt - zwischen dem Abel und ber Dienerschaft pest= artig ausbreitet.

Boshaft und freudig erinnerte Bouverot, dem sie jetzt über den Grafen ein brauchbares Mißtrauen zu verrathen schien, das seiner Cha=raktermaske einen freiern Spielraum anwies, die Sinnende an ihre Be=fehle für Justa; sie mußte sie nun Licht holen lassen.

"Infidele, (fing er barauf an) ich habe alle Hindernisse überwunden, um mich Ihnen zu Füßen zu wersen und Ihre Vergebung zu erslehen. Je m'en flatte à tort peut-être, mais je l'ose (fuhr er sort, heftiger durch sie gemacht) — O Cruelle! de grace, pourquoi ces régards, ces mouvements? — Je suis ton Alban et il t'aime encor — Pense à Blumen-

<sup>\*)</sup> Die helle Kammer.

bühl, ce séjour charmant — Ingrate, j'esperois de te trouver un peu plus réconnaissante. — Souviens-toi de ce que tu m'a promis (sagt'er, um sie auszufragen) quand tu me pressas contre ton sein divin ....."

Eine reine Seele spiegelt, ohne sich zu bestecken, die unreine ab und sichlt unwissend die quälende Nähe, so wie Tauben, sagt man, sich in reinem Gewässer baden, um darin die Bilder der schwebenden Raubvögel zu sehen. Der kurze Athem, der wankende Sprachton, jedes Wort und ein unerklärliches Etwas trieben das schreckliche Gespenst nahe vor ihre Seele, den Argwohn, es sei Albano nicht. Sie suhr auf: "wer sind Sie? Gott, Sie sind der Graf nicht. Justa, Justa!"——, "Wer wär' es sonst (versetzt' er kalt), der sich meinen Namen geden dürste?" Oh, je voudrais que je ne le susse pas. Vous m'avés écrit, que l'esperance est la lune de la vie— Ah, ma lune s'est couchée; mais j'adore encor le soleil, qui l'éclaire."

Hämpsenden Sonne. — Da entdeckten ihr seine weggenagten Fingersnägel und die dürren Finger und ein vorbeistreisendes Berlihren seines Ordenskreuzes den wahren Namen. Sie riß sich schreiend los und lief weg, ohne zu sehen wohin, und gerieth wieder an seine Hand. Er riß ihre heftig an die magern heißen Lefzen hinauf: "ja, ich bin es (sagt' er) und liebe Sie mehr als Ihr Graf mit seiner stourderie."

"Sie sind schlecht und gottlos gegen ein blindes Mädchen — was wollen Sie? — Justa! hilft mir denn niemand? — Ach, du guter Gott, gib mir meine Augen! (rief sie sliehend, unwissend wohin und einsgeholt.) Bouverot! Du böser Geist!" rief sie abwehrend an Orten, wo er nicht war. Er, wie das Schießpulver, kilhlend auf der Junge und sengend und zerschmetternd, wenn ihn die Gier zündete, stellte sich in einiger Schlag = Weite von ihr, warf ein Maler = Auge auf das reizende Wallen und Beugen ihres aufgestürmten Blumenslors und sagte ruhig mit jener Milde, die der ätzenden und fressenden Milch der Schwämme ähnlich ist: "nur ruhig, Schönste! Ich bin es noch; und was hälf Ihnen Alles, Kind?" —

Taumelnd vom Schlagenhauch der Angst sing die irre Natur zu singen an, aber lauter Anfänge. "Freude, schöner Göttersunken" — "Ich bin ein deutsches Mädchen" — sie lief herum und sang wieder: "Kennst du das Land" — "Du böser Geist!" —

Icht bäumte sich die damit geschmeichelte Riesenschlange auf ihren kalten Ringen mit zückender Zunge in die Höhe, um hinzuschießen und zu umslechten: "mon coeur (sagte die Schlange, die immer in der Leidenschaft französisch sprach) vole sur cette bouche qui enchante tous les sens." — "Mutter! (rief sie) — Karoline! — D Gott, lasse mich sehen! D Gott, meine Augen!" — Da gab der Allsiebende sie ihr wieder; die Oual der Natur, die lauten Anstalten des Begräbnisses öffneten der Scheinleiche wieder das Auge.

Wie behend entflog sie aus der Marterkammer! Das getäuschte Raubthier rechnete auf Blindheit und Verirrung sort. Aber da Bouverot sah, daß sie leicht die Treppe zum welschen Dache hinausstürzte: so schickte er blos das herbeilausende Mädchen ihr nach, damit sie keinen Schaden nehme; und hielt jetzt wieder die bisherige Blindheit sür Verstellung. Er selber holte aus dem Zimmer den Miniatur-Riß ab und schleppte sich wie ein hungriges, verwundetes Ungehener verdrießlich und langsam aus dem Hause hinaus.

# Zwanzigste Jobelperiode.

Gaspards Brief — Trennungen.

### Sechsunbachtzigster 3pfel.

"Sie sieht wieder" rief Karl im Freudenrausche am Morgen barauf dem Grafen zu, ohne sich um alle kalte Berhältnisse der letzten Zeit zu bekilmmern; und war ganz der Alte. Seine Feindschaft war hinfälliger

b 2 17

als seine Liebe, benn jene wohnte bei ihm auf bem Eise, das bald zersloß, diese auf dem Flüssigen, worauf er immer schiffte. Erröthend fragte Albano, wer der Angenarzt gewesen. "Gutgemeinter Schreck (sagt', er) —; der deutsche Herr that, als wollt' er sie malen, als meine "Eltern auf Berabredung nicht da waren — oder malt' er sie wirklich — "ich weiß jetzt Alles nur verwirrt — auf einmal hörte sie eine fremde "Mannsstimme, und Schreck und Furcht wirsten natürlich wie elektrische "Schläge." Obgleich der Hauptmann alle Stimmen nur verworren unten auf dem Meersboden in sein flutendes Meer hinunterhörte: so hatt' er doch dießmal richtig gehört; denn Liane hatte von ihrer Mutter das Zuhillen der Martergeschichte errungen, um ihrem Bruder den Anlaß zu entziehen, ihr seine Liebe durch einen Zweikampf mit ihrem Widersacher zu beweisen.

Albano behielt viele Fragen über die dunkle Geschichte in seiner Brust; und brach das Gespräch durch seine Reisebeschreibung ab.

Nach einigen Tagen hört' er, baß Liane mit ihrer Mutter die Stadt verlasse und ein über Blumenbühl liegendes Bergschloß einer alten einsamen Sdelwittwe beziehe. Auf dem reinen Lande sollte wieder Licht in ihr Leben einfallen und die mütterliche Hand sollte dessen nachdunkelnde Farben neu übermalen. Der Minister, der wie sonst alte Menschen und alte Haare schwer zu fräuseln und zu sormen war, wurde in der letztern tiesen Fallgrube des Schicksals ganz muthlos angetrossen, so daß er Lianen, die auch darin gesangen war, nicht auffraß, sondern sie ziehen ließ. Die ganze Geschichte wurde vor dem Publisum wie die Mauer eines Parks sehr verbeckt und umblümt. Nur der Lektor wuste sie ganz, aber er konnte schweigen. Er soderte im Namen der Mutter vom deutschen Herrn das Miniaturbild zurück; dieser gab an dessen Statt kalte, leere Lügen; doch konnte Augusti, von Mutter und Tochter gebeten, sich beherrschen und die Aussoderung, womit er für alles Rache nehmen wollte, ihnen opfern.

Unsern Freund traf jetzt, seitbem sein Gewissen über ben Zufall des Erfolgs besänstigt war, der Schmerz über seine leere Gegenwart neu und

unvermischt; die theuerste Seele ging ihn nichts mehr an; seine Stunden wurden nicht mehr harmonisch vom Glockenspiel der Dichtkunst und Liebe ausgeschlagen, sondern einförmig von der Thurmuhr der Alltäglichkeit. Daher slichtete er sich zu Männern und zur Freundschaft, gleichsam unter die neben dem Schutthausen des Brandes noch grünenden Bäume; Weiber sloh er, weil sie ihn wie fremde Kinder eine Mutter, die ihres versoren, zu schmerzlich erinnerten. Wie heiter geht dagegen ein Siemultanliedhaber, der nur Allerseelen und Allerheiligensesse seinen siemultanliedhaber, wenn er sich endlich aus einem fassenden Herzen glicklich ausgehenkt und er nun alle weibliche Gestalten wieder mit der Ansicht eingelöster Güter überzählen kann! Schon das Gesihl dieser Freiheit kann ihn ermuntern, sich öster, um es wieder zu schmecken, einem weiblichen Herzen als Gesangnen zu überliesern.

Albano verlief sich an Roquairols und Schoppens Händen in wilde Männerseste — die das Sphären = Echo der Freude auf der Heerpauke vortragen wollen; — es waren nach den Rosensesten nur Dornenseste. So gibt es ein Berzweiseln, das sich mit Schwelgen hilft; wie z. B. in der Pest zu Athen — oder in der Erwartung des jüngsten Tages — oder in der Erwartung des Robespierrischen Schlacht = Messes. Der Hauptmann ging tieser in seine alte Berworrenheit und Wildniß zurück und zog, so weit er konnte, den unschuldigen Ingling in seine Bolksseste mit sogenannten Musensöhnen, in seine Freuden = Werbplätze nach, gleichsam als hab' er seinetwegen nöthig, den Freund ein Wenig zu sich herabzubringen.

Albano bildete sich ein, mit diesen Dithpramben sei seine weinende Seele ganz eingesungen und er wiegte sie nur noch ein wenig fort. Indes wurden, wiewol er's nicht eingestehen wollte, seine jungen Rosenwangen so bleich wie eine Stirn, und das Gesicht siel wie eine Taste unter der zersprungnen Saite ein. Es war rührend und hart zugleich, wenn er lachend unter seinen Freunden und deren Freunden sast einem entsfärbten Gesicht — mit höhern, schärfern Anochen der Augen und der Nase — mit einem wildern Auge, das aus einer dunktern Anochentiese

loberte. Vor Musik, zumal Roquairols seiner, worin das leidenschaftliche Wogen und Wersen unsers Schiffs mit dem tonkünstlerischen abgenützten Wechsel des Dämpsers und Donners zu lebendig arbeitete, entssoh sein Ohr und Herz wie vor einer ausreibenden Sirene. Der abgebrochne Lanzensplitter der Wunde zog in seinem ganzen Wesen nagend herum. O, wie in den Kinderjahren, wenn ihm die Rosen-Wolke am Himmel gerade auf dem Berge aufzuliegen und so leicht zu ergreisen schien. das herrliche Gewölt weit in den Himmel zurlicksuhr, sobald er den Berg erstiegen hatte: so stand jetzt die Aurora des Lebens und Geistes, die er nahe sassen wollen, so hoch und serne droben über seiner Hand im Blau. Mühsam erreicht der Mensch die Alpe der idealischen Liebe, noch milhsamer und gesährlicher ist — wie von andern Alpen — das Heradsteigen von ihr.

Eines Tages kam Chariton in die Stadt, blos um ihm endlich einen Brief ihres Mannes — denn Dian machte wie alle Klinstler leichter und lieber ein Kunstwerk als einen Brief — zu überbringen, worin er sich freuete, daß er Albano so bald sehen würde. "Er kommt also wieder?" fragte der Graf. Sie rief betrübt aus: "Bei Leibel — Ja das! — "Nach seinem vorigen Schreiben bleibt er noch sein Jahr." — "So vers"steh" ich ihn nicht," sagte Albano.

Er wurde an demselben Abend auf herkulanische Bilderbücher — die mit Charitons Brief Eine Post genommen hatten — von der Fürstin eingeladen. Sie trat ihm mit jener erheiterten Liebesmiene entgegen, welche man vor einem aufspannt, der vor uns sogleich, wie wir hoffen, seinen gränzenlosen Dank aus dem Herzen ziehen wird. Aber er hatte Nichts daraus zu ziehen. Sie fragte endlich betroffen, ob er heute keine Briefe aus Spanien erhalten. Sie vergaß, daß die Post gegen kein Haus höslich und eilig ist als gegen das Fürstenhaus. Da aber sein Brief schon gewiß in seinem Zimmer lag: so erlaubte sie sich, die Rolle der Zeit zu nehmen, welche Alles an den Tag bringt und sagte, was im Briefe stehe, "daß sie nämlich im Herbste eine kleine Kunstreise nach Kom "unternehme, auf der sie sein Bater begleiten werde und Er diesen, wenn

"Er wolle; das sei das ganze Geheimniß." — Es war das halbe; benn sie seigte bald darauf hinzu, daß sie der besten Zeichnerin in der Stadt am liebsten die Freude dieser Reise zuwende, sobald diese nur genese — Lianen.

Wie plötzlich das ganze Herz frendig erlenchtet wird, wenn nach einem langen finstern Regentage endlich Abends die Sonne sich unter dem schweren Wasser ein goldnes, offnes Abendthor wöldt, darin reinsglänzend wie in einer Rosenlaube vor der wiederscheinenden Erde steht, ihr einen schönern Tag ausagt und dann mit warmen Blicken verschwinsbet aus der offnen Rosenlaube: so war es unserem Albano.

Der schöne Tag war noch nicht ba, aber ber schöne Abend. Er ließ die herkulanischen Bilder unter ihrem Schutt und eilte, so schnell als es die Dankbarkeit vergönnte, zum Blatte des Baters zurück, der so selten eines gab.

Es war bieses ba:

"Liebster Albano! Meine Geschäfte und meine Gesundheit find endlich in solcher Ordnung, daß ich meinen Plan bequem ausführen kann, ben ich mit ber Filrstin vorhabe, eine kleine Kunstreise nach Rom noch im Herbste zu machen, zu ber ich Dich einlade und im Oktober selber abhole. Die ilbrige Reisegesellschaft wird Dir nicht mißfallen, ba sie aus lauter tüchtigen Kunstkennern besteht, H. v. Bouverot, H. Kunstrath Fraischbörfer, H. Bibliothekar Schoppe (wenn er will). Leiber muß H. v. Augusti als Lektor zurückbleiben. Dein Lehrer in Rom (Dian) erwartet Dich mit vieler Sehnsucht. Man hat mir geschrieben, baß Du die neue Hofbame ber guten Fürstin, Fräul. v. Fr., beren ich mich als einer sehr braven Zeichnerin entsinne, besonders begünstigest. Es wird Dich baber interessieren, daß die Klirstin sie auch mitnimmt, zumal ba ihr, wie ich höre, eine Gesundheitsreise so nöthig ist wie mir. — Im Frühling, ber ohnehin nicht die schönste Jahreszeit in Italien ift, kehrest Du wieber zu Deinen Studien nach Deutschland zurück. — Roch Etwas im Bertrauen, mein Bester! Man hat meiner Milnbel, ber Gräfin von Romeiro, Deine Geister = Bisionen aus Pestitz unverhohlen mitgetheilt. Da sie nun ben

Herbst und den Winter während meiner Abwesenheit bei ihrer Freundin, der Prinzessin Julienne, zubringt und noch dazu eher ankommt als ich: so lasse Dich es nicht frappieren, daß sie Deiner Bekanntschaft ausweicht, weil sich ihr weiblicher und ihr persönlicher Stolz durch den gautlerischen Gebrauch ihres Namens gekränkt und gerade zur Widerlegung der Gaukster recht aufgesodert sindet. In der That konnte man — wenn die Spielerei anders einen ernsthaftern Zweck hat — wol kein schlechteres Mittel dazu erwählen. — Du wirst thun, was die Ehre gebietet, und ob sie gleich meine Mündel ist, sie nicht zudringlich aufsuchen. Alles bleibt unter uns. Abio!

Diese Aussichten — die erhebende, neben dem Vater so lange zu sein — die heilende, aus dieser tiefen Asche herauszuwaten in ein freieres, leichteres Land — die schmeichelnde, daß das kranke, geplagte Herz im Bergschlosse vielleicht in Zitronen- und Lorbeerwäldern Freude und Genesung wieder sinde, auch wol wieder gebe — diese Aussichten waren, was die Freuden der Menschen sind, sehr schöne Spaziergänge im Hose

bes Gefängnisses.

Auf diesem frohen Spaziergange störte ihn bald das Bild der kommenden Linda — aber nicht seinet-, sondern seiner armen Schwester und seines Freundes wegen. Wie seindselig muß dieses fremde Frrlicht, dacht' er, in den nächtlichen Kampf aller gegen einander rennenden Bershältnisse hüpfen! Roquairol schien ohnehin die zu hestig liedende Rabette mit ihren einsamen Wünschen allein zu lassen; sie schieste wöchentlich ihre durch einen Einschluß an Albano — sonst war's umgekehrt — briesliche Seuszer und Thränen, die er alle kalt einsteckte, ohne von ihnen oder der Berlassen zu sprechen.

Albano — im Stillen Lianen und Rabetten abwägend — beklagte selber das ungleiche Loos seines übereilten Freundes, über dessen Son= nenpferbe nur eine Amazone und Titanide, aber nicht ein gutes Land= mädchen den Zügel wersen konnte, und dessen Psyches= und Donner=

Bean Paul's fammil, Berfe, XVI.

wagen ihm zu gut schien zu einem bloßen ehelichen Post- ober Kinderwagen. Erwürgend wird sich Alles durcheinander schlingen, dacht' er, wenn er am Traualtar mit Rabetten knieend zufällig aussieht und unter den Zuschauerinnen die unvergeßliche hohe Braut seiner ganzen Jugend sindet und laut das entsagende Ja ausstammeln muß!

Er war daher zweiselhast, ob er ihm den Inhalt des Briefs ents beden dürse, aber doch nicht lange; "soll ich dem Freund (sagt' er) vers,,hehlen und vorgauteln? Darf ich ihn als schwach voraussetzen und die "Beschleunigung der Verhältnisse schwen, die doch mit Ihr kommen?"—

Sobald Karl zu ihm kam, sagt' er ihm zuerst die Abreise und sogar die Bitte um bessen Mitreise; bewegt von der ersten Trennung seines Jugendsreundes. Der Hauptmann — dessen Herz immer den Sang-boden der Phantasie zum Anklang branchte — war auf der Stelle nicht vermögend, beträchtliche Empfindungen über den Abschied zu haben und zu malen. Da gab ihm Albano — über die Lippe konnt' er's nicht bringen — den ganzen Brief.

Unter dem Lesen wurde Roquairols ganzes Gesicht häßlich, sogar in des Freundes Auge. — Er schleuderte dann ein so slammendes Zornsauge gegen Albano, daß dieser es erwiderte, unwillkürlich und unwissend. "O, wahrlich, ich versteh' Alles (sagte Karl). So mußt' es sich "lösen. Warte nur dis morgen!" Alle Musteln an ihm waren rege, alle Züge irre, Alles bewegt, so wie im hestigen Gewitter kleine Wötkschen um einander wirdeln. Albano wollte ihn fragen und halten. "Morgen, morgen!" rief er und stürmte davon.

### Siebenunbachtzigster Zyfel.

Am Morgen erhielt Albano einen sonderbaren Brief von Roquairol, zu dessen Verständniß einige Nachrichten von seinem Verhältniß mit Rabetten vorausstehen müssen.

Nichts ist schwerer, wenn man seinen Freund recht liebt, als bessen Schwester taum anzusehen. Nichts ist leichter — nur bas Umgekehrte

ausgenommen — als nach der Entzanberung durch Stadtherzen die Bezauberung durch Landherzen. Nichts ist einem Simultanliebhaber, der Alle liebt, natürlicher als die Liebe gegen Eine darunter. Es brancht nicht erwiesen zu werden, daß der Hauptmann in allen drei Fällen auf einmal gewesen, da er zum erstenmale zu Rabetten sagte, sie habe sein sogenanntes Herz. Sie hätte sreisich die Hamdryade in einem solchen Giftbaum, durch dessen Saft so viele Amors Pseile vergistet wurden, nicht so nahe anbeten sollen; aber sie und ihre meisten Schwestern werden von den männlichen Borzügen gegen den männlichen Mistbrauch davon verblendet.

Anfangs ging Manches gut; die reine Unschuld seiner Schwester und seines Freundes warf ein fremdes Zauberlicht auf den widernatur= Das Borzüglichste war, daß er als Konzertmeister seiner lichen Bund. Liebe wenig mehr von Rabetten bedurfte als die — Ohren; Lieben war bei ihm Sprechen, und Handlungen sah er blos für die Zeichnung unserer Seele, Worte aber für bie Farben an. Es gibt eine boppelte Liebe, bie ber Empfindung und die bes Gegenstandes. — Jene ift mehr bie männ= liche, sie will ben Genuß ihres eignen Daseins, ber frembe Gegenstand ist ihr nur der mitrostopische Objekt- ober vielmehr Subjekt Träger, worauf sie ihr Ich vergrößert erblickt; sie kann baber leicht die Gegen= stände wechseln laffen, wenn nur die Flamme, in die sie als Brennstoff geworfen werden, hoch fortlobert; und burch Thaten, bie immer lang, langweilig und beschwerlich sind, genießet sie sich weniger als burch Worte, die sie zugleich malen und mehren. Hingegen die Liebe bes Gegenstandes genießet und begehret Nichts als das Glück besselben (so ist meistens die weibliche und elterliche) und nur Handlungen und Opfer thun ihr Genilge und wohl; sie liebt, um zu begliicken, wenn jene nur beglückt, um zu lieben.

Roquairol hatte sich längst der Liebe der Empfindung gewidmet. Daher mußt' er so viel Worte machen. Ueberhaupt wurde sein Herz erst durch den Transport über die Zunge und Lippe recht feurig und trinkbar; am Rheinfall wär' er nicht von der besten, nämlich gerühr-

testen Laune gewesen, blos weil er zum Lobe besselben — da ber Fluß Alles überdonnert — Nichts hätte vorbringen können vor erhabe= nem Lärm.

Sein Roman mit Rabetten nach ber Liebes-Erklärung war in ver= schiedene Kapitel abgetheilt.

Das erste Kapitel bei ihr versüßte er sich dadurch, daß sie ihm neu war und zuhörte und bewundernd gehorchte. Er schilderte ihr darin große Stücke von der schönen Natur ab, mischte einige näbere Rührungen dazu und füßte sie darauf; so daß sie seine Lippen wirklich in zwei Gestalten genoß, in der redenden und in der handelnden; von ihr wollt' er, wie gesagt, nur ein Paar offne Ohren. In diesem Kapitel nahm er noch einige Möglichkeit ihrer — Heirath an; die Männer vermengen so leicht den Reiz einer neuen Liebe mit dem Werth und der Dauer derselben.

Er machte sich an sein zweites Kapitel und schwamm barin felig in ten Thränen, aus benen er es zu schreiben suchte. In ber That gewährte ihm diese Augenlust mehr wahre Freude als fast bie besten Kapitel. Wenn er so neben ihr saß und trank — benn wie ein tobtes Fürsten = Herz be= grub er gern sein lebendes in Kelche — und nun anfing zu malen sein Leben, besonders seinen Tod, und seine Leiden und Irrthumer vorher und seinen Selbst= und Anabenmord auf ber Redoute und seine wegge= stoßene Liebe für Linda: wer war da mehr zu Thränen bewegt als er selber? — Niemand als Rabette, beren Augen — burch ihren Bater und Bruter so wenig mit Männerthränen bekannt geworben als mit Gle= phanten=, Hirsch= und Krokobilsthränen — besto reicher in seine Trauer und Liebe, aber nicht so süß als bitter überströmten. Das goß wieder neues Del in seine Flamme und Lampe, bis er am Ende wie jener Schü= ler bes Hexenmeisters von Göthe die Besen, welche Wasser zutrugen, nicht mehr regieren konnte. Poetische Naturen haben eine mitleidige; gleich ber Justiz besolben sie neben ber Folterbauk einen Wundarzt, ber bie gebrochnen Glieber sogleich wieber ordnet, ja sogar vorher bie Stellen ber Duetschungen reguliert.

Der Mann sollte nie seinetwegen, ausgenommen vor Entzückung,

weinen. Aber Dichter und alle Leute von vieler Phantasie sind Zauberer, welche — gerade als Widerspiele der verbrannten Zauberinnen — leichster weinen, obwol mehr vor Bildern als vor dem rohen, wunden Unglückselber, um die armen Zauberinnen auf die schlimmste Wasserprobe zu setzen. Tranet nicht! Auf dem Machinellen-Gistbaum werden die Regentropfen giftig, die von seinen Blättern rollen.

Indeß muß es nie verschwiegen werden, daß der Hauptmann in diesem Kapitel seinen Entschluß bestärkte, die gute und so weiche Rabette wirklich zu — ehelichen; "du weißt (sagt' er zu sich), was im Ganzen an den Weibern ist, ein paar Mängel auf oder ab thun wenig; deine männsliche Narrheit, sie wie die Zinss und Deputatthiere ohne Fehl zu sodern, ist doch wol vorüber, Freund."

Jetzt setzt' er sich hin, um zu seinem britten Kapitel einzutunken, worin er spaßte. Seine Lippen-Allmacht über das zuhorchende Herz ersquickt' ihn dermaßen, daß er häufige Versuche machte, ob sie sich nicht halb todt lachen könnte. Weiber nehmen in der Liebe aus Schwäche und Feuer das Lachkraut am leichtesten; sie halten den komischen Heldendichter noch mehr sür ihren Helden — und beweisen damit die Unschuld ihres Auslachens. Aber Roquairol liebte die Lachende weniger.

In seinem vierten Kapitel — ober Sektor, ober Hundsposttag, oder Zettelkasten, oder wie ich sonst (lächerlich genug) statt der Zykel abtheile — in seiner vierten Jobelperiode, sag' ich, hielt' es, so zu sagen, härter mit ihm. Rabette wurd' es endlich gewohnt und satt, daß er immer absstieg und den zwischen den Kädern hängenden Theetops der Thränendrüse aufmachte, um den Tranerwagen zu theeren. Tieses Kühren und Beswegen wurd ihm täglich sauerer gemacht und vergället, er mußte immer längere und grellere Tranerspiele geben. Da sing er an zu merken, daß die Zunge des Landmädchens nicht eben die größte Landschaftsmalerin, Seelenmalerin und Silhonettrice sei, und daß sie zu ihm wenig mehr zu sagen wisse als: Du mein Herz! Er machte deshalb im vierten Kapitel seltnere Besuche; das half wieder viel, aber kurz. Glücklicher Weise geshörte die halbe Meile von Pestit nach Blumenbühl zu Kabettens Schön-

heitslinien und Stralen; in ber Stadt, in Einer Straße ober gar unter Einem Dache mar' er zu kalt geblieben vor Nähe.

Die natikrlichste Folge aus einem solchen Kapitel ift bas fünfte, ober das Wechselfapitel, das einige Flammen noch durch den immer schnellern Wechsel von Borwürfen und Berjöhnungen aufbläset, so daß beibe sich, wie elektrische Körper kleine, wechselnd anziehen und abstoßen. Zuweilen trank er Nichts und fuhr sie blos an, zuweilen nahm er sein Glas und fagte zu ihr: Ich bin ber Teufel, Du ber Engel. Den größten Stoß gab seiner Liebe sein Bater burch ben Beifall, ben er ihr wiber Berhoffen schenkte. Dem Hauptmann war gänzlich so, als begeh' er bie Silber= hochzeit, wenn er einmal die goldne feiere. Im Dienste ber Liebesgöttin wird man leichter kahl als gran; er war schon gegen bie Silberbraut moralisch fahl. Zum Glücke trieb er kurz vor dem Flammensonntag in Lilar\*) alle Bernachläffigungen und Sünden so weit, daß er am Sonn= tag im Stande war, sie zu verfluchen; nur nach Zürnen und Gündigen tonnt' er leichter lieben und beten, wie ber friechende Springtafer sich nur aufschnellt, auf ben Riiden gekehrt. Es ist wol wenigen Lesern aus jenem Sonntag entfallen, wenigstens entgangen — daß Roquairol Morgens mit Rabetten im Flötenthale gesessen — baß Rabette ba beklommen und einsam gesungen — und daß er aufgelöset seinem von ber Liebe verherrlichten Freunde aufgestoßen. Die Thal=Sache ist natitrlich: nach so langem Ribl = (nicht Kalt =) Sinn — an diesem luftigen, freien Dtaheiti = Tage - bei so Bielem, mas er in ben Sänden hatte (eine fremde — und eine Flasche), neben ihrem Herzen so warm und boch so ruhig wie die Sonne broben — neben ber einsamen Waisen= Flöte, die er rufen ließ — und bei seinem herzlichsten Wunsche, von einem solchen Tage und Himmel etwas zu profitieren — ba sah er sich ordentlich genöthigt, wahre Rührung vorzuholen, über seine Bergangenheit sich auszulassen (er glich ben alten Sprachen, die nach Herber viele Präterita und kein Präsens haben) — ja über seinen Tob (auch ein

<sup>\*)</sup> Wo Albano zum lettenmale felig mit Lianen war.

Bruchstild ber Bergangenheit) — und dann wie auf einem Himmelswege weiter zu gehen. Freisich ging er nicht weit; er ließ wieder sein h.
Januars Blut stässig werden, nämlich seine Augen, und also vorher sein
eignes, und soderte dann der entzückten, im schönsten Himmel umhergeschleuberten Seele nichts Geringeres ab als — da sie vor dem zugeworsenen Schnupstuch verstummte wie der Kanarienvogel unter dem
ilbergeworsnen — ein schwaches Singen. Rabette konnte nicht singen,
sie sagte es, sie weigerte sich, sie sang endlich; aber sie dachte unter dem
leeren Singen an nichts weiter als an ihn und sein wildes, nasses
Gesicht.

Das schlimmste Kapitel unter allen, die er in seinen Roman brachte, ist wol das sechste, das er in der Illuminazionsnacht in Lisar niederschried. Ansangs hatt' er die stumme, glanzlose Zuschauerin einsam stehen lassen, indem er hinter dem Benuswagen voll fremder Göttinnen nachlief und aussprang. Allmälig troch Eine Freude nach der andern herzu und gab ihm den Tarantelbiß, dem ein krankes Toben solgte. Da Mäßigkeit eine wahre stärkende Arzenei des Lebens ist: so nahm er zu dieser krästigen Arzenei, um sie nicht in immer stärkern Dosen brauchen zu müssen, ungemein selten die Zussucht und gewöhnte sie durchaus nicht an sie. Endlich erschienen an ihm wie am sinesischen Porzellan\*) die Gestalten durch Füllen; er trat mitseidend und liedend zu Kabetten und glaubte mit ihr, gegen sie weich oder gut zu sein, da er's blos gegen Alle war.

Er wollte sie aus dem seindlichen Augenheer entfilhren, um bei ihr den Auß zu suchen, dem das Berbot und die Entbehrung wieder den Honig gab; aber sie weigerte sich, weil da, wo das Auge aushört, der Berdacht anfängt, als er zum Unglück die Blinde aus Blumenbühl ansichtig wurde und zur scheinbaren Wache Nabettens rusen konnte, um diese aus der Versuchung unter Menschen in die Versuchung in der

<sup>\*)</sup> Die Sineser konnten sonst auf Porzellan Fische und andere Gestalten malen, die nur sichtbar wurden, wenn man das Gefäß anfüllte. Lettres édistantes etc. XII. rocuoil.

Wliste zu silhren. Sie ungestilm liebend an sich brückend wie nie — daß die arme, diesen Abend so verlassene Seele über die Wiederkehr aller ihrer Freuden weinte — und zu ihr redend wie ein Engel, der wie keiner handelt, gelangt' er mit ihr im stillen Tartarus, wo alles blind und stumm war, unwillkürlich an.

Rabette hatte die Blinde nicht entlassen; aber als sie in den Katastombengang eingingen, der nur zwei Personen sasset, wenn nicht die dritte im Wasser schleichen will, wurde die augenlose Magd an die Pforte gestellt, um somehr da er sich nicht gern von einer überslüssigen Zushörerin wollte hemmen lassen. Und was war denn mitten im Guckfasten des Grabes auch zu schenen?

Drinnen sprach er über bie überall ausgestreckten Zeigefinger bes Tobes "und daß sie hinwiesen, das Leben, so bumm es auch sei, nicht noch bilimmer zu machen, sondern lustig." Er setzte sich mit ihr lieb= kosend — wie der Würgengel unsichtbar neben dem blübenden Kinde sitt, bas im alten Gemäner spielt und bem er ben schwarzen Storpion in bie zarten Händchen briickt — es war die Stelle, wo er mit Albano, gegenüber bem Gerippe mit ber Aeolsbarfe, in ber ersten Bunbesnacht gesessen, als ihm ber Freund die Entsagung Linda's beschwor. Zunge strömte wie sein Auge — Er war weich, wie nach bem Bolksglauben Leichen weich sind, benen Traurende nachsterben — Er warf Keuer-Kränze in Rabettens Herz, aber sie hatte nicht wie er Wortströme zum löschen — sie konnte nur seufzen, nur umarmen; und die Männer versikndigen sich am leichtesten aus Langerweile an guten, aber lang= weiligen Herzen — Schneller sprangen Lachen und Weinen, Tob und Scherz, Liebe und Frechheit ineinander über; bas moralische Gift macht die Zunge so leicht als physisches sie schwer — Die Arme! die jungfräu= liche Seele ist eine reife Rose, aus ber, sobald Ein Blatt gezogen ift. leicht alle gepaarte nachfallen; seine wilden Russe brachen die ersten Blätter aus — Dann sanken andere — Umsonst wehet ber gute Genius fromme Tone aus ber Harfe bes Todes und rauschet gurnend im Orfus= Klusse der Katakombe herauf — Umsonst! — Der schwärzeste Engel, der

gern soltert, aber lieber Unschuldige als Schuldige, hat schon vom Himmel den Stern der Liebe gerissen, um ihn als Mordbrand in die Höhle zu tragen. Der Wehrlosen enges, armes Lebens Gärtchen, worin nur wenig wächst, steht auf dem langen Minengang, der unter Roquairols ausgedehnten Lustlagern wegläust; und der schwärzeste Engel hat die Minen-Lunte schon angesteckt — Feurig frisset der gierige Punkt sich weiter. Noch steht ihr Gärtchen voll Sonnenschein und seine Blumen wiegen sich — der Funke nagt ein wenig am schwarzen Pulver, plötslich reißet er einen ungeheuern Flammen-Rachen auf — Und das grüne Gärtchen taumelt, zersprengt, zerstäubt in schwarze Schollen aus der Lust herab an ganz sernen Stellen — Und das Leben der Armen ist Dampf und Grust. ——

Aber Roquairols ausgebreitete, weite und zusammengewurzelte Lust = Parks widerstanden dem Erdstoße viel fräftiger. — Beide traten dann betrübt — denn dem Hauptmann war eine kleine Laube aufgesschleudert — aus dem Miniergange heraus, trasen aber die Blinde nicht mehr an, die suchend sich verlausen hatte, sondern stießen nur dem umhersirvenden Albano auf, der sehr trauerte und tobte, ob er gleich diesen Abend Nichts verloren hatte als — Freuden.

Lasset uns die Betrogne und ihre Mit-Millionen mit einigen Worten vor einen milden Richter sühren! — Nicht Das allein wird dieser Richter wiegen, daß sie, vom Blütenstaube eines rauchenden Freuden-Frühlings betäubt, stumm- erstickt mit dem jungsräulichen Schleier, erlegen dem Sturm der Phantasie — da Weiber um so leichter vor der fremden und poetischen sallen, je seltner ihre eigne weht und ihnen das Feststehen angewöhnt — den Lohn eines ganzen jungsräulichen Lebens sterben ließ: sondern Das mildert am stärtsten das Urtheil, daß sie Liebe im Herzen trug. Warum erkennt es denn das Männer- Geschlecht nicht, daß die Liebende in der Stunde der Liebe ja Nichts weiter thun will als Alles sür den Geliebten, daß die Frau sür die Liebe alle Kräfte, gegen sie so kleine hat und daß sie mit derselben Seele und in derselben Minnte eben so leicht ihr Leben hingäbe als ihre Tugend? — Und daß

nur der fodernde und nehmende Theil schlecht sei, besonnen und selbst= süchtig?

Das letzte ober siebente Kapitel seines Räuberromans ist sehr kurz und widersprechend. Den dritten Tag besucht' er sie in ihrem Garten, war zärtlich, vernünftig, nüchtern, zurückhaltenb, als wär' er ein Chemann. Da er sie voll Kummer fant, ben sie boch nur halb aussprach: so kam er aus Angst für ihre Gesundheit mehrmals wieder; und als diese nicht im Geringsten gelitten, blieb er — weg. Gegen Albano war er während besagter Angst bemiithig; und nach berselben wie sonst, aber nicht lange. Denn als seine Schwester, die er vielleicht unter allen Menschen am reinsten liebte, burch Albano's Wildheit erblindete: warf er, eben wegen der Aehnlichkeit der Schuld, auf diesen einen wahren Haß und etwas Achnliches auf alle bessen Berwandte. Rabette bekam jett Nichts weiter von ihm als — Briefe und Entschuldigungen, kurze Gemälbe seiner wilben Ratur, bie freien Spiel-Raum haben muffe und die, einer fremden angeheftet, diese blos eben so sehr mit der Rette zer= schlagen und brücken müsse als sich selber. Alle Einwürfe Rabettens wußt' er so gut zu heben, ba fie nur in Worten, und nicht in Mienen und Thränen bestanden, daß er am Ende selber einsah, er habe Recht; und der von diesem stürzenden, glatten Maienbaum erschlagnen Mai= blume blieb fast Nichts übrig als bas rechte lette Wort, nämlich bie stumme Lippe, die es bem Mörber nicht erst melbet, baß er bas Berg getroffen und zerstöret habe.

#### Adtunbachtzigfter Byfel.

Hier ist Roquairols Brief an Albano: "Einmal muß es geschehen, wir müssen uns sehen wie wir sind, und dann hassen, wenn es sein muß. Ich mache Deine Schwester unglücklich, Du meine und mich dazu; das hebt sich auf gegenseitig. Du verzerrest Dich aus meinem Engel immer heftiger zu meinem Würgengel. Würge mich denn, aber ich packe Dich auch.

Jetzt sieh mich an, ich ziehe meine Maste ab, ich habe konvulsivische Bewegungen auf dem Gesicht, wie Leute, die genoffenen Gift überstanden! Ich habe mich in Gift betrunken, ich habe bie Giftkugel, die Erbkugel verschluckt. Frei heraus! Ich jauchze nicht mehr, ich glaube Nichts mehr, ich jammere nicht einmal recht tapfer. Ausgehöhlt, verkohlt vom phan= tastischen Kener ist mein Baum. Wenn so zuweilen die Eingeweibe= würmer des Ichs, Erboßung, Entzlickung, Liebe und bergleichen wieder herum kriechen und nagen, und einer den andern frisset: so seh' ich vom Ich herunter ihnen zu; wie Polypen zerschneibe und verkehr' ich sie, stede ste ineinander. Dann seh' ich wieder bem Zusehen zu, und ba bas ins Unenbliche geht, was hat man denn von Allem? Wenn Andere einen Glaubens = Ibealismus haben, so hab' ich einen Herzens = Ibealismus, und jeder, ber alle Empfindungen oft auf dem Theater, dem Bapier und bem Erdboben burchgemacht, ist so. Wozu bient's? — Wenn bu jett stlirbest, sag' ich mir oft, so wäre ja Alles, ba alle Rabien bes Lebens in ben kleinen Punkt eines Augenblicks zusammenlaufen, weggewischt, un= sichtbar; mir ist bann, als war' ich Nichts gewesen. Oft seh' ich bie Berge und Flüsse und ben Boben um mich an und mir ist, als könnten sie jeden Augenblick auseinander flattern und verrauchen und ich mit. Das klinftige Leben, ba bas anwesende kaum eines ist, und Alles, was daran hängt, gehört unter die Entzückungen, benen man zusieht; zumal unter einer in ber Liebe.

Da Du so leicht jede Berschiedenheit von Dir für Entkräftung hältst: so sag' ich Dir gerade heraus: steige nur weiter, knete Dich nur mehr durch, hebe nur den Kopf aus den heißen Wogen der Gefühle höher, dann wirst Du Dich nicht mehr in sie zerlausen, sondern sie allein verwallen lassen. Es gibt einen kalten, kecken Geist im Menschen, den Richts etwas angeht, nicht einmal die Tugend; denn er wählt sie erst und er ist ihr Schöpfer, nicht ihr Geschöpf. Ich erlebte einmal auf dem Meer einen Sturm, wo das ganze Wasser sich wüthend und zackig und schäumend aufriß und durcheinanderwarf, indes oben die stille Sonne zu sa sa serz ist der Sturm, der Himmel das Ich.

Glaubst Du, daß die Romanen- und Tragödienschreiber, nämlich die Genies darunter, die Alles, Gottheit und Menschheit, tausendmal durch- und nachgeäfft haben, anders sind als ich? Was sie — und die Weltlente noch reell erhält, ist der Hunger nach Geld und nach Lob; dieser sressende Magensaft ist der thierische Leim, der hüpfende Punkt in der weichen Fluß-Welt und Fließ-Welt. — Die Affen sind Genies unter dem Bieh; und die Genies sind — nicht blos vor höhern Wesen, wie Pope von Newton sagt — sondern auch hier unter Affen im ästhetischen Nachmachen, in der Herzlosigseit, Bosheit, Schadensreude, Wollust und — Lustigseit.

Letztere und Borsetztere beding' ich mir aus. Gegen die Longueurs im Lebens = Buche, das kein Mensch versteht, gibt's Nichts als einige lustige Stellen, an die ich nicht mehr denke, sobald ich sie gelesen. Um nur wegzukommen über das höckerige, kalte Leben, will ich doch mir lieber Rosenkelche als Dornenreiser unterstreuen. Die Freude ist schon Stwas werth, weil sie Etwas verdrängt, eh' man sich mit schwerem Haupte niederlegt ins Nichts.

So bin ich; so war ich; da sah ich Dich und wollte Dein Du werden — aber es geht nicht, denn ich kann nicht zurück, aber Du vorwärts, Du wirst mein Ich einmal — und da wollt' ich Deine Schwester lieben! Sie verzeihe es mir! Hier trinke reinen Wein! Ich weiß am besten, wie weit es mit den Weibern geht — wie ihre Liebe beglückt und beraubt — wie jede Liebe sich gleich anderem Feuer an viel besserem Holze en t= zündet als ernährt — und wie überall der Teusel Alles holt, was er bringt. —

O, warum kann benn keine Frau nur soweit und nicht weiter lieben, als man haben will? Gar keine? — Meinetwegen; überall wollen schlasse Prediger uns von jeder vergänglichen Lust abhalten durch die nachsahrende Unlust. Ist denn die Unlust nicht auch vergänglich? — Rabette meint' es gut mit mir, aus demselben Grunde des Wunsches, warum ich's mit ihr und mir so meinte. Aber, weiß es denn Jemand, welche Fegsener=Stunden man mit einem fremden Herzen durchwatet,

vor welchem, aber nicht mit welchem man weint und nie über Gleiches und dem man sich jede Rührung zu enthüllen scheuet, aus Furcht, sie in Nahrung der Liebe verwandelt zu sehen — aus dessen Zorn man den größern Zorn und aus dessen Liebe man den kleinern saugt? — Und nun vollends auf immer in diese Peinlichkeit die heitern Verhältnisse einzgeschraubt, die uns sonst über die peinlichen emporhalten sollen — auf immer das lang gewünschte Götter-Glück des Lebens in einen platten Schein und Kupferstich verkehrt — das Herz in eine Brust und Larve — das Mark des Daseins in spitze Knochen — Und doch bei allen Vorwürsen der Kälte nur ans Schweigen gekettet, unschuldig und stumm auf die Folter gebunden — und Das eben ohne Ende! —

Rein, lieber den Wahnsinn her, den man aus dem Tempel der Liebe sowol wie der Eumeniden holt! Lieber recht unglücklich=entbrannt, ohne Hossinung, ohne Laut, dis zur Bleichheit und Wuth als so geliebt nicht liebend! — Wer einmal in dieser Hölle brannte, Albano, der — fährt immersort in sie; das ist das neue Unglück. Verschmerz' ich nicht das Leben und den Tod und die Wunden und Stacheln vorher und din gewiß nicht schwach? — Doch din ich nicht im Stande, einer empfindssamen Rede — oder Klavierphantasie — oder Borlesung oder Borssingung Einhalt zu thun, und wenn mir der Schmerz in Person eine von allen Göttern unterschriedne Drohung vorhielte, daß eine Zuhörerin, die ich nicht leiden kann, sogleich darauf meine Liebhaberin würde und daraus meine Geliebte und Hölle.

Die Griechen gaben bem Amor und bem Tobe dieselbe Gestalt, Schönheit und Fackel; für mich ist's eine Mordsackel, aber ich liebe ben Tob und barum ben Amor. Längst war mir mein Leben eine tragische Weuse; gern geb' ich bem Dolche einer Muse die Brust; eine Wunde ist fast ein halbes Herz. —

Hobette hat eine schöne Natur und folgt ihr, aber meine ist für sie eine Wolke mit leerer, vergänglicher Bildung und Gestalt; sie versteht mich nicht. Könnte sie es, so vergebe sie mir am ersten. D,

ich habe sie wol mighandelt, als ware ich ein Schicksal und sie ich. Burne, aber höre. In ber Illuminazionenacht führte ihre Sehnsucht und meine Leerheit im Feuerregen ber Freude uns wärmer aneinander - unter ben glattgepanzerten und mattgeschliffnen Hofgesichtern blübte ihr aufrichtiges so schön und so lebendig, wie ein frisches Kind auf der Bühne und am Hofe — Wir geriethen in ben Tartarus — Wir saften an ber Stelle, wo Du mir Deinen Berzicht auf Linda geschworen — In meinen Sinnen glühte ber Wein, in ihren bas Herz — D, warum hat sie, wenn man spricht und ftromt, feine andere Worte als Ruffe und macht einen sinnlich aus Langweile — und zwingt zum Sprechen ihrer Sprache? — Meine wahnsinnige Kilhnheit, die mir die Phantasie und ber Rausch einhauchen, und die ich kommen sehe und boch erwarte, ergriff mich und trieb mich wie einen Nachtwandler. — Aber immer ist Etwas in mir Hellblickenbes, bas felber bas Zuggarn bes Wahnsinns strickt, über mich wirft und mich verhillt barin führt. — So sieh mich in jener Nacht mit bem brennenden Netz um bas Haupt, ber Tobtenbach murmelt zu mir, bas Stelet greift burch bie harfe - Aber umschlungen, vergittert, verdunkelt, geblentet vom Feuer-Geflechte ber Lust acht' ich weber Vernichtung, noch Himmel, noch Dich und jenen Abend, sondern ich schlinge Alles burcheinander und ins Geflechte — Und so sank bie Unschuld Deiner Schwester ins Grab, und ich stand aufrecht auf bem Königssarg und ging mit hinunter.

Ich verlor Richts — in mir ist keine Unschuld — ich gewann Nichts — ich hasse Sinnenlust; — der schwarze Schatte, den einige Rene neunen, suhr breit hinter den weggelausenen bunten Lustbildern der Zauberlaterne nach; aber ist das Schwarze weniger optisch als das Bunte?

Berdamme Deine arme Schwester nicht; sie ist jetzt unglücklicher als ich, denn sie war glücklicher; aber ihre Seele ist unschuldig geblieben. Bewahrt lag ihre Unschuld in ihrem Herzen wie ein Kern in der steinigen Psirsichschale; der Kern selber zersprengte in der nährenden, warmen Erde seinen Banzer und drängte sich grünend ans Licht.

Ich besuchte sie nachher. Alle ihre Seelenschmerzen gingen in mich über; zu allen Thaten und Opfern für sie fühlt' ich mich leicht; aber zu keinen Empfindungen. Macht was Ihr wollt, Du und mein Bater, ich werbe mich in diesem dummen Stoppel Reben, two man in der Freiheit so wenig erntet, nicht vollends in das enge dreißigjährige Geschege der Ehe bannen. Bei Gott! sür den erbärmlichen erpresten Sinnens Rausch hab' ich schon bisher und unter ihm mehr ausgestanden, als er werth ist.

Nicht Das, was ich gestern bei Dir gelesen, gibt mir diesen Entsichluß — das frage Nabetten liber ihn — und meine Freimültsigkeit gegen Dich ist ein willkürliches Opfer, da die Mysterie unter zweien hätte ohne mich eine bleiben können: sondern ich will nicht von Dir vertannt sein, gerade von Dir, der Du, bei so wenigen Reslegen Deines Innern, so leicht nachtheilig vergleichst und nicht merkst, daß Du meine Schwester in Litar gerade so, nur mit geistigern Armen, opfertest und ihre Augen und Freuden in den Orkus warst. Ich tadle Dich nicht; das Schicksal macht den Mann zum Unter-Schicksal des Weibes. Die Leidenschaften sind poetische Freiheiten, die sich die moralische nimmt. Du hieltest mich doch nicht für zu gut, ich din Alles, wossir Du mich nahmest, nur aber noch mehr dazu; und das Mehr-Dazu sehlt Dir noch selber.

D, wie fliegt mein Leben schneller, seit ich weiß, daß Sie\*) kommt! Das Schicksal, das so oft Gewicht und Räder spielt und den Perpenstiel des Lebens mit eigner Hand auswirft, hebt den meinigen aus, und alle Räder rollen der seligen Stunde unbändig entgegen. Sie ist meine erste, meine reinste Liebe; vor ihr riß ich alle meine blühenden Jahre aus und warf sie ihr hin auf ihren Weg als Blumen; für Sie opser' ich, wag' ich, thu' ich Alles, wenn Sie kommt. D, wer in der leeren Schaums und Gaukel-Liebe Nichts sürchtet, was sollte der in der rechten, lebendigen Sonnen-Liebe scheuen oder weigern? — Du Engel,

<sup>\*)</sup> Linba.

bu Würgengel, du flogst herein in mein kahles, ebenes Leben, du fliehst und erscheinst, bald hier, bald da, auf allen meinen Steigen und Auen, o verweise nur so lange, bis ich vor beinen Füßen mir mein Grab aufs gewilhlet habe, während du zu mir heruntersiehest! —

Albano, ich schaue die Zukunft und greif' ihr vor; ich sehe recht deutlich das lange über den ganzen Strom gespannte Netz, das Dich sassen, schnützen und würgen soll; Dein Bater und noch Andere ziehen darin Euch beide einander zu, Gott weiß warum. — Darum kommt Sie jetzt, und Dein Reisen ist nur Schein. — Meine arme Schwester ist bald besiegt, nämlich ermordet; besonders da man dazu bei ihrem Geisterglauben keine andere Stimme braucht als jene körperlose, die über dem alten Fürstenherzen dem Deinigen die Gränze anwies!

Welche Lichter in der Zukunft, die zwischen sinstern Verhältnissen und Geblischen, in Mord-Winkeln brennen! — Wie es sei, ich trete in die Höhlen hinein; ich danke Gott, daß das ohnmächtige, kalt-schwitzend erden wieder einen Herzschlag, eine Leidenschaft gewinnt; und dann oder jetzt thue gegen mich, der ich sicher und versteckt und un-redlich handeln konnte, was Du magst. Schlage Dich heut oder morgen mit mir. Es soll mich freuen, wenn Du mich in den längsten Schlaf auf den Ricken bringst. D, das Opium des Lebens macht nur anfangs lebhaft, dann schläfrig, o so schläfrig! Gern will ich nicht mehr lieben, wenn ich sterben kann. Und so ohne ein Wort weiter hasse oder liebe mich, leb' aber wohl!

Dein Freund oder Dein Keind."

### Mennunbachtzigfter Bytel.

"Mein Feind!" rief Albano. Der zweite heiße Schmerz schlug vom Himmel in sein Leben ein und ber Wetterstral brannte grimmig wieder himauf. Als ein herzloser Kumpf der vorigen Freundschaft war ihm Roquairol vor die Füße geworsen; und er fühlte den ersten Haß. Diese Giftmischung von sinnlicher und geistiger Schwelgerei, dieser Gährbottich

von Sinnenhese und Herzens = Schaum — bieser Vertrag von Liebesund Mordlust und gegen dasselbe schuldlose Herz — bieser geistige Selbstmord des Gemüths, der nur ein lustiges, umberschweisendes, sich wechselnd verkörperndes Gespenst übrig ließ, auf das kein Verlaß mehr bleibt und das ein tapserer Mann schon zu hassen anfängt, weil er diesen weichen Gist- Nebel nicht packen und bekämpsen kann — das Alles erschien dem Grasen, der ohne die llebergänge und Mitteltinten der Gewohnheit und Phantasie aus dem vorigen Lichte der Freundschaft in diese Abenddämmerung gesühret wurde, noch schwärzer, als es war. Neben die sache Bunde, die sein Familienstolz in der gemißkandelten Schwester empfing, kam die tiese gistige, daß Roquairol ihn mit sich und Lianens Zerstörung mit Rabettens ihrer verglich. "Bösewicht!" knirschte er; auch die keinste Achnlichkeit schen ihm eine Berläumdung.

Allerdings hatte Roquairol an ihm sich verrechnet und seine poetische Selbst-Berdammniß zu sehr auf Rechnung eines poetischen Richterspruchs aufgesetzt. Wie man im Geräusche unwissend tauter spricht, so wußte er, wenn die Phantasie mit ihren Katarakten um ihn braus'te, nicht recht, was er rief und wie stark. Da er oft doch weniger Schwärze an sich sand, als er schilderte: so setzt er voraus, der Andere sinde dann sogar noch weniger als er selber. Anch hatt' er im poetischen und sündigen Taumel sich am Ende das moralische Zisserblatt selber beweglich gemacht, daß es mit dem Zeiger ging; in dieser Verwirrung wurd' ihm nicht gezeigt, wo Unschuld war.

Hätte sie anders gerichtet.

Bor Erschütterung konnte Albano nicht sogleich den kurzen Scheides brief — keinen Fehdehrief — an den Verlornen schreiben, sondern zögerte in der Gewißheit, daß der Hauptmann nicht selber komme — als er kam. Denn Zögern vertrug er nicht; körperliche und geistige Wunden nahm er als theatralische auf; zu sehr gewohnt, Menschen zu gewinnen, verswand er's zu leicht, Menschen zu verlieren. — Eine schreckliche Erscheis

nung für Albano; nur der aufgestellte lange Sarg des getödteten Liebslings! — Daß nun über dieses fräftig stnochige Gesicht, sonst die Beste ihrer Seelen, die Furchen des Unkrauts sich krümmten, daß dieser Mund, den die Freundschaft so oft auf seinen gelegt, ein Pest-Arebs, eine deckende Rose des Zungenskorpions sür die trauernd annahende gute Rabette gewesen, Das zu sehen und zu denken war reiner Schmerz. —

Kaum hörbar war Gruß und Dank; stumm gingen sie auf und ab, nicht nebent, sondern wider einander. Albano suchte seinen Zorn in die Gewalt zu bekommen, um Nichts als die Worte zu sagen: gehe von mir und lasse mich Deiner vergessen. Er wollte Lianen im Bruder schonen, der ihn das Opsermesser derselben gescholten; ungerechte Borwürse ershalten uns in der nächsten Zukunst besser, weil wir sie zu keinen gerechten wollen werden lassen. — "Offen din ich, siehst Du — (fing Roquairol "gemäßigt au, weil seine Wallungen halb vertropst und verschrieden "waren) — sei es auch und antworte dem Brief." — "Ich war Dein "Freund — nun nicht mehr" sagte Albano erstickt. — "Dir hab' ich "doch Nichts gethan" versetzte jener.

"Himmel! Laß mich nicht Biel reden (sagte Albano). Meine elende "Schwester — Meine Unschuld an der Gräfin Kommen — Meine elende "verworfne Schwester — — O Gott! empör' mich nicht — Ich achte "Dich nicht mehr und da geh!" —

"So schlage Dich!" sagte ber Hauptmann, halb seelen =, halb weinstrunken. "Nein! (sagte Albano laut = einathmend wie zum Seufzer bes "Zorns) Dir ist Nichts heilig, nicht einmal ein Leben!" Dieser Zögling bes Todes warf den eignen Lebenstagen und Freuden und Planen so leicht alle fremde nach in die Grust; das meinte Albano und dachte nur an die kranke, so leicht an fremden Wunden sterbende Liane, die Liebe war (statt der Freundschaft) wie ein milberndes Weib vor seine ausgebrachte Seele gegangen; aber der Feind verstand ihn falsch.

"Du mußt (spottete wild ber Hauptmann), Deines soll mir theuer "sein!" —

"himmel und Hölle! ich meinte ein besseres (sagt' er) — Ber=

"läumber, gegen Deine Schwester hab' ich nicht so gehandelt wie Du "gegen meine — ich habe sie nicht elend machen wollen, ich din nicht "wie Du! — Und ich schlage mich nicht; ich schone sie, nicht Dich." — Aber der Höllenfluß des Zorns, den er durch Liane in flaches Land hatte leiten und seichter machen wollen, schwoll davon wie unter Zaubershand auf, weil Roquairols Lüge ihres Hinopferns dabei so nahe lag.

"Du fürchtest Dich" sagte der erbitterte Roquairol und nahm boch zwei Degen von der Wand. "Ich achte Dich nicht — und schlage mich "nicht" — sagte Albano, ihn und sich mehr reizend, da er doch sich be-

zwingen wollte.

Da trat Schoppe herein; "er fürchtet sich" wiederholte jener gewaffnet. Albano gab errothend mit brei brennenden Worten die Ge-"Ein Wenig milffet Ihr Euch vor mir schlagen!" rief ber schichte. Bibliothekar voll alten Haß gegen Roquairols poetisches Blend = und Gaufel = Herz. Albano lechzend nach faltem Stahl, griff unwillflirlich Der Kampf begann. Albano fiel nicht an, aber immer barnach. wüthender wehrt' er sich; und wie er so ben zornigen Affen des vorigen Freundes mit dem Dolch in der Hand sah, ber aus ben blühenden Beeten ber schönsten Tage ausgeackert war und in welchen er mit seinen Bunben getreten; und wie ber hauptmann mit wachsenbem Sturme auf ihn fruchtlos einblitzte: so sab er auf bem grimmigen Gesicht ben bunkeln Höllenschatten wieder stehen, der darauf gestanden und gespielet, als er unter sich die sträubende Rabette erwürgte; — die Aufziehbrilcke ber Gesichter, worauf sonst beibe Seelen zusammenkamen, stand hoch auseinandergeriffen in die Luft. Glühender blickte Albano, zorntrunkner griff er den Währwolf der verschlungnen Freundschaft an — plötzlich hieb er ihm wie eine Tate das Gewehr ab: als Schoppe vom ungleichen Schonen und Fechten entflammt, mit Rabettens Namen die Rache rufen wollte und schrie: "Die Schwester, Albano!" —

Aber Albano verstand darunter Karls Schwester — und schlenderte das Eine Schwert dem andern nach, und Feuertropfen standen in seinem Auge und verzogen unförmlich das seindliche Gesicht vor ihm. "Albano!"

fagte zorn-erschöpft Roquairol, auf ben weinenben Regenbogen bes Friebens bauend; "Albano?" fragt' er und gab ihm die Hand. "Lebe froh, "aber geh, noch bin ich unschuldig, geh!" versetzte Albano, der hart das Gewitter des ersten Zorns über sich sühste, das zwischen seine Gebirge eingesenkt sortschlug. "Ins Teusels Namen geht! Am Ende werd' ich "auch angesteckt" suhr Schoppe dazwischen. "In solchem Namen geht "man gern!" sagte der Hauptmann, dem in Schoppens Gegenwart immer die Zungenmuskeln ersroren und ging schweigend; aber Albano sah ihn längst nicht mehr an, weil er keine fremde Erniedrigung vertrug, sondern wie jede starke Seele mit der gebückten Menschheit zugleich sich selber niedergebogen empfand, so wie große Thronen keine Knechts-Abzeichen in ihrer Nähe dulden\*).

Schoppe fing nun an, ihn an seine frühesten Weissagungen über Roquairol zu erinnern und sich das große Propheten-Duartett zu nennen — bessen unheilbare Mund - und Herzenssäule zu rügen — bessen theastralische Festigkeit mit dem römischen Marmor und Porphyr zu vergleichen, der außen eine Stein-Ninde habe, innen aber nur Holz \*\*) — anzumerken, dessen innere Besitzung heiße, wie die des deutschen Ordens, nur eine Zunge — und überhaupt so hestig gegen alle Selbst-Zersetzung durch Phantasie, gegen alle poetische Weltverachtung sich zu erklären, daß ein Anderer als Albano wol eben den Siser für einen Schutz gegen das leise Gesühl einer Aehnlichkeit nehmen konnte. — —

Schoppe hoffte sehr, Albano hör' ihm glaubend zu und werbe zürnen, lachen und antworten; aber er wurde ernster und stiller; — er sah den rechtschaffenen Bibliothekar an — und siel ihm heftig und stumm an den Hals — und trocknete schnell das schwere Auge. D, es ist ein finsterer Trauertag, der Begräbnistag der Freundschaft, wo das ausgesetzte, verwaisete Herz allein heimgeht und es sieht die Todeseule vom Todtenbette derselben schreiend über die ganze Schöpfung sliegen.

<sup>\*) 3.</sup> B. ber beutsche kaiserliche Hof keine Bebienten = Livreen.

<sup>\*\*)</sup> In Rom scheinen Gebäube aus beiben zu bestehen, haben aber nur ben Anwurf bavon.

Albano hatte anfangs noch heute nach Blumenbühl gehen und seine verlassene Schwester auf das Trauer-Gerüste der Wahrheit sühren wollen; aber jeht war sein Herz nicht stark genug dazu, seine eignen Worte an die Schwester zu ertragen oder ihre Thränen ohne Maß und ohne Tröster.

# Einundzwanzigste Jobelperiode.

Die Leseprobe der Liebe — Froulay's Furcht vor Glück — der betrogne Bestrüger — Ehre der Sternwarte.

# Reunzigster 3pfel.

Seit bem vertilgten Bunbe und seit Gaspards Briefe war Albano's Auge nach ber schönften Ruine ber Zeit — wenn man bie Erbe selber ausnimmt — nach Italien gerichtet und sein verletzter Blick hielt an diesem neuen Portale seines Lebens fest, bas ihn vor bas Schönste und Größte, was Natur und Menschen schaffen können, führen sollte. Wie thaten ihm die Feuer = Berge und Roma's = Ruinen und ihr warmer, blaugoldner himmel schon ihren Glanz auf, wenn er die leidende Liane vor sie führte und die frommen Augen erquickt die Höhen maßen! — Ein Mensch, ber mit ber Geliebten nach Italien reiset, hat baburch, eben weil er Eines von beiben entbehren könnte, beibe verdoppelt. Und Albano hoffte diese Seligkeit, ba alle Zeugnisse, die ihm über Lianens Genesung begegneten, biese versprachen. Den D. Spher - ber Einzige, ber für sie eine Grube öffnete und barin eine Tobtenglocke goß und jedem schwur, mit den Blättern falle sie — sah er nicht mehr. Er wollte inbeß — sagt' er sich — bei ber ganzen Mitreise nur ihr Glud, gar nicht ihre Liebe. So sah er fich immer in seinem Gelbst-Spiegel, näm= lich nur verschleiert; so hielt er sich oft für zu hart, wiewol er es so wenig

war; so hielt er sich für ben Sieger über sein Herz, als ein schönes An= gesicht schon kranke, blasse Farben trug.

Die Gegenwart stand noch dunkel über ihm, aber ihre benachbarten Zeiten, die Zukunft und Vergangenheit lagen voll Licht. Welche Reise, worauf eine Geliebte, ein Vater, ein Freund, eine Freundin schon unsterwegs die Merkwilrdigkeiten sind, zu welchen andere erst ziehen!

Die Fürstin war die Freundin. Seit Gaspards Briefen an sie und an ihn, seit der Hoffnung einer längern und nähern Gegenwart, überwältigte sie alles Gewölke um sich her immer glücklicher, um ben Freund nur aus einem blauen himmel anzulachen und anzuleuchten. Sie allein am hofe schien ben barichen Jüngling, beffen ftolze Offen= beit so oft gegen ben verbedten Sof = Stolz und besonders gegen ben offnen bes Fürsten anrennte, milb und recht zu nehmen; sie allein schien — ba Nichts seltener in und von Zirkeln errathen wird als schöne Empfindsamkeit, zumal von höftichen, zumal bie männliche — fanft bie feinige auszuspähen und theilend fortzuwärmen. Sie allein ehrte ibn mit jener strengen, bebeutenben Achtung, die so selten die Menschen geben so wie fassen können, weil sie immer nur Liebe und Leibenschaft nöthig haben, um - Recht zu geben, unfähig, anders als bei Kometen= Licht, bei Kriegsflammen und bei Freudenfeuern die beste Sand zu Alles, was er war, setzte sie bei ihm blos voraus; seine Bor= züge waren nur ihre Foberungen und seine Schutzbriefe; sie machte seine Individualität weber zu ihrem Muster, noch zu ihrem Wieberschein, Er hörte zwar oft, baß fie männ= beibe waren Maler, feine Gemälbe. lich = strenge sei, zumal als Befehlshaberin, aber boch nicht, baß sie weiblich = grausam werbe. Filr das gewöhnliche Höflings = Gewiirme. bas sich auf seinen Wurm = Ringen nur burch Kriechen Höhen gibt, war fie abstoßend und marternd; ob sie gleich als Neu-Gekommene batte ein neugebornes Rind sein sollen, bas ben ältern Kindern Rofinen mit= Am Sonntage, wo an Sofen, wie in Berlin auf ber Bubne, immer geiftige Boltsstilide aufgeführet werben, war fie unter ben Sonn= tagskindern, die mehr Geister sehen als haben, ein Montagskind, bas sich einen zu finden wünscht, der — sei er immer nicht geadelt — boch ein Original von der Kopie zu unterscheiden weiß sowol am eigenen Ich als im — Bilderkabinet. Deswegen dankten viele Herren und noch mehr Damen Gott, wenn sie ihr Nichts zu sagen brauchten als: Gott besohlen!

Auf diese Weise erschien fie bem Grafen, seines Baters täglich Wie in einen warmen Sonnenschein bes Frilblings trat er zum erstenmal in ben schmeichelnben Zaubertreis ber weiblichen Freund= schaft, die auch hier ber Liebe zwei Schwingen goß und formte aus ben Wachszellen des genoffenen Honigs; es war aber bei ihm die Liebe gegen Liane, ber die Freundin am leichtesten Flügel nach Italien geben tonnte. Er fühlte, bag balb eine Stunde ber überfliegenden Achtung schlagen werbe, wo er ihr ben hoch ummauerten Klostergarten seiner vorigen Liebe vertrauend öffnen könnte. Denn sie machte ihm so oft Raum, ihr nahe zu sein, als es nur ber enge Bezirk eines Thrones und bie alles verrathende hohe Lage besselben vergönnen wollten. Mber Stwas störte, bewachte, bekriegte beibe, eine wie es schien nebenbuhlerische Nachbarin. Es war die sonderbare Julienne, die immer, wenn es anging, aus ihrer Loge auf bie Bilhne ber Filrstin trat und bas Spiel verwirrte. Häufig tam sie ihm nach; einigemale hatt' er von ihr Einladungen bekommen, wenn gerabe bie ber Kürstin nachfolgten, benen also jene, wie es schien, hatte zuvorkommen sollen. Was wollte fie? — Wollte fie von einem Jingling, ben fie so oft burch ihre Männer= Berachtung und durch ihr zorniges, blitsschnelles Funkenschlagen aufgebracht, etwan Liebe, vielleicht blos weil er ihr freundliches Anblicken immer so warm erwiedert hatte gegen eine so theure — Freundin seiner Geliebten? — Ober wollte sie von ihm nur Saß gegen bie geehrte Fürstin, und zwar aus Neib und gewöhnlicher Weiber-Aehnlichkeit mit bem Elfenbein, bessen weiße Karbe so leicht zur gelben wird und bas nur burch bas Erwärmen wieber die schöne bekommt? —

Diese Fragen wurden mehr wiederholt als beantwortet von einem Abende, wo er und Julienne bei der Fürstin waren. Eine gute Vor-

lesung sollte von Göthe's Tasso die Gemälde-Ausstellung geben. Schöne Kunst und nichts als Kunst war für die Flirstin die Passauer - Kunst gegen Hos und Lebens - Bunden; und überhaupt war ihr das Weltge-bäude nur ein vollständiges Bilder - und Pembrokisches Kabinet und Antikenkadinet. — Die Leserollen wurden von der Direktrice, der Flirstin, so vertheilt, daß sie selber die Flirstin bekam — Julienne die vertraute Leonore — Albano den Dichter Tasso — ein jungwangiger Kammer-herr den Herzog — und Froulay Alphonso. Dieser Letztere — der Kunststücke Kunstwerken vorzuziehen wußte, und die sürstliche Kammer jeder Kunstsammer — stand wider sein Herz zum Einsahren in den Musenberg sertig da, von der Flirstin mit dem Berghabit dazu angesthan. So täglich mehr in die poetische Mode eingezwängt sah er freisich aus wie sonst eine Otißgeburt, die absichtlich mit angebornen Pluder-hosen, Kopsputzen und dergleichen auf die Welt trat, um den modischen Weltlauf so zu verdammen, wie ein Kassel'scher Gassenkehrer.

Albano las mit äußerer und innerer Glut — nicht gegen die lesende, sondern gegen die vorgelesene Fürstin aus Angewohnheit seines unter dem Leben fortglühenden Herzens — und die Fürstin las die Rolle ihrer Rolle freilich sehr gut. Ihr artistisches Gefühl sagte ihr es — auch ohne Einblasen des zärtlichen — daß in Göthe's Tasso — der sich meistens zum italiänischen Tasso verhält wie das himmlische Ferusalem zum bestreiten — die Fürstin fast die der Fürstinnen ist; nie ging der Musen- und Sonnengott schöner durch das Sternbild der Jungsrau als hier. Nie wurde die verschleierte Liebe glänzender entschleiert.

Der Minister las ben auf Tasso und Albano einzankenden Krafts Prosaiker Alphonso so gut weg wie ein reitender Trompeter die sesten Noten auf seinem Aermel; in der That, er fand den Mann ganz versständig.

Die Prinzessin mochte im allgemeinen poetischen Konzert ungefähr einige Viertelstunden mit der Ripienstimme mitgesprochen haben, als sie plötzlich den schönen Band von Göthe's Werken, der dreimal da war, lebhaft hinwarf und mit ihrem Ungestüm sagte: "eine dumme Rolle.

"Ich mag sie nicht!" Alle Welt schwieg; die Fürstin sah sie bedeutend an; die Prinzessin diese noch bedeutender, und ging hinaus, ohne wieder zu kommen. Sine Hosbame sas gelassen fort.

Für die meisten Anwesenden war dieses Zwischen Schauspiel eigentlich das interessanteste; und sie dachten ihm unter dem Lesen des Letztern gern weiter nach. Die Fürstin, welche längst geglaubt, jene liebe den Grasen, freuete sich über die Unbesonnenheit ihrer Gegnerin. Albano, ob ihm gleich ihr warmes Auge von jeher aufgefallen war, erstlärte sich das Entweichen aus dem Unmuth über die Subordinazion ihrer Lese Rolle und überhaupt aus der Unverträglichkeit beider Frauen. Denn da Julienne auf eigne Kosten die Fürstin vernachlässigte und ihre Meinung wenig zudeckte: so erschien auch die der Fürstin unwillkürlich; sodald eine Person ihren Haß entblößet, so kann die zweite schwer den ihrigen verstecken vor der dritten.

Als Albano nach Hause kam, fand er folgendes Blatt auf seinem Tisch:

"Die F. — lockt Dich. Sie liebt Dich. Mit éclat sendet sie nächsstens den Mt. — zurück, um ihrer Tugend rélief zu geben und Dir zu imponieren. Fliche sie! — Ich liebe Dich, aber anders und ewig.

Nous nous verrons • un jour, mon frère."

Wer schrieb's? — Nicht einmal über das Entree Billet dieses Fehde Billets konnte der Bediente Rechnung ablegen. Wer schrieb's? — Inlienne; dahin liesen wenigstens alle Wege des Wahrscheinlichen zusammen; nur lagen dann rund um ihn Wunder. Bedeutend war die französische Unterschrift, die gerade unter dem Bilde seiner Schwester, das ihm der Vater auf Isola bella \*) gegeben, ebenfalls stand; aber Zusall war möglich. Er untersuchte jetzt diese neue Silberader seines Dianen = und Stammbaums auf dem Probierstein seiner ganzen Ge-

<sup>\*)</sup> Titan I. S. 34.

Seine Mutter und Juliennens ihre waren mit seinem Bater schichte. in Einem Jahre nach Italien gegangen; beibe waren ungewöhnliche Beiber und Freundinnen gewesen und von beiben sein Bater ber Freund. Die Möglichkeit eines verhüllten Fehltritts seines Baters war ba. Eben so leicht konnten Juliennen die Spuren dieses Irrwegs gewiesen sein. Dann würde ferner aus ihrer Schwesterliebe Licht auf ihren ganzen bis= berigen Wenbelgang fallen: ihr liebenber Antheil an Albano, ihr Liebes= Wettrennen mit ber Fürstin - ihr Briefwechsel mit seinem Bater ihr Anwerben bes Grafen für die Romeiro, das sie eben so, wie es schien, erhitzte gegen bie Fürstin als erkältete gegen Lianen — am meisten bie Sonderbarkeit ihrer Liebe gegen ihn, die sich nie weiter und offner entwickelte, Alles bieses gab Anschein, baß es nur ein verwandtes Schwesterblut sei, mas so oft auf ihren runben Wangen loberte, wenn sie ihn zu lange unbewußt angeschauet. Er machte nach biesem Schritt sogleich ben Sprung; er vermuthete nun auch, baf sie allein ihrer Linda au Liebe ibn mit bem Zauberspiegel bes Geister = Wesens au blenben gesucht.

Was das Verhältniß der Fürstin gegen den Minister anlangt, so war ihm jedes Wort darüber eine Lüge. Er ließ sich eben so schwer eine gute Meinung von andern nehmen als eine schlimme. Gewöhnliche Menschen geben seicht die gute dahin und halten die schlimme sest, weichere werden leicht versöhnt und schwer entzweiet. Er war beiden ungleich. Bisher hatt' er sich der Fürstin Freundschaft mit dem Minister, ihre Landes=Visitazionsreisen mit ihm und dergleichen so leicht aus ihrer männlichen Augsicht und Vorsicht abgeleitet, welche über das künstige Erb=Land ihres Bruders zugleich Wache halten und Ausschluß haben wollte; und bei dieser Wahrscheinlichteit, da der Minister sich in die verwandten Rollen eines Zizerone und Aussehers gleich sehr schickte, beharrte er noch.

Die Woche darauf filhrte eine Begebenheit herbei, welche ein größeres Licht in das bunkle Billet zu werfen schien.

### Ginundnennzigfter 3hfel.

Die versprochene Begebenheit hat wieder in ältern Begebenheiten ihre Wurzel, die sich zwischen der Fürstin und dem Minister zugetragen; diese schick' ich hier voraus.

Der Minister war sehr balb von seinem Freund Bouverot, ber mit seiner klebrigen Spechts = Zunge bas Gewürm aller Geheimnisse ungeseben aus allen milrben Thron-Ritzen leckte, mit einem Berzeichniß alles bessen, was die Fürstin von Phönixasche und Schutt in sich verbarg, versehen worden; er hatte ihn belehrt, daß sie kalt wie ein erhaben = ge= schliffenes Eisstlick nie selber, sondern nur andere schmelzen wolle; daß sie zu ben seltnern Koketten gehöre, welche wie die siifen Weine burch Wärme sauer werben, und nur burch Kälte süßer; und daß sie baher eine ber schlimmsten Angewohnheiten — bie jedem die ärgsten Sändel mache — an sich habe. Es war nämlich folgende: sie hatte ein Herz und wollte es nie wie ein tobtes Rapital in der Bruft leiden, sondern es sollte sich verzinsen und umlaufen — Der Liebhaber wurde beshalb anfangs von Tag zu Tag aufgeweckter und heitrer, bann von Stund zu Stund - Er wußte alle Holzwege, Hohlwege, Diebsgänge und kürzere Fußsteige in diesem Liebesgarten orbentlich auswendig und wollte bie Schäfer= Biertelftunde auf seiner Repetieruhr voraussagen, wo er anlangen würde in ber Laube — Es war ihm gar nicht unbekannt (sonbern komisch), was es bebeute, baß er bei ihr von Sentenzen zu Bliden, von biesen zum Banbetug, bann jum Mundtuß gelangte, worauf er fich im Whistonschen Kometenschweif ihres Ellen= und Meilenlangen Haars wie in einer Bogel= Schneuß, wo aber bie Schlinge auch bie Beere war, bermaßen verstrickte, verhaftete und krummschloß, daß er wußte wie viel Uhr es geschlagen hatte auf seiner Repetieruhr — Aber bann gerabe, wenn alle Wolfen vom Himmel gefallen schienen, fiel er selber wie aus beiben in einen Korb von ihr — Das war ber schlimme Punkt. — In ber That, beutsche Prinzen aus ben ältesten Häusern, die sonst Alles versucht hatten, saben sich unmoralisch, ja lächerlich gemacht und wußten gar nicht, was sie babei

denken sollten — Denn die Fürstin wunderte sich öffentlich über solche Scheusale, gab aller Welt eine Kopie von ihrem Fehdebrief, zeigte aller Welt die Röthe und die Höhe ihres Truthennen-Halses — und ließ einen solchen altsürstlichen Versucher, oder wer's war, nie mehr vor ihr stolzes Angesicht.

Da Prinzen (in solchen Fällen) wissen, was sie wollen: so breiteten sie freilich aus, sie wisse nicht, was sie wolle; und oft erst lange nach einem Erb = Prinz kam der appanagierte Bruder desselben Hoses, und später der legitimierte. Gleichwol blied dasselbe; nämlich sie blied dem sphärischen Hohlspiegel gleich, der zwar das, was nahe an ihm steht, groß und aufgerichtet hinter sich malt, es aber, sobald es gar in seinen Brennpunkt tritt, unsichtbar macht, und dann darüber hinaus ganz verkleinert und umgestürzt in die Lüste hängt. Ihre Liebe war ein Fieder der Schwäche, bei welchem Darwin, Weikard und andere Brownianer durch Reizmittel, z. B. Wein, einen langsamern Puls erschaffen und eben daraus die Kur verheißen. Soweit Bouverot an den Minister! —

Aber dem Minister geschah badurch ein unsäglicher Gefallen. Denn Prinzen – Sünden schlugen gar nicht in sein Brodstudium ein. Als sie sich daher sür die Nähe seines Berstandes und seiner frästigen Physiosynomie entschieden und ihn zum Minister ihrer innersten Angelegenheiten in Haarhaar berusen hatte: so war's in ihm seierlich niedergelegt und beschworen, niemals, sie mochte immer die Güte selber sein, ihr Ehrenzünder zu werden aus ihrem Strohwittwer. Ansangs kam er wie alle Borgänger leicht mit bloßen, reinen Gesühlen und Diskursen davon; es wurde noch Nichts von ihm begehrt, als daß er zuweilen unversehends einen geheimen Blick voll liedender Zartheit auf sie hinschieße; auch mußt' er sich sehnen. Jenen schoß er hin; Sehnen trieb er auch auf; — und so stand er sich für ein solches Liedes Sliedes Glick noch glücklich genug.

Aber dabei blieb es nicht. Kaum war ihr Albano erschienen: so wurde der Stachelgürtel und das Härenhemd des reinen Ministers uns verhältnißmäßig rauher und stechender gemacht und die stärksten Foderungen nämlich Gaben verdoppelt, damit der arme Joseph schneller ihre

Ehre anfiele und baburch in seinen Untergang rennte, ber bes Grafen Köder werden sollte. Jetzt war er schon so weit herabgebracht, daß er in ihrem Flughaar (für ihn giftiges Raupenhaar) webte und knöppelte - er mußte Seufzer - Seifenblasen aus seiner Pfeife auftreiben - er mußte öfter außer sich sein, ja sogar (wollt' er sich nicht als einen beuch= lerischen Schuft fortgejagt seben) halb = finnlich werden, obwol noch be= zent genug. Inzwischen zu einer Versuchung war er vom Teufel selber nicht zu versuchen. Wenn er nur baran bachte, grausend, bag ber kleinste Kehltritt ihn von seinem Ministers = Posten werfen könne: so ließ er sich eben so gut pfählen und viertheilen als bezaubern. Für einen Dritten, nicht filr beibe - biefe litten - war's vielleicht ein Fest gewesen, wahrzunehmen, wie sie (wenn ich ein zu niedriges Gleichniß brauchen barf) einem Baar übereinander gezogner seibner Strümpfe glichen, welche für und durcheinander, wenn man sie ausgezogen\*) in gewisser Ferne hält, fich ätherisch aufblasen und füllen, sogleich aber platt und matt zusammenfallen, wenn sie einander berühren.

In die Länge siel's freilich dem alten Staatsmann lästig, der tansenden Pagerie der Liebesgötter als ihr Oberältester vorzuspringen, in Cypripors Triumphwagen eingespannt — einen Blumenkranz auf der Staatsperikke — in den Augen zwei Bauklissens Quellen — die Brustshöhle eine verschüttete Dido's Höhle — im Anopfloch den Pfeil im Herzen oder das Herz am Pfeile tragend — und auf das Kapitol sahrend, um da nach römischer Sitte nicht sowol zu opfern, als geopfert zu werden. — — Es sächelte Nichts als die Blech-Kästen, die ihm zu Hause die Regierungs- und Kammerboten hinsetzten, den schachpatten Mann wieder frisch und kühl, der ein schachmatter werden wollte.

<sup>\*)</sup> Shmmer beobachtete Folgenbes: weiße und schwarze Strümpfe, bei trocksuem, kaltem Wetter übereinander getragen, sind, wenn man den äußern bei dem untern Ende, den innern beim obern auseinander zieht, entgegengesetzt geladen, der weiße positiv, der schwarze negativ; in der Ferne blasen sie sich gegen einans der auf und suchen sich; einander berührend, hängen sie platt und breit darnieder. Vischers physik. Wörterbuch. I. Bb.

Er las mit ihr den Katull, sie mit ihm die bessern Gemälde aus des Fürsten Kabinet; es wurde ihm erlaubt, sie durch seine Latinität für ihre artistischen Gaben zu belohnen — aber er blieb doch wie er war.

Wenn Weiber etwas burchsetzen wollen, so werden sie, sobald die Hinsbernisse immer wiederkehren, am Ende blind und wild und wagen Alles. Die Reise nach Italien rückte so nahe; noch immer wollte der Minister seine Hochachtung für die Geliebte nicht fahren lassen — wiewol eben ans ihrem eignen Motive der Abreise, mit deren Nähe er sich zur frohen Ertragung eines so kurzen Feners ermunterte —; ihre Heftigkeit für den Grasen nahm durch dessen Ruhe zu, weil Kälte starke Liebe stärkt, so wie physische Kälte Starke krästiger, und Schwache kränker macht —; Froulay, als ein alter Mann, war, wie es schien, sähig ein ganzes Säkulum lang so auf das Ziel loszuschleichen, ohne einen einzigen unentbehrlichen Sprung zu thun, da Alte wie Schisse immer langsamer gehen, je länger sie gingen, und aus einerlei Grund, weil beide durch den Ansatz von Unrath, Muscheln und dergleichen schwerfälliger geworden — Aurz die Fürstin fragte am Ende nach Richts, sondern es ging so:

Der Schloßvogt auf einem ihrer Landschlösser, der schon im Jahre vorher den Minister gebeten, hatte sich nicht entblöbet, sich an diesem Treppenstrick mit seinem Deszendenten unter dem Arm noch weiter herauf zu machen und oben auf dem Throne ihr, der Fürstin, selber sein Landesstindlein in die Arme zu legen. Gern lassen sich Fürsten herunter — an dünnen Raupensaden — (wie hinauf); sie schätzen das gute dumme Bolk und wollen die armen Kriechs und Zwergbohnen — denn sie wissen wohl, wie weuig daran ist — dadurch etwas heben und so zu sagen stengeln und stieseln durch das FürstenstuhlsBein. Der Minister war als sogenannter "Altgevatter" ohnedieß invitiert. Der Herbstag war heller, lauterer Frühling, und die Herbstnacht stand unter einem glänzenden Bolkmond. Höse wünschen sich so sehr auf das Land, in die Idhlen murmelnder Quellen, rauschender Gipfel und blösender Schweizereien und Pächter hinein; — Höse — d. h. Hossente, Hossamen und dienende

Kammerherunstäbe und andere — sehnen sich so sehr unter Menschen; wie Thiere der Dezember-Hunger, so treibt sie ein edler vom Thron-Gebirge in die platten Ebenen herab; nicht daß sie die Langweile slöhen, sondern sie begehren nur eine andere, da ihre Kurzweile eben in der Abstürzung und Abwechslung ihrer Langweile besteht.

Raum hatte ber Hof seine erste Sehnsucht nach bem Bolke, mit welchem er eine halbe Viertelstunde auf vertraulichem, bialogischem Fuß lebte, gestillt: so tam er wieder zu sich selber und zerstreuete sich in ben fürstlichen Garten, um die Sehnsucht nach ber Natur in nicht fürzerer Zeit zu befriedigen. Gine Zeugin ber Taufzeugin versprach an ber Fürstin und des Kindes Statt Christenthum. Diese selber Inüpfte ben Minister wie einen Kammerherrn an sich. Der Altgevatter sab in einen verbammt langen Abend hinaus, worin er ihre Prozessionsfahne würde herumtragen muffen. Zum Genuß bes Abends war Konzert, und zum Genusse bes Konzerts Spiel arrangiert; und zum Genusse bes Letztern hatte sich die Fürstin mit Froulay allein gesetzt, um unter dem allgemeinen Spielen ber Instrumente und Rarten ungehört mit ihm zu reben. Plötlich wurden die zwei Pfunde, die in seiner Brust aufgehangen waren — benn mehr wiegt nach ben Anatomen fein Berg — um zwei Bentner ichwerer, als sie ibn fragte, ob er standhaft sei, vertrauen und für sie wagen könne. Er schwur, schon als Fürstin dürfe sie jede Aufopferung und Berehrung von seinem Doppeltpfünder erwarten. fuhr fort: sie hab' ihm heute wichtige Dinge ilber sich und ben Flirsten anzuvertrauen; sie wolle, wenn bie Foule fort ware, mit ihm allein sprechen; er brauche blos von ber Gartenseite die kleine Treppe herauf an die Thür des Bibliothekzimmers zu geben; diese sei aufgeschlossen; am poetischen Bücherschrant sei links in ber Band eine Springfeber, beren Druck ihm die Tapetenthilre des Zimmers öffne, wo er sie erwarten follte.

Sogleich stand sie auf, das Ja voraussetzend. Wie es jetzt in den beiden Pfunden seines 64löthigen Herzens herging, kann blos seinen Tobseinden ein Vergnügen, es zu erfahren, sein. So viel lag mit

langen, bicken, steinernen Buchstaben wie auf einem Epitaphium gesschrieben ihm vor, daß nach wenig Stunden, wenn die andern Herren, sonst noch größere Sünder als er, ruhig in den schönen, den Schloßhof sormierenden Dienerhäusern schnarchen dürsten, daß dann für ihn schuldslosen Schelm bald die Wolfss, nämlich die Schäferstunde, schlagen werde, wo er auf der blumigsten Aue unter das SchächtersMesser knieen müsse. Aber er that sich — zornig, daß sein Glaube an weibliche und fürstliche Frechheit wahr rede — stille Schwüre aller Art, daß er, setzte man ihm auch zu wie den größten Heiligen und Weltweisen, doch wirthschaften wolle wie beide, z. B. wie der alte Zeno und Franz.

Die Fürstin suchte ihn ben ganzen Abend weniger als sonst. Endlich empfahl er sich mit dem ganzen Hof, aber mit der Aussicht, nicht wie dieser unter Seiden-Matrazen, sondern unter kalte Lauben zu schleichen. Er rlickte auch, seiner gewiß, auf der Treppe an — machte das Bibliothekzimmer auf — fand die Springseder — ließ sie springen und trat durch die Tapetenthüre in das sürstliche — Schlasgemach. "Es ist also gewiß" — sagt' er und fluchte in seinem Innern herum, wie er wollte, unter dem Liebesbrief-Beschwerer ganz breit zerdrückt hinliegend. Im Seitenzimmer linker Hand hört' er sie schon und eine Kammersrau, die ausstleidete. Rechts klasste die Thüre eines zweiten, aber erleuchteten Zimmers. Er stand lang' im Zweisel, sollt' er in dasselbe treten, oder unter dem Lichtschirm des dunkeln Ortes verbleiben. Endlich griff er zum Schirm der Nacht.

Während seines Passens und ihres Häutens hielt er Leseprobe oder Probekomödie seiner Rolle; jetzt kam er mit sich überein, im Nothfalle— und salls man ihn zu sehr poussierte— um so mehr, da der Ort mehr gegen sie spräche als gegen ihn selber, indem jeder fragen müßte, ob er wol sonst würde hergekommen sein— in einem solchen Nothfalle, wo nur die Wahl zwischen Sathre und Sathr bliebe, sich auf der Stelle umzusetzen in einen ehrerbietigen— Faun.

Schnell schritt die Fürstin herein, aber gegen das helle Zimmer hin: "ich brauche Dich nicht mehr" rief sie ber Kammerfrau zurück.

"Diable! (schrie sie im Schlafzimmer, ben langen Minister ersehend) wer steht ba? — Hanne, Licht!" — "Ciel! (fuhr sie ihn erkennend fort, aber französisch, weil Hanne keines verstant) — Mais Monsieur! - Me voilà donc compromise! - Quelle méprise! - Vous vous êtes trompé de chambres! - Pardonnés, Monsieur, que je sauve les déhors de mon sexe et de mon rang. Comment avés-vous pu -- " Sie fagte Alles, vielleicht um die beutsche Zeugin zu blenden, mit Der Altgevatter — ber sich nach allen bisherigen zornigem Afzente. Benüffen so fühlte wie ein Sabn, ber viele lebendige Räfer verschluckte und bem sie nun im geängstigten Kropfe Lebensgefahr broben - schwieg nicht, sondern versetzte beutsch, indem er die Tapetenthilre aufmachte, er habe eben, wie sie befohlen, die Bücher aus ber Bibliothet in bas helle Zimmer gelegt und sei im Herweg begriffen gewesen. Er ging sogleich burch die Tapete hindurch, sie aber konnte vor Schrecken schwer sich erhalten, ließ am Morgen ben Arzt kommen und schickte ihr Gefolge zuriick. Froulay - so sehr er ihre Romane ben spanischen ähnlich fand, worunter nach Fischers Behauptung bie besten bie Gauner-Romane sind - wußte zuletzt selber nicht, woran er mar.

Die Kammerfrau mußte mit dem Geliibbe des Schweigens Profeß thun, das sie hielt, so streng sie konnte, aber nicht strenger. Am Morgen stiegen wenige vor ihren eignen Hausthüren ab, die meisten vor fremden, um die Neuigkeit auszuschiffen sammt dem Berbote der Fürstin, die Sache eclatant zu machen, weil's sonst der Fürst erführe.

War je das vornehme Pestitz in Massa glücklich: so war's an diesem Morgen. Nichts sehlte der allgemeinen Freude als eine Kammersrau, die nur so viel französisch verstanden hätte wie ein Jagdhund.

## Zweinndneunzigfter Byfel.

Albano vernahm das Gerlicht, der Minister war ihm längst als eine kalte Seelen-Leiche verunreinigend erschienen; jetzt haßt' er ihn noch mehr als quälenden, blutsaugenden Todten. Für die Fürstin stand ihm Jean Paut's sämmtl. Werte. XVI.

bisher sein Herz. Sie war ihm ein blauer Tag-Himmel, worin Andern nur eine heiße Sonne blitzt, woran er aber aus dem Geheimniß der Freundschaft und der Seelentiese sanste Sternbilder gefunden. Allein jetzt seit dem Gerüchte, das, wie die Zauberer neben Moses, Ruß in ihren Himmel warf, stand sie für ihn unter neuen Lichtern glänzend. Der Haß, den er schon von Natur, d. h. aus Stolz, gegen jedes Gerücht hatte, weil es beherrscht und nicht zu beherrschen ist, wirkte mit frischem Fener in ihm; er entschloß sich, eben weil Liane die Tochter entweder ihres Erbseindes oder ihres Liebhabers und weil die Fürstin deren Nebenschlerin sein soll, auf sein Herz und das davon erkannte frei zu wagen und gerade jetzt der Fürstin seine Bitte um Vermittelung sür Lianens Mitreise, d. h. sür seinen Himmel, offen zu vertrauen.

Am Morgen darauf kam der Fürst zurück — die Prinzessin ließ sogleich auspannen — gegen Abend kam sie mit einem Wagen mehr in die Stadt. Das Gerücht durchlief alle Spieltische, die spanische Gräfin Romeiro sei im Schlosse angelangt. Gerüchte sind wie Polypen; das Verwunden und Zerstören vervielsacht sie; nur das Ineinanderstecken macht einen aus zweien; — das Gerücht von Linda's Ankunst schlang das Gerücht von Fronlay's Ehrenraub in sich.

Aber Albano! — Wie die Entdeckung einer neuen Welt, kehrte diese seine alte um. Linda, dieser ausländische Tropikvogel, flog seinem nahen Vater voraus, der wie ein reiches Land vor ihm aus der Ferne ausstieg — Der Boden, wo er so viel Dornen und Blumen gesunden, sank bald hinter seinem Klicken mit allen Schätzen und Tagen ein. — Nur Liane darf nicht mit verschwinden; diese Muse seiner Jugend muß er mit ins Land der Jugend ziehen. Durch diese gewöhnlichen Zauberstünste des Herzens war von Linda's Nähe eine unliberwindliche Sehnssucht nach Lianen in ihm wach geworden.

Er war nun entschieden, die Fürstin an ihr früheres Bersprechen, den Lebensbalsam einer sildlichen Reise auf Lianens franke Nerven zu gießen, zu mahnen und durch sie noch früh genug, eh' die Berwirrung des drängenden Augenblickes etwas vereitelte, die Ministerin zu be-

stimmen und zu gewinnen, welche wie alle Hofmenschen gewiß schwer einem fürstlichen Wunsche und einer Glücks = Perspektive widerstehen werde.

Blieb aber Liane zurück aus eigner oder fremder Schuld: so war es sein Borsatz und Schwur, vor keiner Gewalt, selber der väterlichen nicht, aus dem Baterland der ewigen Braut zu weichen, sondern einzuwurzeln vor ihrem Kranken-Kloster, bis sie daraus entweder frei und heiter wiesder in das offne Leben geht oder dunkelseingeschleiert sich ins finstere Nonnen-Chor der Todten verbirgt. D, wieder zu kommen, sie im romantischen Boden der alten Zeit zu suchen, und sie nirgends zu sinden als hinter dem Sprachsucker Sitter der Erbgruft — diesen Gedanken hielt sein Herz nicht aus.

Die Fürstin sührte ihm selber die Gelegenheit seiner Bitte zu; sie schickte ihm zu einer aftronomischen Partie auf der Sternwarte eine Einsladung durch ihre trene Hossame Haltermann: "Ich soll Ihnen blos "Folgendes wörtlich schreiben (schreibt diese): Kommen Sie heute auch "aufs Observatorium, ich und meine gute Haltermann gehen dahin." Diese Haltermann, ein Fräulein von wenigen Reizen und Geistessschwungsedern, aber vielen Glaubenslehren und frühzeitigen Runzeln, hing der Fürstin schon seit Jahren unauslöslich an, Alles verschweigend und alle ihre "Stelldicheine" (Rendés-Vous) begünstigend, blos weil sie sagte: meine Fürstin ist rein wie Gold und nur wenige kennen sie wie ich.

Günstiger konnte Albano's Wunsche kein Zusall kommen. Er stand am frühesten auf der schönen Sternwarte mitten in der liedlichen Nacht. Es war einige Tage nach dem Bollmond; seine glänzende Welt verschloß sich noch hinter die Erde; aber das angelassene Springwasser seiner Stralen hob sich in Ansätzen herauf. Auf allen Bergspitzen schimmerte schon ein blasses Licht, als salle der ferne Morgen überirdischer Welten auf sie. Durch die Thäler streckte sich noch das lichtschene schwarze Erdensthier der Nacht aus und bäumte sich auf gegen die Berge. Das Bergschloß Lianens war unsichtbar und zeigte wie ein Welt-Stern nur ein

1-171 J

Licht. Plötzlich war der Herbstpurpur auf allen Gipfeln um das Schloß vom Monde silbern bethauet und es regnete leuchtend an den weißen Wänden und in die weißen Gänge des Gartens nieder — endlich lag ein fremder blasser Morgen, durch alle Lauben dämmernd, im Garten, gleichsam das zarte Leuchten eines hohen, ganz reinen Geistes, der nur in der heiligen stillen Nacht die tiese Erde betritt und da Nichts sucht als die reine, stille Liane. —

Als Albano blickte und träumte und sich sehnte, kam die Fürstin mit ihrer Haltermann berauf.

Der Professor brach sich vor Berehrung gegen sie fast entzwei, und ließ ben Fir = Sonnen keinen aftrologischen Ginfluß auf sein gerabes Stehen zu. — Albano und bie Fürstin fanben sich mit einem Gewinnst gegenseitiger Wärme wieder. Aber bie erste Frage ber Fürstin war: ob er bie spanische Gräfin gesehen. Gleichgültig sagt' er, von ber Prinzessin sei er seit ihrer Ankunft eingelaben worden, sei aber nicht ge-"Ma belle-soeur bewundert sie am meisten (fuhr die Kürstin fort); aber sie ist's ein wenig werth. Sie ist majestätisch gebauet, länger als ich, und schön, zumal ihr Kopf, ihr Auge und Haar. Doch ist sie mehr plastisch als malerisch schön, eher einer Juno ober Minerva ähnlich als einer Madonna. Aber sie hat Eigenheiten. Sie verträgt sich mit keinen Frauen, außer ben schlichten und blindguten; baber ihre Kammerfrauen filr sie leben und sterben. Die Männer hält sie für schlecht und fagt, sie würde sich verachten, wenn sie je die Frau ober Sklavin eines Mannes wilrde; aber sie sucht sie ber Kenntnisse wegen. Dem Kürsten hat sie ohne Noth, wenn sie auch Recht hatte, Bitterkeiten gesagt. lacht barilber und sagt, sie liebe ohnehin Nichts, nicht einmal Kinder Sie miissen sie sehen. Sie lieset Biel, sie lebt blos und Schoosphunde. mit ber Prinzessin und scheint es, nach ihrem Bute zu schließen, wenigstens an unserem Sofe auf feine Eroberungen anzulegen."

Albano sagte, manche dieser Züge wären ja herrlich, und brach kurz ab. Während des Gesprächs hatte der Professor sleißig Alles recht ge= stellt und sestgeschraubt und war jetzt des Ansangs gewärtig. Er be= merkte die helle sommerlaue Nacht — ging mit einigen Einleitungen in den Mond voraus, um die sechs Augen auf die beträchtlichsten Monds-flecken zu lenken — schattete vorläufig einige Schatten droben ab — flihrte an den Krater Bernoulli ("ich bediene mich Schröterscher Namen" sagt' er) — das höchste Gebirge Dörfel ("es besteht freilich aus drei Höhen" sagt' er) — den Landgrasen von Hessenkassel ("den Berg Hored aber nennt ihn Hevel" sagt' er) den Montblanc — die Ringgebirge überhaupt und schloß mit der listigen Versicherung, es gebreche freilich der Warte noch sehr an Instrumenten.

Die Haltermann sehnte sich unbeschreiblich nach bem Landgrafen von Hessenkassel im Mond und trachtete nach dem Sehrohr. "Es ist nur ein Flecken im Planeten, mein Kind!" sagte die Fürstin. — "Und so ist's wol mit dem Montblanc droben auch nichts?" fragte sie getäuscht. Die Fürstin nickte und schauete ins Sternrohr; der magische Mond hing als ein Stilck Tag=Welt dicht am Glase: "Wie vergeht sein schönes blasses Licht und seine ganze Magie in der Nähe! Als wenn Zukunst Gegenwart wird!" sagte sie zum Erstaunen des Professors, der aus dem Weltkörper gerade erst in der Nähe etwas machte. Sie ersucht' ihn um den Ring des Saturns. "Es sind eigentlich zwei, Ihro Durchlaucht; aber der Sternwarte sehlet zur Zeit noch ein Instrument, es zu sehen" sagt' er und zielte wieder nach Borschuß.

Albano sah rund umher seine Lebensgärten glänzen vom warmen Schimmer eines Nachfrühlings; und sein Inneres erbebte süß und schmerzlich. Er nahm einen Kometensucher und flog unter den Gestirnen umher, nach Blumenbühl, in die Stadt, auf die Berge, nur nicht auf das weiße Schloß mit dem erleuchteten Ectimmer und dem kleinen Garten; das ganze Herz kehrte vor Scham und Liebe um vor der Thür des Paradieses.

Jetzt ging die Haltermann auf einen Wink zum Aufbruch mit dem Sternseher voraus hinab, um der Fürstin einen zeugenlosen, freien Augenstlick zuzuwenden. Albano stand edel im Mondschimmer vor ihr, sein Auge war glänzend, seine Züge gerührt; sie faßte seine Hand und sagte: "wir

mißverstehen einander gewiß nicht, Graf!" Er brilcte die ihrige und seine Augen quollen voll. "Nein, Fürstin! (sagt' er sanst) Sie geben "mir Ihre Freundschaft. Ich verdiene sie nicht, wenn ich ihr nicht ganz "vertraue. Ich geb' Ihnen jetzt die Probe meines offnen Vertrauens. "Sie kennen vielleicht die Geschichte meines Glücks und meines Verlusts; "Sie kennen den Minister." — "Leider, leider! (sagte sie) auch Ihre "harte Geschichte, edler Mann, wurde mir bekannt."

"Nein (versetzt' er heftig), ich war härter als mein Schicksal, ich "quälte ein unschuldiges Herz, ich machte eine gehorsame Tochter elend, "krank und blind. — Aber ich habe sie verloren (suhr er mit steigender "Alihrung fort und kehrte sich seitwärts, um Lianens schimmernde Wohn-"Höhe nicht zu sehen) und ertrag'es, wie ich kann, aber ohne heimliche "Wege zum Wiederbesitz — Nur das Opfer darf vort trilben nicht gar "verbluten bei der harten, engherzigen Mutter. — O, die Honigtropsen "der Freuden, Sie und Italiens Himmel könnten sie wol heilen — "Sie stirbt, wenn sie bleibt, und ich bleibe, um zuzusehen — Freundin! "o, wie groß ist meine Vitte!" —

"Sie sei Ihnen gern gewährt! Uebermorgen fahr' ich zur Mutter "und Tochter und bestimme diese gewiß filt die Reise, insosern es von "mir abhängt. Aberich thu' es — um auch offen zu sein — blosausächter "Freundschaft für Sie; denn das Fräulein gefällt mir nicht ganz mit "ihrem Mystizismus und liebt gewiß nicht wie Sie; sie thut Alles für "die Menschen blos aus Liebe zu Gott; und das lieb' ich nicht." —

"Ach, so bacht' ich sonst auch; aber wen soll die Göttliche sonst lies, "ben als Gott?" sagt' er in sich und die Nacht versunken und für die Fürsten zu hyperbolisch — sein schimmerndes Auge hing fest am weißen Bergschloß, und Frühlinge wehten vom Monde herab auf dem beglänzten Wege seiner Augen hin und her, und der schöne Jüugling weinte und brückte heftig der Fürstin Hand, aber er wußte beides nicht. Sie ehrte sein Herz und stört' es nicht.

Endlich kamen Beide die hohe Treppe herunter, wo sie der Astronom freudig erwartete und beiden gestand, wie sehr ihn, frei zu reden, ihre Anhänglichkeit und Achtung für die Sternkunde nicht nur erfreue, son= bern auch ermuntere.

"Uebermorgen gewiß!" mit diesen Worten schied die Fürstin, um bem sinnenden, vollen Jüngling Trost und Träume mitzugeben.

# Imeiundzwanzigste Jobelperiode.

Schoppe's Berg — gefährliche Geister = Bekanntichaften.

## Dreiundneunzigfter 3hfel.

Jett war Albano wieder auf die Frions = Räber der Uhr geflochten. Die Kahrt und Antwort ber Kürstin sollte plötslich Lichter in ber bunkeln weiten Söhle aufstecken, in ber er so lange gegangen war, ohne zu wissen, ob sie fürchterliche Bilbungen und giftige Thiere verschließe ober ob sie mit glänzenden Bogen und unterirdischen Säulenhallen sich wölbe und Ueber Lianens Zustand hatten bisher zwei Sände, Augusti's und ber Ministerin, ben Schleier festgehalten; beibes waren Menschen, bie ungern auf die Frage antworteten, wie befinden Sie sich. Aber auf der Fürstin ließ er nun seine ganze Seele ruben seit bem aftronomischen Abende, von welchem er jetzt kaum begriff, wie er da gegen eine Freun= bin so viel und mehr von seiner Liebe sprechen können als je gegen einen Freund. Allein ungern spricht ber Mann vor einem Manne seine Empfindung aus und gern vor einem Weibe, ein Weib aber am liebsten vor einem Weibe. Indeß hielt ihn die Filrstin durch die feinste Schmei= delei, die es gibt, burch entschiednes stilles Achten in Banden; bem wörtlichen Lobe war er eben so gram und gewachsen, als bem thätigen gewogen und zinsbar.

Bis zur Ankunft ber Entscheidung verlief eine verworrene Zeit; wie

ein Mensch, der in der Nacht reiset, hört' er Stimmen und sah Lichter, und ihrer seindlichen oder freundlichen Bedeutung sehlte ein Morgen. — Nabette lag krank und verblutete am matten Herzen; denn nicht er hatte aus ihm den blutstillenden Dolch, nämlich Karls Liebe, herausgezogen, sondern dieser selber war ihm zuvorgekommen mit bitter=süßen Thränen über die bittersten.

Letzterer war ihm einmal begegnet, mit hereingedrücktem Hut und grimmig sstechendem Blick ohne Gruß. — Ueberall hört' er, daß jener umsonst Linda's und Juliennens Doppelthor belagere und berenne; dies ses und Lianens Kranksein machte den tropischen Wilden gleichsam zum wilderwachsenen Knaben aus einem Wald. Auch in der jetzigen Absonsterung — auf der Wahlstatt des Freundes — hielt es Albano sür eine Wunde des Menschen, daß Karl nicht von ihm voraussetzte — denn diesem Mangel schrieb er den Gassen Srimm zu — er werde die Gräsin nicht zu sehen suchen.

Sogar im Bibliothefar schien seit einigen Tagen ein Geheimniß zu lauern; dieser aber ging, seit es ihm in dessen Tiesen immer lichter gesworden und er hinter dessen komische Larve hineingesehen dis zum redslichen Auge und liebevollen Mund — sein Herz so nahe an, zumal nach so vielen Trennungen. Denn auch der Lektor hielt sich nach seiner Geswohnheit, um keines Menschen oder gar abtrünnigen Freundes Liebe zu werben, von ihm geschieden; was denselben Jüngling kränkte, der es innerlich billigte.

Seit einigen Tagen war nämlich Schoppe in eine andre Tonart umgesetzt und sein eigner Restant und Nachsommer geworden. Es sing damit an, daß er an einem elenden Heulied den ganzen halben Tag auf dem Waldhorn verblies; den übrigen halben versang er daran mündlich. Statt zu lesen und zu schreiben ging er in der Stadt und Stube auf und ab. Alles was er sonst schnell abmachte, Laufen, Berschlingen des Essens, Sprechen, Rauchen, Befehlen, Aufsahren, das ging jetzt mit Klöppeln zwischen den Füßen und stand sast. Sein langsames Aufsahren und sein zarter, leiser Schritt konnten Kennern seiner Vorzeit lächerlich vor-

kommen. Seinen großen, herrlichen Wolf = Hund, von dem er sich täglich zehnmal mit den Border = Pfoten umhalsen ließ und dessen am Felle aufgezogne Brust er so gern auf seine drückte, wenn er mit ihm ein Langisches und Konsistorial=Kolloquium hielt, vernachlässigte er in dem Grade, daß der Hund attent wurde und nicht wußte, was er denken sollte. Wie wenig konnt' er sonst das Geschrei eines gepritgelten Hundes ertragen, ohne zur Hausthüre als Schutzherr hinauszusahren, weil er glaubte, man könne wol Menschen wie Hunde traktieren, aber Hunde nicht! — Jetzt konnt' er das Schreien hören, blos weil er es, wie es schien, nicht hörte.

Wie er sonst oft zu Albano ging, um blos auf und ab und fortzusgehen, ohne ein lautes Wort zu sagen — weil er sagte: "daran erkenn', ich eben den Freund, daß er mich oder sich nicht unterhalten, sondern blos da sitzen will" — so kam er jetzt noch stummer, berührte oft wie ein spielendes Kind zärtlich des lesenden Albano's Achsel und sagte, wenn dieser sich umsah: "Nichts!" Albano fragte indeß der Veränderung nicht nach; denn er wußte, er entschleiere sich ihm doch zur rechten Zeit. Ihre Herzen standen wie offne Spiegel gegen einander.

So lag nun der dunkle Wald des Lebens mit durcheinander und tief ins Dickicht hinein lausenden Steigen vor Albano, als er auf dem Kreuzwege seiner Zukunft stand und auf den Genius wartete, der entsweder als ein seindseliger oder als ein guter ihm Lianens Entscheidung bringen sollte. Endlich kam aus dem finstern Wald ein Genius, aber der dunkle, und gab ihm dieses Blatt von der Fürstin:

"Lieber Graf! Wahr bin ich immer und schone lieber nicht. Das kranke Fräulein v. F. ist nicht mehr im Stande, eine Reise zu machen oder bavon zu profitieren. Ich nehme innigen Antheil daran. So gern ich Ihnen heute selber Trost zuzusprechen wünschte: so hoff ich voch nicht nach dieser Nachricht die Gelegenheit dazu zu haben.

Ihre Freundin."

Welcher finstere Wolkenbruch aus dem jugendlichen Morgenroth! So war also die geheime Freude, die er bisher nährte, der Vorbote des

entsetzlichen Schlags gewesen, bas sanfte Tönen vor dem Wasserfall\*). Daß gerade seine Liebe das glühende Schwert werden mußte, das durch Ihr Leben drang, o das betrachtete er immer so, das schwerzt' ihn so! Aber kein Auge wurde naß; der Wermuth des Gewissens verbittert sogar den Schwerz.

Wenn der Mensch sein eigner Freund nicht mehr ist, so geht er zu seinem Bruder, der es noch ist, damit ihn dieser sanft anrede und wieder beseele; — Albano ging zu seinem Schoppe.

Er fand ihn nicht, aber etwas anderes. Schoppe führte nämlich ein Tagebuch über "sich und die Welt", worin sein Freund lesen durste, was und wenn er wollte; nur mußt' er's vergeben, wenn er darin — da es durchaus so geschrieben wurde, als säh' es niemand weiter — zor=nige Fächerschläge und noch dazu mit dem harten Ende wegtrug. "Warum soll ich Dich mehr schonen als mich?" sagte Schoppe. Zu diesem Du waren sie gekommen, ohne sagen zu können wann, so sehr sie sonst mit dieser Herzens = Aurialie, mit diesem heiligsten Seelen = Dualis gegen andere geizten; "denn ich danke Gott (sagte Schoppe), daß ich in "einer Sprache lebe, wo ich zuweilen Sie sagen kann, ja sogar, wenn "die Menschen und Schelme darnach sind, zwischen jedem Komma Euer "sowol Wohl= als Hoch= und Sonst=Geboren."

Albano fand das Tagebuch aufgeschlagen und las mit Erstaunen dieses: "Amandus = Tag. Ein dummer und äußerst merkwürdiger Tag für den bekannten Hesus oder Hanus!\*\*) Ich kann mich schwer bereden, daß es der arme Donnergott verdiente, hinter der langen Proserpina \*\*\*) nachzugehen und ihr endlich ins Gesicht zu gucken, auf die Stirn, auf den Mund, auf den Hals! D Gott! Wenn ein solcher Gott nun auf dem Platze geblieben wäre! — Als Pastor sido stand er zum Glück

<sup>\*)</sup> Auf Wilhelmshöhe geht ein langer musikalischer Ton dem Fallen der Wasser voraus.

<sup>\*\*)</sup> Beibes ist ber Name bes alten beutschen Donnergottes; er meint sich aber bamit selber.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Molosser nannten alle schönen Beiber Proserpinen.

wieder auf und ging davon. O Höllengöttin, Hest himmelsstürmerin, bu hast dich zu seinem Himmel gemacht, kann er dich je lassen?

Nachmittags. Der Pastor wird sein eignes Hathaus, er weiß nicht zu bleiben; er wohnt nun in allen Gassen, um seine Jeanne d'Arc-en-Cièl\*) zu erbicken, und seibet genug. Aber Hesus, sind nicht Leiben die Dornen, womit die Schnalle der Liebe verknilpst? — Hente ging Freitag\*\*) mit der Fürstin auf die Sternwarte. — Der Wind ist Südostost — 13 Monatsschriften in 1 Stunde gelesen — Spener sieht das Leben im glänzenden Bergrößerungsspiegel Gott verstlärt und poetisch so gut als einer.

Sabinenstag. Mit bem Pastor wird's ärger, wenn ich recht sehe. Er ist auf bem Wege, sich einen Billetdour-Beschwerer anzuschaffen, sich Nachts im Bette zu pubern, und der Schelm wirst in der Hitze, wie Milch, die warm steht, schon poetische Sahne auf. Lasse nur der Himmel niemals zu, daß er mit seiner Höllengöttin je in einen vernünstigen Diskurs gerathe, Gesicht vor Gesicht, Athem gegen Athem, und die zwei Seelen untereinander gemengt! — Wahrlich, der Flins\*\*\*) raffte ihn weg, Hesus verschlänge ein tausendjähriges Reich auf einmal; ich sorge, er würde vom Göttertrank zu wild und wäre zu schwer zu bändigen von mir.

Abends. Ist's nicht schon so weit mit dem Pastor, daß er sich einen Autor aus dem Wimmer = Jahrzehend des Säkuls (er schämt sich, ihn zu nennen) geborgt hat und sich vom dummen Zeuge rühren lassen will, indem er über den Effekt nachsinnt, den der Autor im 14ten Jahre auf ihn gemacht. Freilich stößet er ihm im jetzigen wie ein Nachtwächter am Tage auf; aber er ruft sich doch das Rusen zurück und hat neue Rührung über die alte. So lächelt mich die Deklinazion eornu in der Grammatik noch bis auf diese Stunde an, weil ich mich entsinne, wie

<sup>\*)</sup> So follte man Schillers heilige Jungfrau nennen.

<sup>\*\*)</sup> Sein Albano.

<sup>\*\*\*)</sup> So nannten bie Wenben ben Tob.

seicht und behend ich in ben goldnen Kindheitsmonden ben ganzen Singularis behielt.

Simon Jud. Berbammt! Ein schönes Gesicht und ein falscher Maxd'or machen im Kurs von einem Jahre ein paar hundert Schelme, die sich blos im Wunsche zu behalten und wegzuschaffen unterscheiden. Hesus seindet und sicht schon Millionen Nebenbuhler an; wie Knopfsmacher und Posamentierer, oder wie Gelbsund Rothgießer, so lassen so nahe Handwerker einander nicht aufkommen. Recht, Höllengöttin! daß du alle Männer hasses; das ist doch etwas silt den Pastor, eine Wundsalbe. — Scioppius, die beiden Scaliger und die kräftigen Schlegel u. s. w."——

Hier kommt das Tagebuch auf andere Dinge. Ein altes Portrait, zu welchem Schoppe sich selber gesessen, hatt' er retouchieret; eine Beislage als Inserat für das Pestiger Wochenblatt kündigte dessen Bestimsmung an: "Endes Unterschriebner, ein Portraitmaler aus der niedersländischen Schule, macht bekannt, wie er sich in Pestig gesetzt, und daß er bereit ist, alles von jedem Stand und Geschlecht zu malen, was ihm sitzt. Als Probe, was er leiste, kann man bei ihm ein Selbstportrait besehen, das ihn vorstellt, wie er nieset, und es zugleich mit ihm daneben zusammenhalten. — Ich schneide auch aus.

Peter Schoppe. No. 1778."

Bermuthlich sollte das die Höllengöttin bewegen, einmal dem niesensten Maler zu sitzen. Albano mußte mitten im tiefen Schmerze erstaunen. Anfangs hatt' er nach seiner einfachen Natur geglaubt, er selber sei unter dem Hanns verstanden.

Jetzt kam Schoppe. Sanft sagte Albano zuerst: "ich habe auch Dein Tagebuch gelesen." Der Bibliothekar suhr mit einem Exklamazions= Fluche zurück und sah glühend zum Fensterhinans. "Was ist, Schoppe?" fragte sein Freund. Er brehte sich um, sah ihn starr an und sagte, die Gesichtshaut auseinander ringelnd, wie einer, der sich die Zähne putzt, und die Oberlippe ausziehend, wie ein Knabe, der in ein Butterbrod

beißet: "ich liebe" und lief im Feuer die Stube auf und ab, klagend dabei, daß er noch so etwas an sich erleben müsse in seinen ältesten Tagen.
— "Lies mein Tagebuch nicht mehr (fuhr er sort). Frage nach keinem Namen, Bruder; kein Teufel, kein Engel, nicht die Höllengöttin darf ihn wissen — Einst vielleicht, wenn ich und Sie in Abrahams Schooß sitzen und ich auf ihrem — Du bist so betrübt, Bruder!" —

"Fliege froh in der Sonnenatmosphäre der Liebe! (sagte sein Freund in der Gewissenstrauer, die den Menschen einfach, still und demilthig macht.) Ich werde Dich nie fragen oder stören! Lies das!" Er gab ihm das Blatt der Fürstin und sagte noch, während jener las, zu ihm: "Lerslucht sei jede Frende, wo Sie keine hat. Ich bleibe hier, bis sie lebt oder nicht!" — "Auch ich bleibe hier," versetzte Schoppe unwillkürlichstonisch. "Sei ernsthast!" sagte Albano. "Sonst konnt' ich's (sagte er weinerlich), seit ehegestern nicht mehr!"

Albano hieß indeß Schoppens Absonderung von der Reisegesellschaft gut; beide erhielten einander auch in der Freundschaft die töstslichste Freiheit. Bon Hosmeister Begleitung war bei beiden nicht die Rede. Schoppe lachte oft Hosmeister von vielen Kenntnissen und Lebensarten aus, wenn sie annahmen, er erziehe aus oder an Albano etwas. "Das Säkulum erzöge (sagt'er), nicht ein Tropf — Millionen Menschen, nicht einer — eigentlich höchstens ein pädagogisches Siebengestirn leuchte nach, nämlich die 7 Alter des Menschen, jedes Alter ins nächste hinein — das Individuum gleiche sehr der ganzen Menschheit, deren Revoluzionen und Berbesserungen weiter nichts als Umarbeitungen einer Schikanes drischen Zauberslöte durch einen Buldins wären; indeß schwebe doch um das tolle, dissonierende Stück ein Mozartischer Wohllaut, worüber man den Bater und den Sprachmeister verwinde." —

"Wozu schleichen und brummen wir Sünder hier herum? Laß uns zu Ratto!" sagte Schoppe. Aeußerst ungern bequemte sich Albano dazu; er sagte, der Keller habe etwas Unheimliches für ihn, und eine schwüle Ahnung drücke seine Brust. Schoppe erklärte die Ahnung aus dem Druck der Balken seines eingestürzten Lustschlosses, die auf seiner Brust noch lägen, und aus der Erinnerung an den jetzt im Abgrund fliegenden Roquairol, der einmal ihm im Keller zugetrunken und nachher ihm in Lilar gebeichtet habe. Albano folgte endlich, erinnerte ihn aber an das Eintressen einer andern Ahnung, die er auf der Höhe von Arkadien gehabt.

"Wir spielen beide nicht die besten verliebten Figuren, indes ziehen "wir in den Keller" sagte Schoppe unterwegs und legte seinen Liebling ganz ungewöhnlich-hart auf die Folterleiter seines Spaßes; sonst, als er nicht selber liebte, war er eines zarten, schonenden, ernsten Schweigens darüber so fähig, jetzt aber nicht mehr.

### Bierundneunzigfter 3pfel.

Im Keller war ber alte Ab= und Zulauf bekannter und frember Gesichter. Albano und Schoppe stiegen mit einander auf jene reinen Höhen der Musenberge, wo wie auf physischen der Dunstkreis des Lebens leichter ausliegt und der Aether näher an die kürzere Luftsäule reicht. Auf ihrem Ararat trösten sich die Männer leichter als die Weiber in ihren Tempethälern. Nachdem Schoppe, durch die gewitterhaste Luft von Punsch und Liebe seuriger, ziemlich lange den Blitz-Funken seines Humors hatte im Zickzack und verkalkend durch das Weltgebände schießen lassen: so trat plötzlich ein Unbekannter, wie ein Todtenkopf gänzlichzfahl und sogar ohne Augenbraunen, aber welk= und rosenwangig an ihren Tisch und sagte mit eiserner Miene zu Schoppe: "Binnen heute und 15 Monaten seid Ihr wahnsinnig geworben, Spaßvogel!"

"Dho!" suhr Schoppe äußerlich auf, aber innerlich zusammen. Albano wurde blaß. Iener saßte sich wieder, starrete die widerwärtige Gestalt, die die welke, aber rosenrothe Haut auf scharsen hohen Gesichtsstnochen hin = und hervollte, scharf und muthig an und sagte: "wenn Ihr mich versteht, prophetischer Galgen = und Spaßvogel, und nicht selber wahnsinnig seid: so bin ich im Stande barzuthun, daß man sich sehr wenig daraus zu machen habe, aus der Tollheit." Hierauf bewies er — aber boch abgekilhlt, abgebrannt, und verlassen von seinem Bilbers Heer — Wahnsinn wie Epilepsie gebe mehr dem Zuschauer als dem Spieler Schmerzen — denn er sei nur ein früherer Tod, ein längerer Traum, eine Tag = statt Nachtwandelung — meistens geb' er, was das ganze Leben, Tugend und Weisheit snicht könne, eine fortdauern de angenehme Idee\*) — auch wenn er, was selten sei, in eine peinliche schmiede, so werde diese doch ein Panzer gegen alle körperlichen Leiden des Wenschen — er habe daher nie für sich den Wahnsinn gefürchtet, so wenig als den Traum, könn' aber an andern weder das Reden in beiden, noch den Andlick davon ertragen. "Uns schaudert (sagte Albano) ein Wensch, der schlasend zu uns spricht wie zu einem Abwesenden, oder der wachend nur allein mit sich redet; und hör' ich mich selber allein, so ist es dasselbe."

"Ich bin kein Philosoph" sagte gleichgültig ber Kahlkopf, bessen vollendete glänzende Kahlheit mehr fürchterlich als häßlich war. Schoppe fragte erdittert, "wer er denn sei, quis und quid und ubi und quidus auxiliis und eur und quomodo und quando\*\*)." — "Quando? — Nach 15 Monaten komm' ich wieder — Quis — Nichts; Gott braucht mich blos, wenn er jemand unglücklich machen muß" sagte der Kahle und bat sich ein Glas und die Erlaubniß mit zu trinken aus. Albano sagte, es gern erlaubend, im Frageton, er sei wol erst angekommen? "Eben vom großen Bernhard" sagte der Kahle, aber widriger mit jedem Wort, weil sein altes Kosen "Gesicht ein Zickzack konvulswischer Berziehungen war, so daß immer ein Mensch nach dem andern dazustehen schien. Er ging ein wenig hinaus. Schoppe sagte ganz außer sich; "ich ergrimme immer mehr gegen ihn wie gegen ein gräuliches, hüpfens, des Fiederbild. Um Gottes Willen lass uns fort. — Es ist mir immer "hinter mir, als stoße mich eine böse Faust auf ihn zu, damit ich ihn

<sup>\*)</sup> Ein Engländer bemerkte, daß unter den fixen Ideen des Irrhauses selten die der Unterwürfigkeit vorkomme; meistens bewohnen es Götter, Könige, Pabste, Gelehrte.

<sup>\*\*)</sup> Wenn.

"Tobseind."

Albano versetzte sanst: "Sieh, meine Ahnung! — Aber nun ich ihr "nicht gehorcht, muß ich auch sehen, wo hinaus es geht." Seine muthige Natur, seine romantische Geschichte und Lage ließen ihn nicht wegrücken von einer so abenteuerlichen Perspektive.

"Aber warum (fragte Schoppe ben Kahlen, da er wieder kam)
"schneidet Ihr so viele Gesichter, die eben nicht zu Eurem Besten auss"fallen?" — "Sie kommen (sagt' er) von Gist her, das man mir vor
zehn Jahren gegeben — Habt Ihr gesehen, wie aqua tossana in Menge
genommen verzieht? — In Neapel zwang ich's einem sechszehnjährigen
schönen Mädchen hinein, das schon einige Jahre damit gehandelt hatte,
und ließ es vor mir sterben. Es gibt wol nichts Gottloseres als Gist=
mischerei." — "Abscheulich!" — rief Albano ergriffen von einem inner=
sten Widerwillen gegen den Mann; Schoppen hatte der Grimm ordent=
lich abgespannt.

Jett trat eine arme, magere Tischlersfrau, Liqueur zu holen, herein, welche die Augen vor Scham und Schwäche nieder- und halb zugezogen trug; fie getrauete fich nicht aufzuseben, weil bie gange Stabt wußte, baß fie Nachts gewaltsam aus bem Bette in die Gasse getrieben werbe, um einem Leichenzuge, ber bann burch bieselbe nach einigen Tagen wirklich giebe, in seinem Vorspiele und Vorbilde vor ihr zuzuschauen. Kaum hatte sie ber Rahle erblickt, als er sich bas Gesicht bebeckte: "Es ist ein einziger Unschuldiger unter uns (fagt' er, ganz bleich und unruhig) ber Jüngling hier," indem er auf Albano zeigte. Eben bonnerte oben ein Wagen mit sechs Pferben vorüber. Schoppe sprang auf, fragte zweimal schnell ben sinnenden Albano: "gehst Du mit?" kehrte sich zornig von bessen Rein weg, trat bicht vor ben Kahlen und sagte wüthenb: "Hund!" — und kehrte sich um und ging fort. Am Kahlen regte sich keine Miene auf der bleichgebliebnen Haut, sondern nur die Sand ein wenig, als sei in ihrer Nähe ein Stilet zum Griff, aber er fah ihm mit jenem Blicke nach, vor welchem bas Mädchen in Neapel starb.

Albano ergrimmte über ben Blick und sagte: "Mein Herr, dieser Mann ist ein durchaus redlicher, treuer, kräftiger Mensch; aber Sie haben ihn selber gegen sich erbittert und müssen ihn freisprechen."— Mit sanster, schmeichelnder Stimme versetzte er: "ich kenn' ihn nicht erst seit heute, und er kennt mich auch."— Albano fragte, ob er vorhin mit dem großen Bernhard den Schweizerberg gemeint. "Wohl! (versetzt', "er) Ich reise jährlich hin, um eine Nacht mit meiner Schwester zu"zubringen."— "Meines Wissens sind nur Mönche da" sagte "Albano.— Sie steht unter den Ersornen in der Klosterkapelle\*) (versetzt' er), ich bleibe die ganze Nacht vor ihr und sehe sie an und singe "Horen."

Sonderbar flihlte sich Albano während des Zuhörens verändert — was er nur dem Punsch zuschreiben konnte — es war weniger Rausch als Glut, eine fliegende Lohe brausete über seine innere Welt und der rothe Schein irrte an ihren sernsten Gränzen umber; nun war ihm, als steh' er ganz mit dem Rahlkopf auf Einem Boden und könne mit diesem bösen Genius ringen. — "Ich hatt' auch eine (sagte Albano) — "kann man Todte zitieren?" — "Nein, aber Sterbende", sagte der Kahle. — "Hahl!" sagte Albano bebend. — "Ben wollt Ihr sehen?" fragte der Rahle. — "Eine lebende Schwester, die ich noch nicht gesehen" sagte glühend Albano. "Es kommt (sagte der Rahle) auf ein wenig Schlaf "an, und daß Ihr noch wisset, wo die Schwester an ihrem letzten Ges, hurtstag war." — Zum Glück war Inlienne, die er für seine Schwester nahm, an dem ihrigen im Schlosse zu Lilar gewesen. Er sagt' es ihm. "So kommt mit mir!" sagte der Rahle.

In dieser Minute brachte ihm Schoppens Bedienter einen Stockbegen und folgendes Blatt: "Bruder, Bruder, trau' ihm nicht — Hier "hast Du eine Waffe, denn Du bist gar zu tollsihn — Stich ihn gleich "durch, macht er nur Miene — Allerlei unbekannte Leute haben diesen "Abend nach Dir und Deinem Orte gefragt — Mir ist, als sei mir vor

DOME

<sup>\*)</sup> Bekanntlich lehnen fie ba unverweset aneinander. Jean Paul's sammtl. Werte. XVI.

"der Bestie gar kein Leben gesichert, Deines, Ihres — Hilte Dich und "komme!"

Эфорре.

"Erstich" ihn aber, ich bitte Dich."

\* \*

"Fürchtet Ihr Euch etwa?" fragte der Kahle. — "Das wird sich "zeigen" sagte Albano zornig und nahm den Stockdegen und ging mit ihm. Als beide durch das kleine dunkle Borzimmer des Kellers gingen, sah Albano in einem Spiegel seinen eignen Kopf in einen Flammen-Ring gefasset. Sie kamen aus der Stadt ins Freie. Der Kahle ging voraus. Der Himmel war sternenhell. Dem Grasen war, als hör' er die untersirdischen Wasser und Fener der Erdkugel und der Schöpfung brausen. Kaum erkannt' er draußen den Weg nach Blumenbühl. Plöglich lief der Kahle kinks Feld ein; die magere Tischlerin stand auf der Blumenbühler Straße ganz starr und sah vertiest eine Leiche ziehen, die unsichtbar vorüberging, und hörte die serne Glocke, die der Stumme trägt, der Tod. So schien es.

Da folgte Albano dem Kahlkopf verwegner nach, die Geistersurcht tödtet die Menschenfurcht. Beide gingen stumm neben einander. In der fernen Tiefe schien es, als schwebe ein Mensch, ohne zu schreiten und rege zu sein, sest und langsam in den Lüsten weiter. Am Kahlen zuckte unauf= hörlich die weiße Haut, und eine unsichtbare Faust nach der andern zog sich aus dem Thon seines Gesichts und zeigte den Griff; einmal lief auf ihm das Gesicht des Baters des Todes\*) vorüber.

Plöylich hörte Albano um sich das dumpse Gemurmel und Durch= einandersprechen eines Gewinnnels; nichts war um ihn. "Hört Ihr nichts?" fragte er. "Es ist alles still", sagte der Kahle. Aber das Ge= wimmel murmelte und tispelte begierig und heiß fort, als könne es nicht fertig und einig werden; — der kühne Jüngling schauderte, die Thore

<sup>\*)</sup> Der ihm auf Isola bellu erschienen war.

bes Schattenreichs standen weit offen in die Erde, Träume und Schatten schwärmten aus und ein und flogen nahe ans helle Leben.

Beide traten aus Laubgehölze vor Lilar; da half sich ein Anabe mit einem unförmlich sproßen Kopse auf zwei Krücken heraus und hatte eine Rose, die er dem Jüngling nickend anbot. Albano nahm sie, aber der Kleine nickte unaushörlich, als woll' er sagen, er möge doch daran riechen. Albano that's — und plötzlich zog ihn die Theaterversenkung des Lebens, ein bodenloser Schlummer, in die dunkte Tiese.

Als er belastet erwachte, war er allein und ohne seine Wasse in einem alten bestäubten gothischen Zimmer — ein mattes Lichtlein streuete nur Schatten umber — er sah durch das Fenster — Lilar schien es zu sein, aber auf die ganze Landschaft war Schnee gefallen und der Himmel weiß bewölkt, und doch stachen sonderbar die Sterne durch. Was ist das? steh' ich im Larventanz der Träume? fragt' er sich.

Da ging eine Tapete auf — eine verhangne weibliche Gestalt mit unzähligen Schleiern auf bem Angesicht trat berein — stand ein wenig - und flog ihm an sein Berg. "Wer ist's?" fragte er. Sie brildte ihn heftiger an sich und weinte burch die Schleier hindurch. "Rennst Du mich?" fragt' er. Sie nickte. "Bist Du meine unbekannte Schwester?" fragt' er. Sie nickte und hielt ihn mit festen Schwesterarmen, mit beißen Liebesthränen, mit ungestilmen Küssen an sich fest. "Rebe, wo lebst Du?" Sie schüttelte. "Bist Du gestorben ober ein Traum?" — Sie schilttelte. — "Heißest Du Julienne?" — Sie schilttelte. "Gib mir ein Zeichen Deiner Wahrhaftigkeit!" — Sie zeigte ihm einen halben gold= nen Ring auf einem nahen Tisch. "Zeige Dein Gesicht, bamit ich Dir glaube!" — Sie zog ihn vom Fenster weg. "Schwester, bei Gott, wenn Du nicht ligft, so bebe bie Schleier!" - Sie wies mit bem ausgestreckten langen umwickelnben Arme nach etwas hinter ihm. Er bat immer fort, sie beutete heftig nach einem Orte hin und brildte ihn von sich; enblich folgte er und kehrte sich seitwärts — Da fah er in einem Spiegel, wie sie schnell die Schleier aufriß, und wie barunter die veraltete Gestalt erschien, beren Bild ihm sein Bater auf Isola bella mit ber Unterschrift

gegeben. Aber als er sich umkehrte, slihlt' er auf seinem Gesicht eine warme Hand und eine kalte Blume; und sein Ich zog wieder ein Schlaf hinunter.

Als er erwachte, war er allein, aber mit seiner Waffe und an ber Waldstelle, wo er zum erstenmale eingeschlasen war. Der Himmel war blau und die lichten Bilder schimmerten — die Erde war grün und der Schnee verwischt — den halben Ring hatt' er nicht mehr in der Hand — um ihn war kein Laut und kein Mensch. War alles der verwehte Wolkenzug der Träume gewesen, das kurze Wirbeln und Bilden in ihrem Zauberrauch?

Aber bas Leben, die Wahrheit hatte ja so lebendig an seiner Brust gebrannt; und die Schwesterthränen lagen noch auf seinem Auge. "Ober wären es nur meine Bruderthränen" sagte sein verwirrter Geist, als er ausstand und in der hellen Nacht nach Hause ging. Alles war so still, als schlase das Leben noch sort — er hörte sich und sürchtete, es zu wecken — er schauete seinen gehenden Körper an: ja, dacht' er, dieses dichte um uns gewickelte Bette spielt uns eben die Qualen und Freuden des Lebens zu. So wie wir schlasend unter herübersallenden Bergen zu ersticken glauben, wenn das Deckbette sich auf unsere Lippen überschlägt, oder über klebendes Glut-Blech zu schreiten, wenn es mit zu dicken Federn die Füße brückt, oder als nackte Bettler zu frieren, wenn es sich sühlend verschiebt: so wirst diese Erde, dieser Leib in den siedzigiährigen Schlas des Unsterdslichen Lichter und Klänge und Kälte, und er bildet sich daraus die versgrößerte Geschichte seiner Leiden und Freuden; und wenn er einmal erswacht, ist nur wenig wahr gewesen!

"Gott, warum kommst Du so spät — und so blaß?" fragte Schoppe, ber in Albano's Zimmer lang' auf ihn gewartet hatte. "O, frag' mich heute nicht!" sagte Albano.

# Preiundzwanzigste Jobelperiode.

Liane.

# Bunfundneunzigfter 3ntel.

Nie fuhr sich Schoppe mit mehr Flüchen an, als am Morgen unter Albano's Erzählung, und zwar barliber, daß er nicht geblieben war, um bem Kahlen, bem Schwungrad so vieler Geister = Bewegungen, mitten unter bem Dreben in die Speichen zu fahren. Er flehte inständig ben Grafen an, boch bei ber nächsten Erscheinung - zumal in Italien - bem Rahlen ohne Schonung bie Larve abzureißen, und bliebe das Leben barin hängen. Den Jüngling hatte bie Nacht zu ftark bewegt; baber sprach er ungern und flüchtig bavon. Da in ihm alle Empfindungen sich ernster und übermächtiger regten als in Roquairol: so hatt' er nicht wie dieser Freude an ihrem Malen, sondern Schen bavor. Er suchte bas fleine alte Schwesterbild auf, bas ihm sein Bater auf ber Insel gegeben; welcher treffende Wiederschein bes nächtlichen Spiegelbildes! Diejes Alter-Moos an einer Schwester mußte, blos um damit ihre Aehnlichkeit zu überbeden, burch Runft gefäet sein. Die Bermuthung auf Julienne gab er nach bem Nein ber Berschleierten und bei ber Unwahrscheinlichkeit einer solchen Nachtrolle wieber auf und setzte bie Söhen-Berechnung aller bieser unbegreiflichen Lufterscheinungen auf bie Hülfe seines so naben Baters hinaus.

Ach über allen seinen Gedanken zog in Geier-Areisen unaushörlich eine ferne dunkle Gestalt, der Würgengel, der auf die hülflose Liane hungrig niedersliegen wollte! Das Starren der Leichen Seherin auf dem Blumenbühler Weg — zumal nach dem trüben Blatte der Filrstin — gaukelte jetzt in den dunkeln durcheinanderkreuzenden Laubgängen, worein sein Lebensweg getrieben war, als ein flatterndes Schreck- bild sort.

Ein neuer, einziger Entschluß stand jetzt in seiner Seele wie ein starrer Arm am Wege sest, der immer nach Einer Richtung zeigte, auf die Blumenbühler Straße: "du mußt zu ihr — sagte der Entschluß — "sie darf nicht in dem Wahne deines Zsirnens und deiner alten Härte "sterden — du mußt sie wieder sehen, um ihr abzuditten, und dann "weinest du, dis ihr Grab ausgeht und sie wegnimmt." — "D, wie werd' ich dann, sagt' er zu sich, vor dem Sterde-Throne dieses Engels mein hartes, stolzes, wildes Herz zerknirschen und alles, alles womit ich die sanste Seele in Lilar blind und wund gemacht, zursichnehmen, damit sie nicht zu sehr verachte die kurzen Tage ihrer Liebe, und damit doch ihr Herz verscheide mit einer kleinen letzten Freude von mir! — Und das, o Gott, bescheide uns!" —

Bergeblich trug Schoppe barauf an, daß er mit ihm die Expedizions=
stube der Nacht=Wunder, die so wahrscheinlich im gothischen Tempel
anzutreffen sein mußte, suchen sollte; noch an diesem Tage wollte er vor
die bleiche Geliebte dringen. Auffallend bestand Schoppe auf dem Be=
such von Lilar sort, und verlangte diesen zuletzt, voreilig besehlend—;
aber jetzt war es verdorben und Albano's Nein verpanzert. "Berslucht!
wozu lass ich mich denn in diesen Thränentöpsen kochen" sagte Schoppe
und suhr hinaus.

Aber nach kurzer Zeit kam er wieder, mit einem Blatte von — Gaspard, worin dieser auf heute Relais-Pferde von der Post verlangte und mit einem Borschlag von sich selber, dem Bater entgegen zu gehen. Wie erfrischend wehte die väterliche Nähe über Albano's schwüle Wüste! — Gleichwol sagte er das zweite Nein, das lange Wollen und Streiten und jede Stunde hüllte ihm Lianen immer sinsterer in ihre Wolke, und er dachte bange an seinen Traum über sie auf Isola bella\*); — und am Ende stutte er argwöhnisch über das bedenkliche Zurückzerren.

Und barin irrt' er nicht; Schoppe handelte nach ganz andern Besgebenheiten, als er noch erfahren hatte. Der Lektor nämlich, ber mit

<sup>\*)</sup> Wo fie ihm in ber Wolke zerflossen war, als er sie umfassen wollte.

alter kluger Redlichkeit über den abtrünnigen, aber von ihm liberall gelobten Jüngling von fernen Wache hielt durch den stellvertretenden Schoppe, hatte diesem den aufgethürmten bleischweren Wolkenbruch gezeigt, der sich nun gesenkt gegen das Haupt des edlen Jünglings herbewegte; nämlich Lianens ganz nahen Tod.

Früher war ber Streit mit ben Eltern, gleichsam diese poetische Bärte für Lianens Nerven, noch Eisenwein gewesen, bie nachher im weichen Wasser ber Entsagung, Herbstruhe und Andacht schmolzen. gibt eine warme Windstille, welche Menschen wie Schiffe zerläffet; eine Wärme, worin bas Wachsbild bes Geistes zerrinnt. Täglich fam noch bazu ber fromme Bater und breitete ihre Schwingen aus, lösete sie ab von ben Erben=Soffnungen und Erden=Bangigkeiten und filhrte fle in ben Glanz bes göttlichen Thrones. — Die schönen Frühlingslüfte ihrer geendigten Liebe ließ sie wieder wehen, aber in höherer Stelle, es waren bünne, milbe Aether=Zephyre, Blumen-Hauche. — Sie wußte jetzt zu= aleich. sie sterbe und liebe Gott. Sie stand wie eine Sonne schon ruhig und fern an ihrem himmel, aber wie eine Sonne schien fie folgsam um ben kleinen Tag ihrer Mutter zu gehen und wärmte sie sanft. — Ihre Thränen entflossen so süß wie Senfzer, wie Abendthan aus Abenbroth - Wie man selig - wogend finkt in heitern Träumen, so floß sie mit schwimmendem Körper - Gewand auf bem Todesflusse, lange getragen, langsam angezogen.

Nur ein einziger irdischer Widerstand hatte bisher den süßen Fall gebrochen — die heiße Erwartung der kommenden Romeiro, dieser ihr so innig befreundeten Freundin ihrer Freundin Inlienne. Endlich ersichien ihr diese und ergriff ihre Phantasie zu sehr; denn gerade die Flügel der Phantasie waren an diesem sansten, steten Schwane\*) zu stark. Wie stellte sich die Kranke unter diese glänzende Göttin herunter! Wie sand sie sich unwürdig der vorigen Liebe für Albano! — So wenig hatte Spener, der nur vor Gott demilthig war, sie hindern können, zwei

<sup>\*)</sup> Ein Schwan fann mit bem Flügelschlage einen Arm zerbrechen.

Kleinobe aus ihrem vorigen Leben in ihr jetziges verklärtes heraufzunehmen, die alte Demuth vor Menschen und das alte bekümmerte Sorgen für Geliebte.

Julienne mocht' ihr noch so oft abgerathen haben, sie schlang sich boch an einem Abende — wo sie Albano's Wegziehen nach Italien vers nommen — um Linda's Herz und sagte ihr mit gewöhnlicher Ueberswallung, nur Albano verdiene sie. Linda antwortete bewundernd: sie sasse eine Liebe nicht, die sich selber vernichte; in Ihrem Falle würde sie sterben. "Und thu' ich's benn nicht?" sagte Liane.

Julienne bat gleich barauf Lianen, die verlegne edle Gräfin darilber zu schonen. Liane schwieg unbeleidigt; aber der neue Wunsch ergriff sie nun, ihren verlornen Albano noch einmal wiederzusehen und ihm ihre vorige Treue und seinen Irrthum zu beweisen und ihm mit sterbendem Herzen ein neues großes zu vermachen. Sie war sehr offenherzig mit allen letzten Winschen ihrer heiligen Seele. So lange die Mutter und Augusti konnten, hielten sie ihr die Hand, damit sie sich eine so gistige schwarze Blume als die Freude eines solchen Wiedersehens sein müßte, nicht ans kranke Herz steckte. Aber sie versicherte ihre Mutter, was könn' es ihr in diesem Jahre schaben, da sie ja erst im kilnstigen — nach Karolinens Weissaung — von hinnen gehe? — Indes suchte man ihr das letzte Ziel immer hinauszurücken in der Hossnung, daß Gaspard den Grasen wegsihre, und mit dem Vorsat, nur im Nothsalle aller verlornen Hossnungen ihr diese tödtliche zu stillen.

Da wandte sie sich mit ihrem Wunsche an ihren Bruder; aber dieser halb aus erbitterter Eitelkeit, halb aus Liebe gegen die Schwester, schilderte Albano von der kältern Seite, sagte, er ziehe in ein frohes Land, verschmerze sie leicht u. s. w. Wie entrüstete sich beinahe die sanste Seele, weil sie daraus mit weiblicher Scharssicht einen nahen Bruch der Liebe gegen Albano und Rabette und eine Wiederkehr der Neigung sür die das bleibende Linda entdeckte! Sie hatte schon längst die lange Unsichtbarsteit Rabettens untersucht. Denn diese arme Seele war seit ihrem Falle,

feit bem Begräbniß ihrer Unschulb, burch feine Bitten und Befehle zu zwingen gewesen, vor die Freundin der ewigen Unschuld mit dem niedergeworfnen Slinder - Auge zu treten; und jetzt war es ihr vollends unmöglich, seit ihr burch Linda's Ankunft und Besuche auch bas kleinste schillernde Gewebe ihres fliegenden Sommers zertreten war und ihr Mund voll Qual bumpf am hereingezognen Leichenschleier erstickte. "Bruber, Bruber, (fagte Liane begeistert) bebenke, was unsere armen "Eltern von uns Kindern haben! Ich erfülle ihnen keine Hoffnung; "auf Dir ruht jede; ach wie wird unser Bater gilrnen!" setzte sie mit alter Schen und Liebe bazu. Der Bruder hielt es für Recht, die Wahrheit (über Rabettens hinab= und Wegstoffen), welche biesesmal bie Gestalt einer bewaffneten Parze haben würde, von ihr zu entfernen, und setzte an die Stelle der Wahrheit seine Bruder-Liebe. Daher hatt' er bisher die einzige Gelegenheit, mit ber Gräfin zu sprechen, entbehrt — Lianens Krankenstuhl. "Du mußt sterben (fagt' er einmal im Enthusiasmus "zu ihr); es ist gut, baß Dein Gewebe so zart ist, damit es bas Durch-"einandergreifen so vieler Taten entzwei reiftet — Was bättest Du bis "in Dein 70. Jahr nicht leiben können unter Menschen und Männern!" Auch er glaubte — aus eigner Erfahrung — baß es mehr Weiber- als Männer = Schmerzen gebe, so wie es am himmel mehr Mond = als Sonnenfinsternisse gibt.

So stand es bis in die Nacht, wo Albano den Kahlkopf, die Spiele der Finsternisse und die verschleierte Schwester sah; in dieser sprang eine Saite nach der andern in Lianens Leben, sie wurde schnell verändert und am frühen Morgen empfing sie schon das Abendmahl aus ihres Speners Hand. Der Lektor bekam diese trübe Nachricht von der Misnisterin um 9 Uhr Morgens. Darum sucht' er mit solchem Eiser durch Schoppe den Jüngling vom Anblick einer verscheidenden Braut zu verdrängen.

Später kam Gaspards Billet, welches beibe auf den Gebanken brachte, ihn zum Entgegensahren zu locken und — durch eine Nachricht an den Bater — diesen zu bereden, wenigstens auf einige Tage mit

Albano vor dem nahen Erdfall umzukehren, damit dieser sinke, ehe ihn der Sohn betreten.

Aber auch das, wie schon erzählt worden, schlug sehl; Albano bestannte Schoppen geradezu seinen Argwohn irgend einer unheimlichen Begebenheit. Dieser wollte eben eine Antwort geben, als sie ihm ersparet wurde durch einen kenchenden Boten aus Blumenbühl, der an Albano solgendes Blatt von Spener überbrachte:

#### "P. P.

Ew. Hochgeboren Gnaden soll in aller Eile melden, daß das todtstranke Fräulein von Froulay noch heute mit Denen selbe n zu sprechen sehnlichst verlangt, daher Sie um so mehr zu eilen haben, da selbige nach eigner Aussage höchst wahrscheinlich (und um so mehr, als Pazienten dieses genre immer ihren Tod richtig vorauszusagen wissen) den hentigen Abend schwerlich überleben, sondern aus dieser Leiblichkeit einziehen wird in die ewige Herrlichseit. Ich für meine Person brauche Ew. Gnaden als einen Christen wol nicht erst zu vermahnen, daß wol ein sanstes, stilles, frommes Betragen und Gebet bei dem Sterbebette dieser herrslichen Braut Christi, von deren Tod jeder wünschen wird: Herr, mein Tod sei wie dieser Gerechten! nicht aber grausame weltliche Traner sich gebühre und gezieme, der ich mit sonderbarem Respekte verharre

Ew. Hochgeboren Gnaben

Unterthäniger Joachim Spener, Hofprediger.

P. S. Kommen Dieselben nicht sogleich mit dem Expressen: so bitte sehr um einige Zeilen Antwort."

\* \*

Albano sagte kein Wort — gab das Blatt seinem Freunde — brischte leise bessen Hand — nahm den Hut — und ging langsam und mit trocknen Augen auf die Gasse hinaus, auf den Weg nach dem Bergschloß.

### Secheundneunzigfter 3hfel.

Schaubernd lief er brausen um die Stelle vorbei, wo in der vorigen Racht die Leichen-Seherin gestanden hatte, um ihre in schwarze Menschen verwandelten Träume langsam von der Bergstraße herunterziehen zu sehen. — Es war ein stiller, warmer, blauer Nachsommer-Nachmittag — das Abendroth des Jahres, das rothglübende Laub, zog von Berg zu Berg — auf todten Auen standen die gistigen Zeitlosen unverletzt beisammen — auf den übersponnenen Stoppeln arbeiteten noch Spinnen am sliegenden Sommer und richteten einige Fäden als die Taue und Segel auf, womit er entsloh — der weite Lust- und Erdsreis war still, der ganze Himmel wolkenlos — und die Seele des Menschen schwer bewölst.

Albano's Herz ruhte auf der Zeit wie ein Kopf auf dem Entshauptungsblock — Michts sah er im weiten Hinnelsblau als die darin fliegende Liane, nichts, nichts auf der Erde als ihre liegende leere Hille.

Er zuckte, da ihm plötzlich auf der Blumenbühler Höhe das weiße Bergschloß entgegen glänzte. Er rannte hinab — wild vor dem vershaßten entstellten Blumenbühl vorbei — und draußen in den tiesen Hohlweg hinaus, der zum Bergschloß führet. Da aber dieser sich in zwei aufsteigende Thäler spaltet: so verirrte sich der vom Schmerz verschleierte Mensch in das linke und eilte zwischen dessen Bänden immer heftiger, bis er nach langem Treiben auf die Höhe heraustrat und das schimmernde Trauerschloß hinter sich erblickte. Da war ihm, als rühre sich die weite hinabliegende Landschaft wie ein stürmendes Meer durcheinander mit wogenden Feldern und schwimmenden Bergen; und der Himmel schauete still und hell auf das Bewegen nieder. Nur unten am westlichen Horizonte schließ eine lange dunkse Wolke.

Er stürmte wieder bergab und kam in wenigen Minnten im kleinen Blumengarten des Trauerhauses an. Als er heftig durch ihn schritt, sah er oben an den Schloßsenstern mehre Menschen-Rücken; wenn sie sich umkehren (sagt' er), so wird sogleich die Sage umlausen: der Mör-

der kommt. Jetzt trat die Ministerin an ein Fenster, wandte sich aber schnell um, da sie ihn erblickte. Er stieg schwer die Treppe hinauf, der Lektor kam ihm gerührt entgegen, sagte zu ihm: "Fassung sür Sie und "Schonung sür andere! Sie haben keinen Zeugen Ihrer Unterredung "als Ihr Gewissen" und machte dem stummen Ilingling das stille Krankenzimmer auf.

Bom Schmerz belastet und gebückt trat er leise hinein. In einem Krankenstuhl rubte eine weißgekleibete Gestalt mit weißen, tiefen Wangen und ineinander gelegten Händen und lehnte ben Kopf, ben ein bunter Grasblumenkranz umzog, an die Seitenlehne. Es war seine vorige Liane. "Sei mir willfommen, Albano!" fagte fie mit schwacher Stimme, aber mit dem alten, aufgehenden Sonnen-Lächeln, und reicht' ihm bie mühsam gehobne Hand entgegen; das schwere Haupt konnte sie nicht erheben. Er trat hin, sank auf die Aniee und hielt die theuere Sand, und bie Lippe zitterte stumm. "Sei mir recht willfommen, mein guter "Albano!" wiederholte sie noch zärtlicher in ber Meinung, er hab' es bas erstemal wol nicht gehört; und alle Thränen seines Herzens riß bie bekannte wiederkommende Stimme in Einem Regen nieder. "Auch Du, "Liane!" stammelte er noch leiser. Mühsam ließ sie ihr Haupt auf Die andere ihm nähere Lehne herüberfallen; ba schaueten ihre lebensmüben blauen Augen recht nahe seine feurigen nassen an; wie fauben beibe ihr Angesicht von Einem langen Schmerz entfärbt und verebelt! wangig und vollblühend und Schmerzen tragend war Liane in das kalte fremde Tobtenreich der schweren Prüfung für die höhere Welt gegangen und ohne Farbe und ohne Schmerzen war sie wiedergekommen und mit himmlischer Schönheit auf bem irdisch = verblühten Gesicht — Albano stand vor ihr, auch bleich und ebel, aber er brachte auf bem jungen franken, eingefallnen Angesicht die Kämpfe und die Schmerzen zurlich und im Auge die Lebens-Glut.

"Gott, Du hast Dich verändert, Albano" — sing sie nach einem langen Blicke an — "Du siehst ganz eingefallen aus — Bist Du so "trank, Lieber?" — fragte sie mit der alten Liebes-Bekilmmerniß, die

ihr weber ber fromme Bater, noch ber letzte Genius, ber den Menschen erkältet gegen das Leben und Lieben, eh' er es entrückt, aus dem Herzen nehmen konnten. — "D, wollte Gott! — Mein, ich bin's "nicht" sagte er und erstickte aus Schonung den innern Sturm; denn er hätte so gern in seinem innern Jammer, seine Liebe, seinen Todes-Wunsch ausgerusen vor ihr mit einem töbtlichen Schrei, wie eine Nachtigall sich zu Tode schmettert und vom Zweige stürzt.

Ihr erkältetes Auge ruhte, sich erwärmend, lange auf seinem Anzgesicht voll unaussprechlicher Liebe, und sie sagte endlich mit schwerem Lächeln: "So liebst Du mich also wieder, Albano! — Du hattest Dich "auch in Lilar ganz geirrt. Erst nach langer Zeit wird mein Albano es "ersahren, warum ich von ihm gewichen bin, nur zu Seinem Wohl. "Heute, Heute an meinem Sterbetage sag' ich Dir, daß mein Herz Dir "treu geblieben. — Glaub' es mir! — Mein Herz ist bei Gott, meine "Worte sind wahr — Sieh! Darum bat ich Dich heute zu mir — denn "Du sollst sanst, ohne Reue, ohne Vorwurf auf Deine erste Jugendliebe "herilbersehen in Deinem klinstigen langen Leben. — Heute wirst Du "nicht böse liber die kleine Linda, daß sie vom Sterben spricht — Siehst "Du wol, daß ich damals Recht hatte? — Hole mir das Blatt dort!"—

Er gehorchte; es war ein mit zitternder Hand gemachter Umriß von ihr, der Linda's edeln Kopf vorstellte. Albano sah das Blatt nicht an. "Nimm es zu Dir" sagte sie; er that es. "Wie bist Du so willig "und gut! (sagte sie) Du verdienst sie — ich nenne sie Dir nicht — als "den Lohn Deiner Treue gezen mich. Sie ist Deiner würdiger als ich, "Sie blüht wie Du, siecht nicht wie ich; aber thu' ihr nie Unrecht — "Deine Liebe zu ihr ist mein letzter Wunsch — Wirst Du mich betrüben, "sestes Gemüth, durch ein heftiges Nein?" —

"Himmels-Seele! — (rief er und blickte sie bittend an und brachte "ihr das Todtenopfer des erstickten Neins) ich antworte Dir nicht — "Ach vergib, vergib der frühern Zeit!" — Denn nun sah er erst, wie demüthig, leise und doch innig die zarte, stille Seele ihn geliebt, die noch jetzt im zerfallenden Körper ganz wie an Lilars schönen Tagen sprach

und liebte, so wie die schmelzende Glocke im brennenden Thurm noch aus den Flammen die Stunden tönt.

"So lebe nun wohl, Geliebter! (sagte sie ruhig und ohne Thräne, "und ihre matte Hand wollte seine drilden) Reise glücklich in das schöne "Land! — Habe ewigen Dank silr Deine Lieb' und Treue, sür die "tausend frohen Stunden, die ich dort erst verdienen will\*), sür Lilars "schöne Blumen . . . Die Kinder meiner Chariton haben sie mir auf"gesett\*\*) . . . . . Je ne suis qu'un songe — Was wollt' ich Dir
"sagen, Albano? Mein Lebewohl! Verlasse meinen Bruder nicht! —
"D, wie Du weinst! Ich will noch für Dich beten!" —

Die Sterbenden haben trockne Augen. Das Gewitter des Lebens endigt mit kalter Luft. Sie wissen es nicht, wie ihre lallende Zunge einschneide in die weit aufgerissenen Herzen. Die sansteste Seele wußt' es nicht, wie sie ein Schwert nach dem andern durch ihren Albano stieß, der es nun fühlte, daß er der Heiligen, der schon die Frühlingswinde, die Frühlingsbüste des ewigen Ufers entgegen zogen, nichts mehr sein, nichts mehr geben konnte, nicht einmal die Demuth nehmen.

Als sie es gesagt, richtete ihr Haupt mit der Blumenkrone sich besgeistert auf, sie zog ihre Hand aus seiner und betete laut mit Indrunst:
"Erhöre mein Gebet, o Gott! und lasse ihn glücklich sein, die er eingeht
"in Deine Herrlichkeit. Und wenn er irret und wankt, so schon' ihn,
"o Gott! und lasse mich ihm erscheinen und ihm zureden. — Dir aber
"allein, du Allgütiger, sei Preis und Dank gesagt sür mein frohes, stilles
"Leben auf der Erde, du wirst mir nach der Ruhe droben schenken den
"schönen Morgen, wo ich arbeiten kann . . . . Wecke mich srüh aus dem
"Todesschlase . . . . Wecket mich, wecket! . . . . Wutter, das Morgens"roth\*\*\*) liegt schon auf den Bäumen." — —

Da stürzte die Mutter ins Zimmer mit andern Menschen. Der

<sup>\*)</sup> Sie bielt ihr hiefiges Leben für ein ruhiges Spiel- und Kinder-Leben, erst das zweite für das thätige.

<sup>\*\*)</sup> Hier und weiter rebet sie zwar irre; aber sie weiß es boch, bag ber Grasblumenkranz von Charitons Kindern ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie sieht bas Berbftlaub.

todesschlaftrunkne Blick und das Irrereden sagten an, daß nun der kalte Schlaf mit offnen Augen komme. "Erscheine mir, Du bist ja bei Gott!" rief Albano sinnlos. Umsonst wollt' ihn Augusti wegsühren; ohne Ant-wort, ohne Regung stand er eingewurzelt sest. Liane wurde immer blasser, der Tod schmückte sie mit dem weißen Brautkleid des Himmels an; da hörte sein weinendes Auge auf, die Qual gefror, und das weite, schwere Eis der Pein süllte die Brust.

Unverrückt hing Lianens Blick an einer lichten Stelle des saust bezognen Abendhimmels wie forschend und erwartend, daß der Himmel ausgehe und die Sonne gebe. Gleichgültig gegen alle stürmte ihr Bruder jammernd herein: ",geh nicht zu Gott, ich seh' Dich sonst nie mehr — "sieh mich an, segne, heilige mich, gib mir Deinen Frieden, Schwester!" — Sie war still in die lichter ausbrechende Sonnenwolke vertiest. "Sie hält Dich siir mich (sagte Albano zu Karl wegen ihrer ähnlichen "Stimmen) und gibt Dir keinen Frieden!" — "Stiehl meine Stimme "nicht," sagte Karl zornig. — "O, lasset Sie in Ruhe", sagte die Mutter, aus deren geblicken Augen nur kleine, sparsame Thränen auf den Kranz der Tochter zitterten, deren mattes, nach dem Himmel ausblickendes Haupt sie an sich angelehnt mit beiden Händen hielt.

Auf einmal, als die Sonne die Wolken wie Augenlieder aufschlug und hell herunterblickte, erschütterte sich die stille Gestalt; Sterbende sehen doppelt, sie sah zwei Sonnenkugeln und rief an die Mutter geschmiegt: "ach Mutter, wie groß und seurig sind Seine Augen!" — Sie sah den Tod am Himmel stehen. "Bedecket mich mit dem Leichenschleier (flehte sie ängstlich) — meinen Schleier!" Ihr Bruder griff nach ihm und beckte damit die irren Augen und die Blumen und Locken zu; auch die Sonne zog schonend wieder das Gewölste über sich.

"Denk' an den allmächtigen Gott!" rief ihr der fromme Vater zu. "Ich denke an ihn" antwortete leise die Verhüllte. Die Aurora der zweiten Welt steht schwarz vor den Menschen, sie bebten alle. Albano und Roquairol ergriffen und brückten einander die Hand, dieser aus Haß, Albano aus Qual, wie man in Metall knirscht. Das Zimmer war voll

unähnlicher beseindeter Menschen, die der Tod gleich machte. Seitwärts sah Albano eine fremde hereingeschlichene ihm widrige Gestalt; es war sein unkenntlicher Bater, dessen große, dilstere Augen scharf und hart auf dem Sohne hasteten. — Aus dem zweiten Zimmer blickten zwei lange verschleierte weibliche Gestalten auf die britte und sahen kein Gesicht und niemand ihres.

Liane spielte mit den Fingern am Schleier. Der Abend stand im Zimmer und die Stille zwischen dem Blitze und dem Donnerschlag.

"Denke an den allmächtigen Gott!" rief Spener. — Sie antwortete nicht — er sprach weiter: "an unsere Quelle und an unser Meer, er "allein steht Dir jetzt im Dunkeln bei, wo Dir die Erde und die Men"schen aus der Hand entsinken und alle Lichter des Lebens." — Plötzlich sing sie an und sagte ganz freudig-leise und schnell hintereinander, wie wenn ein Mensch im Schlase spricht, und immer entzlickter und schneller:

"Karoline — hier, hier, Karoline — das ist meine Hand — wie dist Du so schön!" — Der unsichtbare Engel, der ihre erste Liebe geheiligt, der ihr Leben begleitet hatte, schimmerte wieder wie ein aufgegangener Mond iber das dunkse Sterben, und der Glanz verschmolz die kleine Mainacht leise mit dem großen Frilhlingsmorgen der andern Welt.

Nun lehnte die verschleierte Nonne des Himmels ganz still an der Mutter — Der Todesengel stand unsichtbar und zornig unter seinen Opfern — Mit großen Flügeln hing die Todes-Eule der Angst sich über die Menschen-Augen und hackte mit schwarzem Schnabel in die Brust herab und man hörte nichts in der Stille als die Eule — Düster wälzten sich des Kitters melancholische Augen in ihren tiesen Höhlen zwischen der stillen Brant und dem stillen Sohne hin und her; und Gaspard und der Würgengel schaueten einander sinster an.

Da klang aus Lianens Harse ein heller, hoher Ton lang in die Stille; die Parze, die an ihrem Leben spann, kannte das Zeichen, hielt innen und stand auf, und die Schwester mit der Scheere kam. Lianens Finger hörten auf zu spielen, und unter dem Schleier wurd' es still und unbeweglich.

"Dein Kopf ist schwer und kalt, meine Tochter" sagte die trostlose Mutter. "Reißt den Schleier weg" rief der Bruder; und als er ihn herunter zog, ruhte Liane zufrieden und lächelnd darunter, aber gestorben — die blauen Augen offen nach dem Himmel — der verklärte Mund noch Liebe athmend — die jungfräuliche Lilien Stirn von der tieser herabgesunknen Blumenkrone unwunden — und bleich und verklärt vom Mondschein der höhern Welt die fremde Gestalt, die groß aus den kleinen Lebendigen unter ihre hohen Todten trat.

Da quoll die goldne Sonne durch die Wolken und durch die Thränen hindurch und übergoß mit dem blühenden Abendlicht, mit dem jugendlichen Rosen=Del ihrer Abendwolken die entfärdte Hinnels=schwester, und das verklärte Antlitz blühte wieder jung. Am Hinnelsschlugen alle Wolken, berührt von ihren Flügeln, als sie durch sie zog, in lange rothe Blüten aus — und durch den hohen über die Erde geblähten Nebelflor glühten die tausend Rosen hindurch, die gestreuet und gewachsen waren auf der Wolken=Bahn, worauf die Jungfrau über die Erde zu dem Ewigen ging.

Aber Albano, der verlassene Albano stand ohne Thränen und Augen und Worte unter den gemeinen Klagestimmen des Schmerzes im rosensrothen Abendsener des heiligen Verklärungs Zimmers, unter dem irdischen Getümmel neben der stillen Gestalt; in tieser Vergangenheit zeigte ihm der Schmerz ein Medusenhaupt und er sah es noch an, als sein Herzschon davon versteinert war, und er hörte immer das sinstere Haupt die Worte murmeln: "Wie bitter hatte die Todte in Lilar über den harten Albano geweint!" — Ihr Bruder sagte auf seiner Folter viele grausame Worte zu ihm; er vernahm sie nicht, weil er dem grausamern Gorgonenshaupt zuhörte.

"Sohn! (rief Gaspard Zesara ernst) Sohn, kennst Du mich nicht?" Durch bas schwere Leichen-Herz blitzt ihm eine Lebens-Stimme; er blickt umber, und auf ben Bater, ordnet sich erschreckend die Gestalt und stürzt auf seine Brust und ruft nur "Bater!" und immer wieder "Bater!"— Er rief sort, ihn hestig wie ein Feind umslechtend und sagte: "Bater,

das ist Liane!" — Roch heftiger wurde die Umarmung, nicht aus Liebe, nur aus Dual. — "Komme zu Dir, und zu mir, lieber Albano!" sagte der Ritter. "D, ich will es thun, Sie ist nun gestorben, Bater!" sagt' er erstickt, und nun zerriß sein Schmerz am Bater, wie ein Gewölke am Gebirge, in Eine unaushörliche Thräne — sie strömte sort, als wollte sich die innerste Seele verbluten aus allen offnen Abern — aber das Weinen wühlte nur die Qualen auf wie ein Wolkenbruch ein Schlachtseld, er wurde trostloser und ungestimmer und wiederholte dumpf das alte Wort.

"Albano! (sagte Gaspard nach einiger Zeit mit stärkerer Stimme) willst Du mich begleiten?" — "Gern, mein Bater!" sagte er und solgte ihm, wie der Mutter ein blutendes Kind mit seiner Wunde. — "Morgen will ich schon sprechen" sagte Albano im Wagen und nahm die väterliche Hand. Die weit offnen Augen hingen geschwollen und blind an der warmen Abendsonne sest, die schon auf dem Gebirge ruhte — er blied lächelnd und bleich und in seinem leisen, sansten Weinen — und er merkt' es nicht, daß die Sonne unterging und er in der Stadt ankam.

"Morgen, mein Bater!" sagt' er kraftlos und bittend zum Ritter; und schloß sich ein. Man hörte nichts mehr von ihm.

# Vierundzwanzigste Jobelperiode.

Das Fieber - bie Rur.

### Siebenundneunzigster Bytel.

Lange blieb Albano im Nebenzimmer stumm. Der Bater überließ ihn der heilenden Stille. Schoppe wartete auf ihn geduldig, um ihn tröstend anzusehen und anzuhören. Endlich hörten sie ihn darin heftig beten: "Liane erscheine mir und gib mir den Frieden!" Gleich darauf

trat er stark und frei wie ein entketteter Riese heraus, mit allen Blut-Rosen auf seinem Gesicht — mit Blitzen in den Augen — mit hastigem Schritt. "Schoppe, (sagt' er) komm' mit auf die Sternwarte, es hängt "am himmel ein heller, hoher Stern, auf dem wird Sie begraben; ich "muß das wissen, Schoppe!"

Die edle Seele lag in der gewaltigen Hand des Fieders. Er wollte mit ihm hinaus, als er den Ritter erblickte, der ihn starr anschaute: "Erstarre nur nicht wieder, mein Bater!" sagt' er, umarmte ihn nur leise und vergaß, was er gewollt.

Schoppe holte ben Dottor Sphex. Albano ging wieder in sein Zimmer und langsam darin mit gesenktem Haupt, mit gesalteten Händen auf und ab und redete sich tröstend zu: "warte doch nur, bis es wieder ausschlägt." — Sphex kam und sah und — sagte: "es sei ein einsaches entzündliches Fieber." Aber keine Gewalt brachte ihn dahin, sich sür das Bette ober nur sür eine Ader-Wunde zu entkleiden. "Wie, (sagt' er schamhaft) Sie kann mir ja zu jeder Stunde erscheinen und den Frieden geben — Nein, Nein!" Der Arzt verschried einen ganzen kühlenden Schneehimmel, um damit diesen Krater vollzuschneien. Auch diesen Kühlungen und Frost-Zuleitern weigerte der Wilde sich. Aber da suhr ihn der Ritter mit der ihm eignen donnernden Stimme und mit dem Grimm des Auges an, der das immerwährende, aber bedeckte Zornseuer der stolzen Brust verrieth: "Albano, nimm!" — Da besann und sügte sich der Kranke und sagte: "o, mein Bater, ich liebe Dich ja!"

Durch die ganze Nacht, deren Wächter und Arzt der treue Schoppe blieb, spielte der wahnsinnige Körper seine glühende Rolle sort, indem er den Jüngling auf- und abtried und bei jedem Ausschlagen der Glocken betend niederzuknieen zwang: "Liane, erscheine doch und gib mir den Frieden!" Wie oft hielt ihn der sonst Zeichen-Arme Schoppe mit einer langen Umarmung sest, um nur dem Umhergetriednen eine kurze Ruhe zuzuspielen. — Undegreislich waren am Morgen dem Arzte die Kräste dieser eisernen und weißglühenden Natur, die Fieder, Pein und Gehen noch nicht gebogen hatten, und auf welcher alle verordnete Eisselder trocken verzischten; — und fürchterlich erschienen ihm die Folgen, da Albano noch immer sein Selbst-Mordbrenner blieb und bei jedem Stunben = Schlage auf den Knieen nach der himmlischen Erscheinung lechzete und blickte.

Aber sein Bater überließ ihn wie eine Menschbeit den eignen Krästen; er sagte, er sehe mit Bergnügen eine solche seltne ungeschwächte Jugendkraft und sei gar nicht in Furcht, auch ließ er ungestört alles für die Reise nach Italien packen. Er besuchte den Hof, d. h. alles. Wer es wußte, was er den Menschen abzusodern und abzuläugnen pflegte, dem gab diese allgemeine Gefälligkeit gegen alle Welt die Schmerzen eines verwundeten Ehrgefühls, wenn ihn Gaspard auch anredete. Er besinchte zuerst den Fürsten, welcher an ihm, ob ihn gleich der Ritter in Italien ruhig die vergistete Hostie der Liebe sammt ihrem Giftselch hatte empfangen lassen, immer mit Angewöhnung hing. Der Kitter besichtigte mit ihm den Zuwachs der neuen Kunstwerke; beide glichen scharf und frei ihre Urtheile darliber gegen einander aus und gaben einander Auseträge sür die Abwesenheit.

Darauf ging er zur Reisegefährtin, zur Filrstin, gegen welche zwar sein aufreibender Stolz nicht Ein Blütenstäubchen der vorigen Liebe übrig gelassen, die aber im glatten, kalten Spiegel seiner epischen Seele, in welchem alle Figuren sich rein-aufgefasset und frei bewegten, vermöge ihrer kräftigen Individualität als eine Hauptsigur den Bordergrund bewohnte. Da er Freiheit, Einheit, sogar Frechheit des Geistes weit über sieches Frömmeln, Nachheulen fremder Kräfte und bußsertigen Zwiespalt mit sich selber setzte: so war die Fürstin sogar mit ihrem Zynismus der Zunge ihm "in ihrer Art lieb und werth." Sie erkundigte sich mit vielem Feuer nach seines Sohnes Zustand und Mitreise; er gab ihr mit seiner alten Ruhe die besten Hoffnungen.

Die Prinzessin Inlienne war unzugänglich. Daß sie es hatte sehen milisen, wie die treue Gespielin ihrer Jugendzeit ein seindlicher, rauher Arm vom blumigen User in den Todessluß hineingezogen und wie die Arme ermattet hinuntergeschwommen, das warf sie hart darnieder, und

fie wäre gern bem Opfer nachgestürzt. Sie war gestern nicht im Stande, mit ben zwei Berschleierten hinzugehen.

Jetzt eilte Gaspard zur einen davon, zur Gräfin Romeiro, wo er auch die andere fand — die Prinzessin Ivoine. Diese hatte unmöglich so viel von ihrer Gesichts= und Seelen=Schwester in allen Briesen lesen können, ohne selber aus ihrem Arkadien zu ihr herzureisen und die schöne Verwandtschaft zu prüsen; aber als sie im Schleier ankam im Schmerzen=hause, hatte schon ihre Verwandte den ihrigen über das brechende Auge gezogen; und als er ausging, sah sie sich selber verloschen und im tiesen Spiegel der Zeit ihr eignes Sterbe=Vild. Sie schwieg in sich selber gleichsam wie vor Gott, aber ihr Herz, ihr ganzes Leben war bewegt.

Die Aehnlichkeit war so auffallend, daß Inlienne sie bat, nie der gebeugten Mutter zu erscheinen. Idoine war zwar länger, schärfer gezeichnet und weniger rosensarb als Liane in ihrer Blütenzeit; aber die letzte blasse Stunde, worin diese neben ihr erschien, machte die bleiche Gestalt länger und das Angesicht edler und zog die blumige jungfräuliche Verhüllung vom scharfen Umriß weg.

Ivale sprach wenig zum Ritter und sah nur zu, wie ihre Freundin Linda ordentlich in kindlicher Liebe übersloß gegen seine sast väterliche. Beide Jungfrauen behandelte er mit einer achtenden, warmen und zarten Moralität, welche einem Auge (z. B. dem des Fürsten) wunderbar erscheinen mußte, das oft Zeuge der ironischen Undarmherzigkeit gewesen, womit er wurmstichige, andrikdige Herzen — halb eingepfarret in Gotztes Kirche und halb in des Teusels Kapelle — scheue, weiche, empfindsame Sünder, innerlichsbodenlose Phantasten, z. B. Roquairols, gern in einer langsamen Spirale frecher Reden immer tieser und froher in den Mittelpunkt der Schlechtigkeit hinadzudrehen pflegte. Der Fürst dachte dann, "er denkt gerade wie ich"; aber Gaspard macht' es mit ihm eben so.

Auch die wankende, blasse Julienne schlich endlich herein, um ihn zu sehen. Man umging, so weit man konnte, ihrentwegen das offne Grab der Freundin; aber sie fragte selber nach dem kranken Geliebten berselben recht angelegentlich. Der Ritter — welcher für die meisten wichtigen Antworten sich ein eignes Phrases=Buch des Nichts, besondere Rede=Eisblumen angeschafft hatte, dergleichen waren, "es geht, so gut es kann" oder "man muß es erwarten" oder "es wird sich wol geben" — bediente sich der letzten Redeblume und versetzte: "es wird sich wol geben."

Als er nach Hause kam, hatte sich nichts gegeben, sondern hoch war die Flut des Uedels gestiegen. Der Jüngling lag nieder — angekleidet auf dem Bette — unvermögend mehr zu gehen — brennend — irre redend — und doch bei jedem Glockenschlage seine alte Bitte in den hohen versperrten Himmel rusend. Bis hieher hatte sein kräftiges, sestes Geshirn die Bernunst wenigstens sür alles, was Lianen nicht betraf, sest zu behalten gewußt; aber allmälig ging die ganze Masse in die Gährung des Fieders über. Bergeblich wassnete sich sein Bater einmal, da er knieete und um die Erscheinung der Todten bat, mit dem ganzen Sturm und Donner seiner Persönlichseit; "gib mir den Frieden" betete Albano sanst weiter und sah ihm sanst dabei ins Gesicht.

Schoppe nahm jetzt mit der Miene eines wichtigen Geheinmisses den Vater allein und sagte, er wisse ein unsehlbares Mittel. Gaspard bezeugte seine Neugierde. "Die Prinzessin Idoine (sagt' er) muß nach "erbärmlichen Kindereien gar nichts fragen, sondern keck, wenn es eben "schlägt und Er knieet, Ihm als der selige Geist erscheinen und den sata"Ien Frieden schließen." — Wider alles Vermuthen sagte der Ritter unsmuthig: es ist unschießen. Umsonst sucht ihn der predigende Schoppe in die Sonnenseite zu rücken — blos in die Winterseite zog er weiter hinein bei dem Anschein fremder Absicht; in eine sanste Wärme kount' ihn niemand bringen als nur er sich selber. — Zuletzt ließ Gaspard nach seiner Sitte über dem ewigen Grundeis seines Charasters so viel Treibeis obengenannter Phrasen schwimmen, daß Schoppe stolz und zornig schwieg. Noch dazu gingen die Anstalten zur Abreise fort, als sei der Bater Willens, den Sohn brennend aus dem Fieder-Brande zu ziehen und wahnsinnig aus den alten Liedes-Zirkeln zu reißen. Schoppe machte

ihm seinen Borsatz, baheim zu bleiben, bekannt; er sagte, er habe nichts bagegen.

Nun fühlte Schoppe an seinem eignen zerritzten Gesicht ben schneis benben Nord bieses von ihm sonst beschützten Charakters; "traue keinem langen, schlanken Spanier, sagte Kardanus mit Necht"\*) sagte er.

Albano war frank und daher nicht trostlos. Er schöpfte aus der Lethe des Wahnstuns die dunkle Betäudung gegen die Gegenwart; nur, wenn er knieete, spiegelte sich im Strom seine zerrissene Gestalt und ein wolkiger Himmel. — Er hörte nichts davon, wie die Dürstigen ihre Namen nannten, um dankend um die ruhende Wohlthäterin zu weinen, vor deren Klagen jetzt das heilende Saitenspiel ihrer Nienen tand und stumm lag — Er hörte nichts von dem Toden ihres Bruders, noch vom lauten (akustisch=gebaueten) Schmerze ihres Baters, oder von der starren in dumpse Qual gewickelten Nutter — Er wußt' es nicht voraus, daß die bleiche Charis in ihrem Krönungszimmer an einem Abende zwischen Lichtern zum letztenmal der Erde erscheinen werde, begränzt, geschmückt und schlummernd — Ihm starb zwar in jeder Stunde eine unendliche Hossung, aber jede gebar ihm auch eine neue. — —

"Armer Bruder, (sagte Schoppe am andern Tag im edeln Zorn) ich schwöre Dir's, Du bekommst heute Deinen Frieden." — Der blasse Kranke sah ihn bittend an. "Bei Gott!" schwur Schoppe und weinte beinahe.

### Achtundneunzigster 3pfel.

Schoppe hatte sich vorgesetzt, um den Ritter — der den Abend halb an den Minister und halb an Wehrfritz in Blumenblihl vertheilte — sich gar nicht zu beklimmern, sondern geradezu vor die Prinzessin Idoine mit der großen Bitte zu treten. Vorher wollt' er sich den Lektor dazu holen als Thikrhilter oder Billeteur der versperrten Hosthüren und als Bürgen

<sup>\*)</sup> Die Stelle heißet in Cardan. praecept. ad filios c. 16. so: Longobardo rubro, Germano nigro, Hetrusco lusco, Veneto claudo, Hispano longo et procero, mulieri barbatae, viro crispo, Graeco nulli confidere nolite.

seiner Worte. — Aber Augusti erschrak unbeschreiblich; er versicherte, bas geh' unmöglich an — eine Prinzessin und ein franker Jüngling — und gar eine riditüle Geister= Rolle u. s. w., und ber eigne Bater seh' es ja schon ein. Schoppe wurde bariiber ein aufspringendes Sturmfaß und ließ wenig Flüche und Bilder liegen, die er nicht gebrauchte über den menschenmörberischen Widersinn ber Hof= und Weiber=Dezenz - fagte, die sei so schön gebildet und so blutig guälend wie eine griechische Furie — sie binde an Menschen wie Köchinnen an Gansen die Hals = Wunde nur nach bem Verbluten zu, bamit sich bie Febern nicht befleckten - und er sei so gut ein Courtisan, schloß er zweibeutig, als Augusti und kenne Dezenz; "auch ber Flirstin, die ihn doch so gern hat, darf ich's nicht vor= tragen?" Augusti sagte: ber Fall ist nicht verschieben. "Juliennen auch nicht?" — Auch nicht, sagt' er. — "Auch bem so satanischen Satan nicht?" — "Ein guter Engel ist boch bazwischen (versetzte Augusti), ben Sie wenigstens schicklicher als Vorbitter brauchen können, weil er bem Bließritter von Zesara Verbindlichkeiten schuldig ist — die Gräfin von Romeiro." — "D, warum nicht gar?" sagte Schoppe betroffen.

Der Lektor — unter die niemals eigenhändigen Menschen gehörig, die alles gern durch die dritte, sechste, fernste Hand nach einer der Fingerssetzung ähnlichen Hände Setzung thun — legte seine Bereitwilligkeit, ihn bei Linda einzusühren, und ihr Bermögen, in dieser "epineusen Affaire" zu wirken, dem Nachdenken näher vor.

Schoppe fuhr ungemein hin und her — schüttelte oftmals heftig ben Kopf und stockte boch plötzlich — slog und schüttelte noch heftiger — sah mit scharfer Frage ben Lektor an — endlich stand er sest — schlug mit beiben Armen nieder und sagte: "Der Donner und das Wetter "hole die Welt! Nun gut, es sei! Ich will vor Sie — Himmel, "warum bin ich denn Ihnen so zu sagen so lächerlich, jetzt gerade mein" "ich?" — Gleichwol hatte der hösliche Lektor das Lächeln der Lippen nur in das Lächeln der Augen versetzt. — Auf Schoppe's Gesicht stand die Wärme und Sile des Selbst Siegers. Wie Menschen zugleich harts hörig unter dem gemeinen Lebens – Getöse sein können und doch den

seinsten musikalischen Lauten offen \*): so waren Schoppens innere Ohren verhärtet gegen das Bolks = Gepolter des allgemeinen Treibens, aber durstig zogen sie alle weiche, leise Melodien der heiligern Seelen ein.

Der Lektor — ben Grasen weit herzlicher liebend als dieser ihn — nahm stürmisch den Bibliothekar sogleich mit fort ins Schloß, weil eben jetzt die recht=erlesene Hof=Ferien=Stunde sei, von  $4^{1/2}$  bis  $5^{1/2}$ . Schoppe sagte, er sei dabei. Im Schloß besahl Augusti einem Diener, der ihn verstand, Schoppen ins Spiegelzimmer zu sühren. Er that's; brachte Lichter nach; und Schoppe ging langsam mit seinem verdrießlichen Gessolge stummer slinker Spiegel=Urangutangs auf und nieder, seiner Rolle und Zukunst nachrechnend. Seltsam sühlt' er sich jetzt betrossen von seinem jungen, frischen Gesihl der bisherigen Freiheit, die er eben suspendierte; er erkannte sie an, hielt sie sest, sah sie an, sprach ihr zu: gehe nur ein wenig fort, rette Ihn und dann komme wieder! —

Seine eigne Vervielfältigung ekelte ihn: "milsset ihr mich stören, ihr Ichs?" sagt' er, und er legte sich's nun vor, wie er stehe vor der reichsten, hellesten Minute und seinsten Goldwage seines Daseins, wie ein Grab und ein großes Leben liege auf dieser Wage, und wie sein Ich ihm schwinden müsse wie die nachgemachten gläsernen Ichs umher. — — Plötzlich flog ihn eine Freude an, nicht über den Werth seines Entschlusses, sondern über die Gelegenheit dazu.

Endlich gingen nahe Thilren auf und dann die nächste. — Da trat mit noch halb zurückgewandtem Kopfe eine große Gestalt herein, ganz in lange schwarze Seide eingehillt. Wie ein entzückter Mond auf hohen Laubgipfeln, stand auf der seidnen dunkeln Wolke ein üppig stlichender schmuckloser Kopf voll Leben vor ihm, mit schwarzen Augen voll Blitze, mit dunkeln Rosen auf dem blendenden Gesicht und mit einer thronenden Schnee Stirn unter dem braunen Locken zuberhang. — Schoppen war, da sie ihn ausah, als liege sein Leben im vollen Sonnenschein, und er sühlte ängstlich, daß er sehr nahe an der Königin der Seelen stehe.

<sup>\*) 3.</sup> B. ber Rapellmeister naumann.

"H. v. Augusti (fing sie ernst an) hat mir gesagt, daß Sie eine Bitte filr "Ihren kranken Freund in meine Hände geben wollen. Sagen Sie "mir solche klar und frei, ich werde Ihnen gern und bestimmt und offen "antworten."

Alle Rollen serinnerungen waren in ihm zu Boben gefunken und aufgelöst; aber der große Schutzeist, der unsichtbar neben seinem Leben slog, stürzte sich mit seurigen Flügeln in sein Herz und begeistert antswortete er: "Auch ich! — Wein Albano ist tödtlich krank — er ist im "Fieder seit gestern Abends — er liebte das verstorbene Fräulein Liane "— er ist auf die Greisgeier Schwinge des Fieders gebunden und wird "hin und her gerissen — er stürzt bei jedem Glocken Ausklang auf die "Aniee und betet, dicht an der Glutseite der Phantasie liegend, immer "heißer: erscheine mir und gib mir Frieden — er steht ausvecht und ans "gekleidet auf dem hohen Scheiterhausen der phantastischen Kreis-Flammen "und lechzet und brät und dorret sehr aus und krümmt sich nieder, wie "ich wol sehe . . . ."

"D! finissés donc! (sagte die Gräfin, welche den Benus-Kopf schau=
"dernd und zurückgebogen und langsam geschlittelt hatte) Flirchterlich!—
"Ihre Bitte!"

"Nur die Prinzessin Idoine (sprach er zu sich kommend) kann sie "erfüllen und Ihn erretten, wenn sie Ihm erscheint und Ihm Frieden "zusagt, da sie eine so nahe Ass — Kos — \*) Kopie und Nebensonne von "der Berstordnen sein soll." — "Ist das Ihre Bitte?" sagte die Gräfin. "Weine größte" sagte Schoppe. "Hat Sie sein Bater hergeschickt?" sagte sie, "Nein, ich (sagt' er); der Bater, damit ich klar und frei und "bestimmt sei, will es nicht." —

"Sind Sie nicht der Maler des niesenden Selbst = Portraits?" fragte sie. Er verbeugte sich und sagte: "ganz gewiß!" Als sie ihm geantwortet, in einer Stunde hör' er die Entscheidung, machte sie ihm eine kurze achtende Abschiedsverbeugung — und die einfache, edle Gestalt

<sup>\*)</sup> Er wollte Affonanz und Rosekante fagen.

verließ ihn mitten in seinem trunknen Nachschauen; und er war uns willig, daß die kindischen Spiegel umher der einzigen Göttin so viele Nachschatten nachzuschicken wagten.

Zu Hause fand er zwar den Wahnsinnigen, dessen Ohren allein nur in der Wirklichkeit fortlebten, wieder auf den Knieen vor dem sechsten Glockenschlage; aber seine Hoffnung blühte jetzt unter einem warmen Himmel. — Nach einer Stunde erschien der Lektor und sagte mit bes deutendsfroher Miene: es gehe recht gut, er hole einen Ausspruch des Arztes über die Krankheit und dann entscheid' es sich darnach.

H. v. Augusti gab ibm mit hofmännischer Ausführlichkeit den bestimmtern Bericht: Die Gräfin flog zur Fürstin, beren Achtung für ben fünftigen Reisegefährten sie kannte, und sagte ihr, sie würd' es in Idoinens Kalle ohne Bebenken thun. — Die Kürstin bebachte sich ziemlich und sagte, hierliber könne nur ihre Schwester entscheiben. — Beide eilten zu ihr, malten ihr alles vor, und Idoine fragte erschrocken, was sie für ihre Aehnlichkeit und ihre wohlwollende Reise könne, baß man sie so tief in solche phantastische Verwicklungen ziehen wolle. — In dieser Sekunde trat Julienne blaß berzu und sagte, sie habe schon seit dem Morgen Nachricht bavon, bas Erscheinen sei einer so guten Seele Pflicht. — Da antwortete Idoine fich und alles bedenkend und mit Würde: es sei gar nicht das Ungewöhnliche und Unschickliche, was sie schrecke, sondern das Unwahre und Unwürdige, da sie mit dem beiligen Namen einer abgeschiebnen Seele und mit einer flachen Aehulich= keit einen Kranken beliigen solle. — Die Gräfin sagte, sie wisse barauf keine Antwort und boch sei ihr Gefühl nicht bagegen — Alle schwiegen verlegen. — Die gewissenhafte Iboine war im weichsten Berzen be= wegt, bas unter bem Gewichte einer folden Entscheidung über ein Leben zitternb erlag. — Enblich fagte Linda mit ihrem Scharffinn: es wird aber boch eigentlich kein moralischer Mensch getäuscht, sonbern ein Schlafenber, ein Träumer, und Einbildung und Liige soll ja an ihm nicht bestärkt, sondern besiegt werden. — Julienne nahm Idoinen mit sich, um ihr den Jüngling, den sie so wenig wie Linda gesehen, wahrscheinlich

näher zu malen. — Bald darauf kam Idoine mit dem Ausspruche zurlick:

"Wenn der Arzt ein Zeugniß gibt, daß ein Menschen = Leben daran bänge: so muß ich mein Gesühl besiegen. Gott weiß es (setzte sie be= wegt dazu), daß ich es eben so willig thue als unterlasse, wenn ich nur erst weiß, was recht ist. Es ist meine erste Unwahrheit."

Der Lektor eilte von Schoppe zum Doktor, um von ihm unter vielen Wendungen gerade das schicklichste Zeugniß mitzunehmen.

Schoppe wartete lange und ängstlich — nach 7 Uhr kam ein Blatt von Augusti: "Halten Sie sich bereit, Punkt 8 Uhr kommt die bewußte Person!" — Sogleich ließ er, um die Fieberaugen zu schonen, im Krankenzimmer statt der Wachslichter die magische Hänge = Lampe aus Beinglas brennen.

Den kranken Jüngling zündete er mit Geschichten von Wiedersgekommenen noch stärker an, und rieth ihm, mit langen FeuersGebeten vor der festen Todespforte zu knieen, damit Ihr milder, barmherziger Geist sie aufreiße und ihn auf der Schwelle heilend berühre.

Kurz vor acht Uhr kamen in Sänften die Fürstin und ihre Schwester. Schoppe wurde selber schaudernd von dieser auserstandnen Liane ergriffen. Mit sunkelndem Auge und versperrtem Munde führt' er die schwestern in die Kulisse, auf deren Bühne draußen sie schon den Jüngsling beten hörten. Aber Idoinens zarte Glieder zitterten vor der ungesitbten Rolle, worin ihr wahrhafter Geist sich verläugnen sollte; sie weinte darüber und der fromme schöne Mund war voll stummer Seuszer; oft mußte die Schwester sie umarmen, um ihr Muth zu machen.

Die Glocke schlug — fürchterlich = heiß flehte ber Wahnsinnige brinnen um Frieden — die Zunge der Stunde gebot — Idoine schickte einen Blick als Gebet zu Gott. — Schoppe öffnete langsam die Thilre. ——

Drinnen knieete mit gen Himmel gehobnen Armen und Augen ein schöner in ber magischen Dunkelheit blühender Göttersohn im eisernen Zauberkreise des finstern Wahnsinns und rief nur noch: o Frieden,

Frieden! — Da trat die Jungfrau begeistert wie von Gott gesandt hinein; weißgekleidet wie die Berstordne im Traumtempel und auf der Bahre, mit dem langen Schleier an der Seite, aber höher gestaltet, weniger rosensard, und mit einem schärfern, hellern Sternenlicht im blauen Aether des Auges, und ähnlicher der Liane unter den Seligen und erhaben, als somme sie als ein verjüngter Frühling von den Sternen wieder, so trat sie vor ihn — sein greisender Flammenblick erschreckte sie — leise und wankend stammelte sie: "Albano, habe Frieden!"—— "Liane?" stöhnte seine ganze Brust, und seine weinenden Augen bedeckte er darniedersinkend. "Frieden!" rief sie stärker und muthiger, weil sie nicht mehr sein Auge traf und irrte; und sie entwich, wie ein überirdischer Geist die Menschen wieder verlässet.

Die Schwestern schieben still und voll hoher Erinnerung und Gegenwart. Schoppe fand ihn noch knicend, aber entzückt dahinsblickend, ähnlich einem im Sturm erkrankten Schiffer auf den tropischen Meeren, der nach langem Schlaf an einem stillen rosenrothen Abend die Augen aufschlägt vor dem brennenden Untergang der Sonne — und die schlagende Wellen = Bahn wallet als ein Rosen = und Flammenbeet in die Sonne, und das sprühende Gewölf zerspringt in stumme Feuertugeln — und die fernen Schiffe schweben hoch im Abendroth und schwimmen fern über den Wogen. — So war es dem Ilingling.

"Ich habe nun meinen Frieden, guter Schoppe (sagt' er sanst), "und nun will ich in Ruhe schlasen." Berklärt, aber blaß stand er auf, legte sich auf das Bette und in wenig Minuten sank das matte, so lange im heißen Fieber – Sande watende Gemüth auf die frische, grilne Rasenbank des Schlummers nieder.

# Künfundzwanzigste Jobelperiode.

Der Traum - bie Reife.

#### Rennundnennzigfter 3hfel.

Spät suhr der Bließ-Ritter an. Schoppe zeigte ihm erfreuet das schlasende Gesicht, dessen Rosenknospen wie in seuchter warmer Nacht auszubrechen schienen. Der Ritter zeigte sich sehr erheitert darüber, und noch mehr der spät nachschauende D. Spher. Dieser fand den Puls nicht nur voll, auch langsam und auf dem Wege zu noch mehr Ruhe; er sührte zugleich Chaudeson und mehre offizinelle Beispiele an, daß große Geistes-Leiden sich durch das Opium von innen, die Schlassucht, sehr glücklich gehoben hätten.

Zuletzt machte Schoppe den Bater mit Idvinens ganzer Kurmethode bekannt. Stolz versetzte Gaspard: "Sie wußten aber meine "Meinung noch, H. Bibliothekar?" — "Gewiß, aber auch meine" sagte erbittert der betroffne Schoppe. Der Ritter ließ sich indeß in nichts weiter ein — ganz nach seiner Weise, über sein Ich, könnt' es auch noch so viel babei gewinnen, nie nur das kleinste Licht zu geben — sondern ertheilte dem Freunde ein sehr kaltes Zeichen zum Zurückzug.

Den Morgen barauf fand Schoppe seinen Geliebten noch in der Seelen-Wiege des Schlases. Wie er sproßte und blühte! — Wie der Athem der entketteten Brust sich nun gleich einem freien Menschen nur angsam, aber start bewegte! — Indeß hielt Gaspards gepackter Wagen, der den Ikugling nach Italien rollen sollte, schon am Morgen mit schnaubenden, scharrenden Pferden vor der Thir, und der Ritter er-wartete jede Minute das Auswachen und — Einsitzen.

Der Arzt kam auch — pries Krisis und Puls — silgte bei, ber Weinsteinrahm (ben er mit verschrieben) sei ber Lebens-Rahm — und

sagte dem Bater geradezu ins Gesicht, als dieser den Ilingling wecken wollte zur Absahrt, "er habe in seiner Praxis noch niemand gekannt, der so wenig von kritischen Punkten gewußt wie er; jeder Wecker sei hier ein Mörder, und er verbiete es recht ausdrücklich als Arzt." —

Bon Stunde zu Stunde wurde Schoppe gegen den Bater uns williger; er dankte — wenn er des Ritters abspülendes Ein= und Anströmen an dieses fruchttragende Eiland bedachte — jetzt Gott, daß Albano nicht nur die Hitze, sondern auch die Härte eines Felsen hatte.

Der Ehre= und Kunst-Liebende Sphex bewachte wie eine drohende Aeskulaps=Schlange das Kopstissen und wurde heiterer — Schoppe verblieb da, gesasset gegen jede Härte. — Der Ritter nahm in des Sohnes Namen von Jedem Abschied und trieb weiche Herzen nach Hause; denn die Pflegemutter Albine und andere dursten den Schlasens den nicht einmal sehen — weil ihm Thränen ein verdrichlicher kalter Standregen waren. — Die Fürstin und ihr Gesolge suhr schon mit den bunten Wimpeln der Hossinung auf dem Wege nach dem glänzenden Italien. —

Der Abend wurde nun unwiderruflich zur Abfahrt angesetzt, zumal da in der Nacht die entschlummerte Liane in das Schlafgemach geführet werden sollte, das die Menschen nicht wieder öffnen.

Den blühenden Endymion überbeckte schon Lächeln und Freudens Glanz als ein vorlausender Morgenstern seines wachen Tags. Seine Seele ging lächelnd in der funkelnden Höhle der unterirdischen Schätze under, die der Geist des Traums aussperrt; indeß das gemeine Auge des Wachens blind vor dem nahen von Schlaf ummauerten Geisterschorado stand. Endlich öffnete ein unbekanntes Wonnes Uebermaß Albano's Auge — der Jüngling erstand sogleich mit Kraft — warf sich mit der Entzückung der ersten Erkennung dem Bater an die Brust — und schien im ersten, träumerischen Rausche sich des vorbeigezognen Geswitters hinter seinem Rücken nicht zu erinnern, sondern nur des seligen Traums — und erzählte trunken diesen:

"Ich fuhr in einem weißen Rahn auf einem finstern Strom, ber

Welle gefettet flog ich bange im Felsen-Gewinde, in das zuweilen tief ein Donnerkeil einfuhr. Plötzlich drehte sich der Strom immer breiter und wilder um eine Wendeltreppe hernm und hinab. — Da lag ein weites, plattes, granes Land um mich, das die Sonnen-Sichel mit einem eklen, erdsahlen Licht begoß. — Weit von mir stand ein untereinander gekrümmter Lethe-Fluß und kroch um sich selber herum. — Auf einem unübersehlichen Stoppelselbe schossen unzählige Walkpren\*) auf Spinnensäden pfeilschnell hin und her und sangen: ", des Lebens Schlacht, die weben wir"; dann ließen sie einen sliegenden Sommer nach dem andern unsichtbar gen Himmel wallen.

Oben zogen große Weltkugeln; auf jeder wohnte ein einziger Mensch, er streckte bittend die Arme nach einem andern aus, der auch auf einer stand und hinüberblickte; aber die Kugeln liesen mit den Einsiedlern um die Sonnensichel und die Gebete waren umsonst. — Auch ich sehnte mich. Unendlich weit vor mir ruhte ein ausgestrecktes Gebirge, dessen ganzer aus den Wolken ragender Rücken golden und blumig schimmerte. Duälend watete der Kahn in der flachen, trägen Wilste des abgeplatteten Stroms. — Da kam Sandland und der Strom brückte sich durch eine enge Rinne mit meinem zusammengequetschten Kahne durch. Und neben mir ackerte ein Pflug etwas Langes aus, aber als es aussteig, verdeckt es ein Bahrtuch — und das dunkte Tuch zerfloß wieder in eine schwarze See.

Das Gebirge stand viel näher, aber länger und höher vor mir und durchschnitt die hohen Sterne mit seinen Purpurblumen, über welche ein grünes Laufseuer hin und her flog. Die Weltkugeln mit den einzelnen Menschen zogen über das Gebirge hinüber und kamen nicht wieder; und das Herz sehnte sich hinauf und hinüber. "Ich muß, ich will" rief ich rudernd. Mir schritt ein zorniger Riese nach, der die Wellen mit einer

<sup>\*)</sup> Walthren find reizende Jungfrauen, die vor der Schlacht diese weben und die Helben bestimmen, die fallen muffen.

scharfen Mondsichel abmähte; über mir lief ein kleines sestes Gewitter, aus der zusammengepreßten Dunstkugel der Erde gemacht, es hieß die Giftkugel des Himmels und schmetterte unaushörlich nieder.

Auf bem hohen Gebirge rief eine Blume mich freundlich hinauf; das Gebirge watete der See dämmend entgegen; aber es rührte nun beinahe an die herlibersliegenden Welten, und seine großen Feuerblumen waren nur als rothe Knospen in den tiefen Aether gesäet. Das Wasser kochte — der Riese und die Gistkugel wurden grimmiger — zwei lange Wolken standen wie aufgezogne Fallbrücken nieder, und auf ihnen rauschte der Regen in Wellen-Sprüngen herab — das Wasser und mein Schifschen stieg, aber nicht genug. "Es geht hier (sagte der Riese "lachend) kein Wassersall herauf!"

Da bacht' ich an meinen Tob und nannte leise einen frommen Namen. — Plözlich schwamm hoch im Himmel eine weiße Welt unter einem Schleier her, eine einzige glänzende Thräne sank vom Himmel in das Meer und es braus'te hoch auf — alle Wellen flatterten mit Floßsedern, meinem Schifflein wuchsen breite Flügel, die weiße Welt ging über mich, und der lange Strom riß sich donnernd mit dem Schiffe auf dem Haupte aus seinem trocknen Bette auf und stand auf der Quelle und im Himmel, und das blumige Gebirge neben ihm — und wehend glitt mein Flügel-Schiff durch grünen Rosen-Schein und durch weiches Tönen eines langen Blumen-Dustes in ein glänzendes, unabsehliches Morgenland. —

Welch' ein entzücktes, leichtes, weites Sben! Eine helle, freudige Morgensonne ohne Thränen der Nacht sah von einem Rosenfranz umsschwollen mir entgegen und stieg nicht höher. Hinauf und hinab glänzten die Auen hell von Morgenthau: "die Freudenthränen der Liebe liegen "drunten (sangen oben die Sinsiedler auf den langsam ziehenden Welten) "und wir werden sie auch vergießen." Ich slog an das User, wo der Honig blühte, am andern blühte der Wein; und wie ich ging, solgte mir auf den Wellen mein geschmücktes Schiffchen mit breiten als Segel aufgeblähten Blumen nach — ich ging in hohe Blütenwälder, wo der

Mittag und die Nacht nebeneinander wohnten, und in grüne Thäler voll Blumen = Dämmerungen und auf helle Höhen, wo blaue Tage wohnten, und flog wieder herab ins blühende Schiff, und es floß tief in Wellen = Blitzen über Edelsteine weiter in den Frühling hinein, der Rosen = sonne zu. Alles zog nach Osten, die Lüste und die Wellen und die Schmetterlinge und die Blumen, welche Flügel hatten, und die Welten oben; und ihre Riesen sangen herab: "wir schauen hinunter, wir ziehen "hinunter, ins Land der Liebe, ins goldne Land."

Da erblickt' ich in den Wellen mein Angesicht, und es war ein jungfräuliches voll hoher Entzückung und Liebe. Und der Bach floß mit mir durch Waizen-Wälder — bald durch eine kleine duftige Nacht, wodurch man die Sonne hinter leuchtenden Johanniswürmchen sah — bald durch eine Dämmerung, worin eine goldne Nachtigall schlug — bald wöldte die Sonne die Freuden-Thränen als Regendogen auf, und ich schiffte durch, und hinter mir legten sie sich wieder als Thau brennend nieder. Ich kam der Sonne näher und sie stand schon im Achren-Aranz; "es ist schon Mittag", sangen die Einsiedler über mir.

Thränen, wie Bienen über Honigsturen, schwammen im finstern Blau die Welten gedrängt über dem göttlichen Lande — vom Gebirge bog sich eine Milchstraße herüber, die sich in die Sonne senkte — helle Länder rollten sich auf — Lichtharsen, mit Stralen bezogen, klangen im Fener — Ein Dreiklang aus drei Donnern erschütterte das Land, ein klingender Gewitterregen aus Glanz und Thau süllte dämmernd das weite Sden — Er vertropste wie eine weinende Entzückung — Hirtenlieder flogen durch die reine, blaue Lust und noch einige Rosenwölken aus dem Gewitter tanzten nach den Tönen. — Da blickte weich die nahe Morgensonne aus einem blassen Lilienkranze, und die Einsiedler sangen oben: "o Seligkeit, o Seligkeit, der Abend blüht." Es wurde still und dämmernd. An der Sonne hielten die Welten umher still und umrangen sie mit ihren schönen Riesen, der menschlichen Gestalt ähnlich, aber höher und heiliger; wie auf der Erde die edle Menschengestalt in der sinstern Spiegel-Kette der Thiere hinabsriecht: so slog sie droben

Hinauf an reinen, hellen, freien Göttern von Gott gesandt — Die Welten berührten die Sonne und zerflossen auf ihr — auch die Sonne zerging, um in das Land der Liebe heradzusließen, und wurde ein wehender Glanz — Da streckten die schönen Götter und die schönen Göttinnen gegeneinander die Arme aus und berührten sich, vor Liebe bebend; aber wie wogende Saiten vergingen sie Freude-zitternd dem Auge, und ihr Dasein wurde nur eine unsichtbare Melodie und es sangen sich die Töne: "ich din bei Dir und din bei Gott!" — Und andere sangen: "die Sonne war Gott!" —

Da schimmerte das goldne Gefilde von unzähligen Freudenthränen, die unter der unsichtbaren Umarmung niedergefallen waren; die Ewigsteit wurde still und die Lüfte ruhten und nur das fortwehende Rosenlicht der aufgelösten Sonne bewegte sanft die nassen Blumen.

Ich war allein, blickte umber, und das einsame Berz sehnte sich fterbend nach einem Sterben. Da zog an ber Milchstraße bie weiße Welt mit bem Schleier langsam berauf — wie ein sanfter Mond schimmerte sie noch ein wenig, bann ließ sie sich vom himmel nieber auf bas beilige Land und zerrann am Boben bin; nur ber bobe Schleier blieb — Dann zog sich ber Schleier in ben Aether zurud, und eine erhabene, göttliche Jungfrau, groß wie die andern Göttinnen, stand auf der Erde und im himmel; aller Rosenglang ber webenben Sonne sammelte sich an ihr und fie brannte, in Abendroth gefleibet. Alle unsichtbaren Stimmen rebeten sie an und fragten: "wer ift ber Bater ber Menschen und ihre "Mutter und ihr Bruder und ihre Schwester und ihr Geliebter und ihre "Geliebte und ihr Freund?" Die Jungfrau bob fest bas blaue Auge auf und sagte: "Gott ist's! — Und barauf blickte fie mich aus bem hohen Glanze zärtlich an und fagte: "Du kennst mich nicht, Albano, "benn Du lebst noch." — "Unbekannte Jungfrau (fagt' ich), ich schaue "mit ben Schmerzen einer Liebe ohne Dag in Dein erhabenes Angesicht, "ich habe Dich gewiß gekannt — nenne Deinen Namen." — "Wenn "ich ihn nenne, so erwachst Du" sagte fie. "Renn' ihn," rief ich. Sie antwortete und ich erwachte."

#### Sundertfter Bufel.

"Du kannst boch eine Nacht wachen und sahren?" mit dieser Frage sührte ihn der Bater eilig an den reisesertigen Wagen, um ihn noch mitten im warmen Traume mit den eingewiegten Erinnerungen zu entssähren und um besonders der bleichen Braut vorzusahren, die in dieser Nacht auf demselben Weg in die letzte Erbschaft des Menschen ziehen sollte. "Im Wagen sollst Du alles hören," versetzte Gaspard auf des Sohnes sanste Frage nach dem Ziel. Noch lichttrunken vom glänzens den Lande der Träume gehorchte Albano willig und blind. Er sah noch Lianen in hoher Göttergestalt auf dem abendrothen, von Frenden übersthaueten Sonnenboden siehen, und sein Auge voll Glanz reichte nicht herunter in den ErdensReller auf die abgeworfne enge PuppensSillse der besreieten, sliegenden Psyche.

Schoppe begleitete ihn an den Facel-Wagen, aber verschwiegen, um nicht sein Herz durch eine Nachricht seines Zieles zu wecken; er brilckte dem geliebten schönen Ilingling fenrig die wiederdrikkende Hand und sagte nichts als: "wir sehen uns wieder, Bruder!" Darauf trat er, teines abschiednehmenden Blickes vom herrischen Bater gewürdigt, bewegt von seinem warm nachgrissenden Freunde zurück; und sliegend rollte der Wagen mit zurückwehenden Fackeln in die helle, hohe Sternensnacht hinaus.

Neu und ernst breitete sich vor dem Genesenen die dämmernde Schöpfung aus. Der Saturn ging eben auf und der Gott der Zeit reihte sich als ein sauster blitzender Juwel in den schimmernden Zaubers glirtel des Himmels. Mit zugedundnen Augen wurde der unwissende Iüngling von der Senne seiner Jugend herabgeführt, und aus dem Hirtenthale seiner ersten Liebe hinweg, und den großen, ewigen Sternstildern der Kunst entgegen, und in das göttliche Land, wo der dunkle Aether des Himmels golden und die hohen Kninen der Erde anmuthig und die Nächte Tage sind. Kein Auge schauete auf die Blumenbühler Hinsber, von der eben jetzt ein schwarzes Wagengesolge langsam

mit aufrecht strennenden Trauerfackeln wie ein ziehendes Schattenreich herunter ging, um das stille gute Herz, worin Albano und Gott gelebt, mit seinen todten Wunden an den sansten Ort der Ruhe zu führen. Flammend rollte der Fackel = Wagen die Bergstraße nach Italien hinan.

Thränenlos und weit ruhte Albano's Auge am schimmernden, uns aufhörlich gehenden Schöpfrad der Zeit, das ewig Sternbilder in Morgen einschöpfte und in Westen ausgoß; und seine kindliche Hand saßte leise die väterliche.

Ende des driffen Bandes.



# Titan

nou

# Jean Paul.

Vierter Band.

#### Porrede.

Dieser Band beschließet ben ganzen Titan ohne weitere komische Anhänge\*), zu welchen der Berfasser schon sonst noch Zeit und Stoff genug zu sinden schenet und hosst. Aufgeweckte Köpfe mögen vielleicht die gewöhnlichen gelehrten Urtheile darüber selber sür die ordentlichen komischen Anhänge zum Werke nehmen. Freilich ist am poetischen Schmetterlings=Flügel der bunte lose Staub oft am Ende — näher besehen — wahres Gesieder.

Meiningen, im Dezember 1802.

3. P. F. Nichter.

<sup>\*)</sup> Mit ben beiben ersten Bänben bes Titan erschienen nämlich zugleich bie zwei Bänden komischer Anbänge.

# Sechsundzwanzigste Jobelperiode.

Die Reife — bie Quelle — Rom — bas Forum.

#### Sundertunderfter 3pfel.

So lange die Nacht dauerte, schimmerten Albano's Traumbilder mit ben Sternbildern fort, und erst vor dem hellen Morgen erloschen sie alle. Gaspard sagte ihm lächelnd, er sei auf bem Wege nach Italien. Unerwartet gefasset empfing er die Nachricht seiner Auswanderung; er fragte blos, wo sein Schoppe sei. Als er hörte, er habe nicht mit gewollt: riickte ihm die Lindenstadt plötzlich über die Berge und Thäler nach und sein letzter Freund stand mitten auf bem Markte, ganz allein, mit sich selber im Mockierspiele begriffen, um ein treues starkes Herz zu stillen, das verschmerzen will und lieben. An diesem Freunde, ben Albano nicht aus seiner Seele ließ, zog er sich wie an einer Jupiters= Rette die ganze Bühne und Welt seiner Vergangenheit nach und jeber traurige Ort tam bicht an ihn. Ungesehen rollten die Städte, die Län= ber vor ihm vorbei. Die Wellen, die ber Schmerz um uns auftreibt, stehen boch zwischen uns und ber Welt und machen unser Schiff einfam mitten im hafen voll Schiffe. Schaubernd fehrt' er sich von jeber schönen Jungfrau weg; sie erinnerte ihn wie eine Klage an die erblafite: ewig aufgebeckt zog Lianens bleiches Angesicht — wie eine Leiche in Italien \*) — auf bem unendlichen Weg zum Grabe, und nur un= fenntliche Gestalten mit Larven gingen hinter ihr lebendig.

<sup>\*)</sup> Die Leiche gehet aufgebeckt zum Begräbniß, ihre Begleiter folgen ver= mummt.

der Mensch und sein Schmerz; zum Widerspiele des Schiffziehens, wo die Lebendigen den Todten mitschleppen, nimmt der Todte die Lebendisgen mit und zieht sie weit nach in sein kaltes Reich.

Durch die Zeit wurde allmälig sein Schmerz entwickelt, nicht entsträftet. Sein Leben war ihm eine Nacht geworden, wo der Mond unter der Erde ist, und er glaubte nicht daran, daß Luna allmälig mit einem wachsenden Licht Bogen wiederkehre. Keine Freuden, nur Thaten— diese entsernten Sterne der Nacht — waren jetzt sein Ziel. Er hielt es sür Unrecht, die Thränen, die oft mitten im fremden Gespräche aus ihm drangen, darum vor dem Bater zurückzuhalten, weil dieser keinen Theil an ihnen nahm; doch zeigt' er ihm durch die Kraft seiner Gespräche und Entschlüsse noch den starken Ingsling. Nur der Borwurf, den er sich über seine Schuld an Lianens Tod gemacht, hatte sich in den Frieden ausgelöset, den ihm Idoine gegeben, ob er gleich jetzt ihre Erscheinung nur für einen wachen Fiedertraum von Lianen hielt.

Sein Bater schwieg ganz über Idoinens Auftritt fo wie liber alle un= angenehme Erinnerungen, er sprach aber viel von Italien und von dem Kunst = Gewinn, ben Albano ba erbeuten werbe, zumal burch bie vor= ausgehende Gesellschaft ber Filrstin, bes Kunstrathes und bes beutschen Herrn, bie man balb einholen könne. Der Sohn wandte fich endlich mit ber kihnen Erkundigung an ihn, ob er wirklich noch eine Schwester habe, und erzählte bie Geschichte mit bem Kahlkopf. "Es könnte wol sein (sagte Gaspard unangenehm spaßhaft), baß Du noch mehr Brüber und Schwestern hättest, als ich wlißte. Aber was ich weiß, ist, baß Deine Zwillingsschwester Severina in diesem Jahre in ihrem Kloster gestorben ist. Wofilr haltst benn Du bie Nacht-Geschichte?" — Beinah für einen Tranm, versetzt' er. Zufällig kam seine Hand hier in die Tasche und traf zu seinem Erstaunen auf ben halben Ring, ben bie Schwester ihm geschenkt. Das Wunderbare trat bicht unter seine Sinne, und jene Schauer = Nacht ging schnell und kalt burch seinen Mittag. Bater besahen bie Enden des zerschnittenen Rings, an beren jedem ein abgerissener Namenszug aufhörte. "Es gibt aber nichts Wunderbares"

sagte der Ritter. "Woher wissen wir alsbann, daß es etwas Natürs"liches gibt?" sagte Albano. "Das Wunder (versetzte Gaspard) oder "die Geisterwelt wohnt nur im Geiste." — "Wir milisen uns (suhr "jener sort) auch bei den gemeinsten optischen Kunststücken auf etwas "anderes als auf die Austösung des Trugs der Phantasie in einen Trug "der Sinnen freuen, weil uns sonst nach der Austösung das Zaubers"wert mehr gesallen müßte als vorher. Das sind die Stellen und Pole "der menschlichen Natur, worüber die ewigen Polarwolken hängen. "Unsere Landkarten vom Wahrheitss und Geisterreiche sind die Lands"kartensteine, welche Nuinen und Dörfer abbilden; diese sind er logen, "aber doch ähn lich. Der Geist, ewig unter Körper gebannt, will "Geister." — Ungefähr so meint" ich auch, sagte Gaspard.

Albano brang aber bestimmter auf bessen Urtheil über ben Kahlsops und die Schwester. "Bon etwas anderem sagte der Kitter ganz vers, drießlich); für mich ist's ein sehr unangenehmes Gespräch. Nimm die "Welt nach Deiner Weise und sei ruhig!" — Lieber Bater, fragte Albano betroffen, klären Sie mich irgend einmal bestimmt darilber auf? — "Sobald ich kann", sagte kurz der Ritter, mit so scharfen und stechenden Blicken auf den Sohn, daß dieser, ihnen wie Pseilen ausweichend, den Kops eilig aus dem Wagen hinausbeugte: als er erst merkte, daß ihn der Bater gar nicht meine; denn noch blickte er so scharf in der vorigen Richtung fort, als sei er nahe daran, in seine alte Erstarrung zu fallen.

Gaspard's Wort über das Inwohnen der Geisterwelt im Geiste und sein Blick und der Gedanke an sein Erstarren gaben für Albano der Stunde und der Stille romantische Schauer. Drunten am User des Stromes standen zusammengelausne Menschen und einer eilte wie sliehend oder ausgend aus dem Hausen. Ein serner Anabe warf sich auf einem Hügel nieder und legte das Ohr an die Erdfugel, um ihren rollenden Wagen etwan recht zu hören. Im Dorse, wo sie Mittag hielten, läutete es unaushörlich. Ihr Wirth war zugleich ein Müller; das Toden der Wellen und Räder süllte das ganze Haus; und Kanariendögel lärmten noch durch den Lärm hindurch.

Es gibt Angenblicke, wo die beiden Welten, die irdische und bie geistige, nahe an einander vorüberstreifen und wo Erdeutag und him= melsnacht sich in Dämmerungen berühren. Wie bie Schatten ber himmlischen Glanzwolfen über bie Blüten und Ernten ber Erbe wealaufen: so wirft überall der Himmel auf die gemeine Aläche der Wirklichkeit seine leichten Schatten und Wieberscheine. So fand es jetzt Albano. Der Ring und bas schwärmerische Wort seines kalten Baters hatten ihn wie Blitze geblendet. Unten an der Hausthüre fand er ein Mädchen, bas ein Waarenlager von Zitronen vor sich trug. Plötlich und unangenehm brach bas Gelänte ab; er blickte zum Glockenthurm und ein weißer Beier faß auf ber Kahne. Balb kam ber Glocken-Zieher felber, um etwas zu trinken, und sing mit starkem, und boch nicht übel gemeintem Fluchen auf ben Rammerherrn an, ber ihn seit brei Wochen läuten lasse, und bem er blos wilnsche, daß solcher wie Er selber im vorigen Jahre nur brei Tage lang orbentlich hinter ber seligen Tochter nachläuten mußte. Er ermahnte ben Müller, "bon ben Zitronen zu kaufen, weil's gute "wären, faftig, von bilnner Rinde — und Er und ber ""Pfarrbube""\*) "kennten sie von dem Begräbniß bes gnäbigen Fräulein ber — und in "14 Tagen brauch' Er boch für die gefammte Beistlichkeit welche, als "Brantvater!" — Wie find hier die Sitten? fragte Albano.

"Wenn nämlich jemand stirbt (fagte der Küster sehr ehrerbietig "und freundlich), so bekommt der Pfarrer und meine Wenigkeit eine Zitrone und so auch die Leiche. — Wird aber jemand getrauet, so bekommt die Geistlichkeit und so auch die Braut dergleichen. Das ist aber bei uns so Sitte, mein gnädigster Herr!" —

Albano ging in den nahen Garten am Haus, in welchen die aufsgedeckten Mühlenräder ihre Silberfunken warfen, und welcher vom Glanze und Getöse des offnen Wassers wie verschlungen ward. Indem er in die schimmernden sliegenden Wirbel sah: schwebten die Zitronen, welche die Leiche sowol als die Braut bekommt, vor dem bewegten Geist.

<sup>\*)</sup> So heißet z. B. in Ungarn ber Diakonus.

Die Rührung ist voll Gleichnisse; Liane sollte einst, bacht' er, in bas Zitronenland und in die niedrigen Wälder, wo der Schnee der Blüten und das Gold der Früchte zwischen Grün und Blau zusammenspielen, ziehen und erquickt genesen; nun hält sie die Zitrone in der erkalteten Hand, und sie wurde nicht erquickt.

Er blickte umber und glaubte in einer fremden Welt zu steben; im Himmelsblau rauschte wie ein Geist ein unsichtbarer Sturm ohne Wol= ken — lange Hügel=Reihen funkelten bewegt mit rothen Kriichten und rothen Blättern, aus ben bunten Bäumen wurden glübende Aepfel geworfen, und ber Sturm flog von Gipfel zu Gipfel und herunter auf bie Erbe und rauschte burch ben langen aufgewühlten Strom hinab. Wie wenn Geister um die Erde spielten ober auf ihr erscheinen wollten, so seltsam schien die helle Gegend bewegt und beleuchtet. Albano unbewußt in eine bunkle Baum-Wildniß gekommen; darin hüpfte ungesehen, ungehört eine reine lichte Quelle aus ber Erbe auf die Erbe — der Sturm braußen war still, nur die Quelle hörte man. - "die Beilige ist mir nabe (sagte sein Berz); ist die Quelle nicht ihr "Bilb, nicht ihrer ewigen Thränen Ebenbilb, bringt sie nicht aus ber "Erde herauf, wo sie wohnt?" Auf einmal sah er in seiner Hand als hab' es ihm eine frembe barein gelegt — bie Zeichnung von Linda's Ropf, welche Liane mit sterbenben Händen gemacht und gegeben hatte; aber seine Phantasie briickte gewaltsam bem Bilbe die Aehnlichkeit mit ber Zeichnerin auf, er sah Lianens sanftes Gesicht so klar auf bem Blatt.

Er ging wieder hinaus in die glänzende Welt. "Wie arm bin ich! "(rief er.) Ich sehe Sie auf der goldnen Wolke, die von der Abendsonne "nach dem Morgen zieht, ich sehe Sie in der kalten Quelle im Thal und "auf dem Mond und auf der Blume — ich sehe Sie süberall; und Sie "ruht nur an Einem Ort. O wie arm!" — Und er blickte zum Himsmel, und eine einzige lange Wolke zog darin eilig weiter.

## Sundertundzweiter Byfel.

So flogen die Tage mit ihren Städten und Landschaften vorüber, und in Albano's Leben spiegelte sich wie in einem Gedichte die Welt. Eine Kraft nach der andern, die ganze gebeugte Ernte seines Innern stand allmälig wieder auf und grünte tropfend; aber zu gleicher Zeit ersstarkte auch der Dorn des Schmerzes. Während sein Auge und Geist sich mit der Welt und jeder Beute der Kenntniß erfüllte: so wohnte das böse Gespenst der Pein in der Kuine und drang hervor, wenn das Herzallein war und ergriff es.

Er berührte Wien, wo er sich gefallen lassen mußte, einigen vor= nehmen Freunden Gaspards vorgestellt zu werden, der ihm erst hier entbectte, baß er nicht zu ben Cavalleros del Turone gehöre, sondern ein österreichischer Bließritter sei. "Mir ist es hier (sagte Albano) so sou= "berbar bekannt, woher kommt das?" — "Bon irgend einer ähnlichen "Stabt (fagte Baspard); wer viel reiset, tommt aus ähnlichen Stäbten "in ähnliche." Täglich wurd' ihm ber Bater lieber und verständlicher; und boch nicht vertrauter und näher; nach einem warmen Tage und vertrauten Gespräche mit Gaspard stand man in der nächsten Zusammenkunft barauf wieber im Borgimmer feiner Bekanntichaft; wie bei strengen Mäbchen fing nach jedem Wonnemondstag der geschmolzene Maifrost wieder von neuem einzufallen an. Das Alter achtet bie Liebe. aber — ungleich ber Jugend — wenig die Zeichen der Liebe. Indeß behielt Albano ben Stolz, baß er fich bem Bater gang und mit allen Berschiedenheiten sehen ließ, ohne ben Sommer vor bem Winter zu versteden.

Bon Tag zu Tag fand Gaspard Briese an sich auf den Posten, bessonders von Pestitz, wie Albano außen an den Post = Lettern ersah; denn es wurden ihm keine gegeben. Er wünschte immer mehr, der Fürstin nachzukommen, die nur noch eine Tagereise vor ihnen voraus hatte. Sie sahen schon die Riesen des Winters, die Schweizer= und Tyroler Alpen, im Lager; die Göttersöhne standen, mit Lauwinen und Katarakten und

Wintern bewaffnet, Wache um das göttliche Land, wo Götter und Mensichen einander wechselseitig nachahmten. Wie oft blickte Albano, wenn Abends die Sonne sich glühend mit den beschneieten Alpenhöhen versmischte, schmerzlich ergriffen nach diesen Thronen hin, die er einmal ganz anders, viel goldner, so hoffend und so glaubend, von Isola bella angeschauet. — Die Höhen beiner Bergangenheit, sagt' er sich, sind auch weiß und keine Alphörner tönen mehr droben unter sonnenhellen Tagen und du bist tief im Thal!

Sie kamen noch vor dem Bolksseste einer verspäteten Weinlese vorsiber. Der Ritter erkundigte sich nach allem mit der Wißbegierde eines Weinhändlers und mit der Kenntniß eines Winzers. So botanisierte er überall auf der Erde nach jedem Gräschen und Kraut der Erkenntniß. Albano verwunderte sich darüber, da er bisher geglandt, Gaspard suche und lange nach nichts als nach den Pariss und Hesperidens Aepfeln der Kunst, weil er alle andre Früchte und ihr Fleisch und ihren Kern in seisnem Stande weder zum Genießen, noch zum Säen brauchen konnte.

Sie versanken in die Tiefen der Throler Gebirge. Die Höhen stans den schon ins seste weiße Leichentuch des Winters gehüllt, und durch die Thäler ging nur der kalte Sturm lebendig hin und her. Albano's Sehmen nach dem milden Lande der Jugend wuchs zwischen den Stilrmen und Alpen immer höher; und Roms Bild breitete sich kolossalisch aus, je länger es sich ihm näherte. Gaspard ließ die Reise auf Flügeln gehen, um den Regenwolken des Herbstes vorzukommen.

In einer dunkeln Reise-Nacht arbeiteten sie sich gleichsam durch das Gebirge hindurch, gleich ihrem Gefährten, dem Adigo-Strom, der einen Riesen – Felsen aufreißet und in die milde Ebene stürzt und darin sanst weiter taumelt. Die Sonne erschien — und Italien.

Es hatte geregnet, eine laue Luft flatterte von den Zypressenhligeln durch das Thal und durch die Wein-Gehenke der Maulbeerbäume her und hatte sich zwischen Blüten und den Früchten der Pomeranzen durchgedrängt — der Adigo schien wie eine geringelte Riesenschlange auf der vielfarbigen Landschaft an den Landhäusern und Olivenwäldern zu ruhen

und Regenbogen an einander zu setzen. — Das Leben spielte im Aether — nur Sommervögel schweiften im leichten Blau — nur ber Benuswagen der Freude rollte über die sansten Higel.

Albano's volle Seele ergoß sich gleichsam in das breite Bette, das ihn von der milden Sbene zu der prächtigen Roma führte! — Wenn wir rückwärts reisen (sagte Gaspard), so erinnere Dich an Deinen Sintritt."
— Sie hielten in einem Dorfe mit großen steinernen Häusern. Albano sah das warme außerhäusliche Leben um sich an, den unbedeckten Kopf, die nackte Brust und die blitzenden Augen der Männer — das große Schaf mit Seidenwolle — das schwarze kleine muntre Schwein und den schwarzen Truthahn — als er plötzlich vom Balkon herab einen deutschen Gruß und seinen Namen hörte.

Es war die Fürstin, ihre Wagen standen seitwärts, Bouverot und Fraischbörfer bei ihr. Wie bringt es balsamisch burchs Herz, im fremden Lande, und sei es das schönste, ben Bruber, die Schwester bes rauhern wiederzufinden, gleichsam in der zweiten Welt ben verwandten Erbensohn! - Auch der Adigo, der vorher ihn im wilden Gebirge unter dem Namen Etsch begleitet hatte, folgte ihm mit dem schönern in die Ebene nach. Die Fürstin schien ihm, er wußte nicht warum, milber, jungfräulicher ge= worden in Gestalt und Blid, und er warf sich seinen frühern Irrthum Aber er beging einen spätern; über ihre stark gezeichnete Phystognomie stiegen hinter Wien die welschen schärfern empor, und die schreien= ben Karben, worin sie sich gern kleibete, wurden von den italiänischen Ein fremder Boden ift ein Rebouten = und Brunnensaal, überichrien. wo nur menschliche Verhältnisse und keine politische walten, und in ber Fremde ist man sich am wenigsten Fremdling — alles berührte sich freund= lich, wie fremde Hände sich suchen und fassen unter bem Steigen von Bergen. Wie verehrend sah Albano die Flirstin an! benn er bachte: "sie "wollte die Erblaßte mitnehmen in das heilende Eben. — D die Heilige "würde ja an diesem Morgen glicklich sein und weinen mit dem blauen "Ange vor Seligkeit." — Dann that es seines, aber nicht vor Seligkeit; und so sind die Feuerwerke des Lebens, wie die andern, immer an und

h-male

auf Wasser gebauet. Da wurde in ihm der Schwur seierlich vor dem schönen Todtenhaupte Lianens abgelegt: "ich will der Freund ihrer Freundin recht sein!" — eine neue Rolle des Lebens spielt der Mensch am wärmsten und besten; über unsern Antrittspredigten schwebt der heilige Geist briltend mit Tanbensstigeln — nur später liegen die Sier kalt. Albano, noch in keine Freundschaft eingeweiht als in die männliche betete die weibliche an wie ein aufsteigendes Gestirn, und für diese fand er, wie sür die männliche, weit mehr Opfer=Kräste in seiner warmen Seele ausbewahrt als für die Liebe. In der Freundschaft ist der Mann wie in der Liebe die Frau — und umgekehrt —; nämlich mehr den Gegensstand suchend als die Empfindung für ihn.

Mit neuen vollen Segeln und Wimpeln — in geschmückten singens ben Schiffen — mit günstigen Seitenwinden — flog die muntere Fahrt durch Städte und Auen.

Nichts hängt über einen langen Reise-Korso eine schönere Fruchtund Blumenschnur hin — für einen Wagen, der voransgeht — als ein paar Wagen, die nachkommen. Welche Gemeinschaft der Freude und Gefahr im Nachtquartier! Welches Besprechen der Marschroute! Welche Freude über die nach- und vorsahrenden Avanturen, nämlich über die Berichte davon! Und wie liebt einer den andern!

Nur gegen Bonverot bewies Albano eine feste Kälte; aber ber Ritter war freundlich. Albano, mehr unter Büchern als unter Menschen aufsewachsen, wunderte sich oft, daß ihm in jenen die Verschiedenheit der Meinungen so leicht vorliberging, die ihn unter diesen so scharf ansiel. Am Ende fragt' ihn einmal sein Vater: "Warum beninnnst Du Dich gegen Herrn v. Bouverot so fremd? Nichts erbittert mehr als ein besonnenes stilles Hassen, das leidenschaftlichste weit weniger." — "Weil es mein Gesetz ist (antwortete er), die ewige Unwahrheit der Menschen in ihren Verbindungen zu fliehen und zu hassen. Aus bloßer Humanität sich Ungleichen gleich stellen, einem irgend einer Absicht wegen ein freundliches Gesicht machen, so sein gegen jemand, daß man es ihm nicht auf der Stelle heranssagen darf, das ist wol ganze Knechtschaft und verwirrt

den Reinsten." — "Wer nichts lieben will als sein Sbenbild (versetzte Gaspard), hat außer sich nichts zu lieben. Bon Bonverot (setzt' er lachend hinzu) ist doch ein braver Wirth und Reise-Kompagnon." — Albano, der sogar Menschen widerstehen konnte, die er verehrte, fragte nichts nach seinem Bater, sondern fand den deutschen Herrn nur desto verächtlicher.

Dieser, gang zu Haber und Handel geboren, hatte sich nämlich tiefe Fußtapfen im Schnee bes Ritters und ber Fürstin — welche beibe, wie alle lange Reisende, ungemein geizig waren — badurch gebahnt, daß er alle Wirthe und Welsche bas Patto berichtigend übersah und überliftete, und baß er sogar die Runft verstand, zur rechten Zeit tief = grob zu sein indest er vom Wirthe sich umkehrend gegen die Kürstin wieder ein Mann von Welt war wie Kontenelle ober irgend ein Franzose, ber in solchen Fällen länger rechnet und flucht, als zehrt. Der Bliegritter, ber, wie er gestand, nie so wohlfeil gereiset, bedeckte ihn daher mit dem Lorbeer, ber hier überall wuchs, und sah so heiter aus wie niemals. Rur bem Sohne war der kalte, zornige, grobe Mensch ein Bulkan, der Schlamm und Wasser auswirft. Reitet einem gefrönten Saupte ober einem flassischen Autor, ber auch eines ift, eine Meile vor und überhaupt Leuten, die Geld haben und nicht schonen, und erfargt ihnen nur täglich einige Goldstücke, nie werdet ihr beide Häupter froher oder dankbarer gesehen haben als in diesem Kall! -

Ueberall wollte Albano aussteigen und in große Kninen und in den Glanz der entfallnen Kleinodien treten, welche den Welteroberern auf dem Wege nach Kom von den Triumphwagen verloren gegangen. Aber der Kitter rieth ihm an, seine Augen und Begeisterung zu sparen und auszuheben sür Kom. Wie schlug sein Herz, als sie endlich in der wüsten Campagna, die voll Lava Wirse um den Horst der römischen Abler, dieser über die Welt getriebnen Sturmvögel, lag, auf der Flaminischen Straße rollten! — Aber er und Gaspard sühlten sich wunderbar beklommen — den stehenden See einer schweselhütten zu Baccano zuschrieb — er lechzete nach dem Schnee auf den sernen Bergen — der Himmel war

schwarzblau und still — einzelne hohe Wolken flogen pfeilschnell burch die stille Wüste — ein Mann in der Ferne setzte eine ausgegrabene Urne wieder hin und betete, ängstlich gen Himmel blickend, seinen Rosenkranz — Albano wandte sich nach den Gebirgen, denen die Abendsonne, wie ausgelöset in stechendem Glanz, zusank. — Auf einmal ließ der Ritter den Postillon halten, der heftig die Arme, da es unter dem Wagen noch sortrollte, gen Himmel warf und ries: Heilige Mutter Gottes, ein Erdsbeben! Aber Gaspard berührte den sonnentrunknen Sohn und sagte zeigend: ecco Roma! — Albano blickte hin und sah in tieser Ferne die Kuppel der Peterskirche im Sonnenglanz. Die Sonne ging unter, die Erde bebte noch einmal, aber in seinem Geiste war nichts als Rom.

## Sundertundbritter 3nfel.

Eine halbe Stunde nach dem Erdstoße wickelte sich der Himmel in Meere ein und warf sie stücks und stromweise herunter. Die nackte Campagna und Heide verdeckte der Regenmantel — Gaspard war still — der Himmel schwarz — der große Gedanke stand einsam in Albano, daß er dem Bluts und Throngerüst der Menschheit, dem Herzen einer erkalteten Heldens Welt, der ewigen Roma zueile; und als er auf dem Ponte molle hörte, daß er jetzt über die Tiber gehe: so war ihm, als sei die Vergangenheit von den Todten auferstanden und er schiffe im zurückslausenden Strome der Zeit; unter den Strömen des Himmels hört' er die alten sieben Vergströme rauschen, die einst von Roms Hügeln kamen und mit sieben Armen die Welt aus dem Voden aushoben.

Endlich rückte das breitstehende Sternbild der Bergstadt Gottes in Nächte auseinander, Städte mit sparsamen Lichtern lagen hinauf und hinab, und die Glocken (für ihn Sturmglocken) schlugen vier Uhr\*); als der Wagen durch das Triumphthor der Stadt, die Porta del Popolo, rollte: so riß der Mond seinen schwarzen Himmel auf und goß aus der

<sup>\*)</sup> Zehn Uhr.

Wolfen-Aluft ben Glanz eines ganzen himmels hernieder; ba ftand ber ägpptische Obeliskus des Thors wolkenhoch in ber Nacht und drei Strafen liefen glänzend auseinander. Go bist bu (sagte fich Albano, als sie im langen Corso nach ber zehnten Region fuhren) wirklich im Lager des Ariegsgottes; hier, wo er das Heft des ungeheuern Ariegsschwertes faßte und mit ber Spite bie brei Wunden in brei Welttheile machte. — Guß und Glanz burchflogen bie weiten, breiten Straffen - zuweilen kam er plöblich vor Gärten vorbei und in breite Stadtwilften und Marktpläte ber Vergangenheit. — Das Rollen ber Wagen unter bem Rauschen bes Regens glich bem Donner, beffen Tage biefer Belbenftabt sonft heilig waren, gleichsam ber donnernde Himmel ber donnernden Erbe - ein= gemummte Gestalten mit kleinen Lichtern schlichen burch bie finstern Straßen — oft stand ein langer Pallast mit Säulen = Reihen im Feuer bes Mondes, oft eine graue einsame Säule, oft eine einzelne hohe Fichte, ober eine Statue hinter Zypressen. Einmal, ba weber Regen noch Mondlicht war, ging ber Wagen um die Ede eines großen Saufes, auf bessen Dache eine blühende lange Jungfrau, mit einem aufblickenden Kinbe an ber Hand, eine kleine Handleuchte bald gegen eine weiße Statue, bald gegen bas Rind selber richtete und so wechselnd die ganze Gruppe beleuchtete. Mitten in bas erhobene Gemüth brang die freund= liche Gesellschaft und brachte ihm manche Erinnerungen mit; besonders war ihm ein römisches Kind eine ganz neue und mächtige Idee.

Sie stiegen endlich aus bei bem Fürsten di Lauria, Gaspards Schwiegervater und altem Freund. Nah' an seinem Pallast lag ber Campo vaccino (das alte Forum), und auf die breiten Treppen und die drei Wunder-Gebäude des Kapitols schien der helle Mond; in der Ferne stand das Coliseo. Zögernd ging Albano in das erleuchtete Haus, wovor der Wagen der Fürstin stand, und wandte schwer das Auge von diesen Höhen der Welt, wovon einst ein leichtes Wort wie eine Schneesslocke lange rollte und ewig wuchs, bis es in einem fremden Lande eine Stadt erdrückte mit der Schlaglauwine.

Die Fürstin mit ihrer Gesellschaft sah erfreuet die neue kommen.

Der alte Fürst Lauria empfing höslich und zurückhaltend seinen Enkel. Seine unzähligen Bedienten redeten fast alle Sprachen Europa's durchseinander. Albano fragte sogleich den Nitter nach seinem Lehrer Dian, diesem auf den Römer geimpsten Griechen; aber gerade an das Menschslichste hatte, wie immer die Großen, Gaspard nicht gedacht. Man schicke in bessen nahe Wohnung; er war nicht zu Hause.

Man speisete. Der Fürst bewirthete sogleich mit seinem LieblingsSchaugericht, mit dem politischen Weltlauf, und gab das Neueste von
der französischen Revoluzion. Zeitungen waren ihm Ewigkeiten, Nouvellen Antiken; er hielt alle Blätter Europa's und daher zu jedem den
deutschen, den russischen, den englischen, den polnischen Bedienten, der
es ihm übersetzte. Bei seiner satirischen Kälte gegen alle Menschen und
Sachen erschien der politische und welsche Eiser stärker, womit er gegen
den Ritter die Franzosen beschirmte, der sie gelassen verachtete und sich
nach seiner Weise sogar in schlechten Wortspielen auslassend den Aten
Römern das Forum und den neuern das Campo vaccino, und eben so
ben alten Galliern das Marsselb und den neuern ein Märzselb eingab.

Albano glaubte, so nah' am Forum geb' es keinen Scherz und jedes Wort müsse groß sein in dieser Stadt. Der kalte Lauria sprach warm für Gallien, wie ein Minister nur Bölker, nicht Individuen achtend, und seine Meinung gesiel dem Jüngling.

Da lenkte die Fürstin den Strom auf Roms hohe Kunst. Fraischdörfer zerlegte den Koloß in Glieder und wog sie auf der engsten Wage.
Bouwerot stach den Riesen in historisches Aupfer. Die Fürstin sprach
mit vieler Wärme, aber ohne Bedeutung. Gaspard schmolz alle ein,
gleichsam zu einem korinthischen Erz, und umfaßte alle, ohne gefasset zu
werden. Auf seiner kalt, aber stark aufdringenden Lebensquelle ließ er
die Welt wie eine Augel spielen und schweben.

Albano bewahrte, mit allen unzufrieden, seine Begeisterung, ben unterirdischen Göttern der Bergangenheit um ihn her nach alter Sitte opfernd, nämlich mit Schweigen. Wol' hätt' er reden wollen und können, aber anders, in Oben, mit dem ganzen Menschen, mit Strömen, die

auswärts stiegen und wüchsen. Immer sehnsüchtiger sah er an die Fenster nach dem Mond im reinen Regenblau und nach einzelnen Säulen des Forums; draußen glänzte ihm die größte Welt. — Endlich stand er zürsnend und schmachtend auf und schlich hinunter in die dämmernde Herrelichkeit und trat vor das Forum; aber die Mondnacht, die Dekorazionssmalerin, die mit unförmlichen Strichen arbeitet, macht' ihm fast die Bühne unkenntlich.

Welch' eine öbe, weite Ebene, hoch von Aninen, Gärten, Tempeln umgeben, mit gestlirzten Säulen-Häuptern und mit anfrechten einsamen Säulen und mit Bäumen und einer stummen Wilste bedeckt! Der aufgewilhlte Schutt aus dem ausgegossenen Aschenkrug der Zeit — und die Scherben einer großen Welt umhergeworsen! Er ging vor drei Tempel-Säulen\*), die die Erde dis an die Brust hinuntergezogen hatte, vorbei und durch den breiten Triumph-Bogen des Septimius Severus hindurch, rechts standen verbundne Säulen ohne ihren Tempel, links an einer Christen-Kirche die tief in den Bodensatz der Zeit getauchte Säulen-reihe eines alten Heidentempels, am Ende der Siegesbogen des Titus, und vor ihm in der öben waldigen Mitte ein Springwasser in ein Granitbecken sich gießend.

Er ging dieser Quelle zu, um die Ebene zu überschauen, aus welcher sonst die Donnermonate der Erde auszogen, aber wie über eine auszgebrannte Sonne ging er darüber, welche finstere todte Erden umhänzen. O der Mensch, der Mensch = Tranm! ries's unaushörlich um ihn. Er stand an der Granitschale gegen das Coliseo gekehrt, dessen Gebirgszücken hoch in Mondlicht stand, mit den tiesen Klüsten, die ihm die Sense der Zeit eingehauen — scharf standen die zerrissenen Bogen von Nero's goldnem Hause wie mörderische Hauer darneben. — Der palatinische Berg grünte voll Gärten, und auf zerbrochnen Tempeln nagte der blüshende Todtenkranz aus Ephen, und noch glühten lebendige Ranunkeln um eingesenkte Kapitäler. — Die Onelle murmelte geschwätzig und ewig,

<sup>\*)</sup> Des Jupiter tonans.

und die Sterne schaueten sest herunter mit unvergänglichen Stralen auf die stille Wahlstatt, worüber der Winter der Zeit gegangen, ohne einen Frühling nachzusühren — die senrige Weltseele war ausgeslogen und der kalte zerstückte Riese lag umher, auseinandergerissen waren die Riesenschen des Schwungrads, das einmal der Strom der Zeiten selber trieb. — Und noch dazu goß der Mond sein Licht wie ätzendes Silberswasser auf die nackten Säulen und wollte das Coliseo und die Tempel und alles auflösen in ihre eignen Schatten! —

Da streckte Albano die Arme in die Lüfte, als könnt' er damit umsfassen und zersließen wie mit Armen eines Stroms, und rief aus: "o ihr großen Schatten, die ihr einst hier strittet und lebtet, ihr blickt herab vom Himmel, aber verachtend, nicht trauernd, denn euer großes Batersland ist euch nachgestorben! Ach, hätt' ich auf der nichtigen Erde voll alter Ewigkeit, die ihr groß gemacht, nur eine That eurer werth gethan! Dann wär' es mir sitz und erlaubt, mein Herz zu öffnen durch eine Wunde und zu vermischen das irdische Blut mit dem geheiligten Boden und aus der Gräber Welt wegzueilen zu euch Ewigen und Unvergängslichen! Aber ich din es nicht werth!"—

Hier kam plöylich auf der via sacra ein langer, tief in den Mantel gewickelter Mann daher an die Fontaine, warf, ohne umzublicken, den Hut hin und hielt den pechichwarzen, lockigen, fast steilrechten Hinterkopf unter den Wasserstral. Aber kann erblickte er, sich auswärts kehrend, das Prosil des in seine Bilder versunknen Albano: so suhr er tropsend auf — starrte den Grasen an — staunte — warf die Arme hoch in die Lust — sagte: amico? — Albano sah ihn an. — Der Fremde sagte: Albano! — "Mein Dian!" rief Albano; sie nahmen sich hestig und weinten vor Liebe.

Dian begriff es gar nicht; er sagte italiänisch: Ihr seid es aber ja nicht, Ihr sehet alt aus. — Er glaubte so lange beutsch zu sprechen, bis er hörte, daß Albano italiänisch antwortete. Beide thaten und bekamen nur Fragen. Albano sand den Baumeister blos bräuner, aber den Blitz der Augen und jede Kraft im alten Glanz. Mit drei Worten erzählt' er

ihm die Reise und die Begleitung. "Wie bekommt Euch Rom?" fragte Dian heiter. "Wie das Leben (versetzte sehr ernsthaft Albano), es macht "zu weich und zu hart. — Ich erkenne hier gar nichts wieder (suhr er "fort); gehören jene Säulen dem herrlichen Friedenstempel?" "Nein "(sagte Dian), dem Konkordientempel; von jenem steht dort nichts als "das Gewölbe." "Wo ist Saturnus Tempel?" fragte Albano. "In der "St. Adrians – Kirche begraben; (sagte Dian, und setzte eilend hinzu) "nebenan stehen die zehn Säulen von Antonins Tempel — drilben Titus "Thermen — hinter uns der palatinische Berg und so weiter. Nun er "zählt mir."

Sie gingen bas Forum auf und ab, zwischen ben Bogen bes Titus Albano war — zumal neben dem Lehrer, der ihn in der und Severus. Kinderzeit so oft hieher geführt — noch voll vom Strome, der über die Welten gezogen war, und das alles bedeckende Wasser sank nur langsam. Er fuhr fort und fagte: "Heute als er ben Obeliskus erblickt, sei ihm ber leise, zarte Schein bes Mondes ordentlich unpassend für die Riefen= stadt erschienen; eine Sonne hatt' er lieber auf ihrer weiten Fahne bligen sehen; aber jett sei ber Mond die rechte Leichenfackel neben bem Alexander, ber zusammenfällt nur angerührt." — "Mit bergleichen Ge= "fühlen kommt ber Künstler nicht weit (jagte Dian), auf ewige Schön= "heiten schau' er, rechts und links." — "Wo ist (fragte Albano fort), "ber alte Curtins = See — die Rednerbühne — die pila horatia — ber "Tempel ber Besta — ber Benus, und aller jener einsamen Säulen?" "— Und wo ist das marmorne Forum selber? (sagte Dian) breißig "Spannen tief liegt's unter bem Fuß." — "Wo ist das große freie Volt, "ber Senat aus Königen, die Stimme der Redner, der Zug auf bas "Rapitolium? — Begraben unter ben Scherbenberg. D Dian, wie "tann ein Mensch, ber in Rom einen Bater, eine Geliebte verliert, eine "einzige Thräne vergießen und bestürzt um sich sehen, wenn er hierher= "tritt, vor bieses Schlachtfelb ber Zeit, und hineinschauet ins Gebein-"hans ber Bölker? — Dian, bier wünschte man ein eisernes Berg, benn "bas Schickfal hat eine eiserne hand!" --

Dian, der sich nirgends ungerner als auf solchen tragischen, gleichs sam ins Meer der Ewigkeit hineinhängenden Klippen aushielt, sprang immer mit einem Scherze davon; wie die Griechen mischte er Tänze ins Trauerspiel: "manches konserviert sich, Freund! (sagt' er) dort in der "Adrians-Kirche werden Euch noch von drei Männern die Knochen ges"wiesen, die im Fener gewesen." — "Das ist eben (versetzte Albano) das "fürchterliche Spiel des Schicksals, daß es mit den zu Sklaven geschors, nen Mönchen die Höhen der alten Großen besetzt."

"Neue Raber treibt ber Strom ber Zeit (fagte Dian), bort liegt "Raphael zweimal begraben\*). Was macht Chariton und die Kinder?" - "Sie blühen fort," jagte Albano, aber in traurigem Ton. "Himmel ! "(rief Dian mit allem Bater = Schrecken) es ist boch so?" — "Wahr-"haftig, Dian!" fagte Albano fanft. "Kommt noch (fagte Dian) Liane "oft zu Chariton? Und was macht benn die Holbe?" — Leise versetzte Albano: "sie ist todt." - "Was, todt? - "Unmöglich! Froulap's "Tochter, Albano? Die Gold-Rose? O sprecht!" — rief er. "nickte bejahend. — "Nun, bu gutes Mläbchen, (flagt' er mit Thränen "in ben schwarzen Augen) so freundlich, so liebreizend, so feine Zeich-"nerin! Wie ging's aber zu? Habt Ihr benn bas holbe Kind gar nicht "gekannt?" "Einen Frühling lang (sagte schnell Albano). Mein guter "Dian, ich will jetzt zum Bater zurück und antworte nicht mehr." — "D meinetwegen! — Ich muß aber mehr erfahren," beschloß Dian. Und so stiegen sie schweigend und eilend über Schutt und Säulentorso's, und feiner gab auf bie große Milhrung bes anbern Acht.

<sup>\*)</sup> Der Leib im Pantheon, ber Ropf in ber beil. Lufa = Rirche.

# Siebenundzwanzigste Jobelperiode.

Petersfirche — Rotonda — Coliseo — Brief an Schoppe — ber Arieg — Gaspard — ber Korse — Berwicklung ber Fürstin — die Arankheit — Gaspards Bruder — Beterskuppel und Abschieb.

# Sundertundvierter 3nfel.

Rom ist wie die Schöpfung ein ganzes Wunder, das sich allmälig in neue Wunder zergliedert, in das Coliseo, in das Pantheon, die Beterskirche, in Raphael u. s. w.

Mit dem Durchgang durch die Peterstirche fing der Ritter den schönen Lauf durch die Unsterdlichkeit an. Die Fürstin ließ sich von der Aunst mit dem Männer-Arcise verdinden. Da Albano mehr von Gebäuden, als von jedem andern Kunstwert ergriffen wurde: so sah er mit heiligem Herzen von weitem das lange Kunst-Sebirg, das wieder Higel trug— so trat er vor die Sbene, um welche zwei ungeheuere Kolonnaden wie Korso's laufen, ein Bolk von Statuen tragend; in der Mitte steigt der Obeliskus und zu seiner Rechten und Linken ein ewiges Wasser auf, und von den hohen Stusen schauet die stolze Kirche der Welt, innen mit Kirchen besetzt, auf sich einen Tempel gen Himmel reichend, auf die Erde herunter. — Aber wie waren in der Nähe ihre Säulen und ihre Felsenwand ungeheuer aufgestiegen und flohen den Blick!

Er trat in die Zauberfirche, die der Welt Segen, Fluch, Könige und Pähste gab — mit dem Bewußtsein, daß sie wie das Weltgebände sich immer mehr erweitere und entserne, je länger man in ihr ist. Auf zwei Kinder von weißem Marmor, die eine Weih-Wuschel von gelbem hielten, gingen sie hin, die Kinder wuchsen durch das Nahen, dis sie Riesen waren. Endlich standen sie am Hauptaltar und tessen huntert ewigen Lampen — welch' eine Stille! — Ueber sich das Himmelsgewölbe der Kuppel, auf vier innern Thürmen ruhend, um sich eine überwölbte

Stadt von vier Straffen, worin Kirchen ftanden. — Um größesten wurde ber Tempel burch Geben; und wenn fie um eine Gaule traten, fo lag ein neuer vor ihnen, und heilige Riesen schaueten ernst herab. — Hier wurde bem Jüngling nach langer Zeit bas große Berg gefüllt: "in "keiner Kunst (sagt' er zu seinem Bater) wird bie Seele jo gewaltig vom "Erhabnen angefasset als in ber Baufunst; in jeder andern steht ber "Riefe in ihr und in ben Tiefen ber Seele, aber hier fteht er außer und "bicht vor ihr." — Dian, dem alle Bilder deutlicher waren als abstrakte Ibeen, sagte: "er hat. volltommen Recht." — Fraischbörfer versette: "bas Erhabene stecke auch hier nur im Ropfe, benn die ganze Kirche stebe "boch in etwas größerem, nämlich in Rom und unter bem Himmel, wo= "bei wir ja nichts empfänden." Auch klagt' er, "baß dem Erhabnen der "Platz in seinem Kopfe sehr verengt werde burch die unzähligen Schnörkel "und Monumente, die ber Tempel zugleich mit sich in ihn hineintreibe." Gaspard sagte, alles mit einem großen Sinne nehmend: "fteht nun ein-"mal bas Erhabne wirklich ba, so verschlingt und vertilgt es eben seiner "Natur nach alle fleinen Zierden um fich ber." Er führte zum Beweise ben Minsterthurm und die Natur selber an, die burch ihre Gräser und Dörfer nicht fleiner werbe.

Die Fürstin genoß unter so vielen Kunstverständigen schweigend.

Das Ersteigen der Auppel rieth Gaspard einem regen= und wolkenlosen Tage aufzuheben, um die Welt=Königin Roma auf und von dem
rechten Throne zu schauen; er schlug bafür sehr eifrig den Besuch des
Pantheons vor, weil er es gern schnell hinter den Eindrücken der Petersfirche wollte solgen lassen. Sie gingen dahin. Wie einsach und groß
thut sich die Halle auf! Ucht gelbe Säulen tragen ihre Stirn, und
majestätisch wie das Haupt des Homerischen Jupiters wölbt sich sein
Tempel! Es ist die Rotonda oder das Pantheon. — "O der Niedrigen
"(rief Albano), die uns neue Tempel geben wollen! Hebt die alten aus
"dem Schutte höher, so habt ihr genug gebauet\*)."— Sie traten hinein:

<sup>\*)</sup> Die Pautheons = halle scheint zu niedrig, weil einen Theil ihrer Stufen ber Schutt verbirgt.

da wölbte sich ein heiliges, einfaches, freies Weltgebäude mit seinen hinsausstrebenden Himmelsbogen um sie, ein Obeum der Sphärentöne, eine Welt in der Welt! — Und oben\*) leuchtete die Augenhöhle des Lichts und des Himmels herab, und das serne Flug = Gewölf schien die hohe Wölbung zu berühren, über die es wegschoß! — Und um sie her standen nichts als die Tempel-Träger, die Säulen! — Der Tempel aller Götter vertrug und verbarg die kleinlichen Altäre der spätern.

Gaspard befragte Albano über fein Gefühl. Diefer zog bie größere Beterskirche vor. Der Ritter billigte es und jagte: "baß überall ter "Jüngling gleich ben Bölfern bas Erhabene besser empfinde und leichter "finde als bas Schöne, und bag ber Geift bes Jünglings vom Starken "zum Schönen reife, wie ber Körper beffelben vom Schönen zum Starfen; "indeß zieh' er selber bas Pantheon vor." "Wie könnten auch Neuere "(fagte ber Kunftrath Fraischbörfer) etwas bauen, außer einige Berninische "Thürmlein?" - "Dafür (fagte ber verlette Land = Baumeister Dian, "ber ben Kunstrath verachtete, weil dieser niemals eine gute Figur machte, "als in der ästhetischen Richterstube als Richter, nie in dem Ausstellungs= "jaal als Maler) find wir Neuern ohne Wiberrebe in ber Kritik stärker, "wenn wir auch in ber Praxis sammt und sonders Lumpe sind." Bouverot merfte an: "bie forinthischen Säulen könnten höher sein." Der Kunstrath sagte: er wisse boch nichts dieser schönen Halbkugel ähnlicheres als eine viel fleinere, die er in Herkulanum in Afche ausgebriickt gefunden - vom Bufen einer schönen Klüchlingin. Der Ritter lachte und Albano trat unwillig zur Fürstin.

Sie fragte er um ihre Stimme über beide Tempel. "Hier Sophofles, bort Shakspeare; aber den Sophokles fass ich leichter"; versetzte sie und blickt ihm mit neuen Augen in das neue Angesicht. Denn die überirdische Erleuchtung durch das Zenith des Himmels — nicht durch einen dunstigen Horizont — verklärte ihr das schöne bewegte Gesicht des Jünglings; und sie setzte voraus, der Heiligenschein der Auppel hebe auch ihre Gestalt. Da er ihr antwortete: "sehr gut! Aber in Shakspeare steckt

<sup>\*) 27</sup> Fuß hat bie Dach = Deffnung im Durchmeffer.

"auch Sophokles, aber in Sophokles nicht Shakspeare — und auf der "Peterskirche steht Angelo's Rotonda!" so ging plötzlich das hohe Gewölk, wie durch den Schlag einer Hand aus dem Aether, entzwei und die ent=rückte Sonne schauete, wie das Auge der durch den alten Himmel ziehen=den Benus, die soust auch hier stand, aus hoher Tiefe mild herein — da füllte ein heiliger Glanz den Tempel und brannte auf dem Porphyr des Bodens und Albano sah betroffen und entzückt umber und sagte mit leiser Stimme: "wie ist jetzt alles so verklärt an dieser heiligen Stelle! "Raphaels Geist geht in der Mittagsstunde aus seinem Grabe und alles, "was sein Wiederschein berührt, erglänzt göttlich!" Die Fürstin sah ihn zärtlich an und er legte seicht seine Hand auf ihre und sagte wie über=wältigt: "Sophokses!"—

Am nächsten mondhellen Abende barauf bestellte Gaspard Fackeln, damit das Coliseo mit seinem Riesen-Areis zuerst im Fener vor ihnen stände. Dem Ritter, der nur allein mit dem Sohne disster im düstern Werke, wie zwei Geister der alten Zeit, umhergehen wollte, drang sich noch die Fürstin auf, aus zu lebhastem Wunsch, mit dem edlen Jüngling große Minuten und wol gar ihr Herz und seines zu theisen. Die Weiber begreisen nicht genug, daß die Idee, wenn sie den männlichen Geist erstüllt und erhebt, ihn dann vor der Liebe verschließe und die Personen verdränge, indeß bei Weibern alle Ideen seicht zu Meuschen werden. —

Sie gingen über das Forum auf der via sacra zum Coliseo, dessen schohe zerspaltene Stirn unter dem Mondlicht bleich herniederschauete. Sie standen vor den granen Felsenwänden, die sich auf vier Säutenreihen übereinander hinansbaueten, und die Flammen schossen hinauf in die Bogen der Arkaden, hoch oben das grüne Gesträuch vergüldend; und tief in die Erde hatte sich das schöne Ungehener schon mit seinen Füßen einz gegraben. Sie traten hinein und stiegen am Gebirge voll Felsenstlicke von einem Sitze der Zuschauer zum andern; Gaspard wagte sich nicht zum sechsten oder höchsten, wo sonst die Männer standen, aber Albano und die Fürstin. Da schauete dieser über die Klippen auf den runden grünenden Krater des ausgebrannten Bultans herunter, der einst auf

einmal neuntausend Thiere verschlang und der sich mit Menschenblut löschte — der Flammenschein suhr in das Geklüst und ins Geniste des Epheus und Lorbeers und unter die großen Schatten des Mondes, die wie Abgeschiedne sich in den Höhlen aushielten — in Süden, wo die Ströme der Jahrhunderte und der Barbaren hereingedrungen waren, standen einzelne Säulen und geschleiste Arkaden — Tempel und drei Palläste hatte der Riese mit seinen Gliedern genährt und gesilttert und noch schauete er lebendig mit seinen Wunden in die Welt. —

"Belch' eine Welt! (sagte Albano) Hier ringelte sich die Riesen"schlange sünfmal um das Christenthum — Wie ein Hohn liegt drunten
"das Mondlicht auf der grünen Arena, wo sonst der Kolossus des
"Sonnengottes stand — Der Stern des Nordens") schimmert gesenkt
"durch die Fenster, und der Drache und die Bären blicken sich. Welch'
"eine Welt ist vorüber!" — Die Fürstin antwortete: "daß zwölstausend
"Gefangne dieses Theater baueten und daß noch weit mehre darauf
"bluteten." "O die Bau - Gesangnen haben wir auch (sagt' er), aber
"für Festungen; und das Blut fließet auch noch, aber mit dem Schweiß!
"Nein, wir haben keine Gegenwart, die Vergangenheit muß ohne sie die
"Zukunft gebären."

Die Filrstin ging weg, um einen Lorbeerzweig und blühenden Gillbenlack zu brechen. Albano versank ins Sinnen — der Herbstwind der Bergangenheit ging über die Stoppeln — auf dieser heiligen Höhe sah er die Sternbilder, Roms grüne Berge, die schimmernde Stadt, die Cestius = Phramide, aber alles wurde zur Vergangenheit, und auf den zwölf Hügeln wohnten, wie auf Gräbern, die alten hohen Geister und sahen streng in die Zeit, als wären sie noch ihre Könige und Richter.

"Zum Andenken der Stelle und der Zeit!" sagte die kommende Fürstin, ihm den Lorbeer und die Blume gebend. — "Du Gewaltige, "ein Coliseo ist dein Blumentopf, dir ist ja nichts zu groß und nichts zu "klein!" sagte er und brachte die Filrstin in einige Verwirrung, bis sie merkte, daß er die Natur meine. Sein ganzes Wesen schien nen und

<sup>\*)</sup> Der Polstern steht wie andere nördliche Sternbilber in Süben tiefer.

schmerzlich bewegt und wie fern entrilckt — er sah nach bem Bater hinab und suchte ihn auf — er blickte ihn scharf au und brückte heftig seine Hand und sprach diesen Abend ilber nichts mehr.

#### Sundertundfünfter 3ntel.

Albano wurde wie eine Welt von Rom wunderbar verändert. Nachdem er so mehre Wochen zwischen Roma's Ruinen und Schöpfun= gen gelagert war — nachdem er aus Raphaels frystallenem Zauberbecher getrunken, teffen erste Züge nur fühlen, wenn die letzten ein welsches Feuer burch alle Abern führen — nachdem er ben Bergstrom Michel Angelo's bald als Katarakte, bald als Aetherspiegel gesehen — nachdem er sich vor den letzten größten Nachkommen Griechenlands gebeugt und geheiligt hatte, vor bessen Göttern, die mit ruhigem heitern Antlit in die unharmonische Welt hereinblicken, und vor bem vatikanischen Sonnen= gott, welcher gürnt über die Prosa ber Zeit, über diese niedrige Buthonische Schlange, die sich immer wieder verjüngt — nachdem er lange so vor dem Vollmond der Vergangenheit im Glanze gestanden: so überzog sich auf einmal seine ganze innere Welt und wurde ein einziges Gewölk. Er suchte Einsamkeit — er hörte auf zu zeichnen und Musik zu treiben — er sprach wenig mehr von Roms Herrlichkeit — Nachts, wo ber täg= liche Regen aufhörte, besucht' er allein die großen Trilmmer der Erde, . das Forum, das Colifeo, das Rapitolium — er wurde heftiger, ungeselliger, schärfer — ein tief eingesenkter Ernst waltete auf ber hohen Stirn und burch bas Auge brannte ein büsterer Beift.

Gaspard schickte unbemerkt seinen Blick allen geheimen Entfaltunsgen des Jünglings nach. Ein bloßer Nachschmerz über Liane schien sein Zustand nicht zu sein. Im nordischen Winter wäre diese Wunde nur zugestroren und nicht zugeheilt; aber hier, im Tempel der Welt, wo Götster begraben liegen, stärkte sich ein edles Herz und schlug sür ältere Gräber. Die Fürstin, die unter dem Deckmantel des Baters dem Sohne nachjagte, suchte er weniger als den alten kalten Lauria und den seurigen Dian.

In berselben Zeit sehnt' er sich schmerzlich nach seinem Schoppe; an dieser Brust, dacht' er, hätte das Geheinniß der seinigen den rechten Ort und Trost gesunden. Es war ihm, als hab' er seit dieser Abwesensheit in einem sort mit ihm zusammengelebt und sich sester verbrüdert. So wohnen und schmeszen die Geister im unsichtbaren Lande zusammen; und wenn sich die Leiber im sichtbaren wieder begegnen, sinden die Herzen sich bekannter wieder. Leider hört' er, so viel auch sein Bater Briefe aus Pestig bekam, keinen Laut von dem Freunde über die Berge herüber, den er in den dunkeln Berhältnissen einer wunderbaren verwirrenden Leidenschaft zursickgelassen. Er rechnete Schoppen, dessen haß und Zank gegen alles Briesschreiben er kannte, das Schweigen nicht an; aber sein eignes Herz konnt' es nicht verlängern und er schrieb so an ihn:

.. Wir wurden ichlafend von einander geriffen, Schoppe! Jene Zeit bat sich bedeckt und bleibt es. Sehr wach wollen wir uns wieder er= bliden. Bon Dir weiß ich nichts; wenn mir Rabette nicht schreibt, muß ich die brennende Ungeduld bis zu unserer Zusammenkunft im Sommer umbertragen und leiden. Was ist von mir zu schreiben? Ich bin ver= ändert bis ins Innerste hinab und von einer hineingreifenden Riesen= Wenn bie Sonne über ben Scheitelpunft ber Länder gieht, fo hüllen sie sich alle in ein tiefes Gewölf; so bin ich jetzt unter ber höchsten Sonne und bin eingehillt. Wie im Rom, im wirklichen Rom, ein Mensch nur genießen und vor bem Feuer ber Kunst weich zerschmelzen fönne, anstatt sich schamroth aufzumachen und nach Kräften und Thaten zu ringen, bas begreif' ich nicht. Im gemalten, gedichteten Rom, barin mag bie Muße schwelgen; aber im mahren, wo Dich bie Obelisken, bas Colifeo, bas Rapitolium, die Triumphbogen unaufhörlich ansehen und tabeln, wo die Geschichte ber alten Thaten ben ganzen Tag wie ein unfichtbarer Sturmwind burch bie Stadt fortrauschet und Dich brängt und bebt, o wer kann sich unwürdig und zusehend hinlegen vor die herrliche Bewegung ber Welt? — Die Geister ber Heiligen, ber Helben, ber Künstler geben bem lebendigen Menschen nach und fragen zornig: was bist Du? — Ganz anders gehst Du aus bem Batikan bes Raphaels

und über das Kapitolium herunter, als Du aus irgend einer Deutschen Bilbergallerie und einem Antikenkabinet heraustrittst. Dort siehst Du auf allen Hügeln alte ewige Herrlichkeit, jede Kömerin ist mit Gestalt und Stolz noch ihrer Stadt verwandt, der Transkeveriner ist der Sparter, und Du sindest so wenig einen Kömer als einen Juden stumps, indest Du in Pestitz sast unduldsam werden mußt schon gegen den Konstrast der bloßen Gestalt. Sogar der ruhige Dian behauptet, die häßslichen Masken der Alten sähen wie die deutschen Gassen Sesichter, und ihre Faunen und andere Thiergötter wie edlere Hoseschicher aus; ihre Kopierbilder Alexanders, der Philosophen, der römischen Tyrannen wären, so scharf und prosaisch sie sich auch von ihren poetischen Statuen der Götter abschnitten, den jetzigen Idealen der Maler gleich.

Thut es da genug, mit Augen voll Bewunderung und gefalteten Händen um die Riesen zu schleichen und bann welf und klein zu ihren Füßen zu verschmachten? Freund, wie oft pries ich in den Tagen des Unmuths die Kilnstler und Dichter glikklich, die ihre Sehnsucht boch stillen dürfen burch frohe leichte Schöpfungen, und welche durch schöne Spiele bie großen Tobten feiern, Archimimen ber Helbenzeit. — Und boch sind biese schwelgerischen Spiele nur bas Glockenspiel am Blitzableiter; es gibt etwas Höheres, Thun ist Leben, barin regt sich ber ganze Mensch und blüht mit allen Zweigen. — Es ist nicht von ben bangen engen Rleinthaten auf ber Ruber- und auf ber Ruhebant ber Zeit die Rede. Roch stehet an ber Krönungsstadt des Geistes ein Thor offen, bas Opferthor, bas Janusthor. Wo ist benn weiter auf ber Erbe bie Stelle als auf bem Schlachtfeld, wo alle Kräfte, alle Opfer und Tugenden eines ganzen Lebens, in Gine Stunde gedrängt, in göttlicher Freiheit zusammenspielen mit tausend Schwester-Aräften und Opfern? Wo find benn allen Rräften, von bem ichnellsten Scharfblick an bis gu allen förperlichen Fertigkeiten und Abhärtungen, von ber bochften Groß= muth und Ehre an bis auf die weichste Thräne herab, von jeder Berachtung bes Körpers an bis zur töbtlichen Wunde hinauf jo alle Schran= ten aufgethan für einen wetteifernden Bund? Wiewol eben darum ber

Spielraum aller Götter auch bem Larventanz aller Furien frei fteht. Rimm nur ben Rrieg höher, wo bie Beifter, ohne Berhältniß bes Bewinnstes zum Berluft, nur aus Kraft ber Ehre und bes 3wecks, sich bem Schicffal verbingen, bag es unter ihren Körpern bie Leichen auslese und bas Loos bes Sieges aus ben Gräbern ziehe. — Zwei Bölker gehen auf bie Schlacht-Chene, bie tragische Buhne eines bobern Beiftes, um ohne persönlichen haß die Todesrollen gegen einander zu spielen still und schwarz liegt bie Gewitterwolke auf bem Schlachtfelb - bie Bölker ziehen hinein in die Wolke und alle ihre Donner schlagen und blister allein brennt die Todesfackel über ihr — es wird endlich Licht und zwei Ehrenpforten stehen aufgebauet, bie Tobespforte und bas Siegesthor, und bas heer hat sich getheilt und ist burch beibe gezogen, aber burch beibe mit Kränzen. — Und wenn es vorliber ift, stehen bie Tobten und die Lebendigen erhaben in der Welt, weil sie das Leben nicht ge= achtet hatten. — Wenn aber ber große Tag noch größer werben, wenn bem Geiste bas Röstlichste kommen soll, was bas Leben beiligen kann: so stellt Gott einen Epaminondas, einen Rato, einen Gustav Abolph vor das geheiligte Heer — und die Freiheit ist zugleich die Fahne und bie Palme - o selig wer bann lebt ober ftirbt für ben Rriegs-Gott und bie Friedens=Göttin zugleich. — -

Lasse mich bas nicht durch Sprechen entweihen. Nimm aber hier mein leises sestes Wort und leg' es in Deine Brust zurück, daß ich mir, sobald Galliens wahrscheinlicher Freiheitskrieg anhebt, meine Rolle durch- aus nehme in ihm, filr ihn. Abhalten kann mich nichts, auch nicht mein Bater. Dieser Entschluß gehört zu meiner Rube und Existenz. Aus Ehrgeiz ergreif ich ihn nicht; obwol aus Ehrliebe gegen mich selber. Schon in meinen frühern Jahren konnt' ich nie das platte Lob einer ewigen hänslichen Glückseligkeit genießen, was gewiß eher Weibern als Männern geziemt. Freilich Deine Stärke oder Gemüthsweise, alles Große ruhig auszunehmen und die Welt still in einen innern Traum zu zerschmelzen, hat wol niemand. Du schauest die Abendwolken an und hernach die Milchstraße und sagst kalt: Gewölk! Kommst Du aber doch

a consula

nicht zu tief in dieses Gesühl, in diese kalte Gruft hinunter? Zwar will das Gift dieses Gesühls einen überall und gerade in Rom, diesem Kirchhof so ferner Bölker, so entgegengesetzter Jahrhunderte, süßer als irgendwo verzehren; aber wüßtest Du vom Bergänglichen ohne den Nebenstand des Unvergänglichen, und wo wohnt der Tod als im Leben? Lasse
verstieben und versiegen! es gibt doch drei Unsterblichkeiten — wiewol
Du die erste, die überirdische, nicht glaubst — die unterirdische (denn
das All kann verstäuben, aber nicht sein Staub) — und die ewigwirkende
darin: die, daß sede That viel gewisser eine ewige Mutter wird als eine
ewige Tochter ist. Und dieser Bund mit dem Universum und mit der
Ewigseit macht der Ephemere Muth, in ihrer Flug-Minute das Blütenstäubchen weiter zu tragen und auszusäen, das im nächsten Jahrtausend
vielleicht als Balmenwald dasseht.

Ob ich mich meinem Bater entbecke, ist mir noch zweiselhaft, weil ich es noch darliber bin, ob ich seine bisherigen Aenserungen gegen die Neufranken silr scharfen Ernst zu nehmen habe ober nur für die scherzschafte Kälte, womit er sonst gerade seine Gottheiten — Homer, Naphael, Zäsar, Shakespeare — aus Ekel gegen den nachsprecherischen Götzenstenst, den der Pöbel der wahren Hoheit wie der falschen erweiset, im Munde sühret. — Grüße meinen braven mannhaften Wehrfritz und erinner ihn an unser Bundessest am Zeitungstage der niedergerissenen Bastille. Lebe wohl und bleibe bei mir!

Albano."

An dem Abende dieses Briefes ging er mit seinem Bater in eine Conversazione im Palazzo Colonna; — hier fanden sie die schwarzsmarmorne Gallerie voll Antiken und Gemälde aus einem Kunsts und Gesellschaftszimmer in einen Fechtboden verkehrt, alle Arme und Junsgen der Kömer waren in Bewegung und Kampf über die neuesten Entswicklungen der gallischen Revoluzion, und die meisten sür sie. Es war damals, wo sast ganz Europa einige Tage lang vergaß, was es aus der politischen und poetischen Geschichte Frankreichs Jahrhunderte lang gesternt hatte, daß dasselbe leichter eine vergrößerte als eine große Nazion

werben könnte. Der Ritter allein gab sich lieber ben Kunstwerken als bem leeren Gesechte seiner Nachbarschaft bin; endlich aber hört' er von weitem, wie Albano, gleich allen damaligen Jünglingen, der Him= mels-Königin, der Freiheit, jauchzend nachzog, unter den ewigen Freien und ewigen Sklaven mitgehend nach der damaligen Gleichheit: da trat er näher und merkte nach seiner Weise an: "die Revoluzion sei etwas sehr Großes; er sinde indeß an großen Werken, z. B. an einem Coliseo, Obeliskus, an dem Flor einer Wissenschaft, an dem Kriege, an der Höhe der Astronomic, der Physik weniger als andere zu bewundern, denn blos die Menge in der Zeit oder im Raume schaff' es, eine beträchtsliche Bielheit klein er Kräste. Aber nur große achte man\*). In der Nevoluzion seh' er mehr jene als diese — Freiheit werde an Einem Tage so wenig gewonnen als verloren; wie schwache Individuen im Rausche gerade ihr Gegentheil wären, so geb' es auch wol einen Rausch der Dèenge durch die Menge." —

Bonverot versetzte darauf: "das ist ganz meine Meinung auch." Albano antwortete recht sichtbar nur seinem Vater — weil er ben beutschen Herrn tief verachtete und ihn ganz unwürdig des Genusses hoher Kunstwerke hielt, wosür er vornehmen Geschmack mitgebracht, obswol keinen Sinn — und sagte: "lieber Bater, die 12000 Juden entwarsen nicht das Coliseo, das sie baueten, aber die Idee war doch irgendseinmal ganz in Einem Menschen, im Bespasian; und so muß überall den konzentrischen Richtungen kleiner Kräfte irgend eine große vorstehen, und wär' es Gott selber." — "Dahin (sagte Gaspard), wo alles Götts

<sup>\*)</sup> Die Summe und das System elektrischer, galvanischer, chemischer, anatomischer Erfahrungen, die Taktik, ein corpus juris u. s. w. können uns wol in Erstaunen setzen, aber die Menschheit selber erscheint nicht größer durch Riesengebände, die von Millionen Elephant enameisen zusammengetragen werden; allein wenn Ein Elephant ein Gebäude trägt, wenn ein Individuum irgend eine Kraft in neuen Graden und Berhältnissen zeigt, Newton die mathematische Anschauung, Naphael die bildende, Aristoteles, Lessing, Fichte den Scharssinn, oder ein anderes die Güte, die Festigkeit, den Witzu. s. w.: bann gewinnt die Menschheit und ihre Schranken rücken binaus.

liche verlegt wird, magst Du es benn auch versetzen." — Bouverot lächelte. — "Der gallische Rausch (versetzte Albano heftig) ist boch wahr= lich kein zufälliger, sondern ein Enthusiasmus in ber Menschheit und Beit zugleich gegründet, woher benn sonst ber allgemeine Antheil? — Sie können vielleicht sinken, aber um höher zu fliegen. Durch ein rothes Meer des Bluts und Kriegs watet die Menschheit bem gelobten Lande entgegen und ihre Büste ift lang; mit zerschnittenen, nur blutig-fleben= den handen klimmt sie wie die Gemsenjager empor." - "Die Gemsen= jäger selber (sagte ber Ritter) thun bas mehr, wenn sie von ber Alpe herab wollen; indeß sind solche Hoffnungen reizend und wir wollen gern ihre Ersillung wünschen." — "Signor Conte (setzte Bouverot da= zu) nannte sehr gut den Aufstand einen Rausch. Man schläft ihn aus; aber am Morgen ist manches zerbrochen und zu bezahlen." - "Rausch? (sagte Albano.) Welches Beste ist nicht im Enthusiasmus geschehen, und welches Schlechteste nicht in ber Kälte? — Welches, Herr von Bouverot? Ja es gibt einen gräflichen, grimmigen Seelen-Frost, so wie einen abn= lichen physischen, ber wie die größte Hitze schwarz und blind und wund macht\*); so etwas wie die französische Tragodie, kalt und boch graufam." -

"Du näherst Dich dem Tragischen, Sohn (unterbrach ihn Gaspard und schützte den deutschen Herrn). Wir dürsen von den Franzosen recht viel politische Sagazität erwarten, zumal in der Noth; das ist ihre Stärke. Darin kommen sie den Weibern bei. Auch sind sie wie die Weiber ent=weder ungemein zart, sittlich und human, wenn sie gut sind, oder wie diese eben so grausam und roh, wenn sie außer sich kommen. — Es lässet sich weissagen, daß sie in einem Freiheitskriege, wenn er ausbräche, an Tapferkeit es allen Parteien zuvorthun werden. Das wird sehr blenden, da doch nichts seltener ist als ein seiges Volk. Man lernt die Kriegstapserkeit gemäßigt schätzen, wenn man sieht, daß die römischen Legionen, gerade als sie seil, schlecht, sklavisch und zur Hälfte Freige=

<sup>\*)</sup> In Grönland macht bie heftige Kälte ichwarz und blind.

lassene waren, nämlich unter bem Triumvirat, muthiger stritten als vorher. Für den unbedeutenden Mordbrenner Katilina stritten und starben die Bürger bis auf den letzten Mann und nur Sklaven wurden gefangen."—

Diese Rebe brilckte ein heißes Siegel auf Albano's Mund; es schien ordentlich, als errathe ihn der Bater und mache sich die alte Freude, wie ein Schicksal einen Enthusiasmus zu erkälten und Erwartungen Lilgen zu strafen, sogar trilbe. Der beleidigte, sich selber ausbrennende Geist blieb nun fest vor Gaspard und Bouverot zugedeckt.

Aber seinem Dian zeigt' er alles am Morgen barauf; er wußte. wie biefer mit bem Arme eines Künstlers und Jünglings zugleich bie Freiheitsfahne trug und schwang, und barum brach er vor ihm bas dunkle Siegel seines bisberigen Trilbsinns auf. Er gestand bem geliebtesten Lehrer ben großgewachsenen Borsatz, sobalb ber unheilige Krieg gegen bie gallische Freiheit, ber jetzt seine Bechkränze in allen Straffen ber Stadt Gottes aushing, in Flammen schlage, an die Seite ber Freiheit zu treten und früher zu fallen als sie. "Wahrlich, Ihr send ein wackerer Mensch (sagte Dian) — Hätte ich mir nicht Kind und Regel aufgehalset, bei Gott! ich zöge felber mit. Der Alte wie bergleichen fieht Wittern foll er nichts und seine Bestie von Bariviel und bort schlecht. gello auch nicht." Den Kunstrath Fraischdörfer meint' er, ben er mit Künstler-Eigensinn ewig verabschenete, weil der Kunstrath schlechter malte und besser fritisierte als er. "Dian, Euer Wort ist schön gesagt, ja wol macht das Alter physisch und moralisch weitsichtig für sich und tanb gegen ben anbern (sagte Albano)." - "Hab' ich gut gesprochen, Mbano? Aber wahrlich so ist die Sache," sagt' er, sehr erfreuet bei seinem Mißtrauen in seine Sprache, über bas Lob ihrer Schönheit.

Nach einiger Zeit sagte ber Ritter, gleich als sehe er burch bas Siegel hindurch, einige Worte, die den Jüngling auf allen Seiten griffen: "Es gibt (sagt' er) einige wackere Naturen, die gerade auf der Gränze des Genies und des Talentes stehen, halb zum thätigen, halb zum idealischen Streben ausgerüstet — babei von brennendem Chrgeize.

- Sie fühlen alles Schöne und Große gewaltig, und wollen es aus sich wieder erschaffen, aber es gelingt ihnen nur schwach; sie haben nicht wie bas Benie Eine Richtung nach bem Schwerpunkt, sondern fichen selber im Schwerpunkte, so daß die Richtungen einander ausheben. Balb sind sie Dichter, bald Maler, bald Musiker; am meisten lieben sie in der Jugend körperliche Tapferkeit, weil sich hier die Kraft am kürzesten und leichtesten burch ben Arm ausspricht. Daher macht sie frilher alles Große, was fie feben, entziicht, weil fie es nachzuschaffen benten, später aber gang verbrießlich, weil fie es boch nicht vermögen. Sie sollten aber einsehen, daß gerabe sie, wenn sie ihren Ehrgeiz fruh einzulenken wissen, das schönste Loos vielartiger und harmonischer Kräfte gezogen sowol zum Genuffe alles Schönen, als zur moralischen Ausbildung und zur Besonnenheit ihres Wesens scheinen sie recht bestimmt zu sein, zu gangen Menschen; wie etwan ein Filrst sein muß, weil bieser für seine allseitige Bestimmung allseitige Richtungen und Kenntnisse haben muß."

Sie standen gerade, als er dieß sagte, auf dem Aventinischen Berge, vor sich die Cestius-Phramide, dieses Epitaphium des Ketzer-Gottesackers, worin so mancher unausgebildete Künstler und Jüngling schläft, und nahe dabei der hohe Scherben-Berg\*) (monte testaccio), wovor Albano immer mit einem efeln kahlen Gefühl schaler Dedheit vorbeiging. Der Stoß der väterlichen Ideen gegen seine und die Berwandtschaft des Scherben-Bergs mit dem Fremden-Kirchhof machten, daß Albano mehr sich als dem Bater antwortete, mit einem geschmolzenen Gisen-Tropsen des Unwillens im Auge: "ein solcher namenloser Töpser-Berg ist im Ganzen auch die Geschichte der Bölker. — Aber man möchte sich doch lieber auf der Stelle tödten als erst nach einem langen Leben sich so namen- und thatenlos in die Menge eingraben." —

Seit seiner Einigkeit mit sich selber wurd' er glücklicher; mit Eiser that er sich schon jetzt zum Werk, seiner Natur gemäß, die wie im Samenstorn Stamm und Wurzel aus einer Samenspitze trieb, Gedanken und Thaten.

<sup>\*)</sup> Wohin seit Servius Tullius Zeit alle Scherben geworfen werben.

Er warf alles andere Treiben weg und studierte alte und neue Kriegskunst, wozu ihm Dian die Bücher und das Museum borgte und lieserte. Mit namenloser Entzückung und Erhebung durchlies er wieder die Sonnenkarten der römischen Geschichte, hier auf dem ausgebranuten Sonnenkörper selber, und oft, wenn er ihre Entzündungen gezeichnet las, stand er eben in den Kratern, wo sie aufgegangen waren.

Dian gab noch bazu seine Kenntniß des kleinen Dienstes und sich gern zu körperlichen Uebungen her, wenn er ihn vorber zu dem Gottesstienste unter Raphaels-Kunsthimmel hinaufgezogen, wo Grazien wie Sternbilder im hohen Aether gehen; denn bei Dian war Leib und Seele Ein Guß, der weichste Augennerve und härteste Armmuskel Ein Band. Zuletzt siihrt' er, da ihm ein Wort viel sauerer wurde als eine That und da er lieber den ganzen Leib als die Zunge regte, dem Grasen einen reonerischen Kriegsgenossen zu, einen korsischen Jüngling, lebendig wie aus lauter Mark des Lebens geformt.

Beibe Jünglinge liebten und übten sich eine Zeitlang in romanstischer Freiheit, ohne einander nur die Namen abzufragen. Sie sochten, lasen, schwammen. Der Korse vergötterte fast Albano's Gestalt, Kraft, Kopf und Muth und goß sein ganzes Herz in eines, das er nicht ganz faste; wie viele Mädchen nirgends als in der Liebe, so zeigte er nirgends als im Kriegsspiele Seele und Sinn. Albano's helles Gold spiegelte gefällig die fremde Gestalt zurück, ohne wie Glas dabei die eigne zu vernichten.

Einst wurde des Korsen Glut eine Flamme, die das ganze eigne Leben dem Freunde belenchtet zeigte und seinen einzigen Zweck und Durst, nämlich den nach Franzosen Blut, "den er (sagt' er) im kommenden Kriege zu löschen hoffe." Wär' ihm Albano ähnlich gewesen, so hätten sie sich wie kämpsende Hirsche in die Geweihe tödtlich verwickelt; denn die störrische, undiegsame Tapferkeit des Korsen — mehr eine sinnliche, so wie Albano's seine mehr eine geistige — litt kein Gegenwort. Gleich seiner Klasse begehrte er auf seine Rede ein recht starkes Zuwort von Alsbano; aber dieser sagte: "das ist eben das Große im Kriege, daß man

ohne leidenschaftliche Erbitterung, ohne persönliche Feindschaft alles kann und wagt, was der Schwächling nur durch sie vermag; wahrlich, es wäre edler, in der Schlacht einen Geliebten als einen Gehaßten zu tödten." — "Tolle Chimären! (sagte der Korse zornig) wie? Du willst die Franzosen tödten und sie doch lieben?" — Albano's Großsinn warf jede bange Larve ab und sagte: "mit Einem Wort, ich streite einst für die Gallier mit." — "Du, Falscher? (sagte der Korse) Unmöglich! — Gegen mich?" — "Nein, (versetzte Albano) ich bitte Gott, daß wir uns in jener Stunde nie begegnen." — "Und ich will ihn recht anslehen (sagte der Korse), daß wir uns nicht mehr treffen als einmal mit dem Bajonet. Abio!" So schied er entrüstet von ihm und kam nicht wieder.

## Sundertundsechster Bufel.

Unähnlich andern Bätern war Gaspard gegen Albano seit dem ersten Kriege über den Krieg noch wie sonst, ja fast besser; mit seiner alten Achtung für jede starke Individualität nahm er es heiter auf, daß so merklich des Jünglings Sonne in die Zeichen des Sommers trat und ilber die Erde sowol höher stieg als wärmer.

Er gab ihm ben nächsten Beweis baburch, daß er unter den allmäligen Anstalten zur Rückreise nach Pestitz ihm einen ganz unerwarteten Wunsch der — Trennung bejahte. Nämlich Albano, der jetzt
wie Spheu mit allen Blitten und Zweigen immer sester um und in alle
Denkmäler der heroischen Vergangenheit ging, wollte nicht von Rom
scheiden, ohne Neapel gesehen zu haben. Zu seiner Sehnsucht kam noch
Dians Begeisterung sür dieß Tochterland seines Baterlandes, sür dessen
Glanz des himmels und der Erde, sür dessen griechische Trümmer, die
der Baumeister den römischen vorzog. "In Kom shatte Dian gesagt)
habt Ihr nur Vergangenheit, hingegen in Neapel tapsere Gegenwart —
ich begleit' Euch hin und her und wir gehen zusammen nach Haus
Denn eigentlich versteht Ihr Euch doch nicht recht auf das Schöne,
sondern auf die Natur, auf das Heroische und den Effett. Da ist

4.00

Neapel ber Ort." Der Ritter willigte — obgleich burch Albano's Ersteiterung ber ganze Zweck ber Reise schon gewonnen war — ohne Zögern in ben Zusatz einer zweiten unter ber Bedingung, daß er nicht länger als einen Monat nachbleibe.

Aber dieser Zeit, wo sich seine innere Welt so harmonisch stimmen durste, kamen seindliche Mistone immer näher, die er in der Ferne noch sitr Wohllaut hielt. Aus seinem unbestimmten Verhältniß mit der Fürstin entwickelte sich langsam der Misslaut; weil jedes unbestimmte mit Weibern sich endlich hart entscheidet, seltener zu Liebe als zu Haß.

Die Fürstin that und litt bisher alles, um ihm noch früher ge= fährlich zu werben als verständlich. Sie spielte Lianen, so gut fie wußte, nach und nahm den Ronnenschleier einer religiösen Jungfräulichkeit aus ihrer Bilhnen = Garberobe hervor, obgleich genialische Weiber meistens ungläubig find wie genialische Männer gläubig. Sie machte ihn zum Vertrauten ihrer — Vergangenheit und gab die Geschichte berer, die für sie gestorben waren, ober boch verschmachtet, nach weiblicher Art mehr froh als reuig; nur bas Berhältniß mit feinem Bater ließ fie ichonenb hinter einem rührenden Leichenschleier auferstehen, und ahmte überhaupt bem Sohne in ber Achtung filr ben Ritter nach, ben fie innerlich bitter Wenn Albano stundenlang bie Gegenwart vergaß und ftarr ins Opferfeuer ber Vergangenheit und Kunst blickte und ihr auf ben Bergen feiner Welt Flammen zeigte, die nicht auf ihrem Altar braunten, fo begleitete fie ihn gebulbig auf biesem Runst=Wege und hielt nur, wo sie fonnte, vor Stellen an, wo man einige Aussicht in bie - Gegenwart hatte.

Er wurde täglich ihr wärmerer Freund, ohne sie nur zu errathen. Nur ein Mann — keine Frau — kann eine fremde Liebe gänzlich übersiehen; die lang übersehene wird dann selten ober nie eine erwiederte. Albano war zu zart, um in der Geliebten seines Baters und in der Frau eines Andern und in einer Freundin seiner eignen Geliebten diesen Wunsch einer Unschicklichkeit vorauszusetzen. Auch setzt er auf seinen Werth immer ein eben so kleines Bertrauen als auf sein Recht ein großes.

Sie zweifelte, aber verzweifelte nicht an einer wärmern Gefinnung. Ein Weib hofft so lange, als ein zweites nicht mit hofft. Albano's nächt= liche Besuche bes Rapitols und Coliseo's wurden von nachgeschickten Augen immer seines eblen Charafters würdig befunden. Täglich lieber wurd' ihr ber feste Jilngling burch sein neues Aufbliihen und burch seine männ= liche Entwickelung. Zuweilen hoffte sie ftart, von seiner freundschaftlichen Redlichkeit und von jeuer heroischen Schwermuth bestochen, die ibr sonst aus keiner Ferne und Nähe zu erklären war. Dieses ihr ungewohnte Auf = und Niebersteigen auf ihren Wellen erschitterte ihre Gefundheit und ihren Charafter, und sie wurde wider Willen ber Liane ähnlicher, mit beren Taubengefieber sie sich anfangs nur weiß schmilchen wollen - ber glänzenbe Sonnenregenbogen murbe ein Mondregenbogen - sie warf mit ihren starken Kräften die Hälfte ihres vorigen Gelbstes weg, die Putz-, Kunst = und Gefallsucht -- und sie wurde heftig getroffen, wenn eine Römerin mit illblicher Lebhaftigkeit oft hinter dem vorbeigehenden Grafen ausrief: wie schön er ist! — Schwer wurde sie für ihr friiheres muthwilliges Lustipiel mit fremden Herzen und Leiben gezüchtigt burch bas eigne; aber in solchen bunkeln Tagen wurzelt eben die Liebe mehr, wie man Bäume am besten an wolkigen impft.

Albano merkte ihre Beränderung; die reizende Schwermuth ihres sonst kräftigen Gesichts, dieser Wiederschein ihres stillen Nebels, bewegte ihn zur theilnehmenden Frage über ihr Glück. Sie antwortete immer so verworren und verwirrend — zuweilen sogar bei Albano's Scharsstun mit dem Glanben an dessen Berstellung und Bosheit — daß sie ihn in den sonderbarsten Irrthum sührte.

Nämlich bei so großer Gewißheit, daß ein Erdschatte durch ihr ganzes jetziges Leben gehe und nicht rikke, nußt' er den Weltkörper dazu suchen; — dieser ward ihm Gaspard, den sie, wie er glaubte, noch liebe. Er sührte diese Vermuthung leicht durch alle ihre frühern Gespräche und Blicke hindurch; — es war so natürlich, daß die früher durch einen Thron Getrennten sich jetzt im schönen Lande der freien Verhältnisse wieder zusammensehnten; — noch dazu hatte der Ritter nach seiner unerbitt= lichen Fronie ihren Schein, ihn zu suchen, auch mit Schein, nämlich mit mit Ernst aufgenommen und sich daher immer zu ihrem Genusse des Sohnes als Zukost gesetzt und einen Nachwinter in den Frühling verstegt; — diesen doppelten Schein rief sich Albano zurück als doppelte Wahrheit. ——

Da trat das Schickal plötzlich unter seine neuen Schlisse — sein Bater wurde bebenklich krank an einem entnervenden Frühlingssieber unter dem Scirocco-Wind. "Nimm keinen besondern Theil (sagte "Gaspard zu ihm) weder an meinen Leiden noch Neußerungen; ich "habe in solchem Zustande eine Erweichung, deren ich mich nachher "schäme und doch nicht erwehre." Albano wurde von manchen unerswarteten Herzens – Ausbrüchen des kranken Mannes dis zur wärmsten Liebe bewegt. Wenn die Ruinen eines Tempels wehmilthig begeistern, dacht' er, warum sollen es mich nicht noch mehr die Ruinen einer großen Seele? Es gibt Menschen, voll kolossalischer Ueberreste, gleich der Erde selber; in ihrem tiesen schon erkalteten Herzen liegen versteinerte Blumens bilder einer schönern Zeit; sie gleichen nordischen Steinen, auf welchen Abbrücke indischer Blumen stehen. —

Die Krankheit grub unter sich. Gaspard blieb ohne Theilnahme an sich selber; nur seine Geschäfte, nicht sein Eude, bekümmerten ihn. Mit seinem Schwiegervater Lauria hielt er geheime Unterredungen, um auf sein Leben das schwarze Gerichtssiegel schließend zu drücken. Ein Eilbote mußte sertig stehen, um nach seinem Todesaugenblick mit einem Brief zu Linda zu sliegen, sein Sohn sollte einen selber erbrechen und einen versiegelten an die Fürstin übergeben. Sehr hart und gedietend benahm er sich gegen diesen, als er von ihm den Sid begehrte, sogleich nach seinem Tode nach Pestitz abzureisen. Denn da Albano, der so gern Neadel sah und dem alle diese den väterlichen Tod voranssetzenden Bedingungen schwer ausamen, zögernd weigerte: so sagte Gaspard: "das "sei so recht menschlich und üblich, fremde Schmerzen ungemein zu bes
"stagen und redlich mitzusühlen, sie aber ohne Anstand zu schärfen, so"kald das Geringste gethan werden solle." Albano gab das Wort

und den Eid; und zeigt' es ihm nie mehr, wenn er weinte aus Kinbesliebe.

Unerwartet erschien vor diesem Krankenbette Gaspards nächster und frühester Anverwandter, sein Bruder. Albano stand babei, als bas seltsame Wesen ankam und ben Tobtkranken ansprach und zwei starre gläserne Angen, als wären sie eingesetzte, weit von dem wegdrehte, womit es rebete — so phantastisch und boch voll kalter Welt gegen ben sterben= den Bruder — mit hängender Gesichtshaut auf bedeutenden Gesichts= knochen — ein aufgerichteter falber Währwolf, erst aus ber thierischen Haut in die menschliche getrieben — gleich bem Würgengel, ein Würgmensch und boch ohne Leibenschaft. — Es streckte nach Albano die lange Hand aus, aber diefer, von etwas Unnennbarem abgestoßen, kounte fie nicht anfassen. Dieser Bruber sagte, er komme von Pestit - ilbergab zwei Briefe baraus, einen an Gaspard, einen für bie Kürstin — und fing an, einiges über seine Reisen zu sagen, was ungemein scharffinnig, phantastisch, gelehrt, unglaublich und oft recht unverständig schien. Ein= mal jagte Albano: "bas ist gerabezu unmöglich." Er fing bie Erzählung wieder an, machte sie noch unglaublicher und betheuerte, es set so in der That. Darauf ging er fort, wie er sagte, nach Griechenland und nahm vom sterbenden Bruder den fliblsten Abschied.

Gaspard sagte jetzt zu Albano: "er möge nach seinem Tod diesen "Sonderling, wenn er ihm nahe komme, recht wägen oder lieber meiden, "da er nie ein wahres Wort sage, blos aus reiner Freude an reiner Lilge "ohne Eigennutz; noch mehr (fuhr er sort) weiche dem tiesen tödtlichen "Storpionstachel Bouverots aus, so wie seinem betrügerischen Spiel." Albano wunderte sich über die Ansicht dieser Anrede (freudig über die moralische Schärse), da er bisher ganz andere Gesinnungen sür Bouverot im Bater anzutressen geglaubt.

Um Tage barauf fand er den Bater schon wieder auf der Treppe aus der Gruft. Der Eilbote wurde abgedankt — alle Briefe zurlickgefodert — ber Flirst Lauria stand heiter da —: "blos eine fremde Krankbeit hat meine geheilt" sagte der Bater. Der Brief, den ihm der Bruder aus Pestitz gebracht, hatte die Nachricht enthalten, daß sein alter Freund, ber dasige Fürst, der letzten Stunde schnell zueile, weil man seine Wasserssucht blos für Embonpoint gehalten und ihn versäumet habe. — "Ich "hoffe (sagte Gaspard) durch meinen Antheil so heilsam erschüttert zu "sein, daß ich noch früh genug die Reise zur letzten Stunde der Freunds"schaft zu machen vermag." Er setzte dazu, daß dann diese Reise wieder Bahn zu Albano's seiner nach Neapel mache.

Da kam die Fürstin in der Bestürzung über den Brief, der ihres Gemahles Gesahr und ihre Abreise ansagte. — Gaspard antwortete mit einem verlangenden Winke zur Einsamkeit, den er dem Sohne gab. Sie blieben lange allein. Endlich kam die Fürstin verändert wieder und bat ihn fast stotternd, heute sie in die Opera seria zu begleiten. Sie war bewegt und verlegen, ihre Augen schimmernd, ihre Züge begeistert; — auch den Bater sand er aufgeregt, aber wie gestärkt.

Hier schoß ihm ein langer Mittagsstral durch den ganzen bisherigen Irrwald, nämlich die bestätigte Vermuthung der Liebe seines Baters, die jetzt durch die annahende Lösung der Shekette der Fürstin und in der fränklichen Erweichung stärker ausgebrochen sei; daher Gaspards Brief an die Fürstin, daher ihr Beisammenbleiben in Rom und auf dem Wege dahin u. s. w.

Nie liebte Albano seinen starken Bater mehr als nach dieser Entdeckung einer zärtern Gesinnung; und gegen die Fürstin wurde nun
sein Herz aus einem Freunde auf einmal ein Sohn. Da er ohnehin
von den fünf Treffern der menschlichen Erb-Liebe nur einen, den Bater,
(keine Mutter, keinen Bruder, keine Schwester und kein Kind) gewonnen:
so war er so nen entzückt über den Gewinn einer Mutter. Was die Achtung thun, die Wärme sprechen und die Hoffnung verrathen durfte,
das ließ er zu.

Es war eine Nacht, wo in Rom schon wieder der Frühling Blumen durch die Wolken des Winters warf. Im Schauspielhause gab man Mozarts Tito. Wie nimmt den Menschen auf fremdem Boden das vaterländische Lied dahin, das ihm nachgezogen! Die Lerche, die über

römischen Ruinen gerabe so fingt wie über beutschen Felbern, ist bie Tanbe, bie uns mit ihrem befannten Gefang ben Delzweig aus bem Baterland bringt. — Bis hieher hatte Albano, auf bem Alpenwege über Ruinen, das Auge ftraff nur durch bie klinftige Kriegs-Laufbahn blicken laffen und es felten gen himmel gehoben, wo bie verklärte Liane war, und hatte gewaltsam jede Thräne barin zerstäubt. Aber jetzt hatte ber franke Bater ben Borhang bes unterirbijden Bettes aufgezogen, wo ihre Hille schlief. Run brang auf einmal ber helle Strom ber Tone, ber burch seine Jugenbländer, in seinen Baradiesen gegangen mar, über die Gebirge herüber und rauschte mit den alten Wellen herab so nahe an Anfangs wehrte sich sein Geift gegen die alte eingeschlafne Zeit. bie im Schlummer sprach; aber als endlich die Tone, die Liane felber einst vor ihm gespielet und gesungen hatte, über die Bahre der Gebirge herüber kamen und sich herunter hingen als glänzende Teppiche ber goldnen Tage; als er daran bachte, welche Stunden er und Liane bier gefunden hätten, aber nicht fanden: da lief ber schwarze Gram wie ein böser ausplündernder Genius die Tonleiter hinauf, und Albano sah seinen entsetzlichen Berlust bell im himmel stehen. Da kehrt' er bas Auge nicht gegen die Fürstin, aber in der Weihe ber Tone brückt er die Sand, an ber einft die Berklärte hatte in biese Gefilbe kommen sollen. Spät sagte er: "ich werde mich im reichen Reapel immer sehnen nach "meiner einzigen Freundin und ben Glücklichen beneiden, der sie be= "gleiten barf." Sie kam in große Bewegung über biese neue Nachricht von seinem trennenden Abweg, und in eine noch größere über seine leibenschaftliche Beränderung, die sie mit der reichsten Ausstener für ihre zartesten Hoffnungen aus ihrer Abreise und sogar aus ihres Gemahls bevorstehender berzuleiten wußte. Aber sie verbarg die größere Bewegung hinter die kleinere. Beibe schieden mit gegenseitigen Freuden und Jrrthümern aus einander. Albano wurde immer seliger durch den genesenden Bater; die Fürstin wurd' es burch ben wärmern Sohn, und ihr Leben stieg aus bem Kriegsschiff in ein fliegendes Friedensschiff über. So kamen beibe immer bichter an ben Borhang, bessen Gemälbe

sie für die Bilhne selber hielten, um besto mehr zu staunen, wenn er aufging. Hundertundsiebenter Zykel.

Im Ritter war bas vertrocknete Bette bes Lebens wieder reichlich angequollen burch bie Erschiltterungen seines Herzens; — eben weil er in gesunden Tagen sich gleich Bergen burch Eis und Moos zusammen= bielt, so stellte in franken, schien es, eine rechte innere Bewegung leichter die alte Kraft und Ruhe wieder her. Er rüstete sich zum Reisen, bas am besten seinen eigensinnigen Körper auf= und nachbauete. Die Fürstin verschob bas ihrige von Tag zu Tag, blos in der festen, feurigen Erwar= tung, Albano werbe ihr das schönste Endwort ihres ganzen Lebens mit= geben auf ben Weg. In Albano war bie Sehnsucht nach — Spanien aufgewacht im blübenden Land, und Reapel, hofft' er, werbe fie stillen. Der Frühling bämmerte schon in Rom und ging auf in Neapel — bie Nächte burchsang die Nachtigall und der Mensch — und die Mandelbäume blühten überall. Aber es schien, als ob die drei Menschen mit dem Reisen auf einander warteten. Konnte die Fürstin von dem Herzen eilen, auf welchem ihr Dasein blühte und wurzelte, sie glich einem abgeriffenen Rosmarinzweige, bessen Wurzeln zugleich mit benen eines keimenden Waizenkorns boppelt in die Erde greifen? — Auch Albano wollte nicht die Stunde beschleunigen, die ihn zugleich von bem Bater und der Freunbin in ferne Erd = Ecken warf, jene in ben Nachwinter, ihn in ben Bor= und Nachfrühling; — gerabe jetzt am wenigsten; sein Geist hatte sich burch ben Entschluß zum Rriege befriedigt und versöhnt mit sich, sein Portici war glänzend aufgebauet auf bem verschütteten Herkulanum seiner Bergangenheit.

Ein Brief von Pestitz entschied — ber tobtkranke Fürst schrieb an die Fürstin und bat um das Wiedersehen — ber Brief war ein Feuer, das den gemeinschaftlichen Boben und wer darauf stand, auseinander sprengte — die drei Verbündeten saßten den Schluß, an Einem Tage abzureisen, an Einem Morgen, so daß Eine Morgenröthe ihr Gold zusgleich in drei Reisewagen würse.

Morgen Albano's Begleitung auf die Peterskuppel; sie wollte Kom noch einmal in die scheidende Seele fassen, wenn es Morgenroth und Morgenglanz bedeckten. Auch Albano wollte gern den Most einer feurigen Stunde trinken, der sich zu einem ewigen Wein für das ganze Leben aufshellt; denn er wußte nicht, daß die lebhaste Fürstin — noch lebhaster durch Italien — nach langem Harren auf das schönste Wort von ihm, endlich zornig sich in eine Abschiedsstunde wagte, in der es ihm entsahren sollte.

Früh vor Sonnenaufgang, wo in Rom noch mehre einschlafen als aufstehen, holte er sie ab; nur ihre treue Haltermann begleitete sie. Von der durchwachten Nacht glühte sie noch und schien sehr bewegt. Rom schlief noch; zuweilen begegneten ihnen Wagen und Familien, die eben ihre Nacht beschließen wollten: Der Himmel stand kühl und blau über dem dämmernden Morgen, dem frischen Sohn der schönen Nacht.

Der zweite Zirkus vor der Peterskirche war einsam und stumm, wie die Heiligen auf den Säulen; die Fontainen sprachen; noch ein Sternbild erlosch siber dem Obeliskus. — Sie gingen die Wendeltreppe von anderthalb hundert Stusen auf das Dach der Kirche und kamen aus einer Gasse von Häusern, Säulen, kleinen Kuppeln und Thürmen durch vier Thüren in die ungeheure Ruppel — in eine gewöldte Nacht — unten in der Tiese ruhte der Tempel wie ein weites sinsteres einsames Thal mit Häusern und Bäumen, ein heiliger Abgrund, und sie gingen nahe vor den musivischen Riesen, den farbigen breiten Wolken am Himmel des Doms vorbei. Während sie in der hohen Wölbung stiegen, blinkte immer röther Aurorens Goldschaum an den Fenstern, und Feuer und Nacht schwammen im Gewölb' in einander.

Sie eilten höher und blickten hinaus, da schon ein einziger Lebens=
stral wie aus einem Auge hinter dem Gebirg in die Welt zückte — um
den alten Albaner rauchten hundert glühende Wolken, als gebäre sein
kalter Krater wieder einen Flammentag, und die Abler flogen mit gold=
nen in die Sonne getauchten Flügeln langsam über die Wolken. — Plötz=
ich stand der Sonnengott auf dem schönen Gebirg, er richtete sich auf

im Himmel und riß das Netz der Nacht von der bedeckten Erde weg; da brannten die Obelisken und das Coliseum und Kom von Higel zu Higel, und auf der einsamen Campagna sunkelte in vielsachen Winsdungen die gelbe Riesenschlange der Welt, die Tider — alle Wolken zersliesen in die Tiesen des Himmels, und goldnes Licht rann von Tuskulum und von Tivoli und von Rebenhilgeln in die vielsardige Ebene, an die zerstreueten Villen und Hitten, in die Zitronen = und Sichenwälder — im tiesen Westen wurde wieder das Meer wie am Abend, wenn es der heiße Gott besucht, voll Glanz, immer von ihm entzündet und sein ewiger Thau.

In der Morgenwelt lag unten das große stille Kom ausgebreitet, teine lebendige Stadt, ein einsamer ungehenerer Zaubergarten der alten verborgnen Heldengeister, auf zwölf Hügel gelegt. — Der menschenlose Lustgarten der Geister sagte sich durch die grünen Wiesen und Zypressen zwischen den Pallästen an und durch die breiten offnen Treppen und Säulen und Brücken, durch die Ruinen und hohen Springbrunnen und den Abonisgarten, und die grünen Berge und Götter-Tempel; die breiten Gänge waren ausgestorben; die Fenster waren vergittert; auf den Dächern blickten sich die steinernen Todten sest an — nur die glänzenden Springwasser waren rege und eine einzige Nachtigall seuszete, als sterbe sie zuletzt. —

"Das ist groß (sagte endlich Albano), daß unten alles einsam ist und man keine Gegenwart sieht. Die alten Heldengeister können in der Leere ihr Wesen treiben und durch ihre alten Bogen und Tempel ziehen und oben an den Säulen mit dem Ephen spielen."

"Nichts (versetzte die Fürstin) mangelt der Pracht als diese Kuppel, die wir auf dem Kapitolium gar dazu sähen. Aber nie werd' ich diese Stelle vergessen."

"Was wär' es sonst mit Allem (sagt' er.) Ohnehin gehen die flachen Gegenden des Lebens ohne Merkmal vorüber, aus mancher langen Bersgangenheit schlägt kein Echo zurück, weil kein Berg die breite Fläche stört!
— Aber Kom und diese Stunde neben Ihnen leben ewig in uns."

and a state of the

"Albano, (sagte sie) warum muß man sich so spät sinden, und so srüh trennen? Dort geht Ihr Weg neben der Tiber her, Gott gebe in kein verschlingendes Meer!" —

"Und bort geht Ihrer über die hellen Berge (sagt' er)." Sie nahm seine Hand, denn sein Ton war so bewegt und bewegend. Göttlich seuchstete die Welt von den dunkeln Frühlingsblumen dis zum hellen Kapitol empor, und die Horen-Glocken tönten herauf — die Freudenseuer des Tags loderten auf allen Höhen — das Leben wurde weit und hoch wie die Aussicht — sein Auge stand unter der Thräne, aber keiner trüben, sondern unter jener, wo es wie das Weltauge unter dem Wasser sonnig glänzt und höhere Farben hat, welche die trockne Welt verzehrt. — Er drückte ihre Hand, sie seine. — "Fürstin, Freundin (sagt' er), wie acht' ich Sie! — Nach dieser heiligen Stunde trennen wir uns — ich möchte ihr ein unvergängliches Zeichen geben und meinem Bater ein kühnes Wort sagen, das mich und meine Achtung ausspräche und das wol manche Räthsel lösete.

Sie schlug bas Auge nieber und sagte blos: "bürfen Sie wagen ?" - "D verbieten Sie es nicht! (jagte er.) So manches Götterglück ging burch eine zaghafte Stunde verloren. Wenn soll ber Mensch unge= wöhnlich handeln als in ungewöhnlichen Lagen?" Sie schwieg, ben Morgenlaut seiner Liebe erwartend, und beibe gingen im fortgesetzten Handbrud von ber hohen Stelle herab. Albans Wefen war eine bebenbe Die Fürstin begriff nicht, warum er noch diesen Frühlings= Flamme. ton verschiebe; er errieth sie eben so wenig, ungeübt die Weiber und beren halbe abgetheilte Wörter zu lesen, biese Bilbergedichte, halb Ge = stalt und nur halb Wort. — Gleichsam als wäre ein Abler aus seinem Morgenglanz herabgeflogen und hätte als ein Raub = Genius bie Flügel über seine Augen geschlagen: so hatt' ihn der leuchtende Morgen so sehr verblendet, daß er wagen wollte, jett in der Abschiedsstunde zwischen seinem Bater und ber Fürstin ber Mittler burch Gin Wort zu werben. bas beiben die Scheidemand zwischen ihrer Liebe wegzöge. Bieles mandt' ihm seine Zartheit bagegen ein, aber gegenüber einem wichtigen Riele

verabschente er nichts so sehr als zagende Vorsicht; und Wagen hielt er für einen Mann so viel werth als Gewinnen.

Die Fllrstin, misverstehend, boch nicht mißtrauend, folgte ihm in bes Vaters Haus, mit einer Erwartung — filhner als seine — er bekenne vielleicht gar ben Ritter bie Liebe gegen sie. Sie fanden ben Bater allein und sehr ernst. Albano siel ihm, wiewol er bessen Abneigung gegen förperliche Herzenszeichen kannte, um den Hals mit den halb er= stickten Worten bes Wunsches: "Bater! Gine Mutter!" — Zu biesem kindlichen Berhältniß hatte sich sein bisheriges gehoben und gereinigt. "Gott, Graf!" rief bie Fürstin über Albano bestilrzt und entrilftet. — Der zornfunkelnde Ritter ergriff voll Entsetzen eine Bistole, fagte: ungliickliches — aber ehe man nur wußte, auf wen von brei Menschen er sie abdricken wolle, faßte ihn seine Starrsucht und hielt wie eine um= windende Schlange ihn in der mörderischen Lage gefangen. "Graf, ver= stand ich Euch?" sagte bie Fürstin wegwerfend gegen ihn, gleichgültig gegen ben versteinerten Keinb. — "D Gott (sagte Albano, von ber väterlichen Gestalt bewegt), ich verstand wol niemand." — "Das konnte (sagte sie) nur ein Unwürdiger. Lebt wohl. Mög' ich niemals Euch mehr begegnen!" - Dann ging fie.

Albano blieb, unbekümmert ob er nicht selber mit der Pistole gesmeint sei, bei dem Kranken, der einer vornehmen Männer-Leiche gegensüber entgegenstarrte, die man eben zu schminken beschäftigt war. Allsmälig rang sich das Leben wieder aus dem Winter auf, und der Kitter setzte, wie Starrsüchtige müssen, die mit dem Worte, Unglückliches" angesangne Anrede so sort: "Weib, von wem bist du Mutter?" — Er kam zu sich und sah wach umher; aber schnell rann wieder die Lava des Zorns durch seinen Schnee: "Unglücklicher, wovon war die Kede?" Albano entdeckte ihm mit gerader unschuldiger Seele, daß er bei dem wahrscheinlichen Tode des Fürsten auf eine Bereinigung zwischen beiden und auf das Glück, eine Mutter zu erhalten, sich die Hoffnung gemacht.

"Ihr junges Bolk bildet Euch immer ein, man könne keine ächte Liebe haben, ohne sie nach außen zu treiben und auf jemand zu richten,"

versetzte Gaspard und fing an, hart zu lachen und bas "sentimentalische Migverständnig" sehr komisch zu finden; aber Albano fragte ihn nun sehr ernst nach bem Ursprunge bes seinigen. Gaspard gab ihm diesen. Neulich in seiner Krankheit hatt' er bei ber ersten Nachricht von des Fürsten naber Abblite einen erbitterten Kampf mit ber Fürstin, welche in bessen Todesfalle eine Regentschaft — ober Vormundschaft — be= gehrte, schon wegen ber Möglichkeit eines Flirstenhut-Erben. ter sagt' ihr geradezu, diese Midglichkeit sei eine Unmöglichkeit, und er werbe mit neuen ihr unbekannten Beweisen sie ohne Weiteres angreifen. Er gab ihr geradezu zu verstehen, daß er sogar gegen den Kall gerüftet sei, wo ein augenscheinlicher Beweis des Gegentheils (ein Erbprinz) ihm entgegengestellet wilrde. Die Kürstin versetzte erbittert, sie errathe nicht, warum er für die Haarhaarsche Linie und Erbfolge sich im Geringsten mehr bekilmmere und forge als filr die Hohenfließer. Er brachte sie bis zu Thränen; benn er konnte ohne Schonung ihr die grausamsten Worte wie Wiberhaken tief ins Herz werfen; er hatte die vollendete Entschlossen= heit eines Staatsmannes, ber wie ein großer Raubvogel bas Opferthier, bas er nicht bezwingen ober schleppen kann, an einen Abgrund treibt und mit ben Flügeln hinunterschlägt, um es brunten besiegt zu finden. Ein Leben, bas, so wie es fortriict, gleich ben fortriickenben Gletschern, alte Leichen aufbeckt! So wie der Gliickliche seine Liebe eines Individuums wärmend über die Menscheit ausbreitet, so hält der Menschenfeind den stechenden Brenn- oder Frostpunkt seiner weiten Kälte gegen die Mensch= heit auf Einen großen Keind allein, indeß vorher jede kleinere Beleidigung bem Einzelnen vergeben und nur ber gesammten Menschheit augeschrieben murbe.

Das war also jene geheime Unterredung, deren Spuren Albano für schönere Bewegungen genommen hatte als des Hasses. "Als Du nun (sagte der Ritter jetzt gerade heraus, um mit der schneidenden Frechheit sein Hochgesühl zu strasen) die kurz- und bunkelgesaste Anrede: Eine Mutter! hieltest, mußt' ich Dich für den Bater nehmen, und daraus magst Du leicht das Uebrige erklären." — "Bater, (sagt' er) das war schreiend

unrecht gegen jeden"; und schied mit drei heißen Wunden, vom Dreizact des Schicksals gerissen. Beim Abschiede erinnerte ihn Gaspard, sein Wort der monatlichen Zurücktunft zu halten, und fügte nech scherzend bei: "der Alte, den man drüben schminke, sei ein deutscher Herr, womit er ehedem wol den Spaß getrieben, ihn eilig zu bekehren\*)."

Noch in dieser Stunde reisete Albano mit seinem Dian aus dem erleuchteten Rom. Auf den Höhen und auf der Peterskuppel wogte herunter schwebend der blaue Himmel, und lange Schatten schliesen noch, mit Thauperlen umkränzt, auf den Blumen; aber der selige Morgen war weit zurückgeslohen aus dem harten Tage. Beide begegneten vor dem Thore einer Kreis = Menge, die um einen schönen Ermordeten stand und statt unwillig über den Mörder, freudig über die Gestalt wiederholte: quanto d bello! \*\*) — und Albano dachte daran, wie ost man hinter ihm gesagt: quanto d bello! —

# Achtundzwanzigste Jobelperiode.

Brief aus Pestit — Mola — die Himmelfahrt eines Mönchs — Neapel — Ischia — die neue Göttergabe.

### Sundertundachter 3yfel.

Ein kleines Licht in unserm Zimmer kann uns gegen das Bleuden des ganzen himmelbreiten Blitzes schirmen; so brancht es in uns eine einzige fortleuchtende Idee und Tendenz, damit uns der schnelle Flammen= und Licht=Wechsel von außen nicht betäube. Hätte Albano nicht ein weit zu sehendes Ziel, einen Obeliskus in seiner Lebensbahn vor seinem Auge behalten: wie lange würde ihn die letzte Szene mit ihren

<sup>\*)</sup> S. Titan I. S. 22.

<sup>\*\*)</sup> Wie foon ift er!

burcheinanbergreifenden Schmerzen verwirret haben! — Jetzt glich er den angezündeten Oels und Lorbeerblättern um ihn, deren Flammen so gut grilnen wie sie selber.

Dian, der fremde Schmerzen wegtrieb, weil er leicht beweglich bald aus einem Zuschauer derselben ein Mitspieler wurde, machte Albano und sich durch seine seurige Theilnahme an jeder schönen Gestalt, an jeder Kuine, an jeder kleinen Freude heiter. Er hatte die schöne seltene Gabe, auf Reisen froh zu sein, jede Blume zu brechen, aber keine Distel; indeß der größere Theil mit der Schlasmütze unter dem Hute, von Stazion zu Stazion unter dem Fahren gährend und im murrenden Kriege mit jedem Gesichte ganze Paradiese wie Vorhöllen durchziehet.

In den leeren pontinischen Silmpsen, worin nur Büssel gedeihen und Menschen erbleichen, suchte Dian alles und auch seine Brieftasche hervor, um über das letzte Fischwasser des Kirchenstaats aus Petrus-Nachsischern zu kommen, ohne tödtlich einzuschlasen. Da stieß er mit einem neu-griechischen Fluch auf einen Brief an Albano, der in einen von Chariton eingeschlossen gewesen und den er in Rom in der Eile der Abreise zu geden vergessen; aber er lachte bald darliber und fand es gut, daß man in diesem "Teufelsthal" etwas gegen den Schlaf zu lesen habe.

Es war folgender von Rabette:

chen an Deine Blumenbühler benkst, da Du in dem prächtigen Italien gewiß ganz in Deinem Essée bist, daß Du in unser aller Herzen lebst, das weißt Du längst, und Du solltest nur wissen, wie lange wir alle bei Deinem Abschied um Dich geweinet haben, sowol die Mutter als ich, und ein Gewisser\*) benkt jetzunder ganz anders von Dir als vordem. In diesem Winter siel viel vor. Die Ministerin hat sich von ihrem Gemahl geschieden und lebt auf ihrem Gute, zuweilen in Arkadien bei der Prinzesse Ivoine, unser Fürst ist an der Wasserlucht gefährlich krank und kann der Bater ein Stück Arbeit von der Landschaft dabei kriegen, wie er

<sup>\*)</sup> Roquairol.

Dein Schoppe ift auf ein paar Monate verreiset mit Zurilclaffung eines Briefs an Dich, ben er bem Bater anvertrauet. sich lettlich bei uns auf in Deiner Stube und besuchte fleißig bie Gräfin Romeiro. Es ist Schabe für ihn, benn er meint's gut, aber ber Magister Wehmeier und wir alle im Orte sind überzengt, daß er in Kurzem toll wird und er glaubt's auch und fagt, er bestelle beshalb schon sein Haus. Was die Gräfin Romeiro anlangt, so ist sie mit der Prinzeg\*) abge= reiset, kein Mensch weiß aber wohin, man sagt, ber Flirst hab' ihr zu beutliche attentions bewiesen und fie fei lieber fort nach Spanien. bere reben von Griechenland, aber mich versichert ber Gewisse, sie sei nach Rom zu ihrem Bormund, bas wirst Du nun besser wissen als ich. Der Gewisse unternahm alles Menschmögliche, sie zu gewinnen, theils burch Briefe, theils felber, umsonst, keinen guten Blick konnt' er erlangen, so oft er sie auch bei cour anredete. Das alles hab' ich (wirst Du es glau= ben ?) aus seinem Munde, benn er ift wieder oft bei mir und vertraut mir sein ganzes Berg. Meines aber halt' ich fest zusammen, baß nur fein Blutströpfchen baraus quillt, und Gott allein sieht, wie es barin bergeht und weint. Ach Albano, ein armes Mädchen, das gefund ift, muß viel ausstehen, eh' es sterben kann. Oft kann mein Auge nicht länger troden bleiben und ich sage bann, sein Reben thu' es, was boch theils auch wahr ist, Dir aber zeig' ich bas dessous des cartes. — Nie, nim= mer kann ich mehr bie Seinige werben, benn er hat nicht reblich an mir gehandelt, sondern ganz ruchlos und er weiß es auch. Es wird ihm auch kein Ruß gestattet und ich fag' ihm, er möge bas nur nicht ums Gottes Willen für eine coquette Manier halten, ihn an mich zu ziehen. guten Eltern wissen nicht recht, was sie aus unserem Umgang machen follen und ich fürchte, ber Bater bricht los, bann hab' ich sehr bittere Tage. Aber soll ich bas arme franke blasse Gemüth auch von mir verstoßen, soll die glübende Seele wie Rauch verduftend gen himmel steigen und sich consumiren? Wem will nicht bas Herz zerspringen, wenn er

<sup>\*)</sup> Julienne.

bei einem Festin ist und sie seinetwegen sogleich beleidigt nach Hause zurschtfährt, wie neulich geschah und er mir im vollen Toben sagte: gut, gut, Linda, einmal wird Dir doch um mich Dein Auge naß. Da weiß ich ja, daß er nichts Gutes meint und ich schone ihn aus Angst davor, sollen denn die zwei Geschwister in ihrer Blüte untergehen? Er wäre ihr längst nachgereiset, wenn er nicht täglich hoffte, sie komme wieder. Ach könnt' ich mein liebendes Herz aus meiner Brust ausreißen und ihn ihre einsetzen statt des andern, damit sie ihn recht liebte mit meiner ganzen Liebe, Albano, ich wollt es gerne thun. Das Papier geht aber auf dieser Seite zu Ende und die Miutter will auf die andere einen Gruß schreiben. Lebe wohl, das wünscht

Deine treue Schwester Rabette.

Wie geht es meinem theuersten Sohn? Ist er glücklich, noch fromm, und gesund? Denkt er seiner treuen Pslegeeltern noch? Das fragt und wünscht im Namen des Baters, und in ihrem eignen

> seine treue Mutter Albine v. W.

- P. S. Auch der alte Lehrer Wehmeier grüßet seinen Liebling in fernen Landen; und wir alle freuen uns auf seine Wiederkehr. A.
- P. S. Bruder, ich muß auch ein P. S. machen, Schoppe hat die Beswußte gemalt, und auch baraus entstanden Scenen. Aber ein Mehres Mündlich. Die Prinzesse Idoine suhr diesen Winter oft zu unserer.

  R."

Da Briefe fich mehr nach hem Orte

Da Briefe sich mehr nach dem Orte, wo sie geboren, als nach dem, wo sie abgegeben werden, richten: so kommt oft, was als Same abging, schon keimend und mit Wurzeln an nach dem langen Wege und umgekehrt Blüten als trockner Same; und jedes Blatt ist eine Doppelgeburt von zwei sernen Zeiten, der schreibenden und der lesenden. So wurde jetzt Albano unter diesem hellern Himmel, auf diesem Boden einer größern

Borzeit und mit dem Geiste voll neuer Triebsedern weniger von Rasbettens Brief, durch welchen die nordischen Winternebel zogen, erreicht und verfinstert. Die redliche Rabette, die linde Albine, kamen ihm nur sanft über die fremden Berge und Lüste nach und legten an seine heiße Stirn die klihlende Hand; sein alter Schoppe stand in alter Würde vor ihm, und Liane schwebte wieder durch das hohe Blau. Gegen den verswitterten Roquairol sühlt' er nicht einmal Mitleid, sondern eine harte Geringschätzung; und Linda's standhafter Sinn war recht nach seinem, wie der stolze Blick und Gang der Kömerinnen. Jetzt dacht' er liber Manches heiterer als sonst und wünschte sogar, einmal jener Heroine ins Zauber-Gesicht zu schauen.

In Fond i fing der neapolitanische Weltgarten an, und sie suhren auf dem Wege nach Mola in immer dichtere Blüten und Blumen. In sliegenden Blättern — vielleicht an seinen Bater, noch wahrscheinlicher an seinen Schoppe — sprach sich sein Glück und seine Seele aus; sie beswahrte gleichsam einige entfallne Orangenblüten des schnell durchflognen Edens auf. Hier sind sie:

Rurz vor Sonnenuntergang kamen wir am Himmelfahrtstag in Mola an, ber eingeborne Dian war eben so überwunden von der grünensten Herrlichkeit, die er lange nicht gesehen, wie ich, und ich glaub' ihm noch nicht, daß es um Neapel schöner blühe und dufte. Ich ging gar nicht in die Stadt, denn die Sonne hing schon gegen das Meer. Um mich quillt der Blumenrauch aus Zitronenwäldern und Jasmin = und Narzissen = Auen — zu meiner Linken wirst der blaue Apennin seine Onellen von Berg zu Berg und zu meiner Rechten dringt das gewaltige Weer an die gewaltige Erde an, und die Erde streckt den sesten Arm aus und hält eine glänzende Stadt\*), mit Gärten behangen, weit ins Wogen = Gewimmel hinein — und ins unergründliche Weer sind hohe Inseln als unergründliche Berge\*\*) hinein geworfen — tief in Süden

<sup>\*)</sup> Gaeta.

<sup>\*\*)</sup> Die Insel Ischia mit bem Berg Epomeo, so boch wie ber Besub — Kaprin. s. w.

und Often greift ein schimmerndes Rebelland, die Rufte von Sorrento, wie ein gefriimmter Jupiters-Arm, um bas Meer und hinter bem fernen Reapel steht ber Besubius mit einer Wolke im himmel unter bem Mond. "Kall' auf Deine Kniee, Glückseliger (fagte Dian), vor ber kostbaren D Gott, warum nicht ernstlich es thun? Wer kann benn .. Weite!" im Abenbscheine das ungeheuere Wellen-Reich auschauen, wie bort das Regen sich in ber Ferne stillt und nur glänzt und endlich blau und golben mit dem Himmel verschwebt, und wie hier die Erde das weiche schwebende Feuer mit ihren langen Ländern in einen rosigen festen Erd= schatten einschließet, wer kann ben Fenerregen bes unendlichen Lebens, ben webenden Zauberkreis aller Kräfte im Waffer, im himmel auf der Erde erblicken, ohne niederzuknieen vor dem unendlichen Natur-Geiste und zu sagen: wie bist du mir so nahe, Unaussprechlicher! — D hier ist er in ber Nähe und Ferne, die Seligkeit und die Hoffnung schimmert von der Nebel=Riiste her, und auch aus den nahen Quellen, die bas Gebirge in das Meer heruntergießet, und in der weißen Blüte über D rufet benn nicht biese Sonne, von brennenben meinem Haupt. Wellen umflattert, und bas Blau broben und brüben und bie erglithen= den Menschen-Länder, die Welten in der Welt, rufet nicht die Ferne das Berg und alle seine stolzen Wilusche beraus. Will es nicht schaffen und in die Kerne greifen und seine Lebensblitte vom höchsten Gipfel bes Himmels reißen? Wenn es aber sich umsieht auf seinen Boben, auch ba wieder ist der Gürtel der Benus um den blühenden Umfreis geworfen, hell griint ber hohe Myrtenbaum neben seiner kleinen bunkeln Myrte, die Orange schimmert im hoben kalten Grase und oben duftet ihre Blüte, ber Waizen weht mit breiten Blättern zwischen bem Manbel= und Narzissen-Schmelze und ferne ist die Zypresse und die Balme stolz; alles ist Blume und Frucht, Frühling und Herbst. Soll ich bin, soll ich ber, bas fragt bas Berg in seinem Glück.

So ging mir die Sonne unter die Wellen hinab — die rothen Küsten flohen unter ihre Nebel — die Welt erlosch von Land zu Land, von einer Insel zur andern — der letzte Goldstaub auf den Höhen wurde

verweht — und die Gebetglocken ber Klöster silhrten das Herz über die Sterne hinauf. —

O wie war meines so froh und so sehnend, zugleich ein Wunsch und ein Feuer, und in meinem Innersten sprach ein Dankgebet fort, dafür, daß ich war und bin auf dieser Erde.

Nie vergess' ich das! Wenn wir das Leben wegwerfen als zu klein gegen unsere Wünsche: gehören nicht biese zu jenem und kamen von ihm? Wenn die bekränzte Erde solche Blüten-Ufer, solche Sonnen-Gebirge um uns zieht, will sie bamit Ungliickliche einschließen? Warum ist unser Herz enger als unser Auge, warum erbriicht uns eine kanm meilenlange Wolfe, die boch selber unter unermeglichen Sternen steht? Ist nicht jeder Morgen ein Frühlingsanfang und jede Hoffnung? Was sind bie bichtesten Lebensschraufen anders als ein Rebengeländer, zum Reifen der Weinglut aufgebauet? — Und da das Leben sich immer in Biertel zerhackt, warum sollen es lauter letzte fein, nicht eben so oft erfte, auf welche ein vollstralender Mond nachfolgt? — D Gott, sagt' ich, als ich durch bie grünende Welt zurückging, bie am nächsten Morgen eine glühenbe wirb, nie lasse mich beine Ewigkeit irgend einer Zeit leihen, ausgenommen ber seligsten; bie Freude ift ewig, aber nicht ber Schmerz, benn bu hast ihn nicht geschaffen.

"Freund", sagte Dian unterwegs zu mir, da ich ihm meine innigste Bewegung nicht recht verhüllen konnte, "wie kann Euch erst sein, wenn "Ihr nach Neapel zurückschauet etwan auf der Uebersahrt nach Ischia! — "denn man merkt's sehr, daß Ihr in Nordland geboren seid." — Lieber, sagt' ich, jeder wird mit seinem Norden oder Silden gleich geboren, ob in einem äußern dazu — das macht wenig.

\* \*

So weit sein Blatt über Mola. Aber eine wunderbare Begebenheit schien ihn über die letzte Versicherung besselben noch diese Nacht beim Worte zu nehmen. Im Hose des Gasthauses sammleten sich viele Schiffer und Andere, alle stritten hestig über eine Meinung und die

meisten sagten immer: es ist doch beute Himmelfahrt und Wunder hat "Himmelfahrt?" bachte Albano und erinnerte sich Er auch gethan. Dian fam berauf seines Geburtstages, ber an biesem Keste oft fiel. und erzählte lachend, das Volk drunten erwarte die Himmelfahrt eines Mönchs, der sie in dieser Nacht versprochen, und viele glaubten ihm barum, weil er schon ein Wunderwerk gethan, nämlich einem Tobten auf zwei Stunden die Sprache gegeben vor ganz Mola. Beibe wurden eins, das Werk mit anzusehen. Die Menge schwoll an — der versprochene Mensch kam nicht, ber sie zu bem Orte ber Auffahrt leiten sollte — alles wurde zornig mehr als ungläubig — endlich spät in der Nacht erschien eine Maste und gab mit einem Wink ber Hand bas Zeichen, ihr zu folgen. Alles strömte nach, auch Albano und sein Freund. Der reine Mond schien frisch aus blauen Lüften, der weite Garten der Gegend schlief in seinen Blüten, aber alles duftete, die schlummernben und die wachen Blumen.

Die Maske führte die Menge an die Kuinen von Zizero's Haus oder Thurm und zeigte auswärts. Oben auf der Maner stand ein zitternder Mensch. Albano sand sein Gesicht immer bekannter. Endlich sprach der Mensch: "ich din ein Vater des Todes — der Vater des "Lebens sei mir gnädig. — Wie es mit mir geht, weiß ich nicht — "Unter Euch (setzt' er auf einmal in fremder, nämlich in spanischer "Sprache dazu) steht einer, dem ich auf Isola della am Charfreitage er= "schien und den Tod einer Schwester kundthat; er reise sort nach Isolia, "dort trifft er seine Schwester an."

Ergriffen und ergrimmend mußte Albano diese Worte hören, die Gestalt des Baters des Todes auf jener Insel sah er jetzt recht klar auf der Ruine; und dessen Versprechen, ihm an einem Charfreitage zu ersicheinen, stel ihm wieder ein. Er suchte sich jetzt an der Ruine hinaufsuarbeiten, um den Mönch zu packen. Ein Molaner rief, da er die fremde Sprache hörte, der Mönch spricht mit dem Teusel. — Der Hinmelsahrer sagte nichts darwider — er zitterte hestiger — aber das Volk suchte den, der es gesagt, und schrie: der mit der Maske sei es,

benn ber sei nicht mehr zu finden. Endlich bat der Mönch bebend, sie möchten still sein, wenn er verschwinde, und sür ihn beten, und nie seinen Körper suchen. Albano war ihm jetzt, von Dian ungesehen, nahe hinter dem Kücken. Da kam hoch im dunkeln Blau ein Zug Wachteln langsam geslogen. Der Mönch hob sich schnell und wankend auf — zerstreuete die Vögel — rief in dunkler Ferne: betet — und schwand in die weiten Lüste dahin.

Das Bolk rief und jauchzete und betete zum Theil, viele glaubten jetzt, der Teufel sei im Spiel. Unter den Zuschauern lag ein Mensch mit dem Gesicht auf der Erde und rief immer: Gott sei mir guädig! Aber niemand brachte ihn zu einer Erklärung. Dian, heimlich ein wenig übergläubig, sagte: hier steh' ihm der Berstand still. Aber Albano erklärte, schon lange zucke und ziehe ein Geister-Komplot an seinem Lebensvorhang, allein irgend einmal greif' er gewiß glücklich durch den Borhang durch, und er sei sest entschlossen, sogleich von Reapel nach Ischia überzugehen, um seine Schwester zu suchen. "Wahrlich (setzt' er "dazu), in diesem Mutterlande der Wunderphantasie und jeder Größe "glaubt man so leicht schone gebende Wunder des Schicksals, wie in "Norden entsetzliche randende Wunder der Geister."

Dian war auch für den frühsten Besuch der Insel Ischia, "weil sonst (setzt' er dazu), wenn Albano in Neapel seine Briefe übergeben hätte und in die Ricevimenti hinein oder auf den Posilippo und den Besud hinaufgerathen wäre, dann kein Wegkommen sein wilrde."

Am Tage barauf gingen sie von Mola ab. — Das schöne Meer beckte sich an ihrem Wege auf und zu, und nur der goldne Himmel vershüllte sich nie. Neapels Freudenbecher berauschte schon von Fernen mit seinem Duste und Geiste. Albano warf trunkne Blicke auf die campania felice, auf das Coliseo in Kapua und auf den weiten Garten voll Gärten und sogar auf die rauhe Appische Straße, die ihr alter Name sanster machte.

Aber er seufzete nach der Insel Ischia, diesem Arkadien des Meers, und dieser Bunderstelle, wo er eine Schwester finden sollte. Sie konnten

nicht eher als Sonnabends in der Vornacht — wenn anders Wachen und glänzendes Leben eine ift, besonders eine welsche Sonnabends-Nacht — in Aversa ankommen. Albano bestand darauf, in der Nacht fortzu= reisen nach Neapel. Dian wollte noch ungern. Zufällig stand ein schönes etwan vierzehnjähriges Mädchen im Posthause, sehr betrübt über tie verfehlte Post, und entschlossen, noch biese Nacht nach Neapel zu gehen, um am heiligen Sonntag noch früh genug nach Ischia zu kommen, wo ihre Eltern waren. "Aus Santa Agata (sagte sie) komme sie her, heiße aber nur Agata, und nicht Santa." "Wahrscheinlich ihr alter Spaß," fagte Dian, mar aber nun — bei feinem Umschweben jeber schönen Form — selber recht zur Nachtreise aufgelegt, damit man die Schwarzäugige, die freudig und hell in fremdes Augenfeuer blickte, fortbringen könnte. Sie nahm es lustig an, und schwatzte vertraut wie ein Naturforscher viel vom Epomeo und Besuv und weissagte ihnen unzählige Freuden auf der Insel und zeigte überall eine verständige Besonnenheit weit über ihr Alter. Endlich flogen sie alle unter die hellen Sterne in die schöne Nacht hinaus.

## Sundertundneunter 3pfel.

Albano fährt in ber Beschreibung seiner Reise so fort:

"Eine helle Nacht ohne Gleichen! Die Sterne allein erhellten schon die Erde und die Milchstraße war silbern. Eine einzige mit Weinblüten durchstochtene Allee führte der Prachtstadt zu. Ueberall hörte man Mensschen, bald nahes Reden, bald sernes Singen. Aus schwarzen Kastanienwäldern auf mondhellen Hügeln riesen die Nachtigallen einander zu. Sin armes schlasendes Mädchen, das wir mitgenommen, hörte das Tönen bis in den Traum hinab und sang nach und blickte, wenn es sich damit gesweckt, verwirrt und süssächelnd umher, mit dem ganzen Ton und Traum noch in der Brust. Singend rollte auf einem dünnen leichten Wagen mit zwei Rädern ein Fuhrmann, auf der Deichsel stehend, lustig vorüber. — Weiber trugen in der Kühle schon große Körbe voll Blumen nach der

Stadt; — in den Fernen neben uns dufteten ganze Paradiese aus Blusmenkelchen; und das Herz und die Brust sogen zugleich den Liebestrank der süßen Luft. — Der Mond war hell wie eine Sonne an den hohen Himmel heraufgezogen und der Horizont wurde von Sternen vergoldet — und am ganzen wolkenlosen Himmel stand die düstere Wolkensäule des Besuds in Osten allein. —

Tief in der Nacht nach zwei Uhr rollten wir in und durch die lange Prachtstadt, worin noch der lebendige Tag fortblichte. Heitere Menschen füllten die Straßen — die Balkons warsen sich Gesänge zu — auf den Dächern blüchten Blumen und Bäume zwischen Lampen, und die Horenschlöchen vermehrten den Tag und der Mond schien zu wärmen. Nur zuweilen schlief ein Mensch zwischen den Säulengängen gleichsam au seinem Mittagsschlase. — Dian, aller Berhältnisse kundig, ließ an einem Hause auf der Süds und Meerseite halten, und ging tief in die Stadt, um durch alte Bekannte die Absahrt nach der Insel zu berichtigen, damit man gerade bei Sonnenaufgang auß dem Meere herliber die herrliche Stadt mit ihrem Golf und ihren langen Küsten am reichsten auffassete. Die Ischianerin wickelte sich in ihren blauen Schleier gegen Plücken und entschlief am schwarzsandigen User.

Ich ging allein auf und ab, für mich gab's keine Nacht und kein Haus. Das Meer schlief, die Erde schien wach. Ich sah in dem eiligen Schimmer (der Mond sank schon dem Posilippo zu) an dieser göttlichen Gränzstadt der Wasserwelt, an diesem aussteigenden Gedirg von Pallästen hinauf, dis wo das hohe Sant' Elmo Schloß weiß aus dem grünen Strauße blickt. Mit zwei Armen umfassete die Erde das schöne Meer, auf ihrem rechten, auf dem Posilippo, trug sie blühende Weinderge weit in die Wellen und auf dem linken hielt sie Städte und umspannte seine Wogen und seine Schiffe und zog sie an ihre Brust heran. Wie eine Sphinx sag dunkel das zackige Kapri am Horizont im Wasser und bewachte die Pforte des Golfs. Hinter der Stadt rauchte im Aether der Bulkan und zuweilen spielten Funken zwischen den Sternen.

Jetzt sank der Mond hinter die Ulmen des Posilips hinab, die Stadt Jean Paul's sammtl. Werte, XVI. versinsterte sich, das Getöse der Nacht verklang, Fischer stiegen aus, löschten ihre Fackeln und legten sich ans User, die Erde schien einzuschlasen, aber das Meer aufzuwachen. Ein Wind von der Sorrentinischen Küste trieb die stillen Wellen auf — heller schimmerte Sorrento's Sichel vom Monde zurück und vom Morgen zugleich wie silberne Fluren — Besuvs Rauchsäule wurde abgeweht, und vom Feuerberg zog sich eine lange reine Morgenröthe über die Küste hinauf wie über eine fremde Welt.

Des war der dämmernde Morgen, voll von jugendlichen Ahnungen! Spricht nicht die Landschaft, der Berg, die Küste gleich einem Echo desto mehr Sylven zur Seele, je ferner sie sind? — Wie jung fühlt' ich die Welt und mich, und der ganze Morgen meines Lebens war in diesen gestängt!

Mein Freund kam — alles war berichtigt — die Schiffer angekomsmen — Agata wurde zur Freude geweckt — und wir stiegen ein, als die Morgenröthe die Gebirge entzündete, und aufgebläht von Morgenlüften flog das Schiffchen ins Meer hinaus.

She wir noch um das Vorgebirg des Posilippo herumschifften, warf der Krater des Besuvs den glühenden Sohn, die Sonne, langsam in den Himmel, und Meer und Erde entbrannten. Neapels halber Erdgürtel nit morgenrothen Pallästen, sein Marktplatz von flatternden Schiffen, das Gewimmel seiner Landhäuser an den Bergen und am User hinauf und sein grünender Thron von S. Elmo, standen stolz zwischen zwei Bergen, vor dem Meere.

Da wir um ben Posisippo kamen, stand Ischia's Spomeo wie ein Riese des Meers in der Ferne, mit einem Wald umgürtet und mit kahlem weißen Haupt. Allmälig erschienen auf der unermeßlichen Sbene die Insselln nach einander wie zerstreuete Dörfer, und wild drangen und watesten die Vorgebirge in das Meer. Setzt that sich gewaltiger und sebendiger als das vertrocknete vereinzelte starre Land, das Wasserreich auf, dessen Kräfte alle, von den Strömen und Wellen an die zum Tropsen, zusamsmengreisen und sich zugleich bewegen. — Allmächtiges und doch sanstes Element! Grimmig schießest Du auf die Länder und verschlingst sie und

mit beinen aushöhlenden Polypenarmen liegst du an der ganzen Augel. Aber du bändigst die wilden Ströme und zerschmilzest sie zu Wellen, sanst spielest du mit beinen kleinen Kindern, den Inseln, und spielest an der Hand, die aus der leichten Gondel hängt, und schickst deine kleinen Wellen, die vor uns spielen, dann uns tragen, und dann hinter uns spielen.

Als wir vor bem fleinen Nisita vorbei famen, wo einst Brutus und Kato nach Zäsars Tob Schutzwehr suchten — als wir vor bem zauberischen Baja und bem Zauberschlosse, wo einst brei Römer die Theilung ber Welt beschlossen, und vor dem ganzen Vorgebirge vorlibergingen, wo die Landhäuser ber großen Römer standen, und als wir nach dem Berge von Cuma hinabiahen, hinter welchem Szipio Afrifanus in seinem Linternum lebte und starb: so ergriff mich bas hohe Leben ber alten Großen und ich fagte zu meinem Freunde: "Welche Menschen waren bas! Kaum erfahren "wir es gelegentlich im Plinius oder Zizero, daß einer von ihnen dort ein "Landhaus hat, oder baß es ein schönes Reapel gibt — mitten aus bem .Freudenmeer ber Natur wachsen und tragen ihre Lorbeern so gut wie "aus bem Eismeere Deutschlands und Englands, ober aus Arabiens "Sand — in Wilften und in Paradiesen schlugen ihre starten Berzen gleich "fort und für diese Weltseelen gab es feine Wohnung, außer die Welt. "Nur bei solchen Seelen sind Empfindungen fast mehr werth als Thaten, , ein Römer konnte bier groß vor Freude weinen! Dian, sage, was kann "ber neuere Mensch dafilr, baß er so spät lebt hinter ihren Ruinen?" —

Jugend und Ruinen, einstürzende Bergangenheit und ewige Lebensstülle bedeckten das misenische Gestade und die ganze unabsehliche Küste — an die zerbrochnen Aschenkrüge todter Götter, an die zerstückten Tempel Merkurs, Dianens, spielte die fröhliche leichte Welle und die ewige Sonne — alte einsame Brückenpseiler im Meer, einsame Tempelsäulen und Bogen sprachen im üppigen Lebensglanze das ernste Wort — die alten heiligen Namen der elysäischen Felder, des Avernus, des todten Meers wohnten noch auf der Kliste — Felsens und Tempeltrümmer lagen unter einander auf der bunten Lava — alles blühte und lebte, das Mädchen und die Schiffer sangen — die Berge und die Inseln standen groß im

jungen feurigen Tage — Delphine zogen spielend neben uns — singende Lerchen wirbelten sich im Aether über ihre engen Inseln heraus — und aus allen Enden des Horizonts kamen Schiffe herauf und flogen pfeilsschnell bahin. Es war die göttliche Ueberfülle und Vermischung der Welt vor mir, brausende Saiten des Lebens waren über den Saitensteg des Besuvs und Positips herüber dis an den Epomeo gespannt.

Plötzlich bonnerte es Einmal durch den blauen Himmel über das Meer her. Das Mädchen fragte mich: "warum werdet Ihr bleich? es "ist nur der Besud." Da war ein Gott mir nahe, ja Himmel, Erde und Meer traten als drei Gottheiten vor mich — von einem göttlichen Morgensturm wurde das Traumbuch des Lebens rauschend aufgeblättert und überall las ich unsere Träume und ihre Auslegungen. —

Nach einiger Zeit kamen wir an ein langes ben Norden verschlingens des Land, gleichsam der Fuß eines einzigen Bergs, es war schon das holde Ischia, und ich stieg selig trunken aus und da erst dacht' ich an das Bersprechen, daß ich da eine Schwester finden sollte."

## Sundertundzehnter Bnfel.

Bewegt, gleichsam seierlich betrat Albano das kühle Eiland, es war ihm, als wehten ihm die Lüste immer die Worte zu: der Ort der Ruhe. Agata bat sie beide, bei ihren Eltern zu wohnen, deren Haus am Ufer nicht weit vom Vorstädtchen\*), liege. Als sie liber die Briicke gingen, die den grünen mit Häusern umwundenen Fels mit dem User und dem Städtchen zusammenhängt: so zeigte sie freudig in Osten das einzelne Haus. Wie sie so langsam gingen und sich der hohe runde Felsen und die Häuserreihe im Wasser abspiegelte — und wie auf den slachen Dächern die schönen Weiber, welche die Feier-Lampen sür den Abend ordneten, zu einander ämsig herübersprachen und wie sie die wiederkommende Agata grüßten und fragten — und wie alle Gesichter so heiter waren, alle Ges

<sup>\*)</sup> Borgo d'Ischia.

stalten so zierlich und selber die ärmste in Seide — und wie die lebendigen Knaben kleine Kastaniengipfel niederzogen — und wie der alte Bater der Insel, der hohe Epomeo, vor ihnen ganz in Weinlaub und Frühlingssblumen gekleidet stand, aus deren süßem Grün nur zerstreuete weiße Lustspäuser beglückter Berganwohner schaueten: so war es Albano, als sei ihm das lästige Gepäcke des Lebens in die Wellen entfallen und die aufrechte Brust sauge weit den kühlen von Elpsium her wehenden Aether ein; — über dem Weere drüben lag die vorige stürmische Welt mit ihren heißen Küsten.

Agata führte beibe ins elterliche Haus am östlichen Abhang bes Epomeo und rief sogleich im lauten frohlockenden Empfang eben so laut: "Das find zwei brave Herren, bie ins haus wollen." Der Bater fagte fofort: "Willfommen, Erzellenzen! Ihr follt gern bie Zimmer behalten, wenn auch nachher viele Babgafte kommen. Ihr findet nirgends besseres Quartier. Ich war sonst nur ein "Dreher" in der Fapence-Fabrik; aber seit acht Jahren bin ich ein Winzer und kann etwas geben. Wenn war benn irgend ein Dezember und März\*) besser als biegmal? Befehlt, Erzellenzen!" — Plötslich weinte Agata; die Mutter hatt' ihr bas Be= grabniß ber jungften Schwester berichtet, zu beffen Feier, nach ber Sitte ber Insel, beute ein Freuden-Abend angeordnet war, weil man einander zur ewigen seligmachenden Bestätigung einer Kindes-Unschuld burch ben Tob Glück zu wünschen pflegte. Der Alte wollte erst recht ins Erzählen eingeben, als Dian seinen Albano bat, nach so langer Seelen- und Körperbewegung schlummern zu geben bis Sonnenuntergang, wo er ihn Agata wies ihm sein klibles Zimmer an und er ging hinauf.

Hier vor dem kühlenden See Zephyr war das Entschlummern schon der Schlummer, und das nachklingende Träumen schon der Schlaf. Sein Traum war ein unaufhörliches Lied, das sich selber sang: der Morgen ist eine Nose, der Tag eine Tulpe, die Nacht ist eine Lilie und der Abend ist wieder ein Morgen.

<sup>\*)</sup> Er meint die Traube, die breimal bes Jahres da gewonnen wird, im Dezember, März und August.

Er tränmte endlich sich in einen langen Schlaf hinab. — Spät, im Dunkeln, schlug er verzüngt wie ein Abam im Paradies das Ange auf, aber er wußte nicht, wo er war. — Er hörte sernes süßes Tönen — unbekannte Blütendüste durchschwammen die Lust — er sah hinaus — der dunkle Himmel war mit goldnen Sternen wie mit seurigen Blüten bestreuet — an der Erde, auf dem Meere schwebten Lichter-Heere und in tieser Ferne hing eine helle Flamme mitten im Himmel sest. Ein un= bekannter Traum verwirrte noch die wirkliche Bühne mit einer versschwundenen, und Albano ging durch, das stille menschenleere Haus sortträumend heraus ins Freie wie in eine Geisterinsel.

Hier zogen ihn Nachtigallen zuerst mit Tönen in die Welt herein. Er fand den Namen Ischia wieder, und sah nun, daß das Schloß auf dem Felsen und die lange Dächer-Gasse der User-Stadt voll brennender Lampen stand. — Er ging auf die erleuchtete von Menschen umlagerte Stelle der Töne zu, und fand eine ganz in Freudenseuern siehende Kapelle. Einer Madonna und ihrem Kinde in der Nische wurde unter dem geschwätzigen Rausche der Freude und Andacht eine Nachtmusik vorgesspielt. Hier sand er seine Wirthsleute wieder, die ihn alle im Indel ganz vergessen hatten, und Dian sagte: "ich hätt' Euch schon geweckt, die Racht und die Lust währt noch lange."

"Hört und seht doch dort den göttlichen Vesuvio, der das Fest so recht gut mitseiert," rief Dian, der sich so tief in die Wellen der Freude eintauchte als irgend ein Ischianer. Albano sah hinüber nach der hoch im Sternenhimmel webenden Flamme, die wie ein Gott den großen Donner unter sich hatte, und die Nacht hatte das misenische Borgebirg wie eine Wolke neben dem Bulkan aufgerichtet. Neben ihnen brannten tausend Lampen auf dem königlichen Pallaste der nahen Insel Prozita.

Indem er über das Meer hinblickte, bessen Küsten in die Nacht verssunken waren und das unermeßlich und finster als eine zweite Nacht dahin lag: so sah er zuweilen einen zersließenden Glanz darüber schweisen, der immer breiter und heller sloß. Auch zeigte sich eine serne Fackel in der Luft, deren Lodern lange Feuer-Furchen durch die slimmernden

----

Wellen zog. Es kam eine Barke näher mit eingezognem Segel, weil der Wind vom Lande ging. Weibliche Gestalten erschienen auf ihr, worunter eine nach dem Besud gewandte von königlichem Buchs, an deren rothem Seidenkleide der Fackelschein lang heruntersloß, das Auge sest hielt. Wie sie näher schissten und das helle Meer unter den schlagenden Rudern auf beiden Seiten ausbrannte: so schien eine Göttin zu kommen, um welche das Meer mit entzückten Flammen schwimmt und die es nicht weiß. Alle stiegen in einiger Ferne ans Land, wo bestellte Diener, wie es schien, dazu gewartet hatten, um alles zu erleichtern. Bon der langen Gestalt nahm eine kleine mit einer Doppellorgnette versehene einen kurzen Absiched und ging mit einem ansehnlichen Gesolge fert. Die rothgekleidete zog einen weißen Schleier über das Gesicht und ging, von zwei Jungstrauen begleitet, ernst und einer Fürstin ähnlich, der Stelle zu, wo Albano und die Töne waren.

Albano stand nahe an ihr, zwei große schwarze Angen mit Feuer gefüllt und mit innigem Ernst auf bem Leben ruhend stralten burch ben Schleier, ber die stolze gerade Stirn und Nase verrieth. In ber ganzen Erscheinung war für ihn etwas Bekanntes und boch Großes, sie kam ihm als eine Feenkönigin vor, die vorlängst sich mit einem himmlischen Angesicht über seine Wiege lächelnd und begabend hereingebückt und die nun ber Geist mit alter Liebe wieder erkennt. Er bachte wol an einen Namen, ben ihm Geister genannt, aber biese Gegenwart schien hier nicht Sie heftete ihr Auge mit Wohlgefallen und Aufmerksamkeit möglich. auf bas Spiel zweier Jungfrauen, welche niedlich in Seibe gekleibet, mit Gold besetzten seibnen Schürzen, zur Tamburine einer Dritten anmuthig mit verschämt gesenktem Saupte und gesenkten Augen tanzten; bie beiben andern von der Fremden mitgebrachten Jungfrauen und Agata sangen mit italianischer halber Stimme siif zur holben Luft. "Es geschieht alles (sagte ein alter Mann zur Fremben) in ber That zur Chre ber heil. Inngfran und bes beil. Nifola." Sie nickte langsam ein ernstes Ja.

Da stand plötlich Luna, vom Opferfener bes Besuvs umspielet,

brilben am Himmel als die stolze Göttin des Sonnengottes, nicht bleich sondern seurig, gleichsam eine Donnergöttin über dem Donner des Bergs— und Albano rief unwillkürlich: "Gott, der große Mond!"— Schnell hob die Fremde den Schleier zurück und sah sich bedeutend nach der Stimme wie nach einer bekannten um; als sie den fremden Jüngling lange angeblickt, wandte sie sich nach dem Monde über dem Vesud.

Aber Albano war von einem Gott erschilttert und von einem Wun= der geblendet; er sah hier Linda de Romeiro. Als sie den Schleier hob, strömte Schönheit und Glanz aus einer aufgehenden Sonne; zarte jung= fräuliche Farden, liebliche Linien und süße Fülle der Jugend spielten wie ein Blumenkranz um eine Götterstirn, mit weichen Blüten um den heiligen Ernst und mächtigen Willen auf Stirn und Lippe, und um die dunkle Glut des großen Auges. Wie hatten die Bilder über sie gelogen und diesen Geist und dieses Leben so schwach ausgesprochen!

Als wollte die Zeit die glänzende Erscheinung würdig umgeben, fo schön spielten himmel und Erbe mit allen Stralen bes Lebens in einander — liebesburstig flogen Sterne wie himmelsschmetterlinge ins Meer — ber Mond war über die ungestilme Erdslamme des Besuvs weggezogen und bedeckte mit seinem zarten Licht die frohe Welt, bas Meer und die Ufer — der Epomeo schwebte mit seinen versisberten Wäldern und mit ber Einstebelei seines Gipfels hoch im Nacht-Blau barneben lebten die singenden, tanzenden Menschen mit ihren Gebeten und ihren Fest = Raketen, die sie in die Höhe warfen. — Da Linda lange über das Meer nach dem Besuv gesehen: redete sie den stillen Albano, um seinem Ausruf zu antworten und ihr schnelles anblickendes Umwenden nach ihm gut zu machen, selber an: "ich komme vom Befub (fagte sie), aber er ist eben so erhaben in ber Nähe als in ber Ferne, was fo selten ist." — Ganz fremd und geistermäßig klang es ihm, daß er biese Stimme wirklich hörte. Mit sehr bewegter versetzt' er: ,,aber in biesem Lande ist ja alles groß, sogar das Kleine durch das Große, diese kleine Menschenfreude hier zwischen bem ausgebrannten Bulkan\*) und bem

<sup>\*)</sup> Die Injel Ischia felber.

brennenden — alles ist eins und darum recht und so göttlich." Zugleich an = und weggezogen, ihn nicht kennend, obwol vorhin von seiner Stimmen-Aehnlichkeit mit Roquairol getroffen, seinen einsachen Worten gern nachdenkend, blickte sie länger, als sie merkte, das redliche, aber trotzige und warme Auge des Jünglings an, antwortete nichts, wandte sich langsam ab und sah wieder still den Spielen zu.

Dian, der schon lange die schöne Fremde angesehen, sand endlich in seinem Gedächtniß ihren Namen und kam zu ihr mit der halb stolzen, halb verlegnen Miene der Künstler gegen den Stand. Sie kannte ihn nicht wieder. "Der Grieche Dian (sagte Albano), edle Gräsin!"— Berwundert über des Grasen Erkennung sagte sie zu diesem: "ich kenne Sie nicht."— "Meinen Bater kennen Sie (sagte Albano), den Ritter von Zesara."— "O dio!" rief die Spanierin erschrocken, wurde eine Lisie, eine Rose, eine Flamme, suchte sich zu fassen und sagte: "wie sonderbar! Eine Freundin von Ihnen, die Prinzessin Inlienne, ist auch hier."

Das Gespräch floß jetzt ebener. Sie sprach von seinem Bater und drückte als Mündel ihre Dankbarkeit aus: "es ist eine mächtige Natur, die sich vor allem Gemeinen bewahrt," sagte sie, sogleich gegen die vornehme Sitte schon theilnehmend von Personen sprechend. Den Sohn beglückte das Lob auf einen Bater, er erhöhte es und fragte in froher Erwartung, wie sie seine Kälte nehme.

"Kälte? — (sagte sie lebhaft) das Wort hass' ich recht; wenn einsmal ein seltener Mensch einen ganzen Willen hat und keinen halben und auf seiner Kraft beruht und nicht wie ein Schalthier sich an jedes andere klebt: so heißet er kalt. Ist die Sonne in der Nähe nicht auch kalt?"—
"Der Tod ist kalt (rief Albano sehr bewegt, weil er oft selber mehr Kraft als Liebe zu haben glaubte), aber eine erhabene Kälte, eine erhabene Dual kann es wol geben, die mit Ablersklaue das Herz in die Höhe entssihrt, aber es zerreißet mitten im Himmel und vor der Sonne."

Sie sah ihn groß an: "Ihr sprecht ja wie ein Weib (sagte sie); das allein hat ohne die Macht der Liebe nichts zu wollen und zu thun; aber

es war artig." — Dian, zu allgemeinen Betrachtungen verborben und nur zu individuellen tüchtig, unterbrach sie mit Fragen über einzelne Kunstwerke in Neapel; sie theilte sehr offen ihre eigenthümliche Ansicht mit, obwol ziemlich entscheibend. Albano bachte zuerst an seinen zeich= nenden Freund Schoppe und fragte nach ihm: "bei meiner Abreise (sagte sie) war er noch in Pestitz, ob ich gleich nicht begreife, was ein so ungemeines Wesen da will — es ist ein gewaltiger Mensch, aber ver= worren und nicht flar. Er ist sehr Freund."- "Was macht (fragte Dian halb scherzend) mein alter Gönner, der Lektor Augusti?" antwortete furz und fast über dessen vertrauliches Fragen empfindlich: "es geht ihm gut am Hofe." — "Wenigen Naturen (wandte sie sich, über Augusti fortfahrend, an Albano) geschieht so viel Unrecht des Urtheils als solchen einfachen, fühlen, konsequenten wie ber seinigen." Albano konnte nicht ganz Ja sagen; aber er erkannte in ihrer Achtung für bie frembeste Eigenthümlichkeit froh bie Schülerin seines Vaters, ber ein Gewächs nicht nach ber glatten ober rauhen Rinde, sondern nach ber Nie zeichnet ber Mensch ben eignen Charafter schärfer . Blite schätzte. als in seiner Manier, einen fremben zu zeichnen. Aber Linda's hohe Offenherzigkeit babei, die feingebildeten Weibern so oft abgeht als kräftigen Männern Feinheit und Gille, ergriff ben Jüngling am ftarkeften, und er glaubte zu sündigen, wenn er nicht seine große natürliche gegen sie verboppelte.

Sie rief ihre Jungfrauen zum Fortgehen. Dian ging fort. "Diese sind mir nöthiger (sagte sie zu Albano), als sie es scheinen." — Sie habe nämlich, erzählte sie, etwas von der Augenfrankheit\*) vieler Spanierinsnen, Nachts unendlich kurzsichtig zu sein. Er bat, sie begleiten zu dürfen, und es geschah; er wollte sie siihren ihrer Anmerkung wegen, sie verbat's.

Unter dem Gehen stand sie oft still, um nach der schönen Flamme des Besuvs zu blicken. "Er steht (sagte Albano) in diesem Hirtengedicht

<sup>\*)</sup> Taggesicht (Hemeralopie) ist gewöhnlich in heißen Ländern; der stärkste Grad ist, Nachts sogar gegen Licht blind zu sein und erst am Morgen wieder sehend.

ber Natur als eine tragische Muse ba und hebt alles wie ein Krieg bie Zeit." - "Glauben Sie bas vom Krieg?" sagte fie. - "Entweber große Menschen (versetzte er) ober große Zwecke muß ein Mensch vor sich baben, soust vergeben seine Rräfte, wie bem Magnet bie seinigen, wenn er lange nicht nach ben rechten Welt = Eden gekehrt gelegen." - "Wie wahr! — (sagte fie.) Was sagen Sie zu einem gallischen Krieg?" — Er bekannte seinen Bunsch für bessen Entstehung und die eigne Theil= Er konnte, sogar auf Rosten seiner Zukunft, gegen sie nahme baran. nichts sein als offenherzig. "Selig seid Ihr Männer (sagte sie), Ihr grabt Euch burch ben Lebens = Schnee burch und trefft endlich bie grüne Saat barunter an. Das fann keine Frau. Gin Weib ift boch ein bummes Ding ber Natur. Ich ehre ein Paar Hänpter der Revoluzion, besonders das politische Kraft-Ungeheuer, den Mirabeau, ob ich ihn gleich nicht lieb haben fann."

Unter biesen Reben stiegen sie am Epomeo auf. Agata begleitete die beiben Gespielinnen ihrer frühern Zeit mit voller Junge und hungris gem Ohre für so viele gegenseitige Renigkeiten. Da er jetzt neben ber schönen Jungfrau ging und zuweilen in bas Angesicht blidte, bas burch die geistige Kraft noch schöner wurde, zugleich Blume, Blüte und Frucht, statt daß soust umgekehrt der Kopf burch das Gesicht gewinnt: so richtete er strenge über sein bisheriges Betragen gegen bieses eble Wesen; ob er gleich wie sie aus Zartheit über das bisherige Gaufelspiel mit ihrem Namen so wie über bas Wunder bes hentigen Begegnens schwieg. — Still gingen fie in ber feltnen Racht und Gegend. Auf einmal blieb fie auf einer Höhe stehen, um welche ber Brautschatz ber Natur nach allen Seiten in Bergen aufgehäufet war. Sie blidten im Glanze umber, ber Schwan des Himmels, der Mond, wogte fern vom Besube im hohen Aether — die Riesenschlange ber Erbe, bas Meer, schlief fest in ihrem von Pol zu Pol reichenden Bette — bie Küften und Vorgebirge bammerten nur wie Mitternachtsträume — Alufte voll Baumblüten floffen über von ätherischem Than aus Licht, und unten in Thälern standen finstere Rauchsäulen auf heißen Quellen und verwallten oben in Glanz

— hoch lagen überall erleuchtete Kapellen und tief um das Ufer dunkte Städte — die Winde standen still, die Rosendüste und die Myrtendüste zogen allein — weich und sau umfloß die blaue Nacht die entzückte Erde, um den warmen Mond wich der Aether aus und er sank liebestrunken mitten aus dem Himmel immer größer auf den süßen Erdenfrühling herein — der Besud stand jetzt ohne Flamme und ohne Donner, weiß von Sand oder Schnee, in Morgen — im dunksern Blau waren die Goldkörner der seurigen Sterne weit auseinandergesäet. — —

Es war die seltene Zeit, wo das Leben den Durchgang durch eine überirdische Sonne hat. Albano und Linda begegneten sich mit heiligen Augen, und die Blicke löseten sich wieder sanft auseinander; sie schaueten in die Welt und in das Herz und sprachen nichts aus. Linda kehrte sie sanft um und ging still weiter.

Da rief auf einmal eines der nachgehenden geschwätzigen Mädchen aus: "es kommt wahrlich ein Erdbeben, ich siihl' es recht; gute Nacht!"
"— Es war Agata. "Gott geb' eines", sagte Albano. "O warum?"
sagte Linda eifrig, aber leise. — "Alles was die unendliche Mutter will und gibt, ist mir heute kindlich=lieb, sogar der Tod — gehören wir nicht mit zu ihrer Unsterblichkeit?" sagt' er. — "Ja, das darf in der Freude "der Mensch sühlen und glauben, nur im Schmerze sprech' er nicht von "Unsterblichkeit, in solcher Seelenohnmacht ist er ihrer nicht würdig."

Albano's Geist stand hier von der Fürstenbank auf, um die hohe Berwandte zu grissen, und saste: "Unsterbliche! und wär' es sonst niesmand!" Sie lächelte still und ging fort. Sein Herz war ein beschriesbenes Asbestblatt ins Feuer geworfen, brennend, nicht verbrennend, das ganze vorige Leben losch weg, das Blatt glänzte feurig und rein für Linsba's Hand.

Als sie die letzte Anhöhe erreichten, worunter Linda's und Juliens neus Wohnung lag und sie neben einander zur Trennung standen, da rief plötzlich unten das Mädchen: "ein Erdbeben!" — Aus der Hölle heran rollte ein Donnerwagen in den unterirdischen Wegen — ein breister Blitz schlug die Flügel am reinen himmel unter den Sternen auf

und zu - bie Erbe und bie Sterne gitterten und aufgeschreckte Abler flogen burch die hohe Nacht. Albano hatte die Hände ber wankenden Linda ergriffen. Ihr Angesicht war vor dem Monde zu einer blassen Götter-Statue aus Marmor verblüht. Es war schon vorbei; nur einige Sterne ber Erbe schossen noch aus bem festen himmel ins Meer und wunderbare Wolfen zogen unten ringsberum auf. "Bin ich nicht recht furchtsam?" sagte fie weich. Albano schauete ihr lebendig und heiter wie ein Sonnengett im Morgenroth ins Angesicht und brückte ihre Sanbe. Sie wollte fie heftig wegziehen. "Gib fie mir ewig!" sagte er heftig. - "Kühner Mensch (sagte sie verwirrt), wer bist Du? - Kennst Du "mich? — Wenn Du bist wie ich, so schwöre und sage, ob Du immer "wahr gewesen?" — Albano sah gen Himmel, sein Leben wurde gewogen, Gott war nahe bei ibm, er antwortete fanft und fest: "Linda, immer!" — "Ich auch!" sagte sie und neigte schamhaft bas schöne Haupt an seine Bruft, hob es aber sogleich wieber auf mit ben großen feuchten Augen und sagte schnell: "geben Sie jett! Früh Morgens fom-"men Sie, Albano! Adio, adio!" -

Die Mädchen kamen herauf, Albano ging hinab, die Brust gefüllt mit Lebenswärme, mit Lebensglanz — die Natur wehte mit frischern Dilsten aus den Gärten her — das Meer rauschte unten wieder, und auf dem Besud brannte eine Amors = Fackel, ein Freudenseuer — durch den Nacht = Himmel zogen noch einige Abler nach dem Mond wie nach einer Sonne — und an das Himmels = Gewölbe war die Himmelsleiter aus goldnen Sprossen von Sternen gelehnt.

Da Albano so einsam in der Seligkeit ging, aufgelöset in die Wonne der Liebe, in den Duft der Thäler, in den Glanz der Höhen, träumend, schwebend: so sah er Zugvögel über das Meer gegen den Apennin nach Deutschland fliegen, wo Liane gelebt. "Heilige droben (rief sein Herz), "du wolltest dieß Glück, erscheine und segne es!" Unerwartet stand er vor einer Kapellen-Nische, worin die heilige Jungsrau stand. Der Mond verklärte die blasse Statue — die Jungsrau belebte sich unter dem Glanze und wurde Lianen ähnlicher — er knieete hin und heiß gab er Gott die

Dankgebete und Lianen die Thränen. Als er aufstand, girrten in Träusmen Turteltauben und schlug eine Nachtigall, die heißen Quellen dampfsten schimmernd, und er hörte das frohe Singen der fernen Menschen herauf.

# Neunundzwanzigste Jobelperiode.

Julienne — die Insel — Sonnenuntergang — Neapel — Besuv — Linda's Brief — Streit — Abreise.

## Sundertundelfter 3yfel.

Nach einer langen Nacht wehte ber frische Morgen, wo Albano die Schätze des seligsten Traums, die vom Monde geöffneten Blumen des Glücks, vor der Sonne wiederfinden sollte. Ihm janchzete das Leben, da er die gestrigen Höhen, die vom Firnis des Lichtes überzogen glänzeten, wieder bestieg; nicht zu einem Rosensest, sondern zu allen Blumensund Erntesesten auf einmal, zu Myrtens und Liliensesten, zu Aehrenslesen und Blütenlesen ging die Sonne über den glücklichen Boden hervor, und wie ein Pfau mit seinem schleppenden Regendogen in einen Blütendaum hineinstliegt, so hob sich der junge Tag farbenschwer und mit Gärten beladen und voll Wiederscheine auf die blauen Höhen und lachte kindlich in die Welt. — Albano sah jetzt von seiner Höhe unten das Zauberschloß, worein sich gestern die mächtige Zauberin verloren.

Er kam unten an. Ein singendes Mädchen auf dem blumenvollen Dache, das auf ihn gewartet zu haben schien, zeigte, unter dem Fortssingen sich herüberbengend, ihm das nahe Zimmer unter ihr, in das er gehen sollte. Er trat hinein; es war einsam — durch die Fenster aus geöltem Papier quoll ein wunderliches Morgenlicht — auf die hölzerne Stubendecke waren Figuren aus dem Herkulanum gemalt — in einer kampanischen Base standen gelbe Schmetterlingsblumen und Myrtens

blüten und zogen einen süßen Duftkreis um sich her. Die sonberbare Umgebung umschloß ihn immer enger, da er gar einige Bilder und Gesräthe fand, die ihm bekannt vorkamen. Endlich erblickte er bestützt auf dem Tische einen halben Ring. — Er nahm seinen halben hervor, den er im gothischen Zimmer in jener Geisternacht von der angeblichen Schwester bekommen und den er sür den Zufall der Bergleichung immer bei sich trug. Er drückte die Halbzirkel in einander — plötzlich schlossen sie einfassend sich zu einem sesten Ninge zu — Gott! dacht' er, was greift wieder ins Leben! —

Da wurde hastig die Thilr geöffnet und die Prinzessin Julienne eilte lächelnd und weinend herein und rief, ihm zufliegend: "o mein Bruder! mein Bruder!" - "Julienne, (fagt' er ernst und innig) bist Du endlich meine Schwester wirklich?" - "D lange genug ist sie es," versetzte sie und sah ihn gärtlich und selig an und lächelte ins Weinen. Dann um= armte sie ihn wieder, und sah ihn wieder an und sagte: "Du schöner Albano = Bruder! — So lange bin ich wie ein Mond um Dich herum= gezogen und mußte kälter und weiter bleiben wie er; nun will ich Dich auch ausnehmend lieb haben, so recht zurücklieben und vorwärts dazu!" - "Allmächtiger, ibrach Albano weinend aus, da er sich so plötzlich von einem gebenden Arm aus ber Wolfe umichlungen fand) bas alles gibst Du mir auf einmal jetzt?" — "Ach, (rief Julienne lebhaft) weint' ich nur auch vor lauter Frende! Aber ich effe mein bitteres Stück Schmerz mit bazu! Lieber Bruder, Luigi schreibt mir gestern aus Pestitz, ich sollte zurückeilen, sonst erleb' er schwerlich meine Wieberkunft. Dacht' ich bas bei ber Abreise? So soll ich, was ich mit ber einen Hand einnehme, mit der andern ausgeben." Albano schwieg bazu, weil er am Fürsten keinen Antheil nehmen konnte. Desto mehr erquickt' er sich mit frischer klarer Freude am offnen wehenden Orient der friihesten Lebenstage, an dem Blicke auf diese junge reine Blume, die gleichsam in und aus ber hellen frischen Quelle seiner Kindheit wuchs und spielte.

"Aber Himmel! erkläre mir (fing Albano an), wie alles zuging."
— "Jetzt, weiß ich, hebt bas Fragen an (versetzte sie). Die oftensible

Hauptsumme sollst Du kurz haben — fragst Du nach mehr, willst Du ins Geheimbuch gucken, so schlag' ich's zu und sage Dir einige Lügen vor. Im nächsten Oktober, wol eher, kommt alles ans Licht. Zu allererst! Deine Mutter war und bleibt wahrlich rein und heilig bei bieser Verwandtschaft, bei bem allmächtigen Gott!" —

"Welch' ein Räthsel! (sagt' er.) Bist Du die Tochter meines Baters? Ist Luigi mein Bruder? Ist meine todte Schwester Severina Deine Schwester?" fragt' er.

Julienne. Frage ben Oftober!

Albano. Ach Schwester!

Julienne. D Bruder! Traue der Tochter Melchisedeks. Ferner: ich war wol die erscheinende Schwester, die der Mensch mit dem kahlen Kopfe Dir in Lilar zusührte; ich konnte nicht, ich nußte Dich haben, eh' Du ins Ausland entflogst. Das Alter, das ich damals im Spiegel hatte, war, wie Du siehst, nur vom Kunstspiegel\*) gemacht.

Albano. Wahrlich, ich bachte bamals an niemand als an Dich. Nur wie kommt ein Mensch wie der Kahlkopf und wie der Bater des Todes — der mir so unbegreislich in Mola vorausgesagt, daß ich Dich sinden würde — —

Julienne. Das ift unmöglich — Meinen Namen nannt' er?

Albano. Blos bieser sehlte. Der Pater ist übrigens nach aller Wahrscheinlichkeit mit dem Kahlkopf Ein Mensch. Er suhr dabei gen Himmel.

Julienne. Da bleib' er ja und der Andere mit. Geht und sicht mich oder Dich dieser dunkle Zauber-Bund etwas an, der in seinen falsschen Wundern bisher immer durch seltsame wahre unterbrochen wurde? Ich kam damals in Lilar unschuldig dazu und verhiltete vielleicht etwas Fürchterliches.

Albano. Bei Gott, ich muß fragen. Was ist denn sein Zweck, wer sein Leiter, sein Oberer? —

<sup>\*)</sup> Es gibt metamorphotische Spiegel, die junge Gesichter veraltet darstellen.

Julienne. Bermuthlich der Vater der Gräfin, denn der lebt noch unbekannt und ungesehen, hör' ich, obgleich Dein Bater Bormund ist. Erstaune, wenn Du zu Hause bist, und lasse die Räthsel, die sich ja für uns beide schon so freudig entwickeln, und erwarte die Oktober-Tage.

Albano. Aber eins, geliebte Schwester, versage mir doch nicht ein klares Wort über mein und Dein wunderbares Berhältniß zur edlen Gräfin! Nur das!

Julienne. hat Dir's benn ichon mein Berg versagt? - Die Herrliche! — Wohl ihr und mir und Dir! Dein erstes Wort ber Liebe die Götter setzten bieß nun so fest - sollte bas Merkwort zu bem meini= gen an Dich werben, erst von ber Geliebten burftest Du bie Schwester empfangen. Was Gaufler und Geister bazu und bavon thaten, bas weiß niemand besser als ber — Oftober; was soll ich erst lange zwischen Liige und Meineid auslesen? Ich that blos alles, Euch beibe nur vor einander hinzustellen; das Uebrige wußt' ich voraus. Nichts gelang lauter erwürgender Wirrwarr — alles ging bergan — ich sah theuere Menschen \*) in einem unseligen Frühling entsetzliche Schmerzen faen, und dabei so voll Hoffnungen lächeln und konnte ihre unglücklichen Hände nicht halten — ich, die so gewiß allen Jammer voraus wußte. "D bu fromme reine Seele broben!" sagte fie auf einmal mit zitternder Lippe zum himmel hinauf — die Geschwister umfaßten sich sanft und weinten still über bas unschuldige Opfer.

"Nein (sagte Albano sehr warm), kein Höllenbund konnte uns "scheiben, wäre Sie nur bei mir geblieben oder doch auf der Erde."—
"Sieh, Albano (sagte Julienne, ihre frohern Lebensgeister wieder zus sammenrusend und öffnete alle dunkele Fenster), wie der Morgen-Hügel auf und ab prangt und wallet! — Lasse mich ausreden! Recht zum größten Glück ersuhr ich im Winter, daß Du nach Neapel gedächtest. Linda war schon einmal da gewesen, und ihre Mutter in den hiesigen Bädern." "Mir (sagt' ich zu ihr) thäten Ischia's Bäder so wohl als

<sup>\*)</sup> Ihn und Liane.

"einer, reise mit, ben triften Vormund in Rom wollen wir gar nicht "berlihren und besuchen." Sie willigte leicht ein. Deiner wurde natür= lich nicht gedacht, vorher aber oft genug in Briefen und sonst, wo ich Dich immer unmäßig lobte. — Und nun nous voici done. — Gestern erhielt ich in Neapel den traurigen Brief meines Bruders. Bon Deiner Ankunft wußt' ich noch nichts. Ich ließ die Gräfin allein zu Deinem Ton-Fest geben und eilte mit bem schweren Herzen beim. Da sie freudig tam, that sie ihres auf und sagte mir alles — und bann ich ihr alles. — Ach, Gott Lob (setzte sie ihm an den Hals fallend dazu), daß wir nun endlich im Elysium ausgestiegen sind und bag uns der morsche Charons= Kahn nicht hat ersaufen lassen. — Aber für ganz Europa, auch für Deinen Dian, bleibet auf unserer Berwandtschaft bas Gefretsinfiegel baran, merke!" Er mußte noch einige Fragen thun; sie antwortete immer aufgeweckt, ber Oktober, ber Oktober! bis sie auf einmal wie er= wachend ausrief: "o wie kann ich bas so lustig sagen?" aber ohne sich darüber zu erklären.

"Jett will ich Dich, wie ich's bisher machte, zur Gräfin bringen, "aber über einen kürzern Weg!" sagte sie, nahm seine Hand, sührte ihn hinaus, öffnete bas Zimmer gegenilber, wo Linda wohnte, und fagte: "ich stelle Dir meinen Bruder vor." Hoch erröthend ging ihnen die edle Gestalt entgegen und umarmte ohne ein Wort die liebe Freundin. Als ihr Auge Albano wiederfand, wurde sie so betroffen, daß sie Die Hand zurildzuziehen suchte, bie er fliste; benn sie hatte gestern kaum nur bämmernd sein schönes Auge und seine eble Stirn und ben Mund ber Liebe gesehen; und dieser blühende Mensch stand, von doppelter Rüh= rung beseelt, so hell und ftill und ernst vor ihr, voll ebler, rechter Liebe. Ihr Herz wäre gern an seines gefallen; wenigstens ihre Hand gab fie ihm in seine wieder und wünschte ihm Glick zu biesem Morgen. nahe Antwort: "und zum gestrigen Abend", konnt' er nicht über bie Lippe bringen, aus eigner verschämter Scheu, Lob zu geben wie zu neb= "Endlich ist der britte Mann zum Reise = Kollegium gefunden "(sagte Julienne). Denn Du mußt in einigen Tagen gleich fort, nach

"Pestitz mußt Du mit, Albano." "Ich mit, Schwester? (sagt' er) ich "wollte einen Monat bleiben, in einige Tage aber ist der Besuch des "Besuns, Herkulanums und Neapels zusammengedrängt." — Er wuns derte sich nachher selber über den süßen Sehorsam unter die schönen Bessehle der Liebe, da er sonst zu sagen pflegte: "besiehl mir, zu besehlen: "so gehorch' ich nicht." — "Ich begleite meine Freundin (sagte Linda), "so gern ich nach Griechenland gegangen wäre, dem ich schon zweimal "so nahe din." —

"Noch in dieser Nacht flieg' ich fort (sagt' er), ich will nur wachen, "sehen, leben, lieben." Julienne fing schon mit Schwester-Sorgen für seine Gesundheit und seine Zwecke an — getheilt zwischen zwei Brüber, hätte sie sich gern, wär' es nur möglich, beiben zugleich geopfert. — "Ischia hat der gute Mensch auch noch nicht genossen (sagte sie); das muß er heute haben."

Albano flihlte bei dieser neuen weiblichen Liebe, das Weib sei das. Herz in der schönsten Gestalt. In ihm klang ein Freudenlied: welch' ein Tag liegt vor dir, und welche Jahre! — Vom Ueberhang der doppelten Liebes Blüten süß umschlungen und eingesponnen, sah er das Leben und die Erde voll Dust und Licht — über den Morgenthau der Jugend war nun eine Sonne heraufgesührt, und die dunkeln Tropsen stralten durch alle Gärten hinauf und hinab.

Er warf endlich einen Blick auf den Ort, der ihn umgab; Riobe's Gruppe, der Genius von Turin, Amor und Psyche, standen abgegossen da, aus dem Kabinette eines Klinstlers in Neapel entlehnt — die Wände waren mit seltenen Gemälden geschmilckt, worunter der — niesende Schoppe war. Dieser allein drang mit der nordischen Bergangenheit heftig in sein erweichtes Herz und er sagte der Geliebten sein Gestihl. "Sie ziehen (sagte sie) der Kunst die Freundschaft vor, denn das Porzitait ist das Schlechteste in meiner Sammlung; aber das Original "verdient wol alle Achtung."

Sie ging ins Kabinet und holte ein Miniaturbild von sich selber, das sie nach tilrkischer Sitte darstellt, eingeschleiert und nur Ein Auge

aufgedeckt. Wie neben ber Schleier Dämmerung das offne Seelen Auge lebendig blickte und traf! Wie die Flamme ihrer Macht die Hülle der Milde durchbrannte! — Linda nannte den Meister des herrlichen Bilbes, eben diesen Schoppe, und setzte hinzu: er habe gesagt, hier müsse der Meister aus Gegengefälligkeit selber ein Werk loben, das ihn so parteissch und fräftig tobe, wie noch kein anderes Werk von ihm. Sie ersklärte diese Verschiedenheit seines Pinsels aus einer Ursache, die er ihr selber sast wörtlich gesagt: er habe nämlich in seiner frühesten Jugend ihre Mutter so lange geliebt, als er sie gesehen, und hernach niemand weiter, und darum hab' er, da sie ihr ähnlich sei, sie con amore gemalt und wirklich etwas zu leisten gesucht.

"D redlicher alter Mensch!" sagte Albano, und konnte sich kaum der Thränen aus Augen, die so oft glücklich waren, erwehren; aber nur aus heiligem Freundschafts-Schmerz. Denn es suhr nun durch ihn — wie ein Wetterstral durch den hellsten Himmel — die durch alles, durch Schoppens Tagebuch und Linda's Worte und Rabettens Brief gewisse Bermuthung, daß Linda die Seele sei, die der sonderbare Mensch versborgen geliebt. Sin scharfer Schmerz schnitt eilig, aber tief durch seine Stirn; und er überwand sich blos durch seine jetzige jüngere Frische des Geistes, durch neu gesammelte Kraft und Gewalt und durch den freien Gedanken, daß ein Freund dem Freunde wohl und leicht die Geliebte, aber nicht die Lieben de geben und opfern könne oder dürse.

Julienne jagte: "ein Wunder ist's nur, daß der Bruder zwischen "zwei solchen Phantasten — wie dieser Schoppe und Roquairol — nicht "selber einer geworden." Ein flichtiger Krieg brach aus. Linda sagte: "Schoppe ist nur eine stidliche Natur im Kampse mit dem nordischen "Klima." "Eigentlich mit dem Leben selber," sagte Albano. Julienne blieb dabei: "ich liebe überall Regel im Leben; bei beiden ist man nie "ruhig und a son aise, sondern nur a leur aise." Sie fragte ihn geradezu über Roquairol. "Er war einmal mein Freund und ich spreche nicht mehr von ihm" sagt' Albano, dem des zernichteten Lieblings soleternde Liebe gegen Linda und selber dessen Berwandtschaft mit Liane die

Zunge band. Linda ging mit dem bloßen Urtheile eines überspannten Schwächlings leicht und ohne besonderes Gedenken seiner Liebe gegen sie ober ihres Abscheues vor ihm darilber hin; sie vergaß in der Ferne eben so kalt jeden, der ihrem Innern widrig war, als sie in der Nähe ibn hefetig davon stieß.

Inselreise zu treffen. Albano schickte ein Blatt an Dian als Marscheroute nach Neapel; Linda sagte über Julienne: "ein tiefs und fest ges"gründetes Gemüth!" — "Das Stamm und Zweige nur in sauter kleine dustende Blüten einhüllt", setzt er hinzu. — "Und gerade, was sie in Büchern und Gesprächen hasset, die Poesie, die treibt sie recht in Thaten. Individualität ist überall zu schonen und zu ehren als Wurzel jedes Guten." — "Sie sind auch sehr gut", setzte sie mit sanster Stimme dazu. "Wahrlich, jetzt bin ich's (sagt'er), denn ich liebe recht; und nur ein "vollendetes Wesen kann man recht lieben und ganz uneigennützig!" —

So muß bas Sonnenbild vollenbet und rund auffallen, um zu brennen. "Ober eines, bas man bafilr hält (sagte sie). Ich bin, was ich bin, und werde schwerlich anders. "Wenn nur ber Mensch einmal "einen Willen hat, ber burch bas Leben geht, nicht von Minute zu "Minute, von Mensch zu Menschen wechselt — bas ist bie Hauptsache" - "Linda (rief Albano), ich höre meine Seele - es gibt Wörter, welche "Thaten find, Ihre find's." Wenn fie so ihre Seele aussprach, verschwand vor seinem bezauberten Beifte bie schöne Gestalt, wie bie goldne Saite verschwindet, wenn sie zu tonen anfängt. Von der Vergangenheit verwundet und bestraft für seine oft harte Kraft hauchte er — ob ihn gleich jetzt bas Leben, die Welt und selber bas Land kühner, heller, fester und heißer gemacht — die unisonen Aeolssaiten, dieser vielt önigen Seele, nur mit leijem Athem an. Aber wie mußte fie ein Mann bezaubern, zugleich so mächtig und so zart - ein sanftes Sternbilb aus naben Sonnen — ein schöner Kriegsgott mit ber Lyra — eine Sturm= wolke voll Aurora — ein muthiger, heißer Jüngling, der so redlich bachte! — Aber sie sagte es nicht, sonbern liebte blos wie er.

Er warf einen zufälligen Blick auf ihre kleine Tisch-Bibliothek.
"Lauter Franzosen!" sagte sie; er fand den Montaigne, das Leben der Guyon, den Contrat social und zulett Mdme Stael, sur l'influence des passions. Er hatte diese gelesen und sagte, wie ihm die Artikel über die Liebe, die Parteien und die Eitelkeit unendlich gefallen und überhaupt ihr deutsches, oder spanisches Fenerherz, aber nicht ihre französische kahle Philosophie, am wenigsten ihre unmoralische Selbstmordsucht. — "Lieber "Gott (rief Linda), ist nicht das Leben selber ein langer Selbstmord? — "Albano, alle Männer sind doch irgendwo Pedanten, die guten in der "sogenannten Moralität, und Sie besonders — Kantische Maximen, "breite weite Fächer, Prinzipien milsen sie alle haben. — Ihr seid alle "gedorne Deutsche, recht deutsche Deutsche, Sie auch, Freund. Hab' ich "Recht?" setze sie sanst dazu, als begehre sie ein Ja.

"Nein! (sagte Albano.) Sobald einmal ein Mensch etwas recht "ernstlich und ausschließend treibt und verlangt: so heißet er ein Phan="tast oder Pedant." — "D die ewigen Leser und Leserinnen!" rief Julienne, hereintretend, über sein Buch in der Hand aus. "Nie hat die "Prinzessin eine Vorrede und eine Note gelesen (sagte Linda), wie ich "noch keine weggelassen." — Weiber, die Vorreden und Noten lesen, sind bedeutende; bei Männern wäre höchstens das Gegentheil wahr. — "Wir können reisen, alles ist sertig", sagte Julienne.

## Hundertundzwölfter Inkel.

Wie wehte braußen — als sie in die festliche Welt kamen — das kühle Himmelsblau herab statt der Erdenlüste! Wie glänzte die Welt und der Tag — und die Zukunst! Wie schäumte im Lebenskelche der Liebestrank, für jeden der drei Menschen aus zwei berauschenden Mitteln gemacht, glänzend über! —

Sie folgten dem Wege nach dem Gipfel des Epomeo, aber in ausweichender Freiheit und in einem Wechsel der Natur, der nirgends weiter auf der Erde so ist. Sie begegneten Thälern mit Lorbeeren und Kirschen, mit Rosen und Primeln zugleich. — Es kamen kühle Schluchten mit reisen Orangen und Aepfeln ausgefüllt, neben heißen Felsen von Aloe und Granaten, und an die Gipfel des Kirsch= und Apfelbaums rilhrten oben die Wein= und Orangenblüten. — In den blühenden Klüsten schlusgen sichere Nachtigallen, und aus den Ritzen schossen giftlose Schlangen= köpfe ans Licht — Zuweilen kam ein Kloster in einem Zitronenwältchen, zuweilen ein weißes Haus am Weingarten, bald eine kühle Grotte, bald ein Kohlgarten neben rothem Klee, bald eine kleine Ane voll weißer Rosenblumen und Narzissen, und überall ein Mensch, der singend, tanzend und anredend vorüberging. — Wechselnd beckten Höhen und Gärzten das Land und das Wasser auf und zu, und lange schimmerte oft das weite ferne Meer und seine Wolken-Küste wie ein zweiter Himmel durch die grilnen Zweige nach. — —

Sie kamen bem Sause bes Ginfieblers auf bem Gipfel immer näher, auf bunten golbnen Schwungfebern bes Lebens sich wiegenb. ten einander zuweilen ein freudiges Wort, aber nicht um sich mitzuthei= len, sondern weil das Herz nicht anders konnte und ein Wort nichts war als ein freudiger Seufzer. Sie standen endlich auf dem Erden=Thron und blicken wie von der Sonne herunter. Rings um sie war bas Meer gelagert, ins Blau bes Horizonts verschmolzen — von Kapua her zog in der Tiefe der weise Apennin um den Besub und herüber auf der langen Ruste Sorrento's fort — und vom Pausilip an verfolgten bie Länder das Meer bis über Mola und Terracina — auf der geöffneten Welt = Fläche erschien alles, die Borgebirge, die gelben Krater = Ränder auf den Küsten und die Inseln rings umher, die der verhillte fürchterliche Gott unter bem Meere aus seinem Kenerreich an bie Sonne getrieben — und bas holbe Ischia, mit seinen kleinen Städten an ben Ufern und mit seinen kleinen Gärten und Kratern, stand wie ein grunendes Schiff im großen Meer und rubte auf zahllosen Wogen.

Da verschwanden drunten die Größen der Erde, nur die Erde allein war groß und die Sonne mit ihrem Himmel war's. "D wie sind wir glikklich!" sagte Albano Ja, ihr waret glikklich dort, wer wird es

nach euch sein? — Sich auf bem Baum bes Lebens wiegend, auf welchen schon sein Kindes-Auge so früh und sehnsüchtig geblickt, sagt' er alles, was ihn erhob und ergriff: "daran erkenn' ich die Allgewaltige, zornig und flammend steigt sie aus dem Meeresboden herauf, pflanzt ein brennendes Land und dann theilt sie wieder lächelnd an ihre Kinder Blumen aus; so sei der Mensch, Bulkan. — dann Blume." — "Was sind dagegen (sagte Julienne) alle Winterlustbarkeiten des deutschen Wonnemonds! Ist das nicht eine kleinere Schweiz nur in einem größern Gensersee?" — Die Gräfin, durch ihr Spanien einheimischer in solchen Reizen, hielt sich meistens still. "Der Mensch (sagte sie) ist die Oreade und Hamadryade oder sonst eine Gottheit und beseelet Wald und Thal, und den Menschen selber beseelet wieder ein Mensch."

Der Einsiedler erschien und sagte, ihr herausgesandtes Mahl sei längst angekommen; er lobte seine Sibe mit: "oft (fagt' er und machte Julienne lachen) raucht mein Berg wie der Besub, und Babgafte seben herauf und fürchten etwas, es ist aber, weil ich mein Brod hier oben backe." — Sie lagerten sich im schattigen Freien. Man nußte immer wieder auf die liebliche verkleinerte Insel hinabsehen, die mit ihren in Garten gesäeten Garten, mit ihren mit Berbsten durchflochtenen Frühlingen so ganz und nahe lag, ein großer Familiengarten, wo die Menschen alle beisammen wohnen, weil nicht Länder sich mit Ländern verwirren, und die Bienen und die Lerchen fliegen nicht weit über den Garten des Gleich offnen stillen Blumen waren die drei Seelen Meeres hinaus. neben einander, duftend fliegt der Blumenstaub hin und ber, neue Blumen zu erzeugen. Linda versank ganz in ihr großes tiefes Herz; ber Liebe ungewohnt, wollte sie sie barin anschauen und genießen, indeß fein Wort Albano's ihr entfloh, benn es gehörte zur Liebe im Herzen. Von Milbe übergossen und sinnend war sie ba, mit dem großen Auge halb unter bem niedergehenden Augenlied — nach ihrer Sitte immer lange schweigend wie lange sprechend. Wie ber Diamant eben so glänzt wie der Thautropfe, nit aber mit fester Kraft und auch ohne Sonne: war ihr Herz dem weichsten in jeder weiblichen Milbe und Reine gleich

und übertraf es nur an Stärke. Entzilckt sah Julienne es an, wenn sie etwa — nach einem kindlichen Bergessen Albano's, weit ihr RedesStrom sie von einer Welt in die andere gerissen — plötzlich und mit undes fangener Freude mit ihrer seingesormten Hand zu des Iduglings seiner zurlickkehrte, dem ihr Händedruck nichts kleineres war als eine zärtere Umarmung.

Sie nahmen ben nähern Rikkweg gegen Albano's Wohnung herab, die immer in ihrem Reben-Geniste zu ihnen heraussah. Man war noch so kurz bei einander — am Morgen reisete Albano. — Er solke von Portici aus schreiben, ein Bote den Brief holen — "und er bringt mir auch einen" sagt' er; — "gewiß nicht!" sagte Linda. Albano bat. "Sie wird sich schon ändern und schreiben," sagte Julienne. Sie verneinte. Allmälig liesen Schattensurchen neben den schwarzen Lavaströmen den Berg hinab, und in den Pappeln singen Nachtigallen schon ihre melobische Dämmerung an. Sie kamen Albano's Hause nahe; Dian liesentzückt der Prinzessin entgegen. Albano bat ihn, ohne beide gesragt zu haben, eine Barke zu schaffen, damit man den Abend genieße. Gerade zu gewaltsamen Anträgen der Freude sagen die Mädchen am liebsten das Ja. Dian war sogleich mit einer zur Hand; mit seiner Freude hing er schnell an jeder fremden.

Sie stiegen alle ein und suhren unter die Sonnenblumen, die jeder Sonnenstral auf die Wellen-Beete immer dichter pslanzte. Albano versgaß — im jetzigen Feuer, gewohnt an die Sitten des warmen Landes, wo der Liebende vor der Mutter spricht und sie von ihm mit der Tochter, wo die Liebe keinen Schleier trägt, nur der Haß und das Gesicht, und wo die Myrte in jedem Sinne die Tinsassung der Felder ist — sich einen Augenblick vor Dian und nahm Linda's Hand; schnell entriß sie ihm sie, der Mädchen Sitte tren, die den Arm verschenkt und den Finger und Fingerhut verweigert. Aber sie sah ihn sanst an, wenn sie absgeschlagen.

Sie kamen auf ihrer Fahrt von Osten nach Norden wieder vor dem Felsen mit den Häusern und vor den Gassen der User-Vorstadt vorüber.

Alles war froh und freundlich — alles sang, was nicht schwatzte — die Dächer waren mit Webstühlen seibner Bänder besetzt, und die Weberinnen sprachen und sangen zusammen von Dach zu Dach. konnte kaum das Ange von diesem sildlichen Bereine ablassen. Sie zogen weiter ins Meer, und die Sonne ging ihm näher zu. Die Wellen und die Lüfte spielten mit einander, jene wehend, diese wogend — Himmel und Meer wurden zu Einem Blau gewölbt und in ihrer Mitte schwebte, frei wie ein Beist im All, das leichte Schiff ber Liebe. — Der Umkreis ber Welt wurde ein goldner geschwollner Aehrenkranz voll glübender Küsten und Inseln — Gondeln flogen singend ins Weite und hatten schon Fackeln für die Nacht bereit — zuweilen zog hinter ihnen ein fliegender Fisch seinen Bogen in der Luft, und Dian sang ihnen ihre bekannten vorübergleitenden Lieber nach. — Dort segelten stolz und langsam große Schiffe ber, mit rothem und blauem helmbusch gleich bem Himmel flatternd, und als Sieger bem Hafen zu. — Ueberall mar Lebens = Most ausgegossen und arbeitete brausend — So spielte eine göttliche Welt um den Menschen! "O bier an dieser großen Stelle (jagte Albano), wo alles Platz hat, die Paradiese und die schwarzen Orkus-Ufer aus Lava — und bas weiche Meer — und Vesuvs graues Gorgonenhaupt — und die spielenden Menschen — und die Blitten und alles — hier wo man glithen muß wie eine Lava — bürfte man ba nicht sich gleich der heißen Lava umber in die Wellen begraben in seiner Glut, wenn man wilfte, es könne etwas vergehen von biefer Stunde, nur etwas von Andenken bavon, ober ein Pulsschlag für ein Herz? — Wäre das nicht besser?" — "Bielleicht" sagte Linda. — Julienne wurde durch die weiche Freude vor das ferne Krankenbette ihres Bruders gezogen und sagte lächelnd: "kann man es nicht wie die schöne Sonne brilben machen, und unter die Wellen geben und boch wiederkommen? — Schauet boch ihrem Untergange recht zu, nirgends ist er auf ber Erbe fo." -

Die Sonne stand schon zu einem großen Goldschild gewachsen vom Himmel gehalten über ben Ponzischen Inseln und vergoldete das Blau

derselben — die weiße Krone aus Felsen=Stacheln, Kapri, lag in Glut, und von Sorrento's bis Gaeta's Küsten war den Welt=Mauern dämmerns des Gold angeslogen — die Erde rollte mit ihrer Are wie mit einer Spielwelle nahe an der Sonne und schlug aus ihr Stralen und Töne — seitwärts lagerte sich versteckt der Riesen = Bote der Nacht auf das Meer, der unendliche Schatte des Epomeo. —

Jetzt berührte die Sonne ihr Meer und ein goldner Blitz zitterte durch den nassen Aether umber — und sie wiegte sich auf tausend seurigen Wellen-Flügeln — und sie zuckte und hing liebesbrünstig, liebeglühend an dem Meere, und das Meer sog brennend alle ihre Glut — Da warf es, als sie vergehen wollte, die Decke eines unendlichen Glanzes über die erblassende Göttin — Dann wurd es still auf der Welt — eine bewegliche Abendröthe übersloß mit Rosen-Del alle Wogen — die heiligen Untergangs-Inseln standen verklärt — die sernsten Klisten traten heran und zeigten ihr Roth der Entzückung — auf allen Höhen hingen Rosen-tränze — der Spomeo glühte dis zum Aether hinauf, und auf dem ewigen Wolfenbaum, der aus dem hohlen Besud aufwächset, verglomm im Gipfel der letzte dünne Glanz.

Sprachlos wandten sich die Menschen von dem Westen nach dem User um. Die Schiffer singen wieder an zu sprechen. "Mache (bat Linda ihre Freundin leise), daß Dein Bruder sich immer nach Abend wendet." Sie erfüllte die Bitte, ohne deren Grund sogleich zu errathen. Immer sah Linda in sein schön beglänztes Angesicht. "Bitt' ihn wieder (sagte sie zum zweitenmal), es dämmert zu sehr und meine kranken Angen sehen ohne Licht so übel." Es geschah nicht; denn sie stiegen sogleich ans User. Die Erde zitterte ihnen, da sie sie Sangboden der seligen Stunde nach. Albano war in sprachloser Rührung auf das geliebte Angesicht geheftet, das er bald wieder verslassen sollte: "ich schreibe Ihnen," sagte sie unaufgesodert mit einem sorührenden Widerruse der vorigen Drohung, daß er sich, wär' er nicht unter fremden Augen gewesen, dankstrunken auf ihre Hand, an ihr ebles Herz gestürzet hätte. Das Scheiden und das Ende eines harmos

nischen Tages wurde schwer, worin der Ton jeder einzelnen Minute wieder ein Dreiklang gewesen. Jetzt schied Dian schon. "Nicht einmal die Rosen des Abends (sagte Julienne) sind ohne Dornen." "Abges brochen, ist überall das Beste, wir wollen nach Hause," sagte Linda. Albano bat, daß er begleiten dürse. "Bozu?" sagte Linda. — Leise setzte sie ihrer Augen wegen dabei: "ich kann Euch kaum mehr sehen — indeß kommt nur, ich höre doch." — "Schöne Beränderliche!" sagte Julienne. "Ich verändere mich (sagte sie), aber kein Anderer — nur dis zur Kapelle, Albano, Ihr schiffet morgen srüh sort." — "Nicht einmal, heute noch vielleicht," sagte er.

Indem sie nun so langsam und immer langsamer den Berg hinansgingen und die Nachtigallen schlugen und die Mprtenblüten dufteten und die lauen Lüste flatterten und oben die ganze zweite Welt wie eine verschleierte Nonne durch die Silber-Sitter der Sternbilder heilig schauete: so übersloß jedes Herz von treuer Liebe, und der Bruder und die Schwester und die Seliebte nahmen wechselnd einander die Hand.

Auf einmal stand Linda an der Stelle der gestrigen Bereinigung und sagte: "hier soll Er gehen, Julienne!" und zog schnell ihre Hand aus seiner und streichelte leicht über seine Locken und seine Wange, und dann über sein Auge und fragte: Wie? in einen Traum verirrt. "Gleich (sagte Julienne), aber auf den italiänischen Winter muß man doch, um nur heimzukommen, gar warten, auf den Mond." Da fiel der Bruder der zarten Schwester, welche ihm dadurch die längere Gegenwart und der Freundin das Wiedersehen durch die stärkere Beleuchtung zubereiten wollte, an das Herz und rief mit Thränen aus: "D Schwester, wie viel hast Du nicht sür mich gethan, eh' ich etwas thun oder Dir danken konnte — Du reichst mir ja alles, jedes Glück, die höchste Selizkeit, o wie bist Du!" — "Der Wond ist da! (rief sie) nun reise glücklich und scheide!"

Wie ein silberner Tag war der Mond auf die Gebirge heraufgestreten, und die verklärte Geliebte sah des Geliebten blühendes Angesicht wieder. Er nahm ihre Hand und sagte: "lebe wohl, Linda!" — sie

sahen sich lange an, die Augen voll Seelen und sie wurden sich fremder und höher — da drückte er, ohne zu wissen wie, die erhabene Jungfrau, wie ein seliger Geist eine Frühlingssonne, sich an das Herz — und er berührte das Heiligthum ihres Angesichts mit dem seinigen und wie Morgenröthen zweier Welten schmolzen ihre Lippen zusammen. Lindaschloß die Augen und küßte zagend, und nur ein einziges Leben und Glück rollte und glühte zwischen zwei Herzen und Lippen. Julienne umschlang leise die Umarmung mit ihrer und begehrte kein anderes Glück. Darauf schieden alle, ohne wieder zu sprechen, oder sich umzusehen.

## Sundertunddreizehnter 3hfel.

Albano flog mit der neuen Hastigkeit, die jetzt in seinen Handlungen regierte, schon unter dem kiihlen Morgenstern von dem glücklichen Boden davon. Er sagte dem Baumeister Dian sein ganzes Glück, weil er wußte, wie sehr der Mann noch ein Jüngling für die Liebe blieb: "bravo! (antwortete Dian.) Wer kann ohne Liebe in Italien auskommen? Unser einer wenigstens nicht. Hossentlich ist Euere prächtige Inno gegen Such nicht so stolz wie gegen andere Leute: dann mag's wol ein Götterleben geben."

In den Morgenlüften, von Sonne und Woge angestralt, schwebt' er gleitend auf dem blauen Spiegel-Meer zwischen zwei Himmeln, und sein Auge war selig, wenn es nach dem Olymp, Epomeo, zurücksah, und war selig, wenn es wieder auf die hinauf und hinabschimmernden Küsten, auf den langen ausgelegten Markt der Erde blickte.

Als sie unter den schwimmenden Pallästen, den Schiffen, vorbei an die stehenden kamen: trasen sie das Bolk im Taumel eines Heiligen= Festes. Er vergrub gezwungen den blauen Tag und das Weer in Tempeln — in Bildersälen — in vierten Stockwerken, wo nach der Sitte einige Große wohnten, an welche er von seinem Bater Briese absgab — und schöner in der unterirdischen finstern Gasse, die sich durch den blühenden Positippo wölbt.

Nur die Aussicht, daß er in der ersten nächsten Einsamkeit mit dem entrückten Herzen reden werde, beruhigte seinen immer aus der Gegenswart fliehenden Geist. Abends bestiegen sie die schönste Höhe über Neapel, das Kamaldolenser Kloster, wo er unter den Freuden der Ausssicht in grauer Ferne hinter dem Positippo den hohen Spomeo stehen sah. Er hielt sich nicht länger, sondern sing, an einer dichter umblühten Stelle, die er sich dazu aussuchte, diesen Brief an Linda an:

"Endlich, eble Seele, kann ich zu Dir reben und Deine Insel wieder schauen, wiewol nur als eine aufgerichtete sonnenrothe Abend= wolke am Horizont. Linda, Linda, o baß ich Dich habe und hatte! Dauert benn ber zweitägige Götter-Traum noch herüber ins talte Beute? Du bist jett so fern und stumm und ich höre kein Ja. Als ich in Rom auf der Peterskuppel in den blauen Morgenhimmel sab und bas Leben um mich brausend schwoll, wie die Liste mich umwehten: so war mir. als müßt' ich mich in ein fliegendes Königsschiff werfen und ein Ufer suchen, bas unter bem tiefsten Sternbild grünt; als milft' ich wie eine Rastade hinabflattern durch ben Himmel und mich brunten burch bas steinige Leben reißen, bringend und zerstörend und tragend. Und so ift mir jett wieder und noch stärker; ich möchte zu Dir hinüberfliegen und fagen: Du bist mein Rubm, mein Lorbeerfrang, meine Ewigkeit, aber ich muß Dich verbienen; ich kann nichts für Dich thun, außer für mich. — In der alten Zeit waren geliebte Jünglinge groß, Thaten waren ihre Grazien und der Panzer ihr Feierkleid. — Heute als ich auf ben Golf von Baja und auf bie Ruinen hinsiberjah, wo bie Gärten und Balläste ber großen Römer noch mit Trümmern ober Namen liegen; und als ich die alten trotigen Riesen stehen sah mitten in Blumen und Orangen und in lauen Duftlüften, bavon erquickt, aber nicht erweicht. mit ber hand den ichweren Dreigack hebend, der brei Welttheile bewegte, und mit der markigen Brust entgegentretend dem Winter in Norden, der Glut in Afrika und jeder Bunde: ba fragte mein ganzes Berg: bist bu jo? DLinda, fann ber Mann anders sein? Der Löwe geht fiber bie Erde, der Abler geht durch den Himmel, und der König dieser Könige

habe seine Bahn auf der Erde und in dem Himmel zugleich. Noch war und that ich nichts; aber wenn noch das Leben ein teerer Nebel ist, kannst Du ihn übersteigen, oder sestgreisen und zerschlagen? Willst Du einmal, Du Uranide, einen Mann lieben, so tret' ich vor keinem zurück. Aber Worte sind an Thaten nur Sägespäne von der Herkuleskeule, wie Schoppe sagt. Sobald der Krieg und die Freiheit auf einander stoßen, so will ich Dich im Sturm der Zeit verdienen und Dir Thaten mitbringen und die unsterbliche Liebe.

Hier steh' ich auf ber göttlichen Höhe bes Klostergartens und blide in ein grilnes himmelreich ohne Gleichen hinab. Die Sonne ist schon über ben Golf binilber und wirft ihre Rosenseuer unter bie Schiffe, und ein ganzes Ufer voll Palläste und voll Menschen brennt roth — burd bie langen aufgebreiteten Stragen unter mir rollt bas Festgetummel schon herauf, und die Dächer sind voll geschmildter Menschen und voll Musik, Balkons und Gondeln erwarten die göttliche Nacht zu ben Gefängen. Und hier bin ich allein und bin boch so glikklich und sehne mich ohne ben Schmerz. Aber wär' ich vor vier Tagen, Linda, wo ich Dich noch nicht kannte und noch nicht hatte, bier gestanden und bätte angesehen diesen Abend — bas goldne Meer — bas beitere Portici, bas Sonne und Meer mit Klammen anspillen — den herrlichen Besuv mit gold= grilnen Myrten unwunden und mit dem grauen Aschen = Haupt voll Sonnenglut — und hinter mir die grune Chene voll Wolfen aus Blüten= staub, bie aus Garten steigen und in Garten regnen — und ben gangen webenben Zauberkreis freudiger Kräfte, diese in Licht und Leben schwim= menbe Welt: - bann, Linda, hatte ohne Dich burch die warme Seligfeit ein kalter Schmerz gezückt und im goldnen Abendlicht wären Erinnerungen mit Traner-Larven gegangen.

D Linda, wie hast Du meine Welt gereinigt und erweitert, und ich bin nun überall glücklich. Du hast den schweren scharfen Pflug des Lebens, der mühsam an der Ernte arbeitet, in einen leichten Griffel und Pinsel verwandelt, der umherspielt, bis er eine Götter Sestalt erschafft. Sah ich heute nicht jeden Tempel und jeden Hilgel froher, wie von Dir

vergoldet, und jede Schönheit, sie mochte an der Statue, auf der Lein= wand, oder auf der singenden Lippe, oder auf den Gipfeln blühen, prangte und duftete üppiger, und dann flog ich von der kleinen Blume auf zur blühenden Linda? —

Wie herrschet die dunkle Gewalt hinter der Wolke! Bersiegelte Befehle gibt sie uns mit, damit wir sie auf einer späten fremden Stelle erbrechen. Gott, erst auf Ischia's Epomeo mußt' ich meinen öffnen, da ging ein Augenblick über das Leben und gebar die Ewigkeit, der Schmeteterling brachte die Göttin!

Der Abend geht unter und ich muß schweigen. Wüßt' ich nur, wie Mein Leben besteht jett aus zwei Stunden, Deinen und meinen, und ich kann nicht mehr mit mir allein leben. — Diefer Tag sei Dir boch reich und milb entwichen und Dein Abend wie meiner! Die Sonne rothet nur noch ben Befuv, Die Jufeln vergliben langfam im bunkeln Meer, ich schaue nun, ohne mit Dir zu sprechen, ben großen Abend an, aber o Gott so anders als in Rom! Selig werd' ich mein Auge nur an Deine auslöschenbe Insel im Glanz-Getilmmel bes Abenbroths beften und lange noch hinsehen, wenn schon Epomeo's Gipfel in ber Nacht verwittert; und bann werd' ich heiter in das mit Lichtern umstellte Grab ber Farben unter mir schauen — frohe Gefänge werben burch bie Dämmerung gieben — bie Sterne werben liebreich schimmern - und ich werbe fagen: "ich bin allein und still, aber unaussprechlich "selig, benn Linda hat mein Herz, und ich weine nur aus Liebe, weil ich "an ihres benke," und trunken werd' ich burch ben Blütenrauch bes Berge hinuntergeben." -

\* \*

Er kam langsam nach Neapel zu seinem Freunde Dian zurilck, alle Fest-Lust, die ihm begegnete, das ganze Odeum der Wonne, in welchem das klingende Rad der Leier schwindelnd umrollte, schien ihm blos sein Nachklang zu sein, indeß sonst erst den äußern sinnlichen Saiten des Menschen die innern nachklingen. Er wollte nur immer weiter, und noch — wenn es ginge — diese Nacht auf den Weg nach dem Besud,

für ihn gab es jetzt nur Eine Tagszeit. Das wärmere Klima sammt ber Liebe und dem Mai schienen alle Frühlingswinde seiner Kräfte zu wecken, sie wehten ungestilm, ihm selber sogar bewußt; nur vor der Gesliebten war er, noch wund von der Bergangenheit, blos ein Zephpr, der die stäubende Blüte schont.

Am andern Tage wollt' er nun den Besud besteigen und am Morsgen barauf seinen Dian in Portici erwarten, wenn er vorher auf!bem Vulkan die Sonne hatte aufgehen sehen.

## Sundertundvierzehnter Byfel.

Seine Reise beschrieb er seiner Beliebten:

In ber Butte bes Einsiedlers auf bem Besub.

"Warum liegt nicht der Mensch auf den Anieen und betet die Welt an, die Berge, das Meer, das AU? Wie erhebt es den Geift, daß er ift und daß er die ungeheuere Welt benkt und sich! — D Linda, ich bin noch voll von dem Morgen; auch wohne ich noch auf der erhabnen Gestern reisete ich am Morgen mit meinem Bartolomeo burch ben reichen vollen Gartenweg nach bem heitern Portici, das sich an ben Riesen anschmiegt wie Katana an den Aetna. Immer dieselbe große burch bies erhabene Land ziehende epische griechische Berschmelzung bes Ungeheuern mit dem Heitern, der Natur mit den Menschen, der Ewig= feit mit ber Minute. — Landhäuser und eine lachende Ebene gegenüber der ewigen Todesfackel — zwischen alten heiligen Tempelsäulen geht ein lustiger Tanz, der gemeine Mönch und der Fischer — die Glut = Blöcke des Bergs thürmen sich als Schutzwehr um Weingärten, und unter bem lebendigen Portici wohnt das hohle todte Herkulanum — ins Meer sind Lavaklippen gewachsen, und in die Blumen schwarze Sturmbalken ge= worfen. Das Steigen war anfangs meiner Seele Erquickung, ber lange Berg wurde ber vollen Wolke ein Ableiter. Spät Nachts im ewigen Steigen kamen wir ohne Genuß ber Abendsonne, burch beren rothen Glanz auf ber Asche wir schnell waten mußten, hier beim Einsiedler an; der Mond war noch nicht herauf, Deine Insel noch unsichtbar.

vom Einstedler schön an meinen alten Schoppe erinnert, indem er mir erzählte, daß einmal ein hinkender Reisender mit einem Wolfshund hiers liber gesagt: im Besuv sei der Stall der unaushörlich polternden Donnerspferde. Das war nach Allem gewiß nur Schoppe.

In ber Mitternacht, meine Linda, als ber Mond über ben Apennin berilber war und mit einem entzückten langen Silberblick vom himmel sab und ich an Dich bachte, stand ich auf und ging leise hinaus, um wieder zu sehen, wo du wohnest, meine Linda. Draußen war es überall still, ich hörte gleichsam die Erbe auf ihrer Bahn im Himmel donnern bie Schatten ber Lindenbäume um mich schliefen fest auf bem grünen Rasen — Besuds Rauch stieg empor in die reine Luft — über bas dam= pfende Meer hin glänzte wunderlich ber Mond, und mühsam sucht' und fand ich endlich ben einsamen Berg Deiner Insel, hoch ins Blau gezogen, filbern blübend unter ben Sternen um ihn her, eine schimmernbe Tempel= zinne für mein Herz. - "Dort wohnt und schlummert sie auf bem Tabor, "eine Berklärte des Elysiums!" sagte ich mir. — Um mich war Asche der Jahrhunderte, Stille des Sargs, und nur zuweilen ein Poltern, als werfe man auf jenen ben Grabhügel — ich war weber im Land bes Todes noch der Unsterblichkeit — Die Länder wurden Wolken — Neapel und Portici lagen verbectt — bas weite himmelsblau umfing mich ein hoher Nachtwind bog die Rauchfäule des Bulkans nieder und flihrte sie wechselnd-beglänzt in langen Wolken durch den reinen Aether fort. — Da sab ich nach Ischia, und sab gen Himmel, o Linda, ich bin aufrichtig. hör' es, baß ich die fromme Liane, die Dich so unendlich liebte, bat, jetzt um Dich zu schweben und Dir das Gliick zu bereiten, das sie Dir sonst so gönnte. - - Auf einmal wurden bie Donner bes Berges gang still, bie Sterne blitten heller; ba schauderte mich die Stille und bas Leben und ich ging in die Hilte zurlick, aber lange noch weint' ich vor Ent= güdung über ben bloßen Gebanken, baß Du glücklich wirdeft.

Der Morgen ging auf; und mitten in seinem dunkeln Winter traten wir die Reise nach ber Feuer-Schlucht und Rauchpforte an. Wie in einer abgebrannten dampfenden Stadt ging ich neben Höhlen um Höhlen, neben Bergen um Berge vorbei, und auf dem zitternden Boden einer ewig arbeitenden Pulvermithle dem Pulverthurm zu. Endlich fand ich den Schlund dieses Fenerlands, ein großes glühendes Dampf-Thal wieder mit einem Berg — eine Landschaft von Kratern, eine Werkstätte das jüngsten Tags — voll zerbrochner Welt = Stilcen, gefrorner, geborstener Höllenslüsse — ein ungeheuerer Scherbenberg der Zeit — aber unerschöpflich, unsterdlich wie ein böser Geist, und unter dem kalten reinen Himmel sich selber zwölf Donnermonate gebärend.

Dunkelröther steigt auf einmal der breite Dampf, wilder gehen die Donner in einander, heißer raucht die schwere Höllen = Wolke — plötzlich fährt Morgenluft herein und schleppt den flammenden Vorhang ben Berg hinab — Da stand die helle giltige Sonne auf bem Apennin, und der Somma und Ottapano und Besuv blühten im Friedens-Glanz, und die Welt ging langsam nach der Sonne auf mit Gebirgen, Inseln und Küsten. Der Ring ber Schöpfung lag auf bem Meere vergolbet vor mir, und wie die Zauberstäbe ber Stralen die Länder berührten, so fuhren sie lebendig empor. — Und ber alte Königs = Bruder des Besuvs, ber Aetna, saß auf seinem goldnen Thron und schauete ilber sein Land und Meer. — Und wie Schnee rollte von ben Gebirgen der lichte Tag in das Meer herunter, in Glanz zerrinnend, und floß über das weite glückliche Rampanien und in dunkle Kastanien-Thäler. — Und die Erbe wurde unabsehlich und die Sonne zog im weiten Stralen = Net bie silf= gefangne Welt im schönsten Aether weiter.

Hier hielt die heftig erregte Seele fich innen. Er ging ober glitt den Abhang nach Portici herab. In einem gegenseitig vorher festgesetzten Hause glaubt' er seinen Freund wiederzufinden. Aber er fand weder Dian noch ben erwarteten Brief von Linda. Entfräftet von Geben, Wachen und Glithen fiel er im kilhen, stillen Zimmer in einen Traumschlaf. Da er erwachte, stand die Mitternacht bes italianischen Tags um ihn, die Siesta — alles rubte unter bem beißen stillen Lichte — im Himmel war feine Lerche — die grinnen Sonnenschirme neben seinem Fenster, Die Kichten, standen ungeregt in der Erde und nur die Pappeln wiegten leise die neugeborne Blüte des Weins, die in ihren Armen lag — und der Ephen, ber von Gipfeln hing, schwankte ein wenig. — Solche Schatten= zweige spielten einst in Lilar in Charitons Zimmer, als er Lianen er= wartete und bamals an Italien bachte. — Der große ebene einfache Gar= ten von Portici nach Neapel, ein von Wellen umspilltes Garten-Gewebe von Dörfern, Baumwäldchen und Landhäusern, führte sein Auge über Blitten nach seinem Paradies im Meer. — Diese einsame stille Zeit voll Sehnsucht erweichte unendlich sein schönes Berg. Er endigte so ben abgebrochnen Brief:

In Portici.

"D meine Linda! Ich bin Dir wieder näher, aber die Ferne zwischen uns wird mir hier in der Stille so weit! D Linda, ich liebe Dich mit Schmerzen, in der Nähe, in der Ferne — o mit welchen verlör' ich Dich erst? — Warum bin ich denn Deiner Liebe so gewiß? Oder so ungewiß? Leise spricht Dein Herz zu mir. Leise Musik und Liebe ist einer entfernten gleich — und die ferne auch wieder der leisen. Hat mich der erhabne Säulenstuhl des Donnergottes neben mir so sehr erschüttert, oder denk' ich zu lebhaft an das hohle todte Herkulanum unter mir, wo Eine Stadt Ein Sarg ist: weinend und beklommen seh' ich über das Meer an die stille Insel, worauf Du wohnst. — D daß es so lange wird, die wir uns sehen, daß Du nicht gleich jeden Gedanken aus meinem Herzen schöfft und ich aus Deinem! Warum stellt mir das Ausbleiden Deines Briefs auf einmal größere Schmerzen, ach die größten vor die Seele?

Warum benk' ich die tiefsten Schmerzensstriche auf unserer Stirn, die Kunzeln des Lebens sind nur kleine Linien aus dem ungeheuern Bauriß, den der Weltgeist zieht, unbekümmert, welche Stirnen und Freuden seine Glückslinie schmerzhaft durchschneide? — Wenn diese Linie einmal durch unsere Liebe ginge — O vergib den voreilenden Schmerz; in diesem Leben, dem Wechsel zwischen Strichgewittern und Sonnenblicken, ist er wol erstaubt . . . ."

\* \*

Hier unterbrach ihn die Freude und Dian in Begleitung eines Ischianers, der einen Brief von Linda brachte, um seinen mitzunehmen. Er las ihn hestig und gab seinem noch die Worte wie eine Freudenthräne mit: "Uebermorgen komm' ich auf die Insel. Was ist die Erde gegen ein Herz? Du bist mächtig, Du hältst mein ganzes blühendes Dasein empor in den Himmel und es stürzt auf Dich, wenn es stürzt Lebe wohl! Ich silrechte wahrlich weder das heiße Del noch die Flamme der Psyche." — Hier ist Linda's Brief:

\* \*

"Wir beide leben sehr still, seit der artige Flüchtling auf Bergen und in Pallästen umherschwärmt. Wir sprachen fast zu viel von ihm und ließen uns noch dazu die schwatzende Agata holen, um gar von seiner Reise zu erfahren. Ihre Julie ist voll Segen und Hülfe sür Linda. Noch nie sah ich eine so klare, bestimmte, scharf durchblickende und doch kalte Natur, die nur gebend liebt, mehr als liebend gibt. Sie wird zwar nie die Schmerzen sühlen, die Benus Urania ihren Erwählten schenkt; aber sie ist eine geborne Mutter und eine geborne Schwester; und ich frage sie zuweilen, warum hast du nicht alle Brüber und alle Waisen?

Seit dem Erdbeben bin ich etwas fränklich. Ich habe es vielleicht nicht gewohnt, zu lieben und so zu sterben. Ich nehme ein philosophisches Buch — benn Dichter greifen mich jetzt zu heftig an — und glaub' ihm noch zu folgen, wenn ich schon längst weggeflogen bin über das Meer.

Ich lese jetzt bas Leben ber herrlichen Guyon, diese weiß, wie man liebt — bieser göttliche Affekt gegen bas Göttliche, bieses Selbst = Berlieren in Gott, bieses ewige Leben und Bestehen in Giner großen 3bee - biese wachsenbe Heiligung burch bie Liebe und bie wachsende Liebe burch bie Heiligung! Mir entsinkt bas Buch, ich schließe bie Augen, ich träume und weine und liebe Dich. O Albano, komme frilher. Was willst Du jetzt an Bergen und Ruinen suchen? Kommen wir nicht wieber? Aber ihr zerstreueten Männer! Nur die Weiber lieben, es sei Gott, oder Euch leiber. Die Guyon, die beilige Therese, die etwas prosaische Bourignon, liebten Gott wie kein Mann (außer ber heilige Fenelon), ber Mann geht mit bem höchsten Wesen nicht viel besser als mit bem schönsten um. Albano, hast Du eine andere Sehnsucht als ich, begehrst Du mehr auf ber Erbe als mich, mehr im Paradies als mich: so sag' es, bamit ich Wahrlich, wenn Du Deine Schwester umarmest: aufhöre und sterbe. fo bin ich eifersüchtig und möchte Deine Schwester fein, und Dein Freund Schoppe und Dein Vater und alles, was Du liebst, und Dein Ich. wenn Du es liebtest, und Dein ganzer himmel und Dein ganzes Du im Ich, Dein Ich im Du.

Ich will Euch einiges von meiner Geschichte erzählen. Still ging ich lange über die Erde — ich sah die Höse, die Nazionen und Länder und kand, daß die meisten Mensch en nur Leute sind. Was ging est mich an? Man sage gar von nichts, das ist bös, sondern nur, das ist dumm — und denke nicht mehr daran. Was ich nicht liebe, existiert für mich auch nicht, und austatt lange zu hassen oder zu verachten, hab' ich's vergessen. Ich wurde für stolz und phantastisch gescholten und konnt' est niemand recht machen. Aber ich bewahrte und nährte mein Inneres, denn kein Ideal darf ausgegeben werden, sonst erlischt das heilige Fener des Lebens und Gott stirbt ohne Auserstehung. — Ich sah die Männer und fand immer blos den Unterschied unter ihnen, daß die einen sein, verständig und zurt waren ohne Enthusiasmus und Gemüth, die andern sehr herzlich und enthusiastisch mit bornierter Rohheit, alle aber selbstessichtig; wiewol sie, wenn ihr Herz voll und nicht im Abnehmen ist, eben

wie der volle Mond die wenigsten Flecken zeigen. Neben den Lehren meiner großen Mutter, neben Ihrem großen Bater bestand Keiner. Ihren Roquairol konnte man weder lieben noch hassen noch achten noch silrchsten, wiewol sehr nahe an alles dieses zusammen kommen.

Es machte viel auch, baß ich immer reisete; Reisen erhält oft kälter. Wenn ich nach der Kilfte sehe und benke, daß ein großer Kömer bald in Baja, bald in Deutschland, bald in Gallien, bald in Rom war, und daß ihm die Erde eine große Stadt wurde: so begreif' ich leicht, daß ihm die Menschen zu Massen wurden. Reisen ist Beschäftigung, was uns Weisbern immer sehlet. Die Männer haben immer zu thun und schieken die Seele auswärts, die Weiber milisen den ganzen Tag daheim bei ihrem Herzen bleiben. In der Schweiz legt' ich mir (so wie die Prinzessin Idoine) eine kleine Dekonomie an, und ich weiß, wie man siber kleine Ziele, die man täglich erreicht, sich siber das hohe tröstet, das wie ein Gottes-Thron in der Höhe liegt.

Da kam ich gerade in dieser stillen Woche des Lebens an den Eissee in Montanvert. An pittoresken Bergen, Sbenen, Alüsten hatt' ich mich in Spanien satt gesehen, und an Eisbergen in der Schweiz. Aber ein Eismeer in dieser Höhe, ein einsames nraltes blaugrlines Meer von rothen Felsen umstanden, eine breite Wüste voll reger aufstehender Welsten im Sturm, die ein plötzlicher Tod, ein Medusenhanpt so mitten im Leben starr und fest gemacht! Es schlug ein Gewitter, mir sonst surchts dar, damals mit Flammen den Berg herauf, ich merkt' es kaum, meine Seole hing sinnend an der Stille eines versteinerten Sturms, an der Ruhe des — Eises! Ich erschraft, weinte ungewöhnlich den Berg herab und in derselben Woche legt' ich das ökonomische Spielwerk bei Seite und reisete fort.

Ich machte aber keine Wettergebete, sondern wohnte drunten ohne Klage in der Regenschlucht eines dunkeln kalten Daseins. Da brachte mich das Schicksal auf ten Epomeo und da wollten die Götter, daß es sich änderte.

Aber nun muß es fo bleiben. Wenn ein feltenes Wesen zu einem

seltenen Wesen gesagt hat: Du bist's! so sind sie nur durch und für einander. Die Psyche mit der Lampe wird es nicht sühlen, wenn die Lampe ihre Locken und ihre Hand und Herz ergreift und verbrennt, wäh= rend sie selig den schlummernden Amor anschauet; aber wenn der entschlüpsende heiße Oeltropse aus der Lampe den Gott berührt und er aufswacht und ihr zornig entsliegt auf ewig — auf ewig. Ach du arme Psyche! — Was hilft dir der Tod im ausgelösten Eismeer? — Hat denn noch kein Mann den Schmerz der verlornen Liebe empfunden, damit er wisse, wie noch tausendmal härter er eine Fran verheere? Welcher hat denn Treue, die rechte, die keine Tugend und keine Empfinsdung ist, sondern das Feuer selber, das den Kern der Existenz ewig besteht und erhält? —

Ich bin krank, Albano, sonst weiß ich nicht, wie ich zu diesen tristen Ideen komme. Ich bin so ruhig im Innersten; ich habe nur die Saiten, nicht die Stimmung gezeigt. Wir sollen nicht auf die Zukunst wirken und sehen, sondern auf die nächste Gegenwart. Erschiene je die Zeit — ich habe weder Neue noch Geduld — je die Zeit, wo Du mich nicht mehr und recht liebtest: ach ich würde stiller, stärker, kürzer sein als jetzt, und was gibt es weiter, als entweder für den Gesiehten sterben oder — durch ihn?

Komme bald, Holber! Es ist sehr schön um uns, es hat geregnet, alle Welt jubilieret und sieht die Sonnen = Tropfen und hat sich einen Himmels=Trank gesammlet; auch ich habe sür Dich Tassen und Basen in der Eile hinausgestellt. Komme, ich will Dir das Delblatt und den Myrtenzweig bringen und um das Haupt Kosen und Biolen winden. Komme, ich bachte sonst nicht, daß ich so oft nach dem Posilippo sehen würde. —

N. S. Auch die Nebenbuhlerin sieht nach dem Posilippo und freuet sich auf Dein Wiedersehen. Doch übereile nichts. Adio, caro.

J.

Albano fand in diesem Charakter eine stille Rechtfertigung und Ersfüllung aller Foderungen, die er frilher bei Lianens Leben immer an ein

geliebtes Wesen machen mußte; er nahm aber in der Unschuld seiner Liebe nicht wahr, daß gerade diesem Wesen die in seinem Briefe regie= rende Sehnsucht nach Krieg und Thaten nicht gefallen könne.

Er besuchte nun die unterirdische Stadt in ihrem Gottesader, gleich= fam neben ber Cestius-Pyramide bes Bulkans. Dian ging mit ihm bas Herkulanum als ein antiquarisches Lexikon durch, um ihm die ganze Haushaltung ber Alten bis zum Malen hinauf aufzublättern; aber Albano war bewegter als sein Freund von dieser mitten in der Gegen= wart wohnenden Bergangenheit, von den stillen Säusern und nächt= lichen Gaffen und von den häufigen Spuren ber fliehenden Berzweiflung. "Wären benn nicht diese Leute alle jetzt boch tobt ohne ben Besub?" fragt' ihn Dian heiter im beitern Lande. "Ich frag' Euch lieber (fuhr "er fort), ob ein Baumeister, wenn er aus bieser Runstkammer ober "Runftstadt gefommen, in Eurem Deutschland noch viel Luft haben "tann, nach ber größten Ruine ber Erde bie erbarmlichen winzigen für "Eure Fürstengärten anzugeben?" — Sie faben in einem bunkeln Bor= haus eben eine irbene Maste an, die man in Graber stellte, mit Lampen wie Augen barhinter. Da blickte ihn Albano starr an und sagte: "sind "wir nicht blitzende Larven aus Erbe am Grab?" — "Pfui, Die häßliche Ibee!" fagte Dian.

Noch lange draußen im lebendigen Sonnenschein gingen ihm dunkle Gedanken nach, neben dem glänzenden Portici stand der Besuv als Scheiterhausen und der Todesengel darauf. Er bachte an Hamiltons Weissagung, daß das schöne Ischia einst auf der Mine eines Erdbebens sterbe. Selber Linda's Brief betrübte ihn mit dem bloßen Gemälde ihres möglichen Berlusts.

In Neapel besah er noch einige Merkwürdigkeiten; bann schifft' er sich am andern Morgen nach dem Sten der Wellen ein

## Sundertundfunfzehnter Byfel.

Und als sie sich wieder sahen und wieder faßten: waren sie entzückster und verbundner, als es jedes glückliche Herz vorausgesehen. Linda

saß still und sanft, sah den schwen Idngling an und ließ ihn und die Schwester erzählen, die sich oft unterbrach, um beide zu kilsen. Er sprach sehr erfreuet über Linda's Brief; Männer machen überall mehr aus dem Geschriebenen als Weiber. Linda sprach gleichgültig: "Ach was! Ist's "geschrieben und gelesen, so sei es vergessen. In Ihrem ist zuweilen "auch ein nordisches Faux-brillant." — "Die Gräfin (sagte Julienne) lobt niemand ins Gesicht als sich." Linda ertrug mit eigner Gutmitthigsteit den Spott. Albano, ihr oft gesallend und mißsällig, wo er's nicht wußte, vergab der Liebe so leicht. Der Freundschaft vergibt die beleidigte Eitelkeit schwerer.

"Zwar boch! (holte Julienne plötzlich unter bem Schleier ber "Lustigkeit zu einer ernsten Rebe aus.) Dein Emigrier = Projekt nach "Frankreich ist ein Faux-brillant. Rannst Du benn glauben, baß man "es Dir zuläffet, bag eine Pringeffin = Schwefter von Sobenfließ bem "Bruder Baffe zu einem bemokratischen Feldzuge unterschreibt? Rim= "mermehr! Und gar kein Mensch, ber Dich liebt!" — Albano lächelte, wurde aber am Enbe ernft. Linda war still und fentte bas Auge. "Zeige "mir (sagte er fanft wie nur mit halbem Ernst und Scherz) auf ber "Landfarte eine bessere Laufbahn!" - "Einen bofern Laufgraben? "(sagte fie spielenb.) Wohl kaum!" Run schattete fie mit aristofratischen, weiblichen und fürstlichen Farben zugleich, mit dreifarbigen Farbenerben alle Flammen, Rauchwolken und Wellen ab, womit der Monte nuovo der Revoluzion aus dem Grunde aufgestiegen war. Und setzte dazu: "lieber ein milfiger Graf als bas!" — Er wurde roth. Bon jeher war ihm bas weibliche Binden der männlichen Kraft, bas liebenbe Krummschließen zu Blumen berab, bas ungerechte Umschmieden bes Liebes-Rings zum Galeeren = Ring so aufschreckend und verhasset; - "in einer Welt, "bie nur eine Meswoche und ein Mastenball ift, nicht einmal Meg- und "Mastenfreiheit zu behalten, ift ftart", hatte einmal Schoppe gejagt und er nie vergessen, weil es aus seiner Seele in sie kam. "Schwester, Du "bift entweder nicht mein Bruber, ober ich Deine Schwester nicht (fagt' "er), jouft verständen wir uns leichter." Linda's Hand gudte in feiner,

und ihr Auge ging langsam zu ihm auf und schnell nieber. — Julienne schien vom Borwurfe bes Geschlechts betroffen zu sein. Albano bachte an bie Zeit, wo er ein Berg aus Wachs zerbrildte mit einem aus Gisen und fagte, beller und kalter: "Julienne, ich will gern kein Rein zu Dir "sagen, wenn Du es nur für kein Ja ansiehst." - Er konnte, fiel ihm ein, seinen Widerspruch leicht hinter die Zukunft verstecken, ba ja noch kein Krieg in Europa entschieden war; aber er fant bas nicht ehrlich und stolz genug. — "Duäle nicht!" sagte Linda zu ihr. "Ja wol (sagte Julienne aufspringend), "ich barf ja nur an bas und an bas benken — "was weiß ich!" und sah sehr ernsthaft aus. "Roch zwei Tage (jetzte sie "bazu und suchte aus bem Ernft zu kommen) können wir auf ber Insel "wie Götter, ja wie Göttinnen, verleben; wiewol zu einem Gott taug' "ich allenfalls, nur zu keiner Göttin; biese nuß länger sein; ich bin nur "bie Folie ber Gräfin aus unendlicher Güte." Denn Juliennens Ge= stalt verlor burch die Nachbarschaft ber majestätischen Linda.

Aber der Krieg der liebenden Menschen hatte sich durch keinen Fries den geschlossen und blieb daher in seinen Waffen. Wie der Besud glühende Steine, so wirft der Mensch seine Borwürfe so lange in sich empor und erhebt und verschlingt sie wechselnd, bis endlich eine glücklichere Richtung sie über den Rand hinaustreibt.

In Albano arbeitete wol die Frage, was Linda's Schweigen zum kleinen Kriege über und wider den großen bedeute; allein er legte sie nicht vor. Der Unabänderlichkeit seines Entschlusses sich bewußt, war er milder gegen die Schwester, die er, glaubt' er, doch einmal sehr damit verwunden würde. So war er durch den kalten und warmen Wechsel des Lebens sanft geworden, wie ein Edelstein durch schnelles Erglilhen und Abklihlen sich in Arzenei verwandelt.

Schnell und schön gingen die letzten Freudentage über die Insel hinüber, die nach dem Regen wie ein deutscher Garten grünte. Die weiche kühle Luft — die Myrten= und die Orangendüste — einzelne Glanzwolken am warmen Himmel — der Zauberrauch der Küsten — die goldne Sonne am Morgen und am Abend — und die Liebe und die

Jugend schmückten und frönten bie einzige Zeit. Hoch brannte auf ber blühenden Erde die Opferflamme der Liebe in den blauen stillen Himmel. Wie zwei Spiegel vor einander stehen und ber eine den andern und sich und die Welt abmalt und der andere alles bieß und auch die Gemälbe und den Maler: so ruhten Albano und Linda vor einander, Seele in Seele ziehend und malend. Wie ber Montblanc herrlich fich im stillen Chedersee hinabspiegelt in einen blassern Himmel: so stand Albano's ganzer fester lichter Geist in Linda's ihrem. Sie sagte: er sei ein Red= licher und Ebler zugleich und habe, was so selten sei, einen gangen Willen; nur woll' er, wie oft bie Männer, noch mehr lieben als er liebe, und daher mert' er seine stille Erbsiinde vor Selbstsucht nicht genug. Gegen nichts sträubt' er sich zorniger und aufgebrachter, als gegen ben letztern Tabel und er vergab ibn niemand als der Gräfin. Er wider= legte sie, so stark er konnte; aber ihre Meinung wurde burch bie beste Vertilgung nur eine Scheinleiche und trat ihm in der nächsten Stunde wieder lebendig entgegen.

Mit sich wurd' er burch sie näher bekannt als mit ihr selber. nannte sie die Uranibe, weil sie ihm wie der Himmel zugleich so nahe und so fern erschien; und sie hatte nichts gegen biesen vollen Lorbeerkranz. Es gibt eine himmlische Unergründlichkeit, bie ben Menschen göttlich und die Liebe gegen ihn unendlich macht; so ließen die Alten die Freundschaft die Tochter der Nacht und des Erebus sein. Wenn Albano so über ben weiten reichen Geist Linda's hinsah — sie, zugleich ihrer Liebe lebend, und jebe fremde beschirmend und boch gleichsam vom Wissens-Durste trunken — zugleich ein Kind, ein Mann und eine Jungfran — oft hart und kühn mit der Zunge, für und gegen Religion und Weiblichkeit und boch voll ber zärtesten kindlichsten Liebe gegen beide — glühend zerschmel= zend vor dem Geliebten und schnell erstarrend bei kaltem Anrühren ohne alle Sitelkeit, weil sie immer vor dem Throne einer göttlichen Ibee stand und ber Mensch nie eitel ist vor Gott, aber sich alles zutrauend und vor niemand bemilthig, ohne boch sich ober andere zu vergleichen voll männlicher kecker Aufrichtigkeit und voll Achtung für Gewandtheit

und listigen Welt-Verstand — so ohne Eigennutz und kindlich über Frohe froh, ohne besondere Sorge und Achtung für Menschen — so unbestänstig und unbiegsam, jenes in Wünschen, dieses im Wollen — aber ewig ihr Auge und Leben gegen die Sonne und den Mond des geistigen Reichs, gegen Würde und Liebe gerichtet, gegen das eigne und gegen ein geliebetes Herz: — wenn Albano das Alles vor sich spielen und weben sah, so lebt' er gleichsam auf dem einfachen und doch unabsehlichen, dem bewegelichen und doch allgewaltigen Meere, dessen Gränze blos der klare Hime mel ist, der keine hat.

An bem Himmel ber brei Liebenden erschien endlich bie Morgen= röthe des Reise = Tages. Es wurde von beiden Freundinnen bestimmt, daß Albano sie nur bis Reapel, wo ihre Leute ihrer warteten, begleiten — bann sie in Rom einmal zufällig — bann auf Isola bella zum letzten= male zufällig finden dürfte; eine sehr unfreundliche Unterwürfigkeit unter ben Welt = Schein, auf welche aber Linda so ftark als Julienne brang, und zu welcher selber Albano, burch seine Geburt mehr zum Standes= Zwange abgehärtet als ein bürgerlicher Jüngling von gleicher Seele, leicht bas schmerzliche Ja unter bem schweren Schleier aller Verhältnisse Julienne entschied über alle kleinern Mastregeln; sie war auf ber ganzen Reise bie Geschäftsträgerin ber Gräfin gewesen, bie, wie sie sagte, nicht Kopf genug habe, um sich einen Hut barauf zu kaufen, so rasch, geldvergessen und träumend sei sie. Die Schwester war so munter und gang hergestellt, sagte aber, alle fünf und breißig beiße Quellen ber Insel hätten nicht halb so viel für ihre Genesung gethan, als eben so viele Freudenthränen, die sie zum Glück vergoffen habe.

Sonderbar erschien alles um sie am Reise-Morgen; ein helles wars mes Gewölf' vertropfte silbern — die Sonne schien zwischen zwei Bergen darein — die entzückten Eiländer sangen ein neues Volkslied unter der Regen = Ernte oder Tropfen = Lese — indeß ihre Freunde eilig von den Wellen aus ihrem Freuden-Areise weggezogen wurden. Agata stand, um sich zu kühlen, mit einer Schlange in der Hand am User und Albano sühlte dabei einen Schmerz, den er sich nicht zu erklären wußte. Jetzt

warf der Epomeo den Wolken-Himmel auseinander und glänzende Wolsken-Stilcke zogen langsam ihnen voraus, nach dem Apennin, dem Norsben zu, dem Wohnhimmel der Nebel, und schnell und leicht glitten die Schatten des Himmels über die wimmelnden Wellenspitzen.

"Immer (sagte Albano nach der nach Westen zurückschwimmenden Insel blickend) bestehe mit deinem Berg; nie reiße ein Unglück das schönste Blatt aus dem Buche der Seligen!" — "Wie wird es mit uns allen sein (sagte Linda), wenn wir einmal wiederkommen und den schönen Boden wieder suchen?" — Da erblickten sie einen hochgewöldten Regenzbogen, der halb auf der Insel und halb auf den Wellen stand, die ihn wie einen gewöldten bunten Wasserstral auf das User auszuwersen schienen. "Wir werden (sagte Julienne entzückt) durch den Bogen des Friedens eingehen." Bei diesem Worte verschwand der Regen und der Farbenkranz, und allein die Sonne glänzte hinter ihnen.

Durch den Fackeltanz der Wellen lief die Fahrt. Die Fernen glänzten und dampften herrlich. "Warum ergreisen die Fernen so mächtig die Seele, obgleich aus denselben Farben wie die Nähe gemalt?"
— sagte Albano. "Das ist eben die Frage," sagte Dian. Gewaltig lag das Meer wie ein Ungeheuer an den Küsten über ihren ganzen Weg nach Rom hin ausgestreckt und hob die Schuppen von Wellen auf und nieder. Albano sagte: "Da ich auf dem Vesuv das Gebirg' ausah und das Meer: so dacht' ich daran, wie klein und falsch theilet der enge Mensch die zwei Kolossen der Erde in kleine benannte Glieder entzwei und thut, als reiche nicht dasselbe Meer um die ganze Erde."

Seine Freundinnen konnten, zu innig und trübe bewegt, nichts antworten und vor den fremden Augen standen ihnen keine Worte, kaum Blicke frei. Als Albano wieder das Schlachtfeld der Zeit, die Ruinenskliste näher sah, die den Mann ewig fassen und heben — die alten Tempel und Thermen, wie alte Schiffe auf dem Lande sterbend — hier einen niedergedrückten Riesentempel, dort eine Stadtgasse unten auf dem Meeresboden\*) — die heiligen Gedächtnissaulen und Leuchtthürme voriger

<sup>\*)</sup> Bei Baja.

Größe leer und ausgelöscht neben der ewig jungen Schönheit der alten Natur: so vergaß er die Nachbarschaft seiner eignen Bergänglichkeit und sagte zu Linda, deren Auge er dahin gerichtet: "vielleicht errath' ich, was Sie jetzt denken, daß die Ruinen der zwei größten Zeiten, der griechischen und römischen, uns nur an eine fremde Vergangenheit erinnern, indeß audere Ruinen uns nur gleich der Nassis an die eigne mahnen, das dachten Sie vielleicht." — "Wir denken hier gar nichts (sagte Julienne), es ist genug, wenn wir weinen, daß wir fort milssen." "Wahrlich, die Prinzessen wenn wir weinen, daß wir fort milssen." "Wahrlich, die Prinzessen hat Recht," sagte Linda und setzte wie unmuthig siber Albano und alles dazu: "und was ist das Leben weiter als eine gläserne Himmelspforte? Sie zeigt uns das Schönste und jedes Glück, aber sie ist doch nicht offen."

Durch Zufälle fremder Umgebung waren sie gezwungen, sich mit kaltem Scheine zu verlassen und nach der Gewohnheit des neckenden Schicksals eine große Vergangenheit mit einer kleinen Gegenwart zu beschließen.

Albano reisete, so schnell sein Sinn es vermochte, über die erhabne Welt um ihn her. Als er in Mola ankam, hört' er die setsame Nach-richt, daß man in Gaeta eine ganze leberne Kleidung mit einer Maske weit im Meere schwimmend gesunden, die des aufgesahrnen Mönchs seine gewesen sein müsse, und bei welcher man nichts so unbegreislich gesunden als die Leerheit ohne einen totten Leib. In Mola verdustete endlich die schöne Ischias-Insel, die hohe himmelsburg und der steigende Pol bedeckte unter andern südlichen Sternbildern auch dieses warme, das mit Glückssonnen so lange über ihm geschimmert; und der letzte Stern des kurzen Frühlings ging hinab.

Das ist das Leben, das ist das Glück. Wie der spielende Mond, besteht es aus ersten und letzten Vierteln und langsam nimmt es zu und langsam ab — in seiner Hossung, in seiner Furcht —; ein kurzer Blitz ist der Vollmond der innersten Entzückung, eine kurze Unsichtbarkeit der Neumond der innersten Oede; — und immer hebt das seichte Spiel wie der Mond seinen Kreis von neuem au.

# Dreifigfte Jobelperiode.

Tivoli - Streit - Isola bella - bie Kinberftube - bie Liebe - Abreife.

#### Sundertundfechzehnter 3hfel.

Albano trat wieder bei dem Fürsten Lauria ab, der bisher in einem solchen Zustrom neuer Begebenheiten geschwommen war, daß er die Abwesenheit kaum innen geworden und sich über die Wiederkunft wuns dern wollte. Es war unterdessen der deutsche Krieg gegen Frankreich sestgesetzt worden. Diese Botschaft trug er seinem Enkel voll von der freudigen Erwartung entgegen, welche große Szenen ein solcher Kampf entfalten müsse. Auch Albano wurde lange mit ihm von diesem hohen Strome gezogen, eh' er daran dachte, daß diese Nachricht anders und niederschlagender auf seine Schwester wirken würde als auf ihn. Aber das heroische Fener, in welches er sich mit dem politischen Lauria hineinsprach, spielte ihm einen leichten Sieg über die schwesterliche Liebe vor.

Er wollte den Freundinnen seine Ankunft sagen, als er vom Fürsten vernahm, daß beide, wie er von der Fürstin Altieri, bei der sie wohnten, gehört, schon nach Tivoli gegangen. — Wie glücklich reisete er, die freundliche Absicht dieser Zwischenreise errathend, aus dem von Liebe und Frühling stralenden Kom und sah eben so heiter nach der Zukunft, wo sein Leben sich blühend auseinanderschlug, als nach Tivoli, wo er zwei Herzen an eines zu drücken hoffte.

Er fand, da er in der Stadt Tivoli ankam, die feurigen Mädchen schon entwichen nach der Kaskade. Wie ein Mensch im Tempe=Thal oder vor dem Genfersee nur im unachtsamen Traum am User vor den Wasserbildern des himmels und der Erde vorübergeht, weil ihn die blühenden Urbilder rings umher umfangen und entzünden: eben so glitten die Felsen der bevölkerten Landschaft und der runde Besta's=Tempel und die in einander sließenden Thäler vom römischen Thore an

bis zum Tempel, diese glänzenden Reihen glitten nur als Traum= und Wasserbilder vor dem Herzen vorliber, worin eine Geliebte sebendig blühte und mit der Fülle einer Welt eine Welt verdrängte.

Er irrte unter dem Gewiihle der Aussichten umher, ohne die schönste zu finden, als ihn ein kurzer blaßgelber reichgekleideter Mensch mit eins geschrumpften Gesichte erblickte und mit dem seidnen Arm auf den Weg zur Kaskade zeigte, ungefragt sagend: wenn er die Damen suche, so seien sie bei der großen Kaskade.

Albano schwieg, ging weiter, sah zwei und erkannte Linda an ihrer hohen Gestalt. Endlich sahen, fanden, umfaßten sich die drei Menschen, und der herrliche Wassersturm wehte in die Entzückung. Linda sagte zärtliche Worte der Liebe und glaubte stumm zu sein, denn das schöne Gewitter aus Strömen zerriß die zarten Sylben wie Schmetterlinge. Sie hatten sich nicht gehört und standen, schmachtend nach ihren Lauten, umrungen von sinst Donnern, mit weinenden Augen voll Liebe und Frende vor einander. Heilige Stelle, wo schon so viele tausend Herzen heilig brannten und selig weinten und sagen mußten: das Leben ist groß! — Heiter und sest glänzt in der Sonne oben die Stadt über dem Wasser Krater dahin — stolz schauet Besta's zewissener Tempel, mit Mandelblüte bestänzt, von seinem Felsen auf die Strudel nieder, die an ihm graben — und ihm gegenüber spielet der strudelnde Anio alles auf einmal vor, was Himmel und Erde Großes hat, den Regenbogen, den ewigen Blitz und den Donner, Regen, Nebel und Erdbeben.

Sie gaben sich Zeichen zu gehen und das stillere Thal zu suchen. Wie klangen ihnen darin die Worte: Bruder, Schwester, Linda, wie neue Menschenlaute im Paradies! Hier, ehe sie den Higel voll neuer Wasserstürze, Blitze und Farben bestiegen, suchten sie sich ihre Neisen und ihre Nachrichten einander zu erzählen. Inlienne berichtete die frohe, ihr Bruder, der Flirst, gebe wieder Hoffnung der Genesung, seitdem er wachend, wie er betheuerte, seinen todten Vater gesehen, der ihm längeres Leben versprochen. Die schöne Linda blühte im Paradies wie eine verhüllte Göttin, die ihren Geliebten auf der Erde lange suchte und ends

21

lich gefunden hat. Sie nahm oft seine Hand und drikkte sie wider ihre Angen und Lippen und lispelte kann hörbar, wenn er mit ihr oder Juliennen sprach: "Lieber! — Freundlicher Mensch!" — Ueber die Gegend schwieg sie; benn über jede sprach sie erst, wenn sie aus ihr gestommen war.

Julienne, über die brüberliche Genesung so froh, sing allerlei Scherze an, sagte, daß sie bedauere, aus Neapel ihrem Ludwig ein vergebliches Spezisitum gegen sein Uebel gesandt zu haben und fragte endlich Albano: "kennst Du nicht einen Jüngling Namens Cardito, er will Dich kennen?"
— Er sagte nein, erzählte aber, ein kleiner stämmiger Mensch hab' ihn zu kennen geschienen und zur Kaskade gewiesen. Inlienne suhr auf und sagte, es sei entschieden der Haarhaarische Prinz, der auf Luigi's Tod und Thron so boshaft hoffe, er wohne in Tivoli im Hause des Herzogs von Modena und gehe gewissich als ihrer aller Spion umher. Um sich selber nach diesem gehaßten Misslant wieder auszustimmen, setzte sie die Frage über Cardito sort und sagte: "es ist ein sehr schöner derber Korse (der Prinz ist ja die lebendige Ungestalt) und er klindigt Dir ganz ernstehaft den Krieg an."

"Den soll er wahrlich haben," sagte Albano, ber nun alles begriff; und — alles erzählte. Cardito war jener Korse, mit dem er früher sich ilber den gallischen Krieg entzweiet hatte. "Bruder, das ist noch Dein Ernst!" sagte Julienne mit gedehntem Akzent. "Zetzt besonders!" sagt' er entschieden, um den Streit sogleich auszuschließen. Heftig drückte Linda seine Hand in ihre Augen, als wolle sie sie damit bedecken. "Nun, so verhandle Deinen Prozeß mit mir, so vernünstig Du kannst, und lasse Deine Rechtsgründe hören, aber sass' uns erst auf den Higel, das mit man dabei auch etwas sieht," sagte die Schwester.

Auf dem Hilgel — vor dem Grün des blitzenden Thals, wo übersall der Strom wie ein verwundeter Abler mit dem Flügel an der Erde schlug — vor den auf die Blumen herunterblitzenden drei Kaskatellen — fing Albano bewegt und begeistert an: "ich habe nur Einen Grund, liebe Schwester — ich bin noch nichts — ich bin kein Dichter, kein

Klinstler, kein Philosoph, sondern nichts, nämlich ein Graf. Ich habe aber Kräfte zu manchem, warum soll ich's nicht sagen? — Wahrlich wenn ein Da Vinci alles ist, oder ein Trichton, oder wenn ein Richelieu, ob er gleich den politischen Thron behauptet, doch noch den poetischen besteigen will: soll ein anderer mit kleinern Wilnschen nicht entschuldigt sein? — Und bei Gott! eigentlich will ein Mensch doch alles werden, denn er kann nicht anders, er sehnet und treibt sich dazu hin und das innige versteckte Herz weint Blutstropfen, die keine Menschenhand abstrocknet, nur die hohen Eisenschranken der Nothwendigkeit halten ihn auf — Schwester, Linda, was hab' ich denn noch gethan auf der Erde?" —

"Diese Frage; — und diese ist genug vor Gott," sagte Julienne, bewegt von der wundsstolzen Bescheidenheit des Jünglings und von seiner schönen Stimme, welche zornig so klang wie gerührt. "Worte! was sind Worte? (fagt' er.) O man schämt sich wol freilich, daß man etwas früher nur denken und sagen muß, eh' man's thut, obgleich der bürstige Mensch nicht anders kann, sondern jede That wie eine Statue vorher im elenden Wachs der Worte modellieren muß. Ach, Linda, liegen hier nicht überall um uns Thaten, statt der Worte und Wünsche? — Hab' ich nicht auch einen Arm, ein Herz, eine Geliebte und Kräfte wie andere und soll mit einem morschen mürden spanischs oder deutschen Grasenleben aus der Welt gehen? — O meine Linda, streite Du sür mich!"

"Ich bin (sagte sie, scharf nach der großen Kaskatella blickend, die hoch aus Bäumen herniederstillrmte) nicht von vielen oder beredten Worten und verstehe Sie auch nicht ganz. Ich muß mir immer die Worte in Ideen und Wahrheiten ilbersetzen und vermag es nicht allzeit. Bei Ihren Worten, Graf, denk' ich mir gar nichts. Wem die Liebe nicht allein genilgt, der ist von ihr nicht erfüllet worden. Freilich, so mit dem Herzen alles vergessend wie wir, so konzentriert in Eine Idee des Lebens sind die Männer nie. Ach und so wenig ist der Mensch dem Menschen, ein Menschen-Bild ist ihm mehr und jede kleine Zukunst!"

"Auch Du Brutus?" sagte Albano betroffen. "Würden Sie (fuhr er sich fassend fort) bem Elysiums-Leben auf Ischia eine Ewigkeit für einen Mann geben? Würden Sie ihn als Ikngling ins Kloster der seligsten Ruhe schicken? Gewiß nur als Greis. Jenes hieße den Baum mit dem Gipfel in die finstere Erde pkanzen."

"Das ist wieder der Deutsche (sagte sie); nur immer recht Betriebsamkeit. Die ruhigen Neapolitaner, die Bölker am Apennin, an den Phrenäen, am Ganges, in Otaheiti, voll Genuß und Beschauung, sind diesem Spanier ein Gräuel. Ich dächte, wenn ein Mensch nur für sich etwas würde, nicht für andere, das reichte zu. Was große That en sind, das kenn' ich gar nicht; ich kenne nur ein großes Leben; denn jenen Aehnliches vermag jeder Sünder."—

"Wahrlich, das ist wahr (sagt' er); es gibt nichts erbärmlicheres als einen Menschen, der sich durch dieß oder das zeigen will, was ihm selber groß, selten und ohne Verhältniß zu seinem Wesen vorkommt, und ihm daher gar nicht angehört. Jede Natur treibt ihre eigne Frucht und kann es nicht anders; aber ihr Kind kann ihr niemals groß erscheinen, sondern immer nur klein oder gerecht. — Ist's anders, so ist ihr eine ganz fremde Frucht an den Zweig gehangen."

"Albano! wie wahr! Aber Ihr hattet sonst nie einen halben Willen, wie ist's?" sagte Linda. "Jest auch nicht!" sagt' er ohne Härte. Man ist am sanstesten, wo man am stärksten ist mit dem Entschluß. Er suchte nun seine eignen Worte — das Del und den Wind sür sein Fener — recht zu sparen und zu meiden; um so mehr, weil Worte doch gegen nichts helsen, sondern vielmehr das fremde Gesühl anstatt außnur andlasen; dabei wurd' er noch der häusigen Fälle eingedenk, wo er Linda mit einem einzigen Worte bei aller Unschuld zur Flamme ausgetrieben. Sie standen, und er schauete hin über das göttliche Land, als Linda, nach einem stummen Blicken in sein Angesicht, ungeachtet ihres scheinbarruhigen Philosophierens, auf einmal hestig seine Hand ansaste
und rief: "Nein, Du darst nicht, bei meiner Seligkeit, bei allen Heiligen
— bei der heiligen Jungkrau — bei dem Allmächtigen! — Du darst,

Du sollst nicht!" Einen Raub gibt es, wogegen ewig der Mann unsauschaltsam entbrannt aufsteht und beging' ihn eine Göttin aus Liebe und böte sie dassur eine Welt von Paradiesen, es ist der Raub seiner Freiheit und freien Entwickelung. Ja, daß es Liebe ist, aber despotische, zugleich Freiheit übende und raubende, das erbittert ihn nur noch mehr, und aus dem Nebel des Irrthums wird später das Gewitter der Leidensichaft. — Linda wiederholte: "Du darst nicht." Er sah' ihr bewegtes glänzendes Antlitz an, dessen südliche Heftigkeit doch mehr einem Ensthussamus glich als einem Zorn, und sagte sest: "O Linda, ich werde wol dürsen und wollen!" — "Nein, ich sage nein!" rief sie. —

"Bruder!" fing die Schwester an. "D Schwester (rief er), sprich sanft, ich bin ein Mann und habe heftige Fehler." Ihn zog der ershabene Krieg des Wassers mit der Erde und mit Felsen, das Durchseinanderstürmen der blitzenden Regengestirne umher wie an Flügeln in die Wirbel — die große Kaskatella warf aus hohen Bäumen ihren Wolkenbruch heraus, und aus dem Himmel ohne Donner stäudte eine schlaf und die welt — und in Osten zeigte sich sern das Meer im dunkeln Schlaf und die untergehende Sonne drang glänzend in den Glanz herein.

"Gewiß werb' ich sauft reben (sagte die Prinzessin, die, viel empfindlicher und nachklingender als Linda, einige Mühe hatte, den Sprachton zu ihrem Bersprechen zu stimmen —). Es braucht nichts weiter als die Betrachtung, daß unser Streit zu früh ist; ich thue blos die Bitte, ihn dis zum Oktober auszusehen, und das Bersprechen, daß er dann anders ausgeht." — "O es sei!" sagte Albano. Linda nickte sanft und langsam und legte wider Erwarten seine Hand mit beiden an ihr Herz und sah ihn an, aus großen Augen weinend, denen sonst Feuer gewöhnslicher war als Wasser. Ihn zerschmolz der Andlick, daß diese kräftige Natur nur Heftigkeit ohne Hassen und Zürnen hatte, und ihn erfrischte unendlich sein voriges geheimes Niederschlagen seiner auffahrenden Flammen.

Die Schwester wurde burch beibe erweicht, und eine Minute ber zärtesten Liebe umschlang balb bie brei Menschen mit Einer Umarmung.

Die Hyperbeln des Zorns sind dem Menschen nie so ernst als die der Liebe, jene soll nur der andere glauben, diese glaubt er selber; alle hatte das Aussprechen ausgeheitert.

Wenn sonst eine vergangne kalte Minute ben Liebenben, wie eine kalte Nacht ben Bienen, noch bie Blumen zuschließet, woraus sie ben Honig nehmen, so war hier nach bem Sturm aus klarer blauer Luft ber Himmel reiner und stiller und die Ruhe wurde Seligkeit wie die Selig= keit Ruhe. Durch Albano war obwol schnell die Furie der Furcht ge= gangen, bie ein umgekehrtes Sternrohr hält und baburch ben Menschen einen ganz fernen ausgeleerten himmel ohne Sterne zeigt; aber nicht fo durch Linda; sie hatte immer in Liebe und Hoffnung fortgesprochen und für ihr glilhendes Herz gab es keine Stellen mit Eis. Darum war er jett so selig, und so beglückt vom Anschauen ber fräftigen Natur! hohe lange Thal = Rette, worin Wein und Del in Blütenbüften floffen. führte alle bem großen Rom entgegen. Eine Zeitlang burfte sie ber Jüngling begleiten; endlich mußt' er zu einer langen Entfernung Berz und Auge von den Geliebten reißen, als über die grünen Thäler ber schon die mächtige Peters-Ruppel herliberglänzte und die Zypressen, stolz nur von Zupressen umgeben, bas Gold bes Abends auf ben Zweigen trugen, ohne sie zu regen. Alle hatten bas Auge am schönen Rom. aber ihr Herz war nur auf Isola bella, wo sie einander wiederzufinden versprachen.

### Sundertundfiebzehnter Byfel.

Auf dem Wege nach Isola bella dacht' er seiner kriegerischen Stunde mit der heftigen Linda nach und dem Charakter dieser Kriegsgöttin. Er erschrak über die steile Höhe, über welche er sich vor wenigen Tagen so weit herübergebückt, da Linda so entschieden ist, nichts kennt als Leidensschaft oder Vernichtung. Und doch fand er jetzt in der Abkühlung ihre gedietende Foderung an seine Freiheit noch härter und sagt' es sich stark, das Weib dürse nicht das heilige Gebiet der männlichen Entsaltung einsengen oder beherrschen. Von der andern Seite war ja alles Liebe und

beren Uebermaß — und je länger er reisete und verglich, besto einsamer und dunkler wurd' es auf der Stelle seines Lebens, auf welche nur sie die große Flamme warf. Sie rückte ihm durch sein stilles Beschauen ihres Geistes im Geiste viel heller und näher als durch die Gegenwart vorher, weil jenes sie auf einmal in Harmonie, diese sie mit den einzelnen Dissonanzen ohne die Auslösung gab. Ihre Kraft der allseitigen Unsparteilichkeit sür alle Charaktere war ihm an einem Weibe eben so selten als groß erschienen; zumal da er selber diese Kraft mehr in der Achtung sür sie und in dem freudigen freien Aussasst mehr in der Achtung sür sie und in dem freudigen freien Aussasse, erzentrischer, poetischer Erscheinungen, aber nicht aller und der platten und schlechten wirken ließ.

Gleich mächtig und gewachsen standen in ihm neben einander Liebe und Freiheit; nur durch einen neuen Entschluß wurden sie verbunden und versöhnt, sauft zu sein, nicht blos stark, ihr sein Freiheitsrecht und seine liebende Seele recht offen hinzulegen und das edle Wesen zu werden, das ihr gehört: bin ich's nicht, wenn ich's recht will? sagt' er.

In der höchsten Lebensfreude, in der Einigkeit mit sich und dem Schicksal, machte er seine Reise nach Isola bella so schnell, als hab' er da die Geliebte schon zu sinden, nicht erst zu erwarten. Wie manches stand jetzt kleiner au seinem Wege, an das er das römische Maß und nicht das deutsche legte und wovor er nun, wie ihm sein Bater vorausgesagt, flüchstiger vorüberging! —

Endlich sah er die Kunst-Alpe von Isola bella in den Wellen stehen; und landete freudig mit seinem Lehrer in dem Kindheits-Garten an, wo er so viel erwarten und mit neuen welschen Lebens = Blüten am Herzen aus dem gelobten Lande scheiden sollte.

Er wartete mehre lange Tage, sich sehnend und bangend nach den Freundinnen, ob ihm gleich der heitere Freund immer die Geschwindigsteit seiner Reise vorrechnete. Sein Entschluß, recht sanst zu sein, wurde immer unnöthiger und unwillfürlicher. Die Insel selber lösete schon mit ihren Frühlingen aus Düsten und mit dem fernen Kranz aus Alpen die Seele auf. Im vorigen Jahre hatt' er sie mehr in Blättern als in

Billten gesehen. Es war ja sein Kindheitsland — an vielen Plätzen an der See schimmerten ihm Sterne aus einer tiesen nachmitternächtlichen Lebens-Frühe herauf — hier hatt' er zuerst seinen Bater gesunden und zuerst Linda's Gestalt über den Wellen gesehen — hier findet und versliert er sie nach der längsten Trennung wieder sitr eine noch längere — und hier steht er im Thore zwischen Norden und Süden. Das freie dustende Land voll Inseln, die Himmelsleiter des Lebens steigt ihm in den Aether zurück, und er geht herab in ein kaltes voll Zwang und voll Augen — seine Liebe wird gerichtet vom Bater, sie wird angefallen vom untergegangnen Freund. "Ihr Tage in Ischia (seuszte er), ihr Stunden auf dem Besuv und in Tivoli, könnet ihr umkehren? könnet ihr je wiederkommen und das unersättliche Herz von neuem überströmen, daß es trinken und sagen kann: es ist genug?"

Zu seinem Dian sprach er, gleichsam um sich und sein gränzenloses Sehnen zu entschuldigen, häusig von Chariton und ihren Kindern und fragt' ihn, wie es seinem Herzen dabei gehe: "sprecht mir nicht soviel das von (sagt' er, nach seiner Weise mehr empfindend als errathend und versrathend), wir sind noch so häßlich weit davon — man verdirbt sich die Reise ohne Grund — hab' ich sie alle aber . . . . nun ei Gott!"—— Dann schwieg er, riß sich den Jüngling in die Arme und füßt' ihn nicht.

An einem blauen frischen Morgen stand Albano, noch eh' die Sonne am Himmel auferstanden war, auf der hohen umblithten Terrassenspramide, wo er einmal im Erwachen den theuern Bater ohne Abschied hatte entsliehen sehen — und blickte bewegt in den weiten See hinad — und an die Gipfel der Eisberge umher, welche schon im Wiederscheine der hoch heradziehenden Aurora blühten — und niemand war bei ihm als die Bergangenheit. Er blickte auf sich und in seine Brust und dachte: welche lange schwere Zeit ist seitdem durch diese Brust gezogen! Eine ganze Welt ist darin zum Traum geworden! Und das Herz schlägt noch frisch und fest darin! — Auf einmal sah er im lichten Morgen Rauche des Sees ein Fahrzeug rubern. Langsam, träge watet' es, denn er sah es aus großer Ferne. Endlich glitt es, slog es, das Segel blühte auf im

Morgenbrande und die grünen Wellen wurden ein umspielendes Lauffeuer wie damals in Ischia um Linda's Schiff. — —

Linda war es und die Schwester. Sie sahen hinauf und grüßten winkend. Er rief in eiliger Wonne: "Dian, Dian!" und lief die vielsachen Treppen hinab, ganz verwundert und entzückt über den ausgebreiteten Glanz, weil er unter der frohen Erscheinung den Aufgang der Sonne nicht gesehen, welche vor der Gesiehten die schönen Flammen, die Morgenblumen gleichsam in den Weg des Wassers unterstreuete.

"Seib Ihr's wieber, Ihr Göttlichen? D sprecht, weint vor Freude, daß ich selig werde und Euch habe! Kommt Ihr denn mit alter rechter Liebe wieder?" so sprach er fort in beredter Trunkenheit, aus dem langen tränmenden Warten geschöpft. Linda sah mit heimlicher Engels-Lust, mit lieblichem Wiederschein in die hoch spielenden Flammen seiner Liebe; und die Schwester genoß in süser Regung die schöne Milde auf beider Angesicht, welche an der Kraft so bezaubert wie Mondlicht an einem Gebirg. Reisebeschreibungen wurden von beiden Seiten angesangen, aber keine geendigt; Tags- und Insel-Ordnungen vorgelegt, aber keine gewählt. Julienne hielt ihm sein Wort und ihre Bedingung, daß er Abends weiter ziehen müsse, ans Herz als eine kleine Kühlung, gegen das Freudenseuer darin; traurig sah er zur freundlichen hellen Morgensonne auf, als steige sie nicht höher, sondern schon tieser.

Sie gingen nun in schönem Irren durch die Insel, überall blühte neben der Gegenwart eine stille Vergangenheit, unter der Rose ein Verzissmeinnicht. Hier in dieser Grotte vor den aushüpfenden Wellen hatt' er einst mit seiner Schwester Severina gespielt und auf diesem Eiland wurde ihm ihr Tod verklindigt. "Aber Julie, Du bist meine Severina und mehr" sagt' er; "ich denke (sagte sie sanst) eben so viel." — Nicht weit von der Arkade hatt' er zum erstenmal in das Angesicht seines Vaters geschauet: "o wenn findest Du aber Deinen endlich? Sprich darliber, gute Linda!" sagt' er. Sie erröthete und sagte: "ich werd' ihn sinden, wenn das Schicksal es zulässet." "Benn aber ist das?" — "Ich weiß nichts," sagte sie zögernd sanst. Da rührte ihn Julienne winkend an

und sagte in so vielem französischen Latein, als sie zusammentreiben konnte, aber in einem gleichgültigen Ton, als spreche sie vor sich selber hin: "non eam interroga amplius, nam pater veniet (ut dicitur) die nuptiarum\*)." Er blickte sie verwundert an, sie nickte sehr oft. "Julie ist (sagte Linda lächelnd) wie die Weiber, so listig im Handeln als offen im Sprechen. Ich hätte mich keinem Bruder so lange verstecken können."
— "Dafür (versetzte sie) bekamen die Geschwister einander gleich ausges wachsen und mit allen Bollkommenheiten, und können sich leicht liebshaben, wenn andere Schwestern erst viele Jahre die Fehler des heranswachsenden Bruders zu verwinden haben."

Jetzt kamen sie auf die Gallerie zwischen Limonien Blüten, wo Gaspard seinem Sohne so viele Schleier und Masken um die Zukunst hängend hatte sehen lassen; da sagte Albano mit Unwillen: "hier mußt' ich mir viele Räthsel ankündigen lassen — und dort (er meinte die Stelle im Meer, wo ihm zuerst Linda's Bild auf den Wellen erschien) wurde sogar diese theure Gestalt nachgeäfft."— "Mein Gott (sagte Linda hestig), warum es noch gar aussprechen? o es war so schlecht, es zu thun!"— "Eingebüßet aber hat doch niemand viel dabei (sagte scherzend Inlienne), ausgenommen ein Paar die Herzen und ich die Anonymität!" "Könnten wir beide nicht antworten, Albano?" sagte Linda leise und hob die Angen auf. "Bei Gott!" sagte er stark, denn ohne jene Borspiele hätten sie sich früher gesucht und gesunden.

Unter diesen Blicken in eine seltsame mit Zukunft durchwebte Versgangenheit waren sie in den Borromäischen Pallast, der diesen Tag zum Glick ohne die Besitzer war, getreten; weil Albano beide, auf Linda's Gesuch, in die Zimmer sühren sollte, wo er mit Severina erzogen worden. Der Schloswärter wollte sie, glaubend, sie suchten nur Aussicht — denn die Kindheitszimmer lagen im slinsten Stockwert — auf das Dach hinsaus bringen; er betheuerte, es wären nur staubige Kinderstuben und

<sup>\*)</sup> Frage sie nicht länger, benn ihr Bater soll, wie man fagt, an ihrem Soch= zeittage kommen.

seit unbenklichen Jahren zugesperrt. Mühsam brehte ber Mann mit einem rostigen Schlüssel ein eingerostetes Schloß auf. Sie traten ins bestänbte hellbunkle leere hohe Zimmer, worin eine leere Wiege, ein Blumentopf mit einem gleich seiner Erbe vertrockneten finesischen Rosen= stocken, eine Kinder=Zinn=Uhr, eine weibliche Spiel=Kliche mit alt= mobischem Geschirr, eine gerollte glänzenbe Rlaviersaite, ein beutscher Ralender von 1772, viele schwarze Siegel mit blogen antiken Röpfen, ein ausgetrochneter Lianenzweig und bergleichen verloren umber lag. Der Mensch sieht bewegt in die tiefe Zeit hinunter, wo seine Lebensspindel fast noch nacht ohne Faben umlief; benn sein Anfang gränzt näher als die Mitte an sein Enbe, und bie aus = und einschiffenbe Ruste unsers Lebens hängt ins bunkle Meer. Albano wurde wehmüthig angeregt von der Umgebung und von bem Blicke auf das Menschenleben und auf seine eignen grünen noch winterlich = niedrig stehenden Felder hinaus - und von ber Stätte, wo er mit einer Mutter und Schwester gelebt, die aus ber Erbe, ja fogar aus seiner Phantasie entwichen waren. - Er nahm die Zinn = Uhr zu sich und sagte: "gibt es für das Alter, bas keine Zeit, sondern eine Ewigkeit hat, eine bessere Uhr als die mit bem Zeiger ohne Gebwert?"

Norhang wegzog und als ein engelschönes Kind von Wachs darin in die hellen Augen Licht bekam. "Es ist die todte Severina," sagte Albano eilig, mit dem rauhen Beiwort "todt," was Linda nicht gern litt. Immer mehr wurd' ihm in der helldunkeln Stude unheimlich — ein Sonnenstreif brannte seltsam durch das hohe Fenster herad — beseelter auserstandner Staub spielte in ihm — die Geister der Schwester und Lianens konnten jede Minute durch das Erdenlicht blitzen — und entsernter stans den die Gedirge draußen im Leben. Er sah die blühende Linda an, da kam sie ihm auf einmal anders vor, fremd, überirdisch, als erscheine sie unter den Geistern und gehe wieder von hinnen. Sie sah ihn bedeutend an mit den Worten: "hier ist's unheimlich, gehen wir!" "Weib," sagt' er mit starker Stimme auf deutsch, einem innerlichen Schrecken antwors

tend und faßte ihre Hand, "wir wollen zusammenhalten wie ein leben = biges Herz, wenn man es zerreißen will." Linda versetzte: "ich bleibe nicht länger, Julienne!" Und man ging.

Auf der Schwelle kam es bem Grafen ein, in bas Nebenzimmer zu schauen; er macht' es auf und fuhr zusammen, rief aber: "geht nur voraus," und ging hinein. Er hatte nämlich fich im Spiegel zweimal nachgespielt erblickt. Drinnen fand er sich in einer Nische in französischer Uniform stehen in Wachs, aber schon als Jüngling, und barneben, was die Thir bebeckt hatte, seinen Bater auch als Jüngling, altmodisch be= kleibet, aber schön wie ein griechischer Gott; bas warme volle blumige Gesicht war noch nicht im vollen Leben überwintert und blühte noch liebend. Er stürzte tief ins Meer ber Vergangenheit. Die kolossalischen Statuen braufen, und bie beglänzten Gebirge hatten fich aus bunkeln Wellen aufgerichtet und standen in tropfendem Schimmer. Man rief braußen. Er blickte wieder in sein Gesicht, aber zornig. "Wozu zwei= mal," fagt' er und zerquetschte sein Gesicht, aber ihm war es wie Selbst= mord und Betasten bes Ichs. Die väterliche Gestalt gönnte er noch weniger ber fremben unbewachten Stelle, aber fie war ihm zu heilig zur fleinsten Berührung.

Er ging zurück und schwieg über die Bilber, um nicht an Linda's Phantasie die großen widerspenstigen Flügel auszumachen. Der grünende, blühende, glänzende Tag verschlang bald die kalten Schatten, die von Höhen und Gräbern der Bergangenheit hereingefallen waren. "Aber jetzt (sagte Albano zu Linda), da Sie eben ans meiner Kinderstube gestommen sind, führen Sie mich einmal in die Ihrige." — "Ich will Dich nur erst bekränzen, da wir am rechten Orte sind," sagte sie und brach und band aus dem Lorbeerwald, durch dessen Gewimmel von lichten und dunkeln Wellen sie jetzt gingen, Zweige zum Kranz. Körperliche Geschäftigkeit gab dieser Jungfran, welche leichter Töne und Farben und Ideen verknührste, ein besonders rührendes Anschen von Kindlichkeit und naiver Herablassung. Sie flocht die Krone, aber mühsam, verwechselte einmal den ähnlichen Erdbeerbaum mit dem Lorbeerbaum, that noch

einen blübenden Myrtenzweig hinein und schmilcte damit sein lociges Haar, aber sehr ernst: "ber Kranz geziemt Dir; die hohen Lorbeern oben am Gipfel wirst Du Dir schon einmal felber holen," sagte fie. glaubte, fie spiele unter bem Ernft, allein sie fah ben Befrangten freudig und prüfend an und lächelnd, aber wie eine Mutter und fagte: - "Go ist's recht! Was willst Du noch? Ich bring' es. Albano, ich habe in bieser Stunde eine gang besondere und neue Liebe zu Dir, ich möchte für Dich viel thun, viel leiden. Mein Herz ist bewegt von überschwenglicher Liebe. Kiisse mich nicht. Ich will Dir erzählen." Die schöne Weib= lichkeit, bie ben Geliebten heißer und näher liebt, wenn fie zum erstenmale fein Eigenthum, seine Rindheitsörter, seine Wohnungen betreten, erfüllte unerkannt ihr starkes Berg. Er füßte sie nicht - er sah sie an und weinte in Liebes-Wonne - fie neigte fich bieruber und fagte, aber beiter: "ich weine sehr schwer, Lieber! Ich will Dir das von meiner Kindheit erzählen, was Du verlangtest. Bon meinen ersten Kindheits-Pläten ist mir wenig geblieben, vielleicht weil wir immer reiseten und weil ich auch mehr nach Menschen als nach Gegenden sehe — außer mein längster Aufenthalt in Valencia. — Bom friihen Reisen bab' ich wol meine Reise-Sucht. Am Ende liegt sie boch in mir. Aber Ihr glaubt immer, wie die Deutschen, das zu erlernen, was Ihr eigentlich ererbt ober erschafft. Bon meiner Mutter wurd' ich mehr als jemand gehaffet und geliebt. Jetzt bin ich klar über sie. Sie war gang für die Kunst ober für bie Rünste geboren, ob ich wol glaube, baß sie von ben Göttern eigentlich filr die Bühne ausersehen war. Sie war alles in dieser Minute, nichts in ber andern — Flüche und Gebete, Glaube und Unglaube, Sag und Liebe wechselten ab in bieser epischen Natur. — Sie hatte eine Welt verschenken und eine stehlen können. — Sie brudte mich einmal an ihr Herz und fagte: wärst Du nicht meine Tochter, ich würde Dich stehlen ober töbten aus bloßer Liebe; — und bas war, als ich gefagt hatte: ich liebe die Medea mehr als Areusa! -

Indeß war sie zu inkonsequent, um ganz geliebt zu werden; meinen unsichtbaren Bater liebt' ich weit mehr, ich bacht', er sei Gott der Bater.

Ich bilbete mir einmal ein, er milse in Porta Celi\*) wohnen; stunden= lang ging ich um den Todtengarten des Klosters und blickte sehnsüchtig burch die Palmen über die Rosen der Gräber. Ich hing an allem Leben= bigen bis zum Schmerz; ein sterbender Kanarienvogel machte mich ein= mal krank und die Todtenmesse glaubt' ich werde für ihn gelesen. an Gott und Geistern bing ich trunken. Im Feuer, bas ich im Dunkeln einmal aus dem Zucker schlug, blitzten sie mir vorüber. Ich habe nie ge= spielt, sondern früh gelesen. Da ich sehr ernst war und meine Gestalt sich zeitig entwickelte, so wurd' ich friih als eine Erwachsene behandelt, und ich begehrt' es auch. Niemand war mir ernst genug, außer ber Vormund, ber mit heimlicher Hand meine Entwicklung regierte. Vor Bildern und im Reisewagen ba verging mein erstes Leben. Ich benei= bete bie Männer um ihr Wiffen und ihre Freiheit, aber sie gefielen mir nicht, die Weiber noch weniger. Ich galt für stolz — und früher war ich's auch — und für phantastisch; ich nahm es nicht übel, und fagte: ihr habt euere Weise und ich meine." — Durch Dian und Julienne wurde die Erzählung gestört.

### Sundertundachtzehnter Byfel.

Die erste einsame Minute, die Albano mit seiner Schwester fand, legte er zur Nachfrage über ihre lateinische Nachricht an, daß Linda's Bater gerade an ihrem Hochzeittage erscheinen würde; aber sie verwies ihn auf seinen eignen, der ihm alles über Linda's ihren sagen könne — und bat ihn, "Linda zu schonen, nicht nur in ihrer Zartheit, sondern auch in ihrer eignen She=Schen, die sehr weit gehe. Sie konnte nicht einmal eine Freundin an den Tranalter begleiten (setze Julienne dazu), sie nannte diesen den Richtplatz der weiblichen Freiheit, den Scheiter=hausen der schönsten freiesten Liebe, und sagte, das Heldengedicht der Liebe werde dann höchstens zum Schäsergedicht der She. Freilich weiß sie nicht, wohin solche Grundsätze endlich führen." — "Ich hoffe auch,

<sup>\*)</sup> Eine febr fcone Rarthaufe bei Balencia.

daß Du ihr vertrauest," sagte Albano, sich diese Geltsamkeit anders und höher ableitend als seine strenge Schwester. Sie brach schnell ab, um ihm noch ben Rath nach Pestitz mitzugeben, die Flirstin zu flieben, die ins Innerste hinein falt, falsch, rach = und selbstfüchtig sei. "Sie hat etwas und zwar viel mit Dir vor — und ihr Haß gegen die Gräfin kommt jetzt bazu — Linda fasset sie scharf auf, aber boch lässet sie sich aus Heftigkeit burch alle hinreißen und benuten, die sie libersieht und Albano bleib bei seinem alten sanftern Urtheil über bie voraussieht." Fürstin — um so mehr, ba er Juliennens moralische Härte gegen jebe genialische schon aus ihrem Migurtheil über Lianen kannte -; aber er gab ihr bas leichte Wort; sie zu flieben, ohne ihr ben Grund, nämlich ihre so hart entzauberte Liebe für ihn, zu sagen. Für sein Zartgefühl gab es keine größere Robbeit als dieses öffentliche Erbrechen und Vorlesen eines Liebesbriefs, als das männliche Auffangen und Ausrufen eines weiblichen Seufzers ber Liebe burch ein Sprachrohr fürs Bolk.

Alle kamen wieder zusammen — lagerten sich auf eine Stelle, die den See und die Alpen und die Blüten-Schatten gab — der Tag glühte sich ab und sank von Schönheit zu Schönheit zum Abend hinunter. — "Auf dieser seinen Insel (sagte Dian) fängt sich schon das nordische Wesen an und wir stehen bald zu Hause unter einem spiten Dach." — "Nun ja (sagte Iulienne), aber endlich hat man's doch auch gern, wenn man wieder einen reinlichen Menschen, eine Blondine und einen Schatten sieht und ein paar Bögel hört\*)." — "An Tivoli und Ischia und den Posilippo denk' ich hier nicht (sagte Albano), ich denke an meine Kindheit und an die Alpen. — Drüben am User des Langsees (lago Maggiore) mögen sich freilich die beiden Insel Zuckerhüte nicht zum Besten darstellen, aber dasür stellet sich hier auf dem Zuckerhut das User und der See desto besser dar, und für den, der auf dieser Seealpe steht, ist sie doch gemacht." — "Nir ist alles gleichgültig (sagte Linda), denn ich

<sup>\*)</sup> Die Sangvögel sind in Italien selten, weil man sie für die Rüche auf dem Markt verkauft.

finde mich hier ganz wohl. Das Rezensieren schöner Gegenden ist auch ein nordisch Wesen, weil man sie da nur aus Bilchern kennen kann; der Italiäner, der sie hat, genießet sie wie die Gesundheit und ist sich nur der Entbehrung bewußt; deswegen ist er nicht einmal ein großer Landschaftsmaler."

"Man sollte (fagte Dian) bas prächtige Welschland noch auf ber Gränze befingen, wenn man von bem Rastellan eine Guitarre befame." - Er ging und brachte eine. Nun fing er italiänisch zu improvisieren Er sang: "in Apollo wurde die alte Liebe nach bem vorigen Schäferlande auf der Erbe und nach ber verlornen verhillten Daphne wieder wach — er stieg vom himmel, um beibe zu finden — ihm hatte Jupiter ben Momus mitgegeben, ber ihm bas Häßliche zeigen sollte, damit er zurückfliege — als ein schöner lächelnder Jüngling ging er über bie Infeln, burch bie Ruinen ber Tempel, burch ewige Blüten, vor gött= lichen Gemälben einer unbekannten behren Jungfrau mit einem Rinde und vor neuen Tönen vorliber, und jog wie ilber die Zauberfreise einer schönern neuen Erbe. — Vergeblich zeigte Monnus ihm die Mönche und Seeräuber, und seine von ber Zeit niedergeworfnen Tempel und ließ ihn spottend Thermensäulen für Tempelfäulen nehmen — ber Gott sab hinauf zum hoben kalten Olymp und sab berab auf bieß warme Land, auf diese große goldne Sonne, biese hellblauen Rächte, diese ewigblichen= ben Düfte, diese Zypressen, diese Myrten= und Lorbeerwälder und sagte: hier ist Elysium, nicht in der Unterwelt, nicht auf dem Olymp — da gab ihm Momus einen Lorbeerzweig von Birgils Grabe\*) und sagte: bas ist beine Daphne. Jett erzürnte sich seine große Schwester Diana, sie gab Daphnen ihre Gestalt und Kleibung, als komme sie aus ben Wälbern ber Pyrenäen herliber; aber er erkannte bie Geliebte und ging mit ihr in ben Olympus zurlick." — Als Dian bas sang und die Lieder mit ben Saitentonen fliegen ließ, so standen boch brüben im himmel bie ewigen Glanz-Gebirge aus Eis, von ben Bergen flatterten Quellen und Schat-

<sup>\*)</sup> Dian liebte ben Birgil nicht.

ten in ben bellen See und ber Abend bewegte sich entzündet und entzückt. Da ergriff ber stille Albano bie Saiten, fenkte bas Auge in ben Blit ber Bebirge ein und fing erröthend an: "berweile, o Sanger, bei ben hohen Beistern, die auf das Schlachtfeld zogen, töbtend, sterbend — und bie aufbaueten die ewigen Tempel der Menschheit — verweile bei den reinen Demanten, die glänzend und fest unter bem hammer bes Schicksals blieben — verweile bei ber alten Zeit, bei bem Meere Roms, bas einen Welttheil trug und die andern untergrub — aber fliehe vor der Zeit, die ihren Gipfel in ihren eignen Krater fenkte. — Berweile, Sänger, auf ber Bobe und schaue in den Garten der Welt herunter, der ein spielen= bes Menschenleben ift — die Ruine wird Fels, und ber Fels Ruine auf bem hohen Vorgebirge buftet die Blitte, unten liegt das Meer mit offnen Rachen — über die Szylla glänzen schöne Häufer und Gaffen zwischen bem Lager erschrecklicher Felsen. — Und ber Gott fliegt über bas Land, und sieht bas Kind auf ber Tempelfäule am Ufer und bie Göttertempel voll Mönche, die Simpfe voll namenlofer Ruinen und die Kilste voll Blilten und Grotten — und die blilhenden Myrten und Reben und die Feuerberge und die Inseln — und Ischia . . . . "

Aber ihm entsant die bestürmte Guitarre und die Stimme, das Auge ging tief in den Himmel und in das Leben des Menschen ein und er entsernte sich, um das saute Herz zu stillen. In der kühlenden Einssamkeit bemerkte er, wie weit schon die Sonne hinabgeslogen sei wie mit Amorsslügeln durch einen kältern Himmel; — er kehrte schnell zurück, in der Abendröthe schlug seine Scheidestunde aus.

Als er widerkam, war Linda allein — benn Julienne hatte seinen Dian unter dem Borwande, das Bilderkabinet zu besehen, von den Liebenden weggezogen, denen heute ohnehin nur ein kürzester Tag des Glücks beschieden war — und die Geliebte sah ihn bedeutend an: "Dian sang eigentlich besser (sagte sie) und epischer, aber Euer lyrisches Wesen hab' ich doch auch sehr lieb." Sie blickte ihn wieder an, dann wieder, dann in sein Auge, dann umarmte sie ihn schnell und kein Laut erklärte den plötzlichen Auß. "Wir wollen auf die Terrasse," sagte sie leise.

Jean Baul's jammtl. Berte. XVI.

Sie bestiegen die schöne Höhe der zehn Terrassen, welche mit Lordeersund Jitronenbäumen und mit Pyramiden und kolossalischen Statuen und mit der Aussicht auf das serne von Dörfern und Alpen umzogne User das Auge süllt und wo einst Albano seinen Vater hatt' entsliehen sehen. "Du gefällst mir immer mehr, Albano, (sagte Linda) ich glaube sast, Du kannst recht lieben; erzähle mir Deine erste Liebe, ich habe Dir auch erzählt." — "D Linda, (sagt' er) wie viel begehrst Du! Aber ich bin wahr und sage Dir alles; Du wirst Sie lieben wie sie Dich liebte. — Sieh hier Dein Vild, das Sie sterbend machte und mir gab!"

Er reichte ihr die kleine Zeichnung und ihr Ange wurde naß. Darauf fing er leise und seierlich das Gemälde seiner ersten Liebe an — wie er Sie so früh noch ungesehen und in ersten Morgenstralen bes Lebens verehrt und gesucht — und wie er Sie fand — und wie Sie glucklich machte und es nicht wurde — wie sauft Sie war und er so wild und hart — wie er seinen eignen Ungestilm des Herzens Ihr zumuthete wie grausam er Ihre Entsagung aufnahm und wie Sie burch ihn un= Linda weinte mehr als gewöhnlich. "D ich habe hart gehan= terging. belt, gute Linda!" sagt' er. "Nein (sagte sie), ich wein' über Euch beibe." — "Ich habe große Mängel," sagt' er. "Alle vergeb' ich Dir (sagte sie), wenn Du nur lieben kannst; aber bas liebliche Wesen hat auch sehr gefehlt und gegen bie Liebe." — Sie hielt innen, bann fragte sie leise: "Albano, ist Sie noch in Deinem Herzen?" — "Ja, Linda," fagte er. "D Du reblicher und treuer Mensch, (rief sie begeistert und legte ihr Haupt an seine Brust und betete:) beiliger Gott, gib beinen Unsterblichen alles, nur laß mir ewig bieses Menschen Brust, bamit er recht geliebt wird, recht unaussprechlich, und bamit ich nicht untergehe! — Willst Du, Lieber, (lispelte sie plötzlich und richtete sich auf, ihn anblickend mit unendlicher Liebe und Hingebung) daß ich in Lilar wohne, so gebiet' es nur."

Dieses weibliche gehorchende Ergeben eines so freien mächtigen Geistes machte ihn sprachlos — wie ein Abler faßte ihn die Liebesslamme und hob ihn empor — er glühte an ihrem blühenden Angesicht und die

Brantfackel ber untergehenden Sonne schlug mit großen Flammen zwischen beide herein. "Linda, (sing er endlich mit zitternder seierlicher Stimme an) wenn wir es wissen könnten, daß wir uns je verließen oder verlören — O! Linda, (suhr er mühsam fort unter seinen Thränen und Küssen) wenn das möglich wäre, es sei durch meine Schuld, oder durch das kalte Schicksal: wär' es dann nicht schöner, wenn wir uns in dieser Minute hinunterstürzten in den See und in unserer Liebe stürben?" — Die Sonnenglut brannte wie eine Aurora herein, welche Jünglinge und Jungfrauen zu den Göttern entsührt; und die Lebens-Dämmerung war zu hellem Morgenroth entzündet. "Wenn Du das weißt (sagte Linda), so stirb jetzt mit mir." — —

Da weckte beide Juliennens ferne Stimme — endlich kam sie selber mit Dian zum Abschied. Sie sahen erwachend, von der Sonne und Liebe geblendet umher und alles war verändert — die Sonne war versssunken, der weite See mit Nebel = Schatten bezogen und die Welt erskältet, nur die hohen Eisberge loderten noch rosenroth ins Blau, wie Gedächtnissäulen der flammenden Bundes = Stunde.

Bor Albano's Seele stand noch das menschentrennende Schicksal, die kalte verhüllte Felsen - Gestalt, deren Schleier auch steinern ist und ben niemand hebt. Er wollte nun durchreißen und sogleich ohne seiges Zögern in den Winter hinunter. "O bis der Hesperus untergegangen, verzieh!" lispelte Linda. Er blieb; aber beide hatten keine Worte mehr, nur die Augen; die sestgehaltenen Abler, die vorhin den himmlischen Bennswagen durch den Himmel gerissen, flatterten daran wild auf. Der Abendstern ging unter; der halbe Mond in der Himmelsmitte legte Stralen als Zauberstäbe an die Erde an und verwandelte sie in eine heilige blasse Welt des Herzens. "Nur noch den großen Stern lass" hinab"— sagte sie und sah ihn sehnslichtig an. Er that's. Die Nachtigallen hüpsten tönend zwischen den Silberzweigen; nur die Menschen hatten Himmel und Liebe ohne Stimme.

"Nur noch ein Sternchen!" bat sie; er gehorchte, schon vom Worte gerilhrt; aber sie entschied sich selber und sagte: "Nein, geh!"—

"Wir wollen, Dian!" sagt' er. Dieser ging Liebe = schonend die Terrassen worans hinab. Heftig und lange lagen die beiden Geschwister ein=
ander am Herzen und wünschten sich ein heiteres unbestürmtes Wieder=
sinden. Linda gab ihm nur die Hand und sagte kein Wort; wie der stille Himmel der Nacht seine heiße Sonne bedeckt, so war ihr stammendes Herz verborgen; und da er ging, schloß sie, ohne nachzublicken, seine Schwester an die wallende Brust.

Glanz und Nacht und Dust bestreueten die Himmelsleiter ber Tersrassen, die er herunter ging. Leise slog sein Schiff durch den Sternensund Blilten-Schnee, der auf den Wellen wehte — die Nachtigallen der beiden Inseln klangen zusammen — die Schiffer sangen ihnen frohe Lieder zurlick — die Orangendliste flihrte der günstige Wind dem Schiffschen nach; — aber Albano hatte Herz und Angesicht weinend nach der versinkenden Pyramide gewandt. Die Schwester hatte allein auf der Höhe nachgesehen, dann war auch diese verschwunden — die Nachtigallen riesen noch leise nach — endlich war alles verschlilt. — Er kehrte sich um nach den blaßeschimmernden Eisgebirgen, wie nach den Leuchtthürmen seiner Fahrt, und vom Himmel dieses Tags war ihm nun nichts gesblieden als die leitende Liebe, wie der Schiffer dem Magnete solgt, wenn die heiligen Sterne sich verborgen haben und ihn nicht mehr sihren.

### Sundertundneunzehnter Byfel.

Albano und Dian flogen über die beutschen Gefilde freudig so manchem theuern Herzen entgegen und nichts wurde getäuscht als ihre — Furcht vor dem Abstande ihrer Reise Ränder. Statt des schwarzen Lavasandes und des verbrannten Bodens hinter ihnen deckte jetzt das helle frische Grün die Ebenen und kühlte das geblendete Auge. Die Wellen grüner Aehren Fluren schlugen sich so lustig als die Wellen des blaugrinen Meers. In dichtern, längern, höhern Wäldern wehten neue Schatten, gleichsam schwarzen Grün der welschen Bäume kehrte das verkrochen. Nach dem schwarzen Grün der welschen Bäume kehrte das

helle lachende der deutschen Gärten zurück; und neue Bögel-Chöre wiegten sich in Wolken und in Wäldern und grifften das Menschen-Herz und schickten ihm ihre leichte schuldlose Freude herab.

Von Frühling zu Frühling zog der glückliche Albano mit seinen Liebesträumen; wie hinter ihm eine südliche Blüte fiel, so that sich vor ihm eine nördliche auf; und sein Reisewagen blieb auf dem bunten Wege unter den Blüten = Schatten eines langen Gartens.

Endlich stand er vor dem Hause, wozu ihn der Garten führte, vor ber Lindenstadt; so stand er auch im vorigen Jahre auf ber Höhe vor ihr, zum Wolkenzuge ber Zukunft aufsehend, ohne zu errathen, wozu das Gewölf' sich bilbe, ob zur Aurora, ober zum Abendgewitter. viele alte Schmerzen streiften jetzt gleich Schatten von Wolken über bie alte Gegend, über bie Blumenbühler Söhen und über bie Säuser hin= über, als er die befannten zuweilen mit Thränen bezeichneten Wege ber Bergangenheit überschauete! Er ging jett, bas bebacht' er, seinem Bater mit ber Nachricht seines neuen Glücks entgegen — seinem abtrünnigen Freunde mit der geraubten Geliebten — mit alter und neuer Liebe seinem wiederkehrenden Schoppe, bessen Herz und Schicksal ihm jetzt zu= gleich so bunkel und so wichtig waren — und ber sonderbaren Zeit und Stunde, wo die unterirbischen Wasser, beren Treiben und Rauschen er bisher so oftmals erfahren, auf einmal aufgebeckt und mit allen Rriim= mungen und Quellen entblößet vor bem Tagslicht liegen sollen — und ber heiligen Stelle, wo er bie Beliebte, die ihm jetzt auf dem deutschen Wege und in der Nähe der vorigen Schwierigkeiten noch größer und unerreichbarer erschien als auf bem Epomeo in der Nachbarschaft alles Erhabnen am himmel und auf ber Erbe, klihn ans herz nehmen und schließen burfte auf ewig, ohne wieder zu fragen: wirst Du mich lieben? - Da bacht' er an ein Bilb zurucht, bas er auf bem Besub \*) gefunden,

<sup>\*)</sup> So schwer und langsam wälzt sich ber breite Lavastrom herunter, baß ein Mensch vor diesem glühenden Todessluß, der alles verschlingt, erstickt und zerschmilzt, was er berührt, vorausgehen und die Zerstörung hinter sich sehen kann, ohne sich in die Gesahr einer eignen zu setzen.

und sagte zu Dian: "hinter dem Menschen arbeitet und geht ein lang=
"samer Strom, der glühend ihn verzehrt und zermalmt, wenn er ihn
"ergreift; aber der Mensch schreite nur tapfer vorwärts und schaue oft
"rückwärts, so entkommt er unbeschädigt. Mein geliebter Lehrer, so
"will ich's jetzt in meinen neuen bedenklichen Verhältnissen machen;
"wende Du mich aber nach der Lava um, wenn ich's in schönen Gegen=
"den zuweilen vergessen sollte!" —

"Sprecht bessere, gilnstigere Worte! (sagte Dian.) Heil uns, die "Götter sind schon gewogen! — Dort kommt Euer Bater den Schloß"berg herauf und sieht so lustig und glilcklich aus, wie ich ihn nie ge"trossen!"

# Einunddreißigste Jobelperiode.

Pestit - Schoppe - Cheschen — Arkabien — Iboine — Verwicklung

## Sundertundzwanzigfter Bnfel.

Gas pard hatte gegen seinen Sohn die gewöhnliche vornehme Kälte der ersten Stunde, wie Briefe kälter ansangen als endigen. Erst als dieser Morgen-Reif geschmolzen und es wärmer um ihn geworden, entbeckte ihm Albano ohne Furcht und ohne kleinmilthiges Erröthen mit ge-reifter Männlichkeit den Bund, den er mit Linda und mit sich auf ewig geschlossen und bat ihn um das dritte Ja. "So hat es doch (versetzte "der Ritter) der alte Zauberer am Ende noch durchgesetzt; freilich unter "dem Beistand einer jungen Zauberin. Daß ich Dich in dem, was Du, "mit ganzer Seele und auf immer ergreisest, niemals störe, das weißt "Du noch vom vorigen Jahre aus einem ähnlichen Fall." Albano wurde über die bittere Erwähnung seiner ersten Liebe roth, hatte aber seit einem halben Jahre die Kraft gewonnen, da männlich zu schweigen,

wo er sonst jugenblich sprach. Gaspard, heute froher und gegen ihn wärmer als sonst, suhr doch, als er bessen Empfindlichkeit bemerkte, fort: "Ich heiss" es gut! Wie der Siegelgräber das Wappen ansangs "in Wachs, und erst dann in den Ebelstein sticht, so versucht der Mann "das seinige in mehr als ein Herz zu graben, dis er endlich das festeste "hält. Man muß bekennen, Du hast nicht am schlimmsten ausgewählt "in meiner Mündel und ich gebe gern mein Wort dazu." —

Albano brikkte die Hand, die den siksen Knoten der Liebe noch sester zog, und sagte im Rausche des Danks: "auch meine Schwester sand ich, "die Prinzessin, aber ich thue an Sie keine Frage wie neulich, sondern "rechne auf die Zeit." — "Spötter! (sagte Gaspard und nahm, ihn absyställen, wie es schien, den grausamen Schein an, als denk' er, der "reine edle Sohn hab' ihm mit der Erwähnung der Schwester den Spott "der vielsachen Liebe zurückgeben wollen) schweige nur über alles im Inspersen wie ich selber bisher; und verbirg Dein Wissen dem Hose; gib "mir Dein Ehrenwort."

Albano sagte, auch Juliennen hab' er's schon gegeben; er wurd' aber burch Gaspards ganzes Betragen auf Schlüsse zurückgetrieben, bie weber seinem Vater, noch Juliennens Mutter sittliche Kränze aufsetzten.

Gaspard setzte noch bazu, es sei für einen Mann ein Unglück, mit phantastischen Weibern — wie Albano schon seine Mutter kenne — und zwar mit breien auf einmal verwickelt zu sein, und rieth ihm, seinen Schritt wie bisher tapfer durch alle Räthsel sort zu thun und sie ihrer eignen Auflösung zu überlassen; barauf legt' er ihm als eine Probe der dritten Phantastin die Frage vor, ob er schon wisse, daß die Gräsin unsgeachtet seiner Bormundschaft ihren lebendigen Bater noch habe, der erst an ihrem Hochzeittage erscheinen wolle. Er bejaht' es. Gaspard suhr nun sort: schon dieser Grund allein — damit Linda ihren Bater und sie alle endlich die Ruhe der Klarheit fänden — bestimme ihn für eine frühe heimliche Berbindung beiter durch den ehrlichen Spener.

Albano — orbentlich erschreckend vor ber schnellen nahen Berwant=

lung seliger Stunden in selige Jahre und eben so unvermögend, sich seine Titanide als Gattin zu denken wie als Kind — antwortete besicheiden und mit uneigennütziger Kücksicht auf Linda's She-Schen: über die Zeit seines besiegelten Glücks dürfe und könne niemand entsicheiden als Linda selber.

Gaspard war zustrieden: "nur um einen Ausschub halt' ich bei "Euch an (fügt' er noch bei); mein Freund, der Fürst, ist seinem Ende "wieder näher — die wohlthätige Wirkung, die auf ihn eine Geister="Erscheinung gemacht, bat allmälig nachgelassen, und er sürchtet täglich "die Wiederkunst des Phantoms, das ihm die letzten Stunden voraus="zusagen versprochen. — In solcher Zeit taugt mir Euer Fest nicht. —
"Im Bertrauen gesagt, der arme Kranke hatte selber ein Auge auf die "schöne Braut. — Es ist doch billig, ihn mit der größten Gewisheit sei=
"nes Berlustes zu verschonen. Seinetwegen verschieb' ich auch meine "Abreise."

Wie wenn ein Mensch in das junge Paradies träte und alle Bögel auf einmal, Nachtigallen und Abler und Eulen und Paradiesvögel und Seier und Lerchen, umzögen ihn: so verworren sühlte sich Albano durch diese durchkrenzende Ansichten erregt und er merkte, hierin geb' es keinen Verlaß und Vorhalt als auf sein eignes Herz und Linda ihres.

Gaspard schien ungeduldig auf das Wiedersehen der Gräfin zu sein, die er seine einzige Freundin nannte. "Ich glaubte leider in Rom "meinem Bruder nicht (setzt' er dazu), da er beiden Frauen in Neapel "wollte begegnet sein. — Apropos, dieser ist vor einiger Zeit hier durch "nach Spanien gegangen; in Rom behauptete er, nach Griechenland "zu reisen — Du siehst, mit welcher poetischen Lust und Genialität er "das reine Lügen treibt."

Gaspard schied sehr warm von ihm mit den Worten: "Albano, ich "bin mit Dir zusrieden, ich wär' es unendlich, wenn die Reinheit des "Jünglings in den Mann überginge — noch hab' ich's nie gefunden."— Albano wollte gerührt betheuern und beschwören. "Darum (fuhr er mit "einer leichten, den Eid wegtreibenden Hand-Bewegung sort) sandest Du "mich so froh siber Dein Glück, benn die Fürstin, Freund, hatte mir "Deine Liebe schon am Morgen verklindigt. Nimm Dich in Acht vor "ihr, denn sie hasset Dich ohne Gränzen."

Hart und schanerlich tritt wie ein neues wunderbares Raubthier hinter dem Gitter, zum erstenmal ein rechter wenn auch waffenloser Haß vor ein gutes Herz. Albano begehrte keine Bekräftigung und Erklärung dieser traurigen Nachricht, denn der Fürstin Liebe und Irrthum, ihre Bekanntschaft mit seiner vorigen Kälte gegen Linda, ihr stiller Ingrimm gegen diese selber, waren ja für sie Flammen genug, um daran den stärksten Gift zu kochen.

Er wohnte wieder auf des Baters Ersuchen bei dem für ihn unbebentend in der Tiese liegenden D. Spher; und Gaspard wieder im Schloß nahe am kranken Freund. Der Ritter stellte ihn schnell dem Hose vor, der das Reise-Braun, den schärfern Augen-Blitz und die ganze letzte Entwicklung seiner großen Gestalt schnell bemerkte und bemerken ließ. Die Fürstin empfing ihn mit der leichtesten seinsten Kälte, gleichsam einer aqua tossana, die nur reines geschmackloses Wasser scheint. Der Fürst saß im Krankenbette ausrecht mit verdrießlichem Gesicht vor herkulanischen Zeichnungen und ließ sich darliber von Bouverot belehren. Wie ein Gesicht, auf welchem in den späten grauen Jahren des Lebens noch schöne Freudigkeit sich bilden kann, ein schönes Leben und schönes Herz verkündigt: so lächelt der Heilige nie himmlischer als auf dem Krankenbette, und der Verlorne nie härter als eben da. Albano wandte sein Auge ab vom siechen verzerrten Bruder seiner Schwester.

Schmachtend sah er nach dem vergangnen Hesperien zurück und auf die Paradieses Pforte hin, die endlich ausgehen und Linda und die Schwester im Sden zeigen sollte. "Es wird Dir recht sein (hatte Gaspard "gesagt), daß ich es unter dem Borwand der Arankheit Luigi's gemacht, "daß beide im alten Schloß zu Lilar wohnen, wo Du sie unbemerkter "sehen kanust." Er begegnete dem Minister Froulay, und ihm kam entsgegen der Lektor; — mit beiden ging ein dunkles vielsaches Schattens Gesolge von harten alten Erinnerungen mit. Noch hatt' er den Haupts

mann Roquairol nicht gesehen, jetzt für ihn ber Abendnebel eines untersgegangnen Frühlingstags.

Er trug, so schnell er konnte, sein stummes Herz — das eine Aeolsharse in der Windstille war — nach dem kindlichen Blumenblihl, um die elterlichen Menschen zu begrüßen und die Blätter seines nächsten Seelen= Nachbars Schoppe zu lesen, nach dessen versprochner Wiederkunft er sich jetzt mehr als jemals sehnte.

### Sunderteinundzwanzigfter 3pfel.

Es war ein blauer frischer Sommertag, ta Albano nach seinem alten Blumenbühl ging, ohne zu wissen, daß er's gerabe an bem Jakobi= ober väterlichen Geburtstag thue, ben er einmal in ber Rindheit mit jo feltsamen Borspielen seines Lebens verbracht. In ben alten Garten und auf den alten Höhen umber bis nach Lilars Walde hinüber lag überall noch ber junge schimmernbe Thau ber Kindheit unvertrocknet von der Sonne Hesperiens; auch manche Thränentropfen standen barunter auf Blumen; aber sein frischer genesender Geist wehrte sich jetzt gegen weiches Berschwimmen in die laue Berflossenheit, diese Lethe ber Gegenwart. Im Dorfe wurd' er über ein Pferd, bas man beschlug, betroffen, weil er's an Zeuge und allem als Noquairols Freudenpferd erkannte. Fest trug er in bas Fest hinein, als er in die laute Baters-Stube voll Geburtstagswähler trat, blühend, entwickelt, gerabe, ein befestigter Mann mit entschiednem Blick und Zug. Rabette schrie auf — Roquairol ricf: "Aha!" — und ber alte Lehrer Wehmeier: "Gott und mein Herr! " und seine Rindheits = Engel, bie Eltern, umfaßten ihn unverändert und aus Albinens blauen Augen rannen bie hellen Tropfen.

Aber verändert stand die fremde Jugend neben seiner. Rabettens Angesicht, die vorigen vollen Wangen und blühenden Lippen waren niedergefallen und mit dem aufliegenden weißen Schleier überlegt und verwachsen, und sie hatte zwei graue Thränen statt der Augen; indeß lächelte sie sehr. Wie sein eignes Gorgonenhaupt erschien Roquairols

Beficht blaß und bart, gleichsam auf seinen Grabstein gehauen; nur schroffe Pfeiler stanben in ber Flut ohne bie leichten Bogen ber schönen Briice. Zu Albano's Bliiten = Stamme faben Albine und Rabette unverwandt hinauf, er schien ein italianisches Gewächs zu sein, ein Reapolitaner, im täglichen Babe bes Golfs genervigt. Roquairol hatte sogleich seine Rolle in ber Gewalt, leichter als Albano seine Wahrheit; er benahm sich gegen ben, ber ihm ben Zauberstab bes Lebens entzweigebrochen und als zwei Bettelstäbe hingeworfen hatte, mit ber höchsten Söflichkeit, kilfte ihn auf bie Wange, hielt in bem leichtesten, oft frangofischen Sprachton aus, zog bie nächsten Nachrichten über Welschland ein und gab wieber bie erheblichsten, so gut er sie, sagt' er, für einen Mann mit besperischem Maßstab auftreibe, aus bem Lande zum Besten. Auch erzählte er, "baß bes Ritters Bruber bagewesen, ein Mann voll Talente, zumal mimischer ber Art, und von ber sonderbar = heftigsten Phantasie bei ber höchsten Rälte bes Charakters, vielleicht aber nicht immer mahr genug." — "Bei meinem Tranerspiel (fett' er bazu) wär' er Golbes werth. Lieber Bruder, sei bei bieser Gelegenheit auch gleich eingelaben bazu; es heißet: ber Tranerspieler — Ich geb' es balb — Rabette kennt's." Sie nickte, Albano schwieg unter seiner Glut. Unter allen Rollen gelang bem Hauptmann bie eines Weltmanns am reinften; auch ift ber Schein ber Kälte leichter und wahrer als ber Schein ber Wärme. Albano blieb in einem ftolzen Abstande. Der gekränkten welken Rabette gegenüber konnte Roquairol burch nichts gewinnen, auch nicht burch bie Borbitte seiner Bestalt voll zertrümmerten Lebens; etwas auf ewig Berworrenes und bie Wachsflügel zu einem Klumpen gequetscht fand Albano und ihm war hier enge wie einem, ber von ber hellen Welt herab auf einmal in eine niedrige feuchte Rellerhöble friecht.

Der Hauptmann stand auf, erinnerte noch einmal an seine Bitte für den "Trauerspieler," und sprengte auf dem Freudenpferde davon.

Hinter ihm schwieg jeder von ihm wie verlegen. Die Weiber, von Albano's glänzender Gegenwart ein wenig schen, getraueten sich nur schwer mit der alten einheimischen Vergangenheit hervor, indeß ter

Pflegevater Wehrfritz, in seinen Meinungen und Sitten sortgewachsen, noch in das alte Geschrei der Kanarienvögel und Hunde eingesasset, gar teine Zeit kannte, dem Pflegesohne innigen Dank sür die verbindliche Erinnerung und Wahl seiner Geburtstagsseier sagte, den Albano nothwendig und vergeblich ausschlug, im vorigen Du und Vaterwesen fortsuhr, sich über die Franzosen und ihre künstigen Siege entzückte und jetzt dem ältern Pflegesohne mehr Prämien des Lodes als jemals dem jüngern bewilligte, um ihm dadurch, hofft' er, ein so großes Berguligen zu machen wie sonst. Der Magister unterstützte von weitem das Lod, ob er gleich nicht unterlassen konnte, sosort, als sein Schiller Napel, Baja, Cuma ausgesprochen hatte, eine Gelegenheit zu ergreisen, um Neapel, Bajä, Cumä auszusprechen. Albano war rein, wahr, menschlich, ossen und herzlich gegen alle; Eitelkeit war nicht in seinem selbstvergessenen Stolz.

Rabette fand endlich ein Hebezeug, ben glänzenden und boch trauten Bruder aus bem Gaftzimmer in ihres ober sein voriges aufzuwinden, um allein zu sein an seiner Bruft. Als sie hineintraten: so fing sie sogleich mit ben Worten: "tennst Du bie Stube noch, Albano?" zu weinen an mit ben so lange gesammelten Thränen; und Albano zeigt' ihr in ben seinigen sein langes bisheriges Mitleiben, riß aber baburch bie ganze wundenvolle Bergangenheit auf. Sie griff felber jum Beilmittel, jum Erzählen — so sehr er auch vorschützte, er wisse und errathe ja alles —: und berichtete, die Angen trocknend, wie alles stehe — und "daß Karl viel bei seiner Mutter in Arkabien sei — baß ber Minister noch gegen bas einzige Kind ben alten Wilthrich mache und ihm nicht einen Heller mehr als soust zuschieße, ob er gleich immer große und größere Schulben häufe, zumal seitbem teine Liane fie mehr im Stillen tilge - baß er überall borge, nur aber von ihr nichts annehme — daß er noch immer weiter nichts begehre und kenne als bie Gräfin — und bag Gott miffe, wohinaus das alles noch wolle." - Allem Fragen zuvorkommend, setzte fie bazu: "er weiß schon jetzt alles, Dein ganzes Leben mit berfelbigen Person — er thut babei still und lustig, aber ich kenn' ihn genugsam." — "Ach! (seufzete sie in ber Jammer-Fülle, und setzte sogleich mit berselben

Stimme bazu:) Du siehst mich an, nicht wahr, Du findest mich sehr mager gegen sonst?" — "Ja wol, Armel" sagte er. "Ich trank viel Eisig seinetwegen, weil Karl schlanke Taillen liebt; und der Gram thut auch viel," sagte sie.

Albano wollte sie trösten mit der nähern Möglichkeit einer Berbindung Karls mit ihr, seit der entschiednen Unmöglichkeit jeder andern, und bot sich ihr gern zu jedem Vorwort und Zwangsmittel an —; "er ist vor Gott und uns Dein Mann," sagt' er. "Das hat er nie (versetzte sie erröthend) sein mögen, nämlich honet; ich schried Dir ja, daß ich jetzt auch zu stolz bin dazu." — Nichts bestach ihn mehr als sittlicher Stolz: "so wirf ihn einmal weg auf immer!" sagt' er. —, Ach, (sagte sie bänglich) weiß ich denn, daß er kein Leid gegen sich selber vorhat! — Dann würst' ich mir's ewig vor." Unwillkürlich mußte er mit dieser liebenden heiligen Furcht die Härte der Fürstin vergleichen, die es so froh und stolz erzählen konnte, daß manches verliedte Leben das Opfer ihres spröden Heagt' er. "Ich weine (sagte sie); ach Alban, das ist ja genug, daß Du mir Gehör und Rath gegeben; ich din wieder ganz heiter. Aber werde wieder sein Frennd."

Er schwieg, über die weibliche Unart ein wenig erzürnt, die unter dem Borwand, Rath zu suchen, nur Gehör verlangt. "Bas ist das, (fragt' er, ein Blatt ihr zeigend), das ist völlig meine Hand und ich hab' es nie geschrieben?" — Sie sah es an und sagte: "Karl probiere oft so in den Händen bei ihr." Es wunderte ihn und er sagte: "überall nur Nachspielen und Nachmachen! Aber wie kannst Du denken, daß ich ihm vergebe?" — Einige Reisebeschreibungen auf ihrem sonst bücherarmen Nachttisch sielen ihm auf: "ich wollte doch wissen sagte sie), wie es Dir etwan da und dort mochte ergehen und las deshalb das lange Zeng."—
"Du bleibst meine Schwester!" sagt' er und küste sie herzlich. Sie fragte ihn noch viel und zudringlich über sein neues Berhältniß, aber er eilte wortkarg mit vollem Herzen hinab. —

Das erste Wort brunten an den Landschaftsbirektor war bie Bitte

um das "beponierte Schoppische Schreiben." Wehrfritz brachte den im Eisenkästchen der Schuldscheine ausbewahrten breiten Brief und lieserte ihn hoffentlich, wie er sagte, richtig ab. Kanm hielt Albano die Thränen zurück, als er die krausen, aber werthen Spuren der geliebten Hand, die gewisslich nie im Leben gewankt oder sich besleckt, in der seinigen hielt. Da er nichts erbrach, so singen sie alle gutmüthig an, ihm seinen Freund Schoppe nach den Muthmaßungen und Ansichten, die sich der Menschilder jeden höhern Geist so keck und froh erlaubt, mit allen seinen Thaten oder Farben vorzuschildern, als wären Thaten oder Farben Striche und Umriß. Wehrstitz und Wehmeier bedauerten, daß er toll würde, wenn er's nicht schon sei. Der Magister hielt mit seinem Hauptbeweise zurück, bis der Landschaftsdirektor die kleineren Nebenbeweise beigebracht.

Sein Leben unter biesem Schlofbache murbe ab = und aufgebect, aber im Guten. Er hatte bisher - so gingen bie Berichte - nichts Reelles oder Solides "bezweckt". Wehrfrit schwur, er habe selber zugesehen, bag er die Literaturzeitung so gelesen, wie sie ineinander Salbbogen=Weise steckte, und sagte, bag er's freilich weniger ber Tollheit als einer Geistes-Abwesenheit zuschreibe, weil er wisse, mit welcher Lust er immer den Reichsanzeiger — ben solcher selber für den Thorschlüssel der Reichsstadt Deutschland erkläret — in die Hand genommen und verständig burchgegangen. Mitten in der Gesellschaft hab' ber Bibliothefar seine Banbe angesehen mit ben Worten : ba fitt ein Berr leibhaftig und ich in ihm, wer ist aber solcher? — Gearbeitet hab' er sehr wenig, Bilder von Gewicht, wie S. Wehmeier wiffe, selten angesehen, leichter bie allerschlechtesten von Bauern, 3. B. ganze Traumanslegebücher. — Sein liebster Umgang sei ihm sein Wolfshund gewesen, mit bem er Stundenlang ordentlichen Disfurs geführt und von bessen Murren er ernsthaft behauptet, es klinge wie ein sehr ferner Donner. — Gern sei er vor dem Spiegel geseffen und habe fich in ein langes Gespräch mit fic eingelassen; zuweilen hab' er in die camera obseura gesehen, bann schnell wieder in die Gegend, um beibe zu vergleichen, und habe unoptisch genug behauptet, die laufenden regen Bilber ber camera wilrben von der äußern Welt vergrößert, aber täuschend nachgeäfft. "Ein schlauer Bogel (setzte der Direktor dazu) blied's bei alle dem; verschiedene meiner Bekannten auf benachbarten Rittersitzen ließen sich von ihm malen, weil er's wohlsfeil gab; er wußte aber immer etwas ins Gesicht einzuschieden, daß einem die Physiognomie ganz lächerlich oder einfältig vorkam; und das hieß er sein Schmeicheln. Natürlich saß ihm in die Länge nichts Honettes mehr."

"Wär' es mir verstattet, (fing Wehmeier an), so würd' ich jetzt bem B. Grafen ein Faktum vom B. Bibliothekar mittheilen, bas vielleicht, bas ist wenigstens meine Meinung, so frappant ist als manches andere. Die Schulwohnung ift, wie Sie gewiß noch wohl wissen, bicht an ber Darauf gab er in einer langen Erzählung biese: Einst sei in ber tiefen Mitternacht bie Orgel gegangen — Er habe an ber Kirchthüre gelauscht und Schoppen beutlich einen furzen Bers aus einem Hauptlieb fingen und orgeln hören — Darauf sei bieser laut vom Chore herab und auf die Ranzel hinauf gestiegen und habe eine Rasualpredigt an sich selber mit ben Worten angefangen: mein andächtiger Zuhörer und Freund in Christo — Im Exordium hab' er bas stille leiter so schnell vergangne Glück vor dem Leben berührt, obwol nicht nach rechter Homiletik, da ber zweite Theil fast ben Eingang repetiere — Darauf einen Kanzelvers mit sich gesungen und aus Hiob, Kap. 3., wo bieser bie Freude bes Nicht-Seins zeigt, ben 26sten Bers verlesen, ber so lautet: "war ich nicht glildselig? war ich nicht fein stille? hatt' ich nicht gute Rube? Und kommt solche Unruhe" — Vorgestellt hab' er sich: die Leiden und Freuden eines Christen; im ersten Theil die Leiben, im zweiten die Freuden — Hierauf hab' er, aber auf närrische Art und Sprache, aber boch auch mit Bibelspriichen, die Noth auf der Welt kurz zusammengedrängt, worunter er sehr unerwartet sonberbare Sachen, lange Predigten, bie beiben Pole, bägliche Gesichter, die Komplimente, die Spieler und die Welt=Dummheit gezählt — Darauf sei er zum Trost im zweiten Theile vorgeschritten und habe die klinftigen Freuden eines Christen beschrieben, welche, wie er lästerlich gesagt, in einer Himmelfahrt ins zuklinftige Nichts, in bem

Tobe nach bem Tobe bestände, in einer ewigen Befreiung vom 3ch -Da hab' er, grausend sei es zu hören gewesen, bie benachbarten Tobten unten in ber Kirche und in ber fürstlichen Gruft angerebet und gefragt: ob fie zu flagen hatten? "Erfteht (fagt' er), fest euch in bie Stühle und schlagt die Augen auf, falls sie naß sind. Aber sie sind trockner als euer Staub. D wie liegt die unendliche Borwelt so still und schön gewickelt in ben eignen Schatten, auf bas Bette ber Selbst = Asche weich gelegt, und hat nicht ein Traum-Glied mehr, in bas eine Wunte geht. Swift. alter Swift, der bu sonst so jehr in der letzten Zeit nicht bei Verstande warst und an jedem Geburtstage das ganze Kapitel durchlasest, woraus ber h. Text unserer Erntepredigt genommen ift, Swift, wie bist bn nun so zufrieden und ganglich hergestellt, ber haß beiner Bruft ausgebrannt. die Zahlperle, bein Ich in der heißen Thräne des Lebens endlich zerbaist und zerlassen und biese steht allein hell ba! — Und bu hattest vor bem Kilster gepredigt wie ich." — Hier habe Schoppe geweint und sich ither bie Rührung, Gott weiß vor wem, entschuldigt - Darauf sei er an bie Nutanwendung gegangen und habe scharf auf Besserung bes Zubörers und Bredigers gedrungen, auf lautere redliche Wahrhaftigfeit, Freundestrene, ftolzen Muth, bittern Saß ber Sliglichkeit, bes Schlangengangs und weicher Unzucht — Endlich hab' er mit einer Bitte an Gott. baf er ihn, follt' er einmal Gesundheit ober ben Berstand ober bergleichen verlieren, boch möge sterben lassen wie einen Mann, die Anbacht beschlossen und sei auf einmal aus ber Rirchenthure herausgefahren. "Er brachte mich (setzte Wehmeier bazu) fast um meinen Verstand burch Schreden, ba er auf einmal zornig mich aufuhr: Scheinleiche, was schleichst bu ums Grab? und ich machte mich entfärbt und burtig nach Sause, ohne ihm das Geringste darauf versetzt zu haben. Was sagen aber ber Berr Graf?" -

Albano schüttelte den Kopf mit Heftigkeit, ohne ein belehrendes Wort, mit Schmerz und Thränen auf dem Gesicht. Er nahm blos schnell von allen Abschied und bat sie um Vergebung der Eile — und suchte Abend-Sonne und die Freiheit, um des edlen Menschen Brief

und die Absicht seiner Reise zu lesen. Er schlug den alten Weg nach Lilar ein, wo er an der frohen südlichen Brust seines frohen Dians wieder die südliche Heiterkeit und Gewohnheit zu finden hoffte; denn sein Herz war durch ein Erdbeben aufgedrängt und aufgehoben, weil ihm in diesem Schoppe doch manches wilde Zeichen, gleichsam ein übersmäßiges Leuchten und Blitzen dieses Gestirns, einen Untergang und jüngsten Tag zu melden schien, den er zu seinem höchsten Schmerz dem Ausgehen des neuen Sterns der Liebe, der diese Welt anzündete, zuzussschreiben gezwungen war.

# Hundertzweiundzwanzigster Byfel.

Er las folgenben Brief von Schoppe:

"Dein Schreiben, mein lieber Jüngling, kam mir richtig zu. Ich preise Deine Thränen und Flammen, die einander wechselnd unterhalten und nicht löschen. Werbe nur etwas, auch viel, nur nicht alles, damit Du es in einer so äußerst leeren Sache wie das Leben ist — ich möchte wissen, wer's ersunden hat — ausdauern kannst vor Wissenei. Ein Homer, ein Alexander, die nun die ganze Welt erobert und unter sich haben, müssen sich oft mit den verdrießlichsten Stunden plagen, weil nun ihr Leben aus einer Braut eine Frau geworden. So sehr ich mich dagegen verpallisadierte und mich sessmachte, um nicht über Jedermann zu steigen und als das Faktotum der Welt oben zu sitzen: so kam ich boch am Ende unvermerkt und stehend in die Höhe, blos weil unter meinem langen Besehen der ganze Erdkreis voll Schaumberge und Nebel-Niesen immer tieser austhauete und zusammenkroch; und schaue nun allein und trocken von meinem Verghorn herunter, ganz besetz mit Blutigeln des Welt-Ekels.

Bruder, es wird aber in diesem Jahre anders und ich flott. Des= wegen wird Dir hier im Februar ein langer mir ganz verdrießlicher Brief geschrieben, der Dir über meine nahe Einspinnung und Ber= puppung sagt, wo und wie; denn bin ich einmal eine glänzende Chry= salide, so kann ich mich nur schwach mehr regen und zeigen. Ich will mich beutlicher erklären, setzen die Deutschen hinzu, wenn sie sich beutlich erklärt haben. Es schickt und trifft sich besonders glücklich — was ich schätze wie einer — daß gerade Ende des Jahrs Ende meines bisherigen väterlichen Bermögens ist und folglich, wenn Amsterbam aufhört zu zahlen, ich auch falle und nichts mehr in Händen habe als schwache chiromantische Wahrsagungen und nichts im Leibe habe außer dem Magen. Ich wollte, ich könnte noch von meinem Nabel seben wie in meinen frühern Zeiten, und mich so weich betten.

Was soll ich bann machen? Mich von den Herren Menschen Jahrans Jahrein beschenken zu lassen, bazu acht' ich sie nicht genug; und die
wenigen, die man etwa bei Gelegenheit achtet, sollen wieder mich zu hoch
achten, es anzubieten. Was, ein Floh soll ich sein am dünnsten goldnen
Kettlein, und ein Herr, der mich daran gelegt, damit ich ihm springe,
aber nicht davon, zieht mich öfters auf den Arm und sagt: saug' nur zu,
mein Thierchen! — Tensel! Frei will ich bleiben auf einer so verächtlichen
Erde — keinen Lohn, keinen Besehl in diesem großen Bedientenzimmer
erhaltend — kerngesund, um kein Mitseiden und keinen Hausarzt zu
erwecken — ja wollte man mir das Herz der Gräfin Romeiro unter der
Bedingung zuschlagen, es zu erknieen, so wilrd' ich das Herz zwar
annehmen und es küssen, aber gleich darauf ausstehen und davonsausen
(entweder in die zweite oder in die neue Welt), ehe sie Zeit hätte, sich die
Sache zu rekapitulieren und mir vorzurücken.

Werden freilich etwas — und badurch eben so viel verdienen — das könnt' ich (schlägt man mir vor) doch versuchen, ohne sonderliche Einbuße von Freiheit und Ungleichheit. In der That seh' ich hier aus meinem Zentrum an 360 Weg=Nadien lausen und weiß kaum zu wählen, so daß man lieber das Zentrum zum Umkreis auszuplätten oder diesen zu jenem einzuziehen versuchen möchte, um nur fortzustehen. Dienen, wie die Regimentsstäbe sagen, wäre freilich das nächste am Herrschen. Du willst selber, wie Du schreibst, ins Feld. (Deinen Brief hab' ich richtig erhalten und darin Deine Schen und Sucht recht und gut gefunden und Dich ganz.) Und in Wahrheit, errichtete der Erzenget

Michael eine heilige Legion, eine legio fulminatrix von einigen schwachen Septuaginta's gegen das gemeine Wesen ber Welt, kündigte er Riesenkrieg dem Pöbelsaufgebote an, um vier oder fünf Welttheile durch ein sechstes Welttheilchen (auf einer Insel hätt' es vielen Platz) aus der Welt zu treiben oder in die Kerker und um alle geistige Knechte zu leiblichen zu machen: sei versichert, in diesem glücklichen Fall stellte ich mich am ersten hinter die Spitze und führte die Kanonen mit der kurzen süchtigen Bemerkung: wie Händel zuerst Kanonen in die Musik, so drächte man hier umgewandt Musik in die Kanonen. Kämen wir nun sämmtlich zurück, wehte der heilige Landsturm wieder herwärts: so stände Gottes Thron auf der Erde und heilige Männer gingen mit hohen Feuern in Händen hinauf, viel weniger um droben den Weltskörper zu regieren als dem Weltzeiste zu opfern.

Mit ber Frangmannschaft bemnach ftehft Du für Deine Berson, wie Du schreibst, fünftig für Einen Mann. Freilich halt mir's schwer, sonderlich von 25 Millionen zu benken, wovon zwar die Kubikwurzel frei lief und wuchs, aber Stamm und Gezweig boch Jahrhunderte lang am Stlaven-Gitter trodnete und borrte. Wer nicht vor ber Revoluzion ein stiller Revoluzionär war — wie etwan Chamfort, mit bessen seuer= festen Bruft ich einmal in Paris an meiner schönes Feuer schlug, ober wie Montesquieu und J. J. Nousseau — ber spreize sich mit seiner Tropfenhaftigkeit nicht breit unter seine Hausthur aus. Freiheit wird wie alles Göttliche nicht gelernt und erworben, sonbern angeboren. Freilich siten im Frant = und Deutschreich überall junge Autoren und Musensöhne, die fich iber ihren schnellen Gelbft - Gehalt verwundern und erklären, nur verflucht erstaunt, baß sie nicht früher ihr Freiheits= gefühl gefühlt, weiche Schelme, bie sich als ganze blasende Wallfische ansehen, weil sie einiges Fischbein bavon um bie Rippen zu schnikren fanben - Immer wilrb' ich in einem Kriege, wie ihn bie tobte Zeit geben kann, glauben, zwar gegen Thoren zu kämpfen, aber auch für Thoren.

Die jetzigen, zynischen, naiven, freien Naturmenschen — Franzen

und Deutsche — gleichen fast ben nackten Honorazioren, die ich in der Pleise, Spree und Saale sich baden sah; sie waren, wie gesagt, sehr nackt, weiß und natürlich und Wilde, aber der schwarze Haarzopf der Kultur lag doch auffallend auf den weißen Rilcen. Einige große lange Menschen und Bäter der Zeit, wie Rousseau, Diderot, Sidney, Ferguson, Plato, haben ihre abgetragnen Hosen abgelegt und diese tragen ihre Jungen nach und nennen sich, weil sie ihnen so weit, lang und offen sitzen, deswegen Ohne-Hosen.

Zwar statt des Degens könnte ich auch sehr aut das Kebermesser er= greifen und als schreibender Zäsar aufstehen, um die Welt zu beffern und ihr und sie zu nuten. Es wird mir benkwürdig bleiben, bas Ge= spräch, das ich barilber mit einem berlinischen allgemeinen deutschen Bibliothekar aushielt, als wir still im Thiergarten auf- und abgingen. "Jeber wuchere boch seinem Vaterland mit seinen Kenntnissen, die sonft "bergraben liegen", sagte ber bentsche Bibliothekar. Zu einem Bater= land gehört zuvörderst einiges Land, sagt' ich, ber Maltheser Bibliothekar aber, ber hier spricht, erblickte bas Licht ber Welt zur See unter einem pechfinstern Sturm. Renntnisse besitz' ich freilich genug und weiß, baß man sie wie ein Glas voll Kuhpocken, vernünftig ge= nommen, nur bazu hat, um fie einzuimpfen - ber Schiller feinerfeits schlingt sie wieder nur ein, um sie von sich zu geben, und so gibt sich bas Weitere. So fährt das Licht, wie im Spiel "flirbt ber Fuchs, fo gilt's ben Balg" ber glimmenbe Span, von Sand zu Sand, bis aber boch ber Span in einer — meiner — verlöscht und verbleibt.

"Launig genug! (sagte ber allgemeine Bibliothekar.) Mit einer "solchen Laune verbinden Sie nur noch Studium schlechter Menschen "und guter Muster, so bilden Sie uns einen zweiten Rabener, der die "Narren geiselt." — "Herr, (versetzt' ich ergrimmt) ich würde die "Weisen vorziehen und Euch den ersten Schlag versetzen. Weise lassen "sich berichten und waschen, haben überall ihr Einsehen und sind gute "Narren und meine Leute; ein Mann wie ein allgemeiner deutscher "Kurschmidt, der dem Musenpserd an den Puls greift, halte mir seinen

"vor und ich befühl' ihn gern. Aber ber Welt-Rest, Sir? Wer kann "bas Weltmeer abschäumen, wenn er ihm nicht die User wegbricht? "Ist's nicht ein Jammer und Schabe, daß alle genialische Menschen, "von Plato bis zu Herber, laut und gedruckt worden und häusig gelesen "und studiert vom gelehrten Pack und Packhof, ohne daß dieser sich im "Geringsten ändern können? Bibliothekar, rust und pfeist doch alles, "was in den kritischen Hundshiltten neben jenen Tempeln Wache liegt, "heraus und fragt sämmtliche Windspiele, Doggen und Packer, ob in "ihren Seelen sich etwas anders bewege als ein potenzierter Magen, "statt eines poetischen und heiligen Herzens? Im Bergkessels sehen sie "den Wurst- und Braukessel, im Laub die Schelle der Karte, und der "Donner hat silr sie — als ein größerer elektrischer Funke — einen sehr "säuerlichen Geschmack, den er nachher dem März-Biere einflößet."

"Spielen Sie an?" fragt' er. "Sicher! — (sagt' ich.) Aber "weiter, Bibliothekar, gesetzt wir beide wären so glücklich, uns auf dem "Absatze herumzudrehen und mit Einem Umherhauchen alle Thoren wie "mit einem Hüttenrauche ganz verpestet umzuwehen und manstodt hin-"zuwersen: so kann ich doch nicht absehen, wo der Segen herauskommen "will, weil ich außerdem, daß wir noch selber neben einander stehen "und auch uns anzuhauchen haben, in allen Ecken umher Weiber sitzen "sehn, welche die erlegte Welt von neuem hecken. —

"Bester Püsterich") voll Feuer (fuhr ich fort), kann aber das sehr "zum satirischen Handwerke rusen und prägen? — D nein! Aechte "Laune ist bei mir da, vielleicht fremde Tollheit gleichsalls, vielleicht — "aber ach wird nicht der seltsame Scherzmacher, sogar in ihrer unge"meinen Bibliothek, dem Stachelschweinmanne in London (dem Sohne)
"gleichen, der bei dem Thierhändler Brook den Dienst hatte, den
"Fremden im wilden Viehstand und ausländischen Thiergarten herum"zussihren, und der auf der Schwelle babei ausing, daß er sich selber

<sup>\*)</sup> Ober Püster, die bekannte altbeutsche Götzenstatue voll Löcher, Flammen und Wasser.

"zeigte als Mensch betrachtet? — Bedenken Sie es kalt und vorher! "Noch schwing' ich meinen Sathr-Schweif ungebunden und lustig und "etwan gegen eine gelegentliche Bremse; wird mir aber ein Buch baran "gebunden wie in Polen an den Kuh-Schwanz eine Wiege, so rlittelt "das Thier die Wiege der Leser und gibt Lust, der Schwanz aber wird "ein Knecht."

"Zu solchen Bilbern (sagte ber Bibliothekar) wäre allerdings die "gebildete Welt durch keinen Rabener oder Boltaire gewöhnt und ich "erkenne nun selber die Satire nicht für Ihr Fach." — "D so wahr!" versetzt' ich und wir schieden giltlich.

— Aber ernsthaft genommen, Bruber, was hat nun ein Mensch übrig (sowol an Aussichten als an Wilnschen), bem bas Sätulum so versalzen ist wie mir, und bas Leben burch bie Lebendigen — ben die allgemeine matte Heuchelei und die glänzende Politur bes giftigsten Holzes verbrießet — und bie entsetliche Gemeinheit bes beutschen Lebens= heaters — und die noch größere bes beutschen Theater-Lebens — und bie pontinischen Silmpfe Rogebuischer ehr = und zuchtlofer Weichlichkeit, bie kein heiliger Vater austrocknen und fest machen kann — und ber 'er= morbete Stolz neben ber lebendigen Eitelfeit umber, so bag ich mich, um nur Luft zu icopfen, flundenlang zu ben Spielen ber Rinder und bes Biehs hinstellen kann, weil ich boch babei versichert bin, baß beibe nicht mit mir kokettieren, sondern nichts im Sinne und liebhaben als ihr Wert — was hat, fragt' ich auf ber letten Zeile bes vorigen Blattes, einer nun übrig, ben, wie gesagt, so vielerlei anstinkt und vorzüglich noch ber Punkt, daß Besserung schwer ift, aber Berschlimmerung gang und gar nicht, weil sogar bie Besten ben Schlimmsten etwas weißmachen und baburch sich auch, und weil sie bei ihrer verborgnen Verwünschung und Sänften = und Achselträgerei ber Gegenwart wenigstens um Gelb und Ehre tanzen und fich bafür gern vom festern Pobel brauchen laffen, als Weinfässer zu Fleischfässern — mas hat ein Mann, sag' ich, Freund, in Zeiten, wo man, wie jett im Drud, aus Schwarz zwar nicht Weiß macht, aber boch Grau und mo man, wie Katecheten sollen, gerabe bie

Fragen auf Nein und Ja vermeibet, noch übrig außer seinem Hasse ber Tyrannen und Sklaven zugleich und außer dem Zorne über die Mißhandlung sowol als über die Gemishandelten? Und wozu soll sich ein Mann, dem der Panzer des Lebens an solchen Stellen dünn gearbeitet oder dünn gerieben ist, ernsthaft entschließen?

Ich meines Orts, falls von mir die Rede ist, entschloß mich im halben Scherze zu einer dinnen hellen Anfrage für den Reichsanzeiger, die Du vielleicht schon in Rom gelesen, ohne mich eben zu errathen.

#### "Allerhand

"Wol zuverlässig steht gesunder Verstand und Vernunst, "(mons sana in c. s.) unter den zu würdigenden Gütern des Lebens "zunächst nach einem reinen Gewissen oben an. Ein Satz, den ich "bei den Lesern dieses Blattes vorauszusetzen wage. Was sonst hierüber "noch gesagt werden kann (sowol von als gegen Kantner) [so schreibt "Campe statt Kantianer viel richtiger], gehört gewiß nicht hieher in ein "ganz populäres Volksblatt. Unterzeichneter dieses ist nun in "dem betrübten Falle, daß er hier genöthigt die Aerzte Aus = und "Deutschlands befrägt. — Mitleiden mit Leiden gebe, schicke die Ant"worten ein — wenn er (gerade heraus vor Deutschland!!) ganz toll "werden werde, indem der Ansang davon schon einen genommen.

"Das Wenn, aber nicht bas Ob liegt ebeln Menschenfreunden zu "beantworten ob. Hier meine Gründe, Deutschel Abgesehen, daß "mancher schon aus der Anfrage solgern könnte — was doch wenig ent"scheidet — so sind solgende Stücke bedenklich und gewiß: 1) des Ber"sassers bunter Styl selber, der weniger aus diesem Inserat (in den
"überlegtesten Intervallen gemacht) als aus der ähnlichen Schreibart
"eines sehr beliebten und geschmacklosen Schriftstellers zu erkennen ist,
"wie denn ein buntes llebermaß ganz wildsremder Bilder so gut am
"Kopfe, wie buntes Farbenspiel am Glase, nahe Auslösung bedeuten
"— 2) die Weissaung eines Spithuben\*), an die er immersort benkt,

<sup>\*)</sup> Des Kahlsopss, der ihm nach 14 Monaten Wahnsinn prophezeiete.

"was schlimme Folgen haben muß — 3) seine Liebe und sein Treiben "Swifts, bessen Tollheit Gelehrten nicht fremb ist — 4) seine gänzliche "Bergeflichkeit — 5) seine häufige schlimme Verwirrung geträumter "Sachen mit erlebten und vice versa — 6) sein Unglild, daß er nicht "weiß, was er schreibt, bis er's nachgelesen, weil er gegen seinen Zweck "balb etwas auslässet ober balb etwas hinsetzt, wie bas burchstrichne "Manustript leiber am besten bezeugt — 7) sein ganzes bisheriges Leben, "Denken und Spagen, was hier zu weitläuftig wäre und 8) seine so "unvernilnftigen Träume. Nun ist die Frage, wenn in solchen Ber= "hältnissen (schlagen nämlich keine Fieber, keine Liebschaften bazu), voll= "ständige Verrückung (Idea fixa, mania, raptus) eintritt. Bei Swift "fiel's sehr spät, im Alter, wo er ohnehin schon an und für sich halb "närrisch sein mochte und nachher alles nur mehr zeigte. Wenn man "betrachtet, daß einmal ber Professor Busch ausrechnete, baß seine "Augen = Schwäche sehr gut ohne seinen Schaben von Jahr zu Jahr "wachsen könnte, weil bie Periode seiner gänzlichen Erblindung über "sein ganzes langes Leben hinausfiele blos auf sein Grab, so sollt' ich "annehmen, baß meine Schwäche so stufenweise aufschwellen könnte, "baß ich keine petites maisons brauchte als ben Sarg selber; so baß ich "vorher dabei heirathen und amtieren möchte wie jeder andere recht= "ichaffene Mann.

"Was ich hiermit bezwecke, ist blos, mich hierüber mit irgend einem "Menschenfreunde (er sei aber philosophischer Arzt!!) in Korrespondenz "zu setzen. Meine Abresse hat die Expedizion des R. Anzeigers. Näher "bekannt mach" ich mich" vielleicht körperlich und bürgerlich in eben diesem "Blatte auf dem Blatte, wo ich eine Gattin suche. Pestitz, den Februar.

S-s, L-d, L-r, G-1, S-e."

Albano, Du weißt, unter welchem Gebilsch mein Ernst liegt. Der Reichs = und Schoppens = Anzeiger hat acht Gründe für die Sache, die nicht nur mein Ernst sind, sondern auch mein Spaß. Seit der Rahl= kopf mir nach einem Jahre den Aufgang meines tollen Hundssterns aus sagte, sah ich immer die Aurora dieses Fix=Gestirns vor mir und sah

mich baran zuletzt blind und feige; ich muß es heraussagen. Dich hatte im Januar, Bruder, acht surchtbare Träume hinter einander — nach der Zahl der Gründe im Anzeiger und selber unter den achten Grund gehörig — Träume, worin ein wilder Jäger des Gehirns durch den Geist jagte und ein reißender Strom voll Welten, voll Gesichter und Berge und Hände wallete — ich will Dich nicht damit ängstigen — Dante und sein Kopf sind Himmel dagegen.

Da wurd' ich verbrießlich über die Feigheit und sagte zu mir: "Hast "bisher so lange gelebt und die reichsten Ladungen leicht ins Wasser ge"worsen, sogar diese und die zweite Welt, und dich von allem, und von
"Anhm und von Büchern und Herzen so rein entkleidet und hast nichts
"behalten als dich selber, um damit frei und nacht und kalt auf der Augel
"zu stehen vor der Sonne: auf einmal krümmst du dich unversehends
"vor dem bloßen tollen siren Gedanken an eine tolle sire Idee, die dir
"jeder Fieber-Pulsschlag, jeder Faust-Schlag, jedes Gistkorn in den Kopf
"graben kann, und verschenkst auf einmal deine alte göttliche Freiheit —
"Schoppe, ich weiß gar nicht, was ich von dir halten soll; wer irgend
"etwas noch sürchtet im Universum, und wär' es die Hölle, der ist noch
"ein Sklave." —

Da ermannte sich der Mann und sagte, ich will das haben, was ich fürchtete; und Schoppe trat näher an den breiten hohen Nebel und siehe! es war (man hätte sich gern auf der Stelle hineingebettet) nur der längste Traum vor dem längsten Schlaf, mehr nicht, was sie Wahnsinn nennen. Geht man nun auf einige Zeit z. B. in ein Irrhaus zum Scherz: so kann man den Traum haben, lässet es sich soust alles so dazu an wie bei Manchem. Und dahinein will ich nun allgemach sinken, in den Traum, wo an der Zukunst die Dolchspitze abgebrochen ist und an der Vergangenheit der Rost abgewischt — wo der Mensch ohne Störung in dem Schattenreich und dem Barataria-Tiland seiner Ideen das regierende Haus allein ist und den Varataria-Tiland seiner Ideen das regierende Haus allein ist und der Johann ohne Land und er wie ein Philosoph alles macht, was er den kt — wo er auch seinen Körper aus den Wellen und Brandungen der Außenwelt zieht, und Kälte, Hitze, Hunger,

Nervenschwäche und Schwindsucht und Wassersucht und Armuth ihn nicht mehr antasten und den Geist keine Furcht, keine Sünde, kein Irrsthum im Irrhaus — wo die 365 Träume jährlicher Nächte sich in einen einzigen, die flüchtigen Wolken in Ein großes Glut-Abendroth zusamsmengewebt — —

Da fitt etwas Bofes! Der Mensch muß im Stanbe sein, fich feinen Traum, seine gute fire Ibee - benn ein bober Ameishaufen ber grim= migsten und ber liebreizenbsten wimmelt vor ihm — mit Verstand aus= zuklauben und zuzueignen, sonst kann er so schlimm fahren, als wär' er noch bei Berftand. Ich muß nun besonders meine Anstalten treffen, baß ich einen liebreichen favorablen Fir-Wahn finde und anerkenne, ber gut mit mir umgeht. Kann ich's babin bringen, etwan ber erste Mensch zu sein im irrigen Hause — ober ber zweite Momus — ober ber britte Schlegel — ober bie vierte Grazie — ober ber fünfte Kartenkönig ober die sechste kluge Jungfrau — ober die siebente weltliche Chur ober ber achte Weise in Griechenland — ober bie neunte Seele in ber Arche — ober die zehnte Muse — ober ber 41ste Akademiker — ober ber 71ste Dolmetscher ober gar bas Universum — ober gar ber Weltgeist selber: so ist allerdings mein Gluck gemacht und bem Lebens-Storpion ber ganze Stachel weggeschlagen. Aber was steht nicht noch für goldnes ebelsteinernes Glück offen? Kann ich nicht ein sehr begünstigter Liebhaber sein; ber ben Sonnenkörper einer Beliebten ben gangen Tag im Himmel ziehen sieht und hinaufschauet und ruft: ich sehe nur Dein Sonnen-Ange, aber es genügt? — Rann ich nicht ein Berftorbner fein, ber voll Unglauben an die zweite Welt in solche gefahren ist und nun ba gar nicht weiß, wo er hinaus soll vor Lust? — D fann ich nicht — benn ber kürzere Traum und das Alter verkindern ja schon — wieder ein un= schuldiges Kind sein, bas spielt und nichts weiß, bas bie Menschen für Eltern hält und bas nun einen aus ber bunten Blase bes lebens qu= sammengefallenen Thränentropfen vor sich stehen hat und ben Tropfen wieder mit der Pfeife geschickt zum flimmernden Farben = Weltkügelchen aufbläset?

Es ist eben Mitternacht; ich muß jetzt in die Kirche gehen, meine Besper-Andacht zu halten.

Drei Wochen später.

#### Nota bene!

Gewissermaßen war ich seit Deiner Reise verdammt unglücklich bis diesen Morgen gegen 1 Uhr; — um 2 Uhr faßt' ich meinen Entschluß, jetzt um 5 die Feder, um 6, wenn ich ausgetrunken und ausgeschrieben, den Reisestad, bessen Stackel nach 2 Monaten in den Phrenäen steht. D Himmel! mußte etwas Gestackeltes längst neben mir stehen, was ich so lange für einen Herisson nahm, indeß es die beste Spielwalze voll Stifte ist, aus der ich nichts Geringeres (ich drehte sie vor einigen Stunden) haben kann als das beste Flötengedackt — unverfälschte Sphärenzund Kreismusst zu den Bravourarien der drei Männer im Feuer — einen ganzen lebendigen Baukansons Flötenspieler von Holz — und unerhörte Sachen, womit die Maschine nicht sich einen Bruch bläset, sondern einigen Spitzbuben, wovon ich vorzüglich den Kahlkopf nenne? —

O höre Jüngling! Es geht Dich an. Ich will Deinetwegen, was die Welt offenherzig nennt, jetzt sein, nämlich unverschämt, benn wahrslich ich becke lieber meinen Steiß als mein Herz auf und bin weniger roth.

Es gab einmal in alten Zeiten eine junge Zeit, eine voll Feuer und Rosen, wo der alte Schoppe seines Orts auch jung genug war — wo der alerte, anschlägige Bogel seicht heraus hatte, wo der Hase liegt und die Häsen — wo der Mann sich noch mit den bekannten vier Welttheisen in Güte seize, oder auch eben so leicht wie ein Stier mit dem Horn nach jeder Fliege stieß — wo er, jetzt ein Silbersasan kühler Zeit, noch als ein warmer Goldsasan im ganzen Welschland auf= und abschritt oder slog, und bald auf Buonarotti's Moses saß, bald auf dem Kolisco, bald auf dem Aetna, bald auf der Peterskuppel, und vor Lust krähete, die Flüget schlug und gen Himmel stieg. —

Es war nämlich dieselbe Zeit, wo der noch ungerupfte Sturmvogek einmal in Tivoli sich durch die Wasserfälle hin- und herschwang, kostbar selig

war und da gelegentlich — plötzlich — oben — in Besta's Tempel — zum erstenmale — weiter nichts erblickte als — die Prinzessin di Lauria, nachher, muthmaß' ich, von einem Bließritter weggeholt als sein güldnes Bließ. Solche sehen — sich aus einem Sturmvogel in einen Tauber an der Benus Wagen verwandeln — von Gespann und Zügeln sich abereißen — vor jene Göttin sliegen — sie in immer engern Kreisen umziehen, das alles war nicht eins, sondern dreierlei. Ich mußte erst zu einem Paradiesvogel wachsen und mich färben, um in ein Parabies zu sliegen; ich mußte nämlich Malerei ersernen, um vor Sie zu dürsen.

Als ich endlich den Portrait-Pinsel und die Silhouetten-Scheere in der Gewalt hatte und an einem Morgen mit beiden vor der Prinzessin und dem Fürsten erschien, mußt' ich ihn selber malen und schneiden; seine Tochter war schon vermählet und heimlich abgereiset; denn Dein Großvater weissagt (anstatt wie andere ihr Treiben voraus) seines nur hintennach und öffnet den Mund blos zum — Hören.

Ich schnitt ihn schnell aus, ben Mann — packte ein — ging in alle Welt — nach beinah drei Jahren stand ich auf der zehnten Terrasse der Isola bella ganz unerwartet vor der Gräfin Cesara — Himmel und Hölle! welch' ein Weib war Deine Mutter! Sie warf Jeden in beide auf einmal, ich weiß nicht, ob Deinen Bater auch. Schreiber dieses stand in seiner letzten ornithologischen Verwandlung vor ihr als stiller Perlehahn (Thränen müssen die Perlen sein) und konterseiete sie ab, nach wenigen Wochen.

Sie hatte zwei Kinder, Dich — Deiner schon damals geschärften Bildung entsinn' ich mich klar — und Deine Schwester, die sogenannte Severina. Dein Bater war nicht da, aber sein Wachsbild, wornach ich ihn gleich achtzehn Jahre später in Rom wieder erkannte. Auch Deine Schwester war noch wächsern wiederholt, nur Du nicht. Eine Dir von weitem ähnliche Wachssigur, die Dich als einen Mann vorgankelte, stellte den Bruder Deines Vaters, der mit da war, Dir immer als einen Flilgelmann Deiner Zukunft vor, sagte, Du seiest hier im voraus ku-

•

biert und schon ins Große getrieben, von ber Flasche auf bas Faß gestüllt, um Dich anzusenern, bamit Du erwüchsest. Man mußte Dir eine ähnliche Unisorm, wie ber Wachsmann trug, anziehen — ich weiß nicht welche — Du sobertest bann keck, um Deinen eignen Mikromegas schreistend, ihn heraus, aus ber Zukunst in die Gegenwart. Jetzt weißt Du, was Du geworden, und magst wol wieder und mit mehr Recht so stolz auf den Kleinen herabsehen wie der Kleine sonst zu dem Großen hinauf. Ich wollte nie Deinem Oheim diese Maschine der geistigen Streckbarkeit gutheißen; dabei hab' ich vor allen Wachs = Marionetten einen so hasesenden Schauder!

Mein einziger Zweck auf der schönen Insel war die Abreise von ihr und von der schönen Insulanerin, sobald ich diese abgemalt hätte. Dummes Jahrhundert, sagt' ich, will ich denn mehr von dir? Sie saß mir gern — wie auf einem Thron — ich riß, halb im Geswitter, halb im Regenbogen wohnhaft, sie ab und mußt' ihr nastlirlich das Bild lassen unkopiert. Aber, Jüngling, einige Buchstaben, die meinen damaligen Namen sormierten und die ich aufs Bild an der Stelle des Herzens unter die Wasser-Farben schrieb und versteckte, könsnen silr Dich ein Tetragrammaton, els Sonntagsbuchstaben und Lesemütter (matres lectionis) Deines Daseins werden, falls ich glücklich nach Spanien komme und in Valencia am Bildniß die Färberei von meinen Buchstaben wegwischen und nun in dessen Herzen lesen kann: Löwenstlich bieß ich damals.

Dann ist die Gräfin Linda de Romeiro ohne Gnade Deine Schwesster Severina. Gott schenke nur; daß Du sie nicht vor diesem Brief etwau gesehen hast und geheirathet; sie soll, wie ich gestern hörte, nach Italien abgereiset sein.

Denn als ich die Gräfin Linda hier zum erstenmale sah, war mir auf dem Pestitzer Markt-Biereck, als ständ' ich oben auf der Terrasse der Isola bella und schauete die Alpen, Deine Mutter, meine Jugend kaum drei Schritte vor mir! Bei Gott, wie als wäre aus der tiesen Ferne im Pseilerspiegel der Zeit auf einmal das weiße Rosenbild Deiner verhüllten

Mutter heraufgerissen worden dicht ans Glas heran und hinge davor nun rothbliihend, so stand Linda vor mir! Denn die göttliche Aehnlichteit beider ist so groß! Gar kein Arianisches Homoiouson, sondern ein ganzes orthodores Homousion ist hier zu glauben, würd' ich Dir gerne schreiben, hättest Du sonst die nöthige Kirchengeschichte dazu auf dem Lager.

Ich malte auch Linda in diesem Winter. Was sie mir vom Charakter ihrer Mutter erzählte, war ganz basselbe, was ich ihr hätte vom Charakter der Brinzessin di Lauria berichten können —

Linda's Vater oder Herr von Romeiro wollte nie erscheinen und boch ist er noch nicht verschwunden, wie ich höre —

Linda's Mutter hieß sich eine Römerin und eine Verwandte bes Fürsten di Lauria —

In Spanien, wo ich zweimal war und fragte, wollte nirgends ber Name einer Cesara wohnen —

Trillionen Spinnenfäben ber Wahrscheinlichkeit spinnen sich zum Ariabnens-Strick im Labyrinth —

Eine neue unbekannte Schwester wird Dir im gothischen Hause mit Schleiern und in Spiegeln vorgeführt — —

Und zwar wird vom redlichen Kahlkopf — dem fast mehr zum Christuskopf sehlt als die Locken, und den ich im Herbst einen Hund geheißen — Dir's vorgespiegelt aus wirklichen Spiegeln —

Gedachter Anubis = oder Kahl-Kopf stand nun (der Himmel und der Teusel wissen am besten warum, aber ich glaub' es) als Vater des Todes auf Isola bella, lag als Handwerksbursch am Fürstengrabe und in jedem Hinterhalt, um Dir Deine Schwester zur Frau zu geben — falls ich's litte; aber sobald ich jetzt zugesiegelt, brech' ich nach Spanien auf und in Linda's Vilderkabinet ein, suche nach einem gewissen Bilde ihrer Mutter, bessen Stelle und Zimmer ich mir beutlich angeben lassen und ist es das Vild von mir: so ist alles richtig und der Donner kann in alles schlagen —

Der Kahlkopf ist schon ein Fünfviertelsbeweis — er gehört unter

die wenigen Menschen, die schon, kaum Spinnendick, in ihrer Mutter Leib aus Bosheit pißten —

Bielleicht treff' ich beinen Oheim, der mich hier, wie er sagte, wieder erkannte und der wirklich nach Valencia abgereiset ist \*) —

D Himmel, wenn mir's gelänge (aber warum nicht, ba meine Zunge von Sisen bleibt und dieses Blatt in Sisen kommt, beim redlichen Wehrfritz, bessen Herz ein alter Deutscher ist, und mit Recht stellt in der Jungser Europa Deutschland bas Herz vor?), ich schreibe, wenn mir's gelänge, daß ich andrennte an einem versluchten Geheimniß einer Strohthur, risse alles auf, ein und weg, blinde Thore und Opserthore, und ein starkes Licht siele herein auf die tapsere Linda und den tapsern Jüngling, anleuchtend den nahen Kahlsopf (vielleicht noch jemand), der eben in der Dunkelheit mit zwei langen blanken Okulier= und Schlacht= messen in die Geschwister schieß herunterstechen will —

Wenn mir bas einmal gelänge, nämlich im Erntemonat — benn ba täm' ich in Pestitz wieder an und hätte das Bildniß in der Tasche — und ich hätte mich und zwei Unschuldige tapser gerächt au Schuldigen: dann würd' ich mir's für sehr erlaubt halten, an meinen Kops zu greisen und zu sagen: à das, gare, Rops weg! Wozu gewiß, da ja von keiner dummen Abtreibung des Leibes durch ein Werther Pulver die Rede ist, sondern nur vom Vorsatze, das, was Sachverständige meinen Verstand nennen, gelegentlich zu verlieren — meine Freunde stimmen müßten, weil sie mich noch hätten (der Körper wird dabei andehalten) obwol als das Nachtstild eines Menschen, weil ich dann einen vernünstigen Diskurs so gut über alles (nur den Fix-Wahn greise keiner an) sühren wollte als einer und dabei einen gesitteten guten Spaß (wahrlich die wahre Würze) einzustreuen gewiß nicht vergäße und weil der Staat mich Tag und Nacht gerüstet und gesattelt sinden sollte, ihm nach dem Beispiele der

<sup>\*)</sup> Der Oheim hatte wieder gelogen, benn er war, wie man aus diesem Bande weiß, vorher nach Rom gegangen, wo er dem Ritter und der Fürstin die Pestitzer Briefe übergeben.

Berliner Irrhäusler, die einmal beim Feuer im Haus am besten löschten und retteten, zu dienen und zu Hilse und zu Passe zu kommen, wenn die dunkeln Intervalle seiner andern Staatsdiener nicht anders auszussüllen wären als mit unsern hellen.

Lebe wohl! Ich brech' auf. Die Welt lacht mich heiter an. In Spanien find' ich ein Stild Jugend wieder — wie in diesem Schoppe.

Apropos! Stieß dir der Kahlkopf nirgends auf? — Ich kann Dir nicht sagen, wie ich täglich jetzt arbeite, um mir vor dem Wunsche, ihn künstig in der Tollheit niederzustoßen, wahren Abscheu und Gräuel im Boraus einzuprägen und eigen zu machen, damit nachher die etwanige That mir nicht als eine Spätfrucht des vorigen vernünstigen moralischen Zustandes könne herüber zugerechnet werden in den andern.

Bernichte biefen Brief!

\* \*

Als Albano dir fenrigen Augen von dem Briefe aufhob, stand er vor Lilar unter einem hochgewölbten Triumphbogen, und die Sonne ging in Pracht hinter dem Elysium unter. "Kennst Du mich nicht?" fragte leise neben ihm Linda in Reisekleidern weinend in heller Liebe und Wonne — und Julienne drängte sich, beiden Vorsicht zuwinkend, aus dem Eingangsgebüsch des Flötenthals hervor und rief zum listigen Scheine: "Linda, Linda, hörst Du denn die Flöten nicht?" — Und Albano hatte den schweren Brief vergessen.

## Sundertdreiundzwanzigfter Byfel.

Wie ein schnell mit hundert Flügeln aufrauschendes Konzert, so schling die schnelle Gegenwart alter Liebe und Freude über den verlassenen, um den Freund bekümmerten Jüngling in schönen Fluten zusammen; und von der Entzückung getroffen, sah er Linda wieder wie auf Ischia; aber diese sah ihn wieder wie in einem andern Elysium, sie war weicher, zärter, heißer, eingedenk seiner Vergangenheit in diesem Garten. Sie

wollte gar nichts von ihrer eignen Reise Geschichte erzählen ober hören. Albano bedeckte sein Geheimniß von Schoppe mit mächtiger, aber zitternster Brust; nur seinem Bater brannt' er sie auszuthun. Unaushörlich hielt er sich die Unmöglichkeit einer Berwandtschaft vor und die Leichtigkeit, daß Schoppe die angebliche Schwester mit der wahren, mit Juliennen, verwechs'le; noch diesen Abend wollt' er den Bater fragen.

Er gab ihr das Ja besselben zu ihrem Bunde mit großer Freude, aber nicht mit der größten, weil Schoppe's Brief nachtönte. Julienne nahm es wahr, daß nur eine Kaskatella statt der Kaskade heute aus ihm komme, und sucht' ihn lustig=listig auszuholen, indem sie ihn leicht durch das ganze wichtige Personale seiner und ihrer Bekanntschaft durch antworten ließ. Sie hatte einige Neigung, am Theatervorhang zu weben und zu malen oder auch ein Sousselverloch in ihn zu stechen. Sie sing die Fragen von Idoine an — welche kurz nach seiner Ankunst ihren Rückweck aus der Stadt genommen — und hörte mit ihnen dei Schoppen auf — nach dessen Reise Ziele sie sorschte —; aber Albano hatte jene nicht gesehen, dieser, sagt' er, hab' es ihm allein vertraut. Eine schöne, undiegsame Marmorader der Festigkeit lief durch sein Wesen. Linda's schwarzes Auge war ein offnes trenes deutsches und sah ihn nur an, um ihn zu lieben.

Aus dem Flötenthal kam der Rest der Gesellschaft, der Lektor u. a.; Julienne nöthigte die Liebenden zur Scheidung, und sagte: "hier ist kein Ischia; ohne mich könnt Ihr Euch hier im Schloß gar nicht sehen; ich werde Dir's durch Deinen Bater allzeit sagen lassen, wenn ich da bin."

Als er allein stand in Lilar, mit dem schweren Gedanken an Schoppe und Linda, und er die anmuthigen Gegenden und Stellen schöner Stunden übersah: so kam ihm auf einmal vor, als verziehe sich in der Dämmerung das Elysium wie ein reizendes Gesicht zu einem Hohn über ihn und über das Leben — kleine boshafte Feen sitzen an den kleinen Kinder=Tischchen, als wären sie sanste Kinder und sähen sehr gern Menschen und Menschenlust — sie fahren auf als wilde Jägerinnen und rennen durch die Blüten — tausend Hände wenden den Garten mit

-----

Blittenbäumen um und richten sein schwarzes finsteres Wurzeln-Dickicht wie Gipfel im Himmel auf — aus den Zweigen blicken Gorgonenhäupter und oben im Donnerhäuschen weint und lacht es unaushörlich — nichts ist schön und sanft als der tapfere große Tartarus.

Inbeß ging Albano, ba es ber kürzere Weg zu seinem Bater war, hart und zornig durch ben Garten, ilber bie Schwanenbritche, vor bem Traum-Tempel, vor Charitons Häuschen, vor ben Rosenlauben vorbei und über die Wald = Brilde; und kam bald im Fürstenschlosse bei seinem Bater an, ber eben vom kranken Luigi zurückgekommen. Mit ironischer Miene erzählt ihm bieser, wie ber Pazient von neuem schwelle, blos weil er fürchte, ber tobte Bater, ber ihm zum zweitenmal als Zeichen bes Tobes zu erscheinen versprochen, gebe bas Zeichen und hole ihn barauf. Nun erzählte Albano, ohne allen Eingang und ohne Erwähnung von Schoppen und von beffen Berhältniffen, bie Sypothese ber seltsamsten Berwandtschaft, ohne etwa ausforschenbe lange Fragen ober auch nur bie furze schnelle: "ift Linda meine Schwester?" zu thun aus Achtung für den Bater. Dieser hörte ihn ruhig aus: "jeder Mensch (sagt' er "erzürnt) hat eine Regen-Ecke seines Lebens, aus ber ihm bas schlimme "Wetter nachzieht; bie meinige ift bie Geheimnisträgerei. Bon wem hast "Du die neueste?" — "Darilber muß ich schweigen aus Pflicht", verfett' er. "In biefem Falle (fagte Gaspard) hättest Du beffer gang "geschwiegen; wer ben kleinsten Theil eines Geheimnisses hingibt, bat "ben andern nicht mehr in ber Gewalt. Wie viel glaubst Du, baß ich "bon ber Sache weiß?" — "Ach was fann ich glauben?" fagte Albano. "Dachtest Du an meine Erlaubniß Deiner Berbindung mit ber Gräfin?" fagte zorniger Gasparb. "Sollt' ich benn schweigen und entwickelte fich "nicht am Ende aus allen Geheimniffen bie Schwester Julienne?" — Hier fah ihn Gaspard scharf an und fragte: "tannst Du auf bas ernste "Wort eines Mannes vertrauen, ohne zu wanken, zu irren, wie auch "ber Schein bagegen rebe?" Ich fann's", sagte Albano. "Die Gräfin ift "Deine Schwester nicht; vertraue mir!" sagte Gaspard. — Bater, ich ,thu'es! (sagte Albano gang freudig) und nun kein Wort weiter bariiber." Aber ber ruhigere Alte suhr fort und sagte, dieser neue Irrthum veranlasse ihn, jetzt ernstlich bei Linda auf ein Ja zur schnellen Bersbindung zu dringen, weil der Bater derselben, vielleicht der geheime bisherige Wunderthäter, seine Erscheinung durchaus an einen Hochzeittag gebunden. Noch einmal ließ er den Sohn seinen Wunsch nach dem Wege merken, auf welchem er zu jener Hopothese gekommen; aber umsonst, die heilige Freundschaft kounte nicht entheiligt oder verlassen werden, und seine Brust schloß, wie der dunkle Fels um den hellen Krystall, sich mächtig um sein offnes Herz.

So schied er warm und glikklich vom schweigenden Bater. — In der harten Stunde des Briefs hatt' er nur eine klinstliche Felsenpartie des Lebens überstiegen, und die bunten Gärten lagen wieder da bis an den Horizont; — doch der vergebliche milhvolle Irrthum seines Schoppe und dessen von Hassen und Lieben verheerter Geist, der sich sogar im Ton des Briefes niederzubengen schien, und die Zukunst eines Wahnsinns gingen wie ein fernes Leichengeläute in seiner schönen Gegend klagend, und das glückliche Herz wurde voll und still.

## Sundertvierundzwanzigfter 3pfel.

Bald barauf ließ die gütige Schwester Albano's an der Spieluhr seines Glück, deren Wächterin sie war, wieder eine hesperische Stunde schlagen und spielen, wo das ganze Leben hinauf und hinab mittönte und sich aushellte, und wo nun wie in der Schweiz, wenn eine Wolke sich öffnet, auf einmal Höhen, Eisberge, Berghörner aus dem Himmel blicken. Er sah seine Linda wieder, aber in neuem Licht, glübend, aber wie eine Rose vor dem glübenden Abendroth; ihr Lieben war ein weiches stilles Flammen, nicht ein Hipsen irrer stechender Funken. Er schloß, daß sein wortsester Bater die Bitte um eine priesterliche Berbindung ihr schon gethan und sogar ihre Bejahung bekommen. Julienne sagt' ihm, sie woll' ihn den nächsten Abend um 6 Uhr auf dem väterlichen Zimmer sprechen; das macht' ihn noch gewisser und froher. Mit neuen noch

zärter anbetenden Gefühlen schied er von Linda; die Göttin war eine Heilige geworben.

Als er ben andern Tag ins väterliche Zimmer kam: fand er niemand darin als Julienne. Sie kliste ihn kurz und kaum, um schnell mit ihren Nachrichten sertig zu werden, da ihre Abwesenheit auf so viele Minuten eingeschlossen war, als die Flirstin brauchte, um vom Krankenbette des Odannes in das Zimmer der Prinzessin zu kommen. "Sie heis"rathet Dich nicht (sing sie leise an), so sehr und so sein auch Dein Bater "ihr bei dem ersten Empfang nach der Reise die Freude über das neue "Glick seines Sohnes ausdrückte, sür das er nun blos nichts mehr zu "wilnschen brauchte, sagt' er, als das Siegel der Fortdauer — Es war "noch seiner versilbert und vergoldet, ich weiß es nicht mehr. — Darauf "erwiederte sie in ihrer Sprache, die ich nie behalte, ihr und Dein Wille "wären das rechte Siegel, jedes andere politische brücke Ketten und "Stlaven auf dem schönsten Leben aus." —

Hart wurd' Albano von einer offnen Weigerung verletzt, die ihn bisher als eine stille und als Philosophie auftretende nur wie wesenloser Schatte unberührt umslossen hatte. "Das war nicht recht; spät konnte "sie sagen, aber nicht nie" sagt' er empfindlich. — "Gemäßigt, Freund, "(sagte Julienne); darauf erinnerte sie Dein Vater freundlich an die "bedingte Erscheinung des ihrigen, indem er sagte, daß er sehr wünschen "müsse, ihr Glück aus seinen Händen in nähere zu übergeben. Keine "kinstliche Bedingung darf einen Willen zwingen oder vernichten, sagte "sie. Dein Bater suhr ruhig fort und setzte dazu, er habe den schönsten "Lebensplan sür Euch beide in diesem Falle entworsen; im andern aber "sehne seine Einwilligung in die Liebe nur so lange offen, als sein Hierz"sein, das mit dem Tode seines Freundes endige. Dann ging er gez"lassen fort, wie die Männer pslegen, wenn sie uns recht entrüstet "sehen."

"Hesperien, Hesperien! (rief Albano zornig.) Linda verdoppelte "boch ihr Nein?" — "O leider! Aber Bruder?" fragte staunend Julienne. "Lasse mich (versetzt' er); ist es denn nicht ungerecht, dieses "elterliche Antasten der schönsten zartesten Saiten, deren Klang und "Schwung sie auf einmal tödten, um einen neuen aus ihnen zu rupsen? "Ist's denn nicht sündlich, Göttergeschenke zu Staats-Zöllen und Partie-"Geldern, ja wol Partie-Geldern heradzuziehen? — Gute Linda, "nun stehen wir wieder auf dem Boden, wo man die Blumen der Liebe "zu Hen anschlägt — und wo es im Paradies keine andere Bäume gibt "als Gränzbäume. — Nein, freies Wesen, durch mich sollst Du nie auf"hören, es zu sein!" —

Julienne trat einige Schritte zurück, sagte: "ich will Dich nur aus"lachen", that es und setzte ernst bazu: "Sie also, willst Du, soll Dir
"ben Tag anberaumen, wo ber alte Bater sichtbar werden soll?"—
"Das solge gar nicht", sagt' er. Sie bemerkte ruhig, baß immer ein
hitziger Mann über die Hitze des andern klage, und daß Albano schon in
ber Ruhe zu strenge auf fremdes und eignes Recht dringe; daß solche
Leute dann in der Leidenschaft etwas über das Recht hinaus verlangten,
wie ein Stist, der in der Uhr zu genau passet, erwärmt sie durch seine
Größe anhält. Jetzt bat sie ihn liedreich, das Auseinanderzupsen des
"ganzen Wirrwarrs" blos ihren Fingern zu überlassen und sauft und
still zu bleiben, damit nicht noch mehr Leute, etwa gar ihre "belle-soeur,"
zwischen ihren Bund sich drängten. Albano nahm es freundlich an,
bat sie aber ernst, nur keine Plane zu machen, weil er zu ehrlich dazu
gegen Linda sein und ihr sogleich das ganze Wort der Charade sagen würde.

Sie entdeckte ihm, sie habe weiter keinen zu etwas gemacht als zu einem frohen Tage für morgen, den nämlich, mit Linda die Prinzessin Ivoine in Arkadien zu besuchen, der sie außer dem Besuch noch größere Dinge schuldig sei, besonders ihr halbes Herz: "Du reitest uns zufällig nach und triffst uns mitten im Schäferleben an (setzte sie dazu), und "überraschest Deine Linda." — Er sagte sehr entschieden Nein; weil er vor Idoinens Aehnlichkeit mit Lianen — ob er gleich nur wußte, daß Liane jene im Traum-Tempel vorgespielt, noch nicht aber, daß Idoine diese vor seinem Krankenbette nachgebildet — und vor der Gegen-wart der Ministerin die Flucht aus Scheu sowol der bittern Erinnerungen

als ber siißen nahm, welchen beiden Roquairol in solchem Falle nachgezogen wäre. Julienne wandte boshaft ein: "fürchte nur nichts für die "Prinzessin; sie mußte, um vom verhaßten Bräutigam nur loszukommen, "allen Ihrigen eidlich angeloben, nie einen unter ihrem Stande zu "wählen — und das hält sie, sogar bei Dir." — Er beantwortete den Scherz blos mit der ernsten Wiederholung des Neins. Nun so bestehe sie darauf, versetzte sie, daß er ihnen beiden wenigstens auf halbem Weg entgegenkomme und sie im "Prinzengarten" — einem von Luigi als Erbprinz angelegten und auf dem Fürstenstuhle vergessenen Park — erwarte. Das ergriff er sehr freudig.

Sie fragte scheibend noch scherzhast: "wer hat Dich von neuem mit "einer Schwester beschenkt?" Er sagte: "das konnte mein Bater nicht "von mir ersahren." — "Bruder (sagte sie sanst), ein Herr war's, der "Prinzessinnen leicht für Gräfinnen nimmt und der nächstens noch toller "zu werden glaubt, als er schon ist — Dein Schoppe" und flog bavon.

## Sunbertfünfundzwanzigfter Bytel.

Am Morgen barauf suhren beibe Freundinnen nach Arkadien. Julienne — obwol betrübter durch ihren kränkern Bruder — heiterte sich durch das Bertrauen auf einen Plan auf, den sie ungeachtet ihrer Bersicherung zum Glücke des gesunden entworsen, um ihn in Arkadien auszusischern. Sie verdarg öfters, wie andere hinter den schwarzen Tranersächern der Traner und Empfindung, so hinter den heitern Putzsächern des Lachens, der den Zuschauern die bemalte Seite zusehrte, ihren Kopf mit seinen Entwürsen; unter Lachen und Weinen ging und dachte sie diesen nach. So hatte sie an Albano die Bitte, Idoine mit zu besuchen, nur aus Schein und in der Gewisheit gethan, daß er sie absüchlage, oder im Falle er komme, daß es dann Idoine thue; denn sie wuste aus Idoinens Besuchen im vorigen Winter, daß diese an den von ihr hergestellten schönen Fieberkranken hänsig in Gesprächen gedacht und daß sie setzt vor seiner Ankunst gestohen war, um nicht über seine helle

liebende Gegenwart, die ihr am leichtesten durch die Fürstin bekannt geworden, als ein Gewösse aus der Vergangenheit hereinzuziehen voll trüber Aehnlichkeiten. Julienne hatte sogar ersahren, daß die Fürstin sie umsoust länger halten und ausbewahren wollen, um vielleicht den Illngling durch sie zu erinnern, zu schrecken, zu ändern, oder zu strasen. Insiennens Liebe gegen die Prinzessin wäre durch jene zarte Flucht vor Albano vielleicht so warm geworden, als die gegen Linda war, wenn eben diese Liebe nicht dazwischen gestanden hätte; wenigstens hatt' ihr diese schwe Flucht ein ungemessen Sertrauen — was eben das rechte und einzige ist — auf die Prinzessin gegeben.

Der Reisetag war ein schöner Ernte-Morgen voll bevölkerter Kornsfluren, voll Kühle und Than und Lust. Linda freuete sich kindlich auf Iboine, und sagte die Gründe in frohem Tone: "zuerst weil sie Deinem "Bruder das Leben gerettet — und weil sie doch wußte, was sie wollte "und darauf muthig beharrte und sich nicht wie andere Prinzessinnen "zum Opfer des Thrones verwandelte — und weil sie die deutscheste "Französsin ist, die ich kenne, außer der Mame Necker — Ja mir gehört "sie ordentlich mit aller schönen Jugend unter die alten Frauen, und "diese sucht ich von seher vor, denn es ist doch etwas von ihnen zu "lernen. Dich liebt sie sehr, mich, glaub' ich, weniger, einem so reizenden "Mittelding von Nonne und Shefrau schen" ich zu weltlich, ob es gleich "nicht ist."

Beibe kamen im schönen Zauberdorfe — als schon die netten Kinder sich zur Aehrenlese verbündeten und die Wagen schon den Sammlern der Garben entgegenfuhren — Nachmittags vor dem Mittagsessen an. Idoinens Bruder, der klinstige Erbsürst von Hohensließ — der Zwerg in Tivoli — sah aus dem Fenster, und Julienne bedauerte fast die Reise. Idoine slog ihr entgegen und drückte sie herzlich an die Brust. Als Julienne dieses große blaue Auge und jeden verklärten Zug der Gestalt, die einst ihr Bruder so selig und schmerzlich geliebt, vor und auf ihrem Angesicht hatte: so glaubte sie jetzt, da sie seine Schwester geworden, gleichsam als seine Stellvertreterin die Liebe der Stellvertreterin Lianens

zu empfangen; und sie mußte, wie allezeit seit diesem Tobe bei bem ersten Empfange, innig weinen.

Linda wurde von der Prinzessin mit einer so tiefen Zärtlichkeit emspfangen, daß sich Inlienne wunderte, da sonst beide in einem Wechsel von Kälte und Liebe lebten. Die Ministerin Froulan stand da, von der Trauer so alt, kalt, still und höslich, so kalt gegen die Zeit und die Menschen (ausgenommen das Sbenbild ihrer Tochter), besonders gegen Linda, deren kecker, entschiedner, philosophischer Ton ihr unweiblich und eine Trommete an zwei Frauen-Lippen zu sein schien.

Der klinftige Erbpring von Hohenfließ entfernte sich zum Glücke balb von einem so unbequemen Ort, wo er auf einem Schiffbruchsbret statt in einer Gondel fuhr. Nachdem er Julienne mit Antheil um bas Befinden ihres Brubers, seines jetigen Borfahrers, gefragt — und sie und Linda an ihre und seine welsche Reise erinnert hatte: so wurd' er über Juliennens Kaltsinn und über die moralischen Gespräche ber Weiber und liber einen gewissen sittlichen Gewitterbruck — ben Lüst= linge bei Weibern empfinden, wo alles Rauhe, die Gelbstsucht, die Anmaßung als Miston schreiet — und über die allgemeine plagende Heuchelei — wosilr er sogleich alles nehmen mußte — so verdrießlich und verstimmt, daß er leicht aufbrach und bieses Schäferleben um ben einzigen Wolf verkürzte, ber barin schlich. Lüstlinge halten es unter vielen eblen Franen, gebriickt von beren vielseitigen scharfen Beobachtungen, nie lange aus, obwol leichter bei einer allein, weil sie biese zu verstricken hoffen. Was ihm am wehesten that, war, daß er sie alle für Heuchlerinnen erklären mußte. Er fand feine gute Weiber, weil er feine glaubte; ba man sie glauben muß, um sie ba zu sehen, wo sie find; so wie die Tugend üben, um sie zu kennen, nicht umgekehrt.

Mit ihm schien eine schwarze Wolke aus diesem Eben und Acther wegzuziehen. Die Ministerin erhielt eine Karte von ihrem Sohne Roquairol, der eben angekommen, und ging auch — zu Juliennens Freude, die an ihr ein kleines Hinderniß ihres Bekehrungsplans für

Linda fand, weil diese die Ministerin filr eine einseitige, enge, bängsliche, unnachgiebige Natur ansah. Idoine bat die beiden Jungfrauen, ihr kleines Reich mit ihr zu bereisen. Sie gingen hinab ins reine weite Dorf. Auf den Treppen begegneten ihnen heitere dienstgefällige Gessichter. Aus den sernen Zimmern des Schlosses hörte man bald Singen, bald Blasen. Wie am Bogel sich das glänzende Gesieder schnell und glatt ins und auseinander schiedt: so bewegten um Idoine sich alle Gesschäfte; ihre ökonomische Maschine war keine plumpe knarrende Thurmsuhr, sondern eine spielende Bilderuhr, welche hinter Töne die Stunden, hinter Bilder die Räder versteckt.

In einem Wiesengarten spielten die jüngsten Kinder wild durch einander. Herrnhutische und Holländische Reinlichkeit hatten das Dorf zu einer glatten hellen Putzbude gewaschen und gemalt. Neu und blank hing der Eimer über dem Brunnen — unter der Linden = Rotunda des Dorfs war die Erden = Diele sauber gekehrt — überall sah man reine, ganze, schöne Kleider und frendige Augen — und Idoine zeigte unter der fremden Heiterkeit bedeutenden Ernst in den Blicken, womit sie ihr Arkadien Blume nach Blume prilste.

Sie führte ihre Freundinnen über die verschiednen Sonntags-Tanzplätze der verschiednen Alter, vor dem Hause des Amtmanns vorilber, worin die Ministerin wohnte und jetzt, zu Juliennens Furcht, ihr Sohn war — in die helle schmucklose Kirche. Bald kamen ihr der Pfarrer und Amtmann, sür welche das Borübergehen ein Wink gewesen, in die Kirche nach und holten von ihr Aufträge; beide waren junge schöne Männer mit offner Stirn und ein wenig Jugendstolz. — Als man aus der Kirche war, sagte sie: durch diese jungen Männer regiere sie liber den Ort und sie selber lenke sie sanst; nur junge seien mit Haß und Muth gegen den Schlendrian und mit Enthusiasmus und Glauben ausgerüstet. Sie setzte scherzhaft dazu, nichts beherrsche sie als eine Schule von Mädchen, an der ihr mehr gelegen sei als an der andern, weil Erziehung Angewöhnung sei und diese ein Mädchen mehr als ein Knabe brauche, dem die Welt doch keine lasse; und sie habe einigen Hang, eine la Bonne zu sein, weil sie es schon als Mabchen oft bei ihren Schwestern habe sein milffen.

Sie führte beibe barauf in mehre Häuschen; überall fanden sie ausgeweißte geordnete Zimmer, Blumen und Weinreben an Fenstern, schöne Weiber und Kinder, und bald eine Flöte, bald eine Violine, und nirgends ein spinnendes Kind. In allen hatte sie Aufträge zu geben, und was bloßer Spaziergang schien, war auch Geschäft. Sie zeigte einen scharsen Durchblick durch Menschen und ihr verwachsenes Treiben und einen Geschäftsverstand, der das Allgemeine und Besondere zugleich besaß und verknüpste: "ich wünschte sreitich auch (fagte sie) nur Freuden und Spiele um mich; aber ohne Arbeit und Ernst verdirbt das Beste in der Welt; nicht einmal ein rechtes Spiel ist möglich ohne rechten Ernst." — Linda lobte sie, daß sie alle an Musit gewöhnte, diesen rechten Mondschein in jedem Lebens-Dunkel; "ohne Poesie und Kunst (setzte sie dazu) vermoose und verholze der Geist im irdischen Klima." — "O was wäre ohne Töne der meinige?" sagte Idoine seurig.

Linda fragte nach dem Bürgerrechte in diesem heitern Staate. "Meistens bekamen es Schweizersamilien (sagte Idoine), die ich an Ort und Stelle selber kennen lernte auf meiner Reise. Nach den Französsennen stell' ich sogleich meine Schweizer." — Julienne versetzte: "Sie sagen mir Räthsel vor." Sie lösete ihr sie, und Linda, die kurz nach ihr in Frankreich gewesen, bestätigte es, daß da unter den Weibern von gewissem höhern Ton, zu denen kein Credillon je hinausgekommen, eine in Deutschland ungewöhnliche Ausbildung der zartesten Sittlichkeit, beinahe Heiligkeit gegolten. "Nur (setzte Linda hinzu) hatten sie in der Sittlichkeit, wie in der Kunst, Vorurtheile des seinen Geschmacks und mehr Zartheit als Genie." —

Sie gingen zum Dorfe hinaus, ber schönsten Abendsonne entgegen; auf den Bergen antworteten sich Alphörner, und im Thale gingen heitere Greise zu leichten Geschäften. Diese grüßte Idoine mit besonderer Liebe, weil es, sagte sie, nichts schöneres gebe als Heiterkeit auf einem

alten Gesicht, und unter Landleuten sei sie immer bas Zeichen eines wohl und fromm geführten Lebens.

Linda öffnete ihr Herz der goldnen Gegenwart und sagte: "wie müßte dieß alles in einem Gedicht erfreuen! Aber ich weiß nicht, was ich bagegen habe, daß es nun so in der wirklichen Wirklichkeit da ist?"—

"Was hat Ihnen (sagte Iboine scherzend) diese genommen ober gethan? Ich liebe sie; wo sind Sie für uns denn anders zu sinden als in der Wirklichkeit?" — "Ich (sagte Julienne) denke an etwas ganz anderes, man schämt sich hier, daß man noch so wenig that bei allem Wollen. Dom Wollen zum Thun ist's hier doch weit (sügte sie dazu, indem sie den kleinen Finger auß Herz aussetzt und die Hand verzgeblich nach dem Kopf ausspannte). Idoine, sagen Sie mir, wie kann man denn ans Größte zuerst denkt (sagte sie). Wenn man in die Sonne hineinzsieht, wird der Staub und die Milcke am sichtbarsten. Gott ist ja unser aller Sonne."

Die Erben Sonne stand ihnen jetzt tief auf einer unabsehlichen Sbene unter milben Rosen des Himmels entgegen — eine ferne Windmühle schlug breit durch die schöne Purpur Slut — an den Bergabhängen sangen Kinder neben den geweideten Heerden, und ihre kleinern Geschwister spielten bewacht — die Abendglocke, welche in Arkadien allzeit unter dem Scheiden der Sonne gezogen wurde, wiegte Sonne und Erde mit ihren Tönen ein — nicht nur jugendlich, sogar kindlich lag das sanste Dörschen und seine Welt um sie her — kein Sturm, dachte man, kann hereingreisen in dieß sanste Land, kein Winter im schweren Eispanzer hereinschreiten, hier ziehen nur, dachte man, Frühlingswinde und Rosenwolken, keine Regen sallen als Frühregen und keine Blätter als der Blüten ihre, nur Staub aus Blumen kann steigen, und den Regenbogen halten nur Bergismeinnicht und Maiblumen auf ihren blau und weißen Blättchen — die Gegend und alles und das Leben schienen hier nur eine unausschiede Morgendämmerung zu sein, so frisch

und neu, voll Ahnung und Gegenwart ohne Glut und Glanz und mit einigen Sternen über bem Morgenroth.

Kinder mit Aehren-Sträußern in der Hand saßen auf fremden Wagen voll Garben und fuhren stolz herein.

Iboine hing mit inniger Liebe, als wär' alles nen an diesem Abend, an den doppelten Gruppen. "Nur der Landmann allein ist so glücklich (sagte sie), daß er in allen arkadischen Berhältnissen seiner Kindheit sort- lebt. Der Greis sieht nichts um sich als Geräthschaften und Arbeiten, die er auch als Kind gesehen und getrieben. Endlich geht er jenen Garten drüben hinauf und schläft aus." — Sie zeigte auf den Gottes- acker am Berge, der ein wahrer Garten mit Blumenbeeten und einer Maner aus Fruchtbäumen war. Inlienne blickte erschüttert hin, sie sah den schwarzen Borhang zittern, hinter welchen ihr kranker Bruder bald getrieben wurde.

Mit durchsichtigem Abend-Goldstand war der Garten liberweht — der laute Tag war gedämpft und das Leben friedlich, Delzweige und ihre Bliten sanken aus dem stillen himmel langsam nieder. — "Dort ist der einzige Ort (sagte Idoine), wo der Mensch mit sich und andern einen ewigen Frieden schließet, sagte so schön zu mir ein französischer Geistlicher." — "Solchen christ-katholischen Jammergedanken (versetzte Linda) bin ich so gram wie den Geistlichen selber. Wir können so wenig eine Unsterdlichkeit erleben als eine Vernichtung." — "Ich versteh" das nicht (sagte Julienne) — ach Idoine, wenn es nun keine Unsterdlichkeit gäbe, was thäten Sie?" — "I'aimerois"\*) sagte sie leise zu ihr.

Plötzlich wurde vor ihnen wie aus weiter Ferne gefungen: "Freut"
— dann spät "Euch des" — endlich "Lebens" — "Das ist aus dem Gottesacker das Echo," sagte Idoine und suchte zur Rückkehr zu bereden.
"Echo und Mondschein und Gottesacker zusammen (fuhr sie scherzend fort) sind wol zu stark für Frauenherzen." — Dabei berührte sie ihr Auge mit einem Wink an Julienne, gleichsam als thu' es ihr weh, daß

<sup>\*) 3</sup>d würbe lieben.

die Gräfin nur hinter dem Nebel ihrer Augen den schönen Abend von Fernen stehen sehe. "Die Singstimme klingt mir so bekannt," sagte Linda. "Roquairol ist's, nichts weiter, wollen wir fort!" sagte Justienne; aber Linda bat zu bleiben und Idoine willigte höslich ein.

Nun gab das Echo — das Mondlicht des Klangs — wieder Töne wie Todtenlieder aus dem Todten-Chor; und es war, als sängen die vereinigten Schatten sie in ihrer stillen Woche unter der Erde nach, als regte sich der Leichenschleier auf der weißen Lippe und aus den letzten Höhlen tönte ein hohles Leben wieder. Das Singen hörte auf, Alp-hörner singen auf den Bergen an. Da ging wieder das Nachspiel des Tonspiels seurig herliber, als spielten die Abgeschiednen noch hinter der Brustwehr des Grabhügels und kleideten sich ein in Nachtlänge. Alle Menschen tragen Todte oder Sterbende in der Brust; auch die drei Jungsrauen; Töne sind schimmernd zurückslatternde Gewänder der Verzaugenheit und erregen damit das Herz zu sehr.

Sie weinten, und keine konnte sagen, ob trübe ober froh. Die bisher so gemäßigte Idoine ergriff Linda's Hand und legte sie sanft an ihr Herz und ließ sie wieder sinken. Sie kehrten schweigend und einig um. Idoine behielt Linda an der Hand. Die unterirdischen Wasser der Todten-Echos und Alphörner rauschten ihnen nach, obwol serner. Inliennen entging es nicht, wie sehr Idoine ihr Gesicht, blos um es ihr mit den großen Tropfen in den großen Augen zu entziehen, immer der dicht verschleierten Linda zuwandte; und sie schloß daraus, daß Idoine vieles wisse und kenne und die Braut des Ilinglings ehre, dem sie durch ihre schone Aehnlichkeit das frohe Leben zurückgegeben.

"Was haben wir nun bavon? (sagte Idoine spät und nahe am Dorfe.) Wir sehen's voraus, daß wir zu weich würden, und geben uns doch hin. Darum nennen uns eben die Männer schwach. Sie bereiten sich auf ihre Zukunft durch lauter Abhärtungen vor, und nur wir uns durch lauter Erweichungen." — "Was soll man denn machen (sagte Julienne), in Flüsse springen, auf Berge, auf Pferde und so weiter?" — "Nein (sagte Idoine), denn ich seh' es an meinen Bäuerinnen; sie

leiden an Nerven bei aller Muskel-Arbeit so gut wie andere — Mit dem Geiste, glaub' ich, müßten wir alle mehr thun und suchen; aber wir lassen immer nur die Finger und Augen sich üben und regen, das Herz selber weiß nichts davon und thut dabei, was es will, es träumt, weint, blutet, hüpst — Ein wenig Philosophieren wär' uns dienlich; aber so geben wir uns allen Gesühlen gebunden dahin, und wenn wir denken, ist's blos, um ihnen noch gar zu helsen." —

Sie kamen ins Dorf zurilck, es war voll geschäftigen Abenblärms, Kinder tanzten Idoinen entgegen, von den Höhen klangen Alphörner herein und aus den Häusern Flöten und Lieder heraus. Idoine gab heiter Abendbeschle. "Wie doch (sagte sie) die äußere Ruhe so leicht die innere aushebt. Ein beschäftigtes Herz ist wie ein umgeschwungenes Gesäß im Wasser; man halt' es still, so sließet es über."

Julienne hatte ichon einigemal, aber vergeblich, nach bem Steuer= ruber ber Zeit und Rebe gehascht, um ihren Plan zu vollführen; jett da sie Linda's Schweigen, Rührung und Träumen bemerkte, glaubte sie bie lang' erwartete günstige Stunde zu treffen, wo einige Worte, bie Iboine über bie Che ausstreuete, in Linda einen aufgeweichten Boben für ihre Wurzeln finden würden. Durch die leichte Wendung eines Lobs, bas sie Iboinen über ihren muthigen Widerstand gegen bas Schiffziehen in einer verhaften Fürsten=Che und über ben Gewinn eines ewi= gen Jugenblebens gab, brachte sie bie Gräfin bazu, ihren keterischen Saß gegen die Che zu offenbaren und zu sagen, baß biese die Blume mit einem scharfen Gisenringe an ihren Stab peinlich gefangen lege — baß Liebe ohne Freiheit und aus Bflicht nichts sei als Beuchelei und Saß und daß das Handeln nach der sogenannten Moral so viel sei, als wenn einer nach ber Logik, bie er vor sich hätte, benken ober bichten wollte, unb daß die Energie, ber Wille, das Herz ber Liebe etwas Höheres sei als Moral und Logik.

Jetzt kam ein Briefchen von der Ministerin, worin sie ihre heutige Abwesenheit mit dem zu traurigen Abschiede entschuldigte, den ihr Sohn diesen Abend so sonderbar und wie auf immer von ihr genommen. So

viele stille Gedanken auch biese Nachricht in Julienne und Linda nach= ließ: Iboine kam burch fie nicht aus ber lebhaften Bewegung, worein die vorige Rebe sie gesetzt, soudern mit einem edlen Zürnen, bas aus der schönen Jungfrau einen schönen Jüngling machte und ihr Minervens Belm auffette, erklärte fie ber hoben Gegnerin, die weniger burch frembe Heftigkeit als burch frembe Gesinnung aufzureizen war, biesen Krieg: gewiß sei nur ihre Abneigung gegen bie "Priester" an ber zweiten Ab= neigung gegen bie Ehe Schulb — sei benn bas Cheband etwas anders als ewige Liebe, und halte sich nicht jede rechte für eine ewige? — eine Liebe, die einmal zu sterben glaube, sei schon tobt, und die ewig zu leben fürchte, fürchte umsonst — wenn sogar Freunde am Altare verbunden würden, wie irgendwo geschehen soll \*), sie wilrden höchstens sich nur noch heiliger binden und lieben — man zähle eben so viele wo nicht mehre unglickliche Liebeshändel als unglickliche Eben — man könne zwar eine Mutter, aber nicht ein Bater sein ohne die Che und bieser miisse jene und sich durch die Sitte ehren — "ich bin eine Deutsche (beschloß sie) und achte die alten Ritterfrauen, meine Ahnen, hoch, selig ist eine Frau wie eine Elisabeth und ein Mann wie Götz von Ber= licbingen in ihrer beiligen Che." - -

Auf einmal fand sie sich selber überrascht von ihrem Fener und ihrem Strome: "ich bin ja (setzte sie lächelnd hinzu) eine pedantische Prestigerswittwe geworden; das macht, ich bin die höchste Obrigkeit von dem Dörschen, und lasse, da fast in jeder Hütte eine glückliche Widerslegung der Chelosigkeit wohnt, ungern andere Meinungen hier aufstommen."

"O, Mädchen (sagte Julienne lustig, weil sie Linda ernst sah) sprechen immer mitunter ein wenig von Liebe und Ehe; sie ziehen sich gern aus einem Brautkranz Blumen."—

"Daraus, wissen Sie, könnt' ich mir wol keine nehmen" sagte Idoine, auf das eidliche Versprechen auspielend, welches sie ihren über ihre

<sup>\*)</sup> Bei ben Morladen. S. Sitten ber Merladen. Aus b. Italian. 1775.

enthusiastische Kühnheit argwöhnischen Eltern geben müssen, nie unter ihrem Fürstenstande zu heirathen, was ihr nach ihrer scharfen Gesinnung und Lage so viel hieß als Shelosigkeit. — "Recht hatten Sie indeß (versfolgte Julienne und wollte scherzhaft bleiben); die Liebe ohne She gleicht einem Zugvogel, der sich auf einen Mastdaum setzt, der selber zieht, ich lobe mir einen hübschen grünen Wurzelbaum, der da bleibt und ein Nest annimmt." —

Wider ihre Gewohnheit lachte Linda darüber nicht, sondern ging allein, ohne ein Wort zu sagen, in den Garten und Mondschein hinunter.

"Die Gräfin (sagte Iboine zur Freundin, bekimmert über die Besteutung des stummen Ernstes) hat uns, hoff' ich, nicht misverstanden."
— "Nein (sagte Julienne mit freudigen Mienen über den errungenen Eindruck, den die Rede auf Linda gemacht), sie hat die seltenste Gabe, zu verstehen, und das häusigste Unglikk, nicht verstanden zu werden."—
"Das ist immer beisammen," sagte sie, sann nach, sah Juliennen an, endlich sagte sie: "ich muß ganz wahr sein, ich wußte der Gräfin Bershältniß durch meine Schwester — Freundin, ist Er ihrer ganz werth?"
Eine Frage, deren Quelle die Prinzessin nur in rachsüchtigen Einstessungen der Fürstin suchen konnte.

"Ganz!" antwortete sie stark. "Ihnen glaub' ich gern," versetzte Idvine, mit den Lauten eilend, aber mit Blicken ruhend. Sie sah die Schwester Albano's immer länger an — die großen blauen Augen schwester Albano's immer länger an — die großen blauen Augen schwesten stärker — Minervens Helm war vom jungfräulichen Haupte abgehoben — das sanste Angesicht erschien lieblich, ruhig, klar, nicht stärker bewegt, als es ein Gebet vor Gott erlaubt, und so wenig begehend wie eine Berklärte, und boch immer himmlischer glänzend — In-liennens schönes Herz stürmte auf, sie sah Liane wieder, als sei sie vom Himmel gekommen, den geliebten Menschen an einem neuen Herzen einzusegnen; — sie sagte mit Thränen: "Du, Du hast ihm einst den Frieden gegeben." — Idvine wurde überrascht — aus ihren hellen Augen drangen zwei Thränen — mit Nachdruck antwortete sie: "gegeben."

— erschrocken und heftig brilckte sie sich an bie Freundin — sagte: "ich liebte Sie schon lange" und weiter sprachen sie nichts.

Schnell faßte sie sich — erinnerte Julienne an Linda's Nachtblinds heit — und bat sie geradezu, ihr als ihre Freundin nachzugehen, ob sie gleich selber gern ihr dieses Verdienst abstehlen würde, wenn sie dürfte. Julienne eilte in den Garten, sithste es aber nach, daß Idoine ihr Du nicht erwiedert hatte. Idoine mied das weibliche Du; ungleich den Orientalerinnen, welche vor Verwandten den Schleier weglassen, nahm sie, wie ihre Französinnen, sogar in die Herzlichkeit die zarten Gesetze der Politesse herilber.

Julienne fand ihre Freundin im Garten in einer dunkeln Laube still, mit tief gesenkten Augen, in Träume eingegraben. Linda suhr auf: "Sie liebt Ihn! (sagte sie mit Schmerz und Feuer) Hör' es, Julienne, Sie liebt Ihn! — Diese konnt' ihr über das Aussprechen einer Wahrsheit, mit der sie gerade aus Idoinens Armen gekommen war, nichts als ihr Erschrecken zeigen; aber Linda nahm es sür Erstaunen und suhr sort: "bei Gott! — Mein Blick hat sie aufgehascht. D sonst war sie weit nicht so lebhast und ernst und rührbar und weich — Ihre innerste Beswegung bei meinem Erblicken — und ihr Weinen bei Roquairols Stimme, weil sie seinen Greicht — und ihre lange seurige Hochzeitpredigt — Und die Seelenblicke auf mich — o hat sie Ihn denn nicht im großen herrslichen Augenblick gesehen, da der Blühende weinend knieete und das göttsliche Haupt gen Himmel hob und die Verklärte und den Frieden herunsterrief? — D daß sie es nur wagte, ihm beides vorzuspielen! Und kann sie das vergessen?" —

Julienne kam enblich zum Worte: "so setz' es benn; ist Iboine aber nicht ebel und fromm?" — "Ich habe nichts wider sie und nichts für sie (antwortete Linda). Wenn aber Er sie nun sieht, wenn er die Fromme noch einmal der Verstorbnen ähnlich sindet, wenn die ganze erste Liebe umkehrt und über die zweite triumphiert? . . . . Bei Gott! Nein, (setzte sie stolz und stark dazu) nein, das duld' ich nicht; bitten will ich nicht, weinen nicht, oder resignieren, um ihn aber kämpsen will ich . —

25

Bin ich nicht auch schön? Ich bin schöner, und mein Geist ist klihner geschaffen sür seinen. Was kann sie geben, was ich ihm nicht dreisach biete? Ich will's ihm geben, mein Glück, mein Dasein, auch meine Freisbeit, ich kann ihn so gut heirathen wie sie, ich will's . . . . O sprich, Iulienne! Aber Du bist eine kalte Deutsche und ihr heimlich zugethan aus gleicher Gottessurcht. O Gott, Julienne, bin ich denn schön? Betheuer' es mir doch. Bin ich der Berklärten gar nicht ähnlich? Säh' ich nur so aus, wie er es gerade wollte! Warum war ich nicht seine erste Liebe, und seine Liane und wäre auch gestorben? — Gute Julienne, warum sprichst Du nicht?"

"Lasse mich nur sprechen" sagte biese, wiewol nicht ganz mabr. Sie war ergriffen und gestraft von Linda's treffender Wahrheit und vom eignen Bewuftsein, baß sie einen Blan, Linda's Vornrtheile gegen bie Che aufzulösen, angelegt, bessen Hilfsmittel ihr von Linda gerade als Rechtfertigungen ber Eifersucht vorgezählt worden; und daß sie einen Felsen auf ber Spitze eines Felsen in Bewegung und in ben Fall gebracht, ben sie nun nicht mehr regieren konnte. Auch war sie betäubt, ja erzürnt von einem ihr fremden Ungestilm der Liebe, vor welchem sie den verhaßten Trost gar nicht aussprechen durfte, daß Albano stets nach der Pflicht der Trene handeln würde. — Schön war sie überrascht von der geglückten Bekehrung zum Trauungs = Ja. Mit einiger Ungewißbeit bes Erfolgs bei Linda, die durch das Mondlicht und die ferne milbe Bergmusik nur stürmischer geworden, suhr sie fort: "ich wollte Dich nicht gern unterbrechen mit dem Lobe Deines Entschlusses zur Che — Unrecht hast Du sonst in allen Stilden. Freilich ift Sie jetzt ernster; aber sie stand am Sterbebette ihres Ebenbildes und sah sich in Lianen erbleichen — bas 

"Sah er nicht früh das Bild auf dem Lago maggiore, aber unähnlich, wie er sagt?" —

"So will ich Dir's benn gestehen, Wilbe, (versetzte Julienne) weil man Dich nicht überraschen soll, daß ich ihn gestern gebeten, mit zur Prinzessin zu reisen, und daß er eben aus Rücksicht und Kälte gegen

alle Aehnlichkeiten mir es berb abgeschlagen; aber morgen erwartet er uns im Prinzengarten."

Berändert — weich — mit verklärten Augen sagte Linda mit gessunkner Stimme: "mein Freund liebt mich so sehr? — "Ich lieb' ihn "aber auch sehr, den Reinen. Morgen will ich zu ihm sagen, ninm "meine Freiheit und bleibe ewig bei mir. Bom Altare ziehen wir davon, "meine Iulienne, Du und er und ich nach Valencia, nach Isola bella "oder wohin er will, und bleiben beisammen. Du guter Mond und "Musit! Wie die Töne und die Stralen so kindlich mit einander spielen! "— Umarme mich, meine Geliebte, vergib, daß Linda unartig gewesen!" — Hier war der Sturm des Herzens in süsses Weinen zergangen. So wird in den Ländern unter der scheitel-rechten Sonne täglich der blaue Himmel Donner, Sturm und schwarzer Regen, und täglich geht die Sonne wieder blau und golden unter.

Julienne versetzte blos: "Schon! nun wollen wir hinauf!" weniger als sie zu schnellen Uebergängen fähig. Als sie oben die stille, helle, nichts begehrende Idoine wieder sah — die fest und heiter Handelnbe klagenlos und hoffnungslos — nur den Aehrenkranz der Thaten, nie ben blumigen Brautkranz tragend - so viele weiße Blilten zu ihren Füßen, die zu keinem Kranz und Gewinde zusammengehen — ihre helle reine Seele einem hellen reinen Tone gleich, ber seinen Reiz burch naffe wolfige Luft ungetrübt und ungebrochen trägt: so fühlte sie, Idoine sei ihr schwesterlicher verwandt als Linda, jene sei ihr ein 3beal und Sternbild in ihrem Himmel liber ihr, diese ein fremdes, bas fern und unsichtbar in einer zweiten Halbkugel bes Himmels glänzt; aber in ihr wirkte die weibliche Kraft, fortzulieben fast bis in ben haß binein, stärker als in irgend einer Frau, und sie blieb der alten Freundin getren. Iboine gehörte unter bie weiblichen Seelen, die bem Monde ähnlich find; blaß und matt muß er am prächtigen Abendhimmel, ben Glanz und brennende Wolfen schmücken, stehen und kann auf ber Erbe feinen einzigen Schatten verbrängen, und steigt mit unsichtbaren Stralen, gber bas frembe Licht verbleicht und feines wächset aus bem Schatten

auf, bis zuletzt sein überirdischer Glanz die Erden-Nacht umzieht und in eine zweite Welt umkleidet, und alle Herzen lieben ihn weinend und die Nachtigallen singen in seinen Stralen.

-Alles war nun bestimmt und geendigt. Linda hielt sich in ihrer Ferne und blos aus Gesatz der geselligen Artigkeit, das sie niemals übertrat. Idvine zog sich, eine Beränderung errathend, aus der vorigen Rähe sanst zurück. Früh am dunkeln Morgen schieden sie, aber Inlienne sagte es ihrer Freundin nicht, daß sie Idvinen, als sie von einander gingen, sich mit nassen Augen hatte wenden sehen.

# Sundertsechsundzwanzigfter Byfel.

Albano hatte während Linda's Abwesenheit von Roquairol die Bitte bekommen, nur jetzt nicht lange zu verreisen, damit er in einigen Tagen sein Trauerspiel "den Trauerspieler" noch sehen könne. Gaspard, den er unwillig über Linda's Sheschen antraf, gab ihm ein sonderbares Kartenblatt für Linda mit, worauf von ihrem unsichtbaren Bater nichts stand als dieß:

Ich genehmige Deine Liebe. Ich erwarte, daß Du sie besiegelst, bamit ich meine Tochter endlich umarme.

Der Zuklinftige.

So viele fremde wichtige Wünsche, die mit dem seinigen zusammenflossen, hielten nun von seinem zarten Ehrgesicht den Berdacht der Selbstsucht und Zudringlichkeit ab, wenn er sie um das schönste Fest seines Lebens bat. Er machte seinen Bater sehr zusrieden durch diesen Entschluß zu bitten. Gaspard theilt' ihm geheime Kriegsnachrichten mit und sagte ihm scherzend, nun sei es bald Zeit, daß er für seine Freunde, die Neufranken, sechten helse. Albano sagte, es sei sogar sein Ernst. Das hör' er gern von einem Jüngling — sagte Gaspard — der Krieg bilde für Geschäfte, und das Recht ober Unrecht desselben thue nichts zur Sache und gehe andere an, die ihn erklären.

Albano machte seine Reise froh burch Erinnerung, noch froher burch

Hoffnung. Er hatte jetzt ben Muth, sich ben Tag auszubenken, wo Linda, eine Königin, in die glänzende Krone ihres Geistes den weichen Brautkranz schmiegt — wo diese Sonne als eine Luna aufgeht — wo ein Bater, den der seinige liebt, das hohe Fest unterbricht durch ein höchstes — und wo einmal zwei Menschen zu sich sagen dürsen: nun lieben wir uns ewig. — So beglückt und mit einer unendlichen Liebe und sonnen=warmen Seele kam er im Prinzengarten an.

Ueberall tam er viel zu fruh nach seiner leibenschaftlichen Bunkt= lichkeit. Niemand war noch ba als zwei — Abreisende, Roquairol und Beibe fah man jett oft und so öffentlich beisammen, baß die Kilrstin. bas Scheinen Absicht schien. Roquairol ging ihm höflich entgegen und erinnerte ihn an bas erhaltene Billet : "bas ift ber Schauplat, Lieber, "(fagt' er) wo ich nächstens spiele, bie meisten Zurüftungen hab' ich "ichon getroffen, besonders beute. Meine treffliche Fürstin bat mir "biesen Platz vergonnt." - "Sie tommen boch auch?" fagte biese zu Albano freundlich. "Ich hab' es ihm schon versprochen", sagte Albano, ben mitten in seinem Frühling zwei Gisteller anwehten. Das Fräulein v. Haltermann allein zeigt' ihm großen entschiedenen Born. "Geben "wir zu meiner Schwester vorber?" fragte Roquairol die Fürstin unter bem Wegführen. Albano verstand bas nicht. Die Fürstin nickte. Sie nahmen von ihm Abschied. Fräulein v. Haltermann schien ihn zu ver= Sie entflogen, hielten oben auf einem von ber gangen blubenben Gegend umrungnen Berge neben einem Blumengärtchen still und rollten bann binunter.

Der Himmelswagen mit den geliebten Mädchen kam jetzt in den frauzösischen Prinzengarten herein. Feurig drückten sich Albano und Linda einander an die Herzen, die sie sich — gleichsam zum zweitenmale sür einander geschaffen und geschmilckt durch das Schicksal — mit neuen Hoffnungen und Welten heute noch einmal täuschend geben wollten! — Alles war so glänzend um sie her, alles nen, selten, ruhig, die ganze Welt ein Garten voll hoher flatternder Springbrunnen, welche vor der Sonne glanztrunken ihre Bogen durch einander warfen! — Julienne

zog ihn bei Seite, um ihm Linda's schönen Entschluß zu sagen; aber er kam ihr mit der Nachricht des seinigen zuvor. Sie bestärkte ihn durch die ihrige, entzückt über das seltne Getriebe zusammengreifender Glücks-räber.

Als Albano wieder bei der Braut war, und sie bei ihm, sühlten sie eine neue Wärme des Herzens — keine von einer ausbrennenden dumpsen Glutschle, die am Ende schwarz zerbröckelt, sondern die einer höhern Sonne, die ans lauten Flammen stille Stralen macht und die die Meuschen mit einem warmen milden Frühlingstag umgibt. Albano schob nicht auf und seitete nicht ein, sondern er gab ihr das Blatt ihres Baters hin und sagte unter dem Lesen mit bedender Stimme: "Dein Bater dittet mit mir und siir mich." — Linda's Thränen stürzten — der Jüngling zitterte — Jusienne rief: "Linda, sieh wie er Dich "siedt!" — Albano nahm sie an sein Herz — Linda stammelte: "so, "nimm sie denn hin, meine liebe Freiheit und bleibe bei mir" — "dis "zu meiner letzten Stunde" (sagt' er) — "und dis zu meiner und gehst "in keinen Krieg" — sagte sie zärtlich-leise — er drückte sie bestürzt und stark aus Herz — "nicht wahr, Du versprichst es, mein Lieber?" wieder-holte sie. —

"D, Du Göttliche, benke jetzt an etwas Schöneres" sagte er. —
"Nur ja, Albano, ja?" suhr sie fort. — "Alles wird sich durch unsere
"Liebe lösen" sagt' er. — "Ja? Sage nur Ja!" bat sie — er schwieg
— sie erschrak: "Ja?" sagte sie stärker. — "D Linda, Linda!"
stammelte er — sie entsanken einander aus den Armen — "ich kann
"nicht" sagt' er — "Menschen versteht Euch" sagte Julienne — "Al"bano sprich Dein Wort" sagte Linda hart. — "Ich habe keines" sagt' er.

Linka erhob sich beleidigt und sagte: "ich bin auch stolz — ich fahre "jetzt, Julienne." Kein Bitten der Schwester konnte die Staunende oder den Staunenden schmelzen. Der Zorn, mit seinem Sprachrohr und Hörrohr, sprach und hörte alles zu stark.

Die Gräfin ging fort und befahl anzuspannen. "D Ihr Leute, "und Du Hartnäckiger, (sagte Julienne) geh ihr boch nach und stille sie."

Aber der empfindlichen Sinupflanze seiner Ehre waren jetzt Blätter zerquetscht; das ihm neue Auffahren, der Schlagregen ihres Zorns hatt'
ihn erschüttert; er fragte nach nichts. "Schau hinauf zu jenem Garten
"(sagte die Schwester außer sich), dort liegt Deine erste Braut begraben
"und schone die zweite!" — Das wirkte gerade das Gegentheil: "Liane
"(sagt' er kalt) wäre nicht so gewesen; begleite nur die Gräfin!" "O
", die Männer!" rief sie und ging.

Balb barauf fah er beibe bavon fahren. Allmälig zerstob bas wilbe Heer bes Zorns. Aber er hatte, fühlt' er, nicht anders gekonnt. war ihr, sie ihm mit solcher Zärtlichkeit entgegengereiset — keines wußte von der fremden — und der unbegreifliche Kontrast entrüstete darum beide so sehr — Er haßte schon an andern Menschen bas Bitten, wie viel mehr an sich selber, und nie war er vermögend, einen Menschen, ber ihn verkannte, zurecht zu weisen. Er sab jett um sich, alle prangenben Springbrunnen ber Freude waren plötzlich niedergefallen, bie Lüfte ver= öbet und bas Waffer murmelte in ben Tiefen. Er ritt hinauf zum Garten, wo Lianens Grab sein sollte Rur Blumenbeete, einen Linden= baum mit einer Zirkelbank sab er barin, aber kein Grab. Betäubt und verworren blickt' er hinein und in den glänzenden Gegenden umher. Berstodt — thränenlos — mit einem im zurückgetriebnen Strom ber Liebe erstickenden Herzen — hinschauend in die weite Zukunft, die zwischen Bergen in krumme Thäler ging und sich versteckte, ritt er büster nach Hause. Hier traf er folgendes Blatt von Schoppe an, bas der vorauseilende Oheim bei ihm abgegeben:

"Es ist richtig — Ich fand das bewußte Portrait — Ich bring' es "in der Jagdtasche mit — In wenigen Wochen oder Tagen komm' ich "— Den Kahlkopf hab' ich angetroffen und hinlänglich todtgemacht — "Ich bin sehr bei Sinnen. Dein seltsamer Oheim reisete lange mit mir.

S."

# Bweiunddreißigste Jobelperiode.

#### Roquairol.

# hundertfiebenundzwanzigfter 3hfel.

Linda hatte ben ganzen Tag barauf in schweigendem Seelenschmerze zugebracht liber den Geliebten, der ihr, wie einst Liane ihm, nicht im ganzen lebendigen Feuer der Liebe zu leben schien wie sie — sie war lange von der Fürstin umlagert und dann durch sie Juliennens sür eine Lustreise beraubt worden, die ihr nur die Nachricht zuwersen konnte, daß Albano diesen Tag auch einen Ausslug gemacht, um Schoppen srüher zu umarmen — sie war still geblieben nach ihrem Grundsatze, daß der weibsliche Stolz hier Schweigen, Ruhe und sogar Vergessen gediete — als sie Abends durch das blinde Mädchen aus Blumenblihl, das sie in ihre Dienste genommen, solgenden Brief erhielt:

"Du Meine! Sei es wieder! Ich will noch sterben, aber für Dich, nicht für ein Bolf auf dem Schlachtselde. Bergib das Gestern und beglücke das Heute. Ich habe meinen Borsatz einer Entgegenreise wieder ausgegeben, um Dir heute noch an das Herz zu stürzen und Deinen Himmel auszuschöpfen und meinen zu füllen. Ich kann nicht warten, dis Julienne wiederkommt: mein Herz brenut nach Dir. Morgen muß ich ohnehin im Prinzengarten sein, wo Roquairol seinen Trauerspieler endlich gibt. Komme diesen Abend — ich slehe Dich bei unserer Liebe an — um 8 Uhr entweder, wenn es hell ist, in die Tarstarus schle, deren Todtengräber Putz und Orkus Ameublement Dir gewiß nur lächerlich sein wird, oder, wenn es wolkig ist, in das Ende des Flötenthals.

Dein blindes Mädchen nimmst Du nur mit. Du kennst ja bas Spionenwesen, bas gerabe uns umstellt. Ich erwarte und begebre

keine Antwort von Dir, sondern Schlags acht Uhr schleich' ich durch das Elysium, um zu sehen, wo die Göttin steht, der Himmel, die Sonne, die Seligkeit, Du. Dein

Albano."

Wie durch einen Wetterstral des Himmels war ihr ganzes Wesen geschmolzen zu weicher seliger Glut; denn sie glaubte der Handschrift, daß das Blatt von Albano sei — so unerwartet ihr auch an ihm eine so schnelle Umkehrung erschien — ob es gleich von Roquairol geschrieben war. Lasset uns zurückgehen dis an die finstere Quelle des reißenden Höllenslusses, der seinen eiskalten Arm nach der Unschuld und nach dem Himmel ausstreckt.

Roquairol war im Winter bei allen Fehlschlagungen seiner unbanbigen Wünsche ziemlich glücklich und gut geblieben; ber Abenbstern ber Liebe, ob er wol für ihn mehr ab = als zunahm, stand doch noch nicht unter bem Horizont, sonbern nur unter Gewölke. Aber sobalb Linda mit Julienne abgereiset war — und zwar, wie er sogleich errieth und frith erfuhr — nach Italien: so bewegte sich ein neuer Sturm burch sein Leben, ber ihm die letzten Blüten abriß und mit bem lange gelegenen Staub verfinsterte, weil er nun, wie er Albano selber vorausgesagt, bas Net zu biesem und ber Gräfin im Strome beraufkommen fah, bas beibe eng gefangen nahm. Das fressende Gift ber Biel-Liebhaberei und Vielgötterei lief wieder heiß in allen Abern seines Herzens um - : er machte wilben Aufwand, Spiele, Schulben, so weit es nur ging — setzte Glitch und Leben auf die Wage — warf seinen eisernen Körper dem Tobe zu, ber ihn nicht sogleich zerschlagen konnte — und berauschte sich in ber Wilben = Trauer um fein gemorbetes Leben und Hoffen im Leichentrunt ber Schwelgerei; ein Bund, ben Wollust und Verzweiflung schon oft auf ber Erbe mit einander auf Rriegsschauplätzen und in großen Stäbten geschloffen haben.

Nur etwas hielt ben Hauptmann noch aufrecht, die Erwartung, daß Albano in seiner Ferne von Linda beharre, und die, daß diese wieders tomme. Jetzt kam die Filtstin zurück, noch mit allem frischen Hasse gegen den kalten Albano, für bessen "dupe" sie sich hielt. Roquairol bewog leicht seinen Bater, ihn ihr näher zu bringen, da er bei ihr über Albano und alles Nachrichten zu sinden hoffte. Er wurd ihr bald durch die ähnliche Stimme und die vorige Freundschaft gegen ihren Feind besteutend, und noch mehr durch seine seltene Gewandtheit, einer Frau immer das zu sein, was sie gerade begehrte.

Da sie alle seine frühern Berhältnisse und Wünsche schon längst gekannt: so warf sie, sobald ihre Fernschreiber von Albano ihr die Nach-richt von seiner neuen Liebe gegeben, ihm leicht die Erwähnung davon hin. Trotz der warmen Rolle, die Roquairol gegen sie zu spielen hatte, wurd' er doch vor ihr wüthend, blaß, athemlos, bebend und starrend im Abwechsel, "ist's so?" fragt' er leise — sie zeigt' ihm einen Brief — "Fürstin, (sagte er wüthend ihre Hand an seine Lippen sortpressend) Du hattest Recht, vergib mir nun alles."

Wie groß er von Albano gedacht, sah er jetzt aus seiner Berwuns berung über das Natürlichste von der Welt. Nie hasset das Herz bitterer, als wenn es den Gegenstand, den es vorher unter dem Hassen achten mußte, nun ohne Achten hassen muß; so wie aus demselben Grunde den schlimmen Menschen die Heuchelei des andern weit tieser und eigennütziger entrilstet als den frommen. Roquairol glaubte jetzt, den stolzen Freund recht anseinden zu dürsen; er wurde aus einer deutschen Knine eine welsche voll Storpionen. Die Fürstin wurde das heiße Klima, das die Storpionen erst recht vergistet. Sie erzählte ihm, wie Albano sie so lange zu gewinnen und auf seine tiesen Minen zu locken gesucht, blos um bei deren Ausspringen den Genuß der Kälte und des Hohns zu haben, und wie er so gleichgültig vom Hauptmann gesprochen, ohne ihn nur des Hasses zu würdigen.

Die Fürstin erlaubte bem Hauptmann eine Stufe nach der andern an ihrem Throne hinaufzugehen, bis er keine mehr hatte als ihre eigne Person. Sie gab ihm auch die letzte Stuse unter der Bedingung preis, sie zu rächen. Er sagte, er räche sie und sich, denn Albano habe seierlich in dem Tartarus der Gräfin sür ihn entsagt. So schienen beide ihre wahre Liebe unter die Larve der Rache zu stecken, die Fürstin ihre für den Hauptmann, er seine für Linda.

Sie brachte ihm einen Plan immer dichter vor das Auge, den er nicht erblickte, so sehr sie ihn reizte durch die Bemerkung, daß Albano ein größerer Weiber-Liebling sei und sein werde, als man bisher noch dachte, daß sogar ihre fromme besonnene Schwester Idoine nach ihren stillen Fragen in Briesen und nach andern Zeichen sast beides durch ihn ver-loren, was sie ihm am Krankenbette wiedergegeben, Gesundheit und Friede, und daß er nie hoffen solle, die Gräsin je abtrünnig zu sehen oder auch zu machen.

Endlich fagte fie langsam bas fürchterliche Wort: "Roquairol, Sie haben Seine Stimme, und Sie hat Abends fein Auge." - "himmel und Hölle!" rief er aus, wechselnd roth und blaß und zugleich in Himmel und Hölle sehend, beren Thüren vor ihm aufsprangen. "Va!" sett' er schnell bazu, ohne die schwarze Tiefe bieses weißschäumenden Meers noch durchdrungen zu haben. Die Kilrstin umart' ihn feurig, er sie noch "In einer poetischen Dichtung (fagt' er) ware mir Dein Bebanke leicht gekommen, aber in ber Wirklichkeit hab' ich keine Lift!"-"D Schaft!" sagte sie. So früh und so lang' er nur burfte, sagte er Du, weil er bas Berg kannte, besonders weibliche. — Bald barauf, als fie noch offenherziger gegen einander gewesen waren, fagte fie: "bleibt Sie unschuldig bei Ihnen, so haben Sie niemand beleidigt und niemand hat verloren; bleibt Sie es nicht, so war Sie es entweder nicht, oder sie ver= biente die Probe und Strafe, getäuscht zu werden." - "Ja bas ist gött= lich — bas gehört in ben herrlichen Trauerspieler kurz vor bem Ende" sagt' er, wollte sich aber nicht darüber erklären.

Jetzt kam Ziel und Mittelpunkt in die wilden Kreise seines Treibens. Er zerlegte kalt Albano's Briese der Liebe in große und kleine Buchstaben, blos um sie pilnktlich nachzumachen; daher fand einmal Albano bei Rabetten seine Handschrift ohne seine Gedanken. Er fragte Rabetten alle kleine Berhältnisse Albano's ab, um seine Rolle bis ins Kleinste auszuarbeiten; und eben so sas er alle italiänische Reisebeschreibun-

gen, um mit Linda über jede schöne Stelle frei zu sprechen, wo er als Schein-Albano mit ihr das hesperische Leben genossen. Es kitzelte ihn, so mit der Flamme in der Brust und mit dem kalten Eislicht im Kopse einmal alle theatralischen Zurüstungen und Verwickelungen, so wie sonst silr die Bühne, jetzt für das Leben anzulegen und besonnen zu regieren.

Er sah Albano von der Reise kommen, der ihn stolz behandelte — er sah die blühende Göttin in Lilar gehen — er hörte durch die Spionen der Fürstin von ihrer Verbindung: hoch ging sein todtes Meer in schweren Wellen und suchte die Opfer aus ihrem Fluge bis vom Himmel herabzuziehen. Unmittelbar nach dem Trauerspiel, das er mit Linda zu spielen vorhatte, sollte sein eigenes im Prinzengarten kommen, das er von Zeit zu Zeit zu geben versprach und verschob; er mußte lange harren und spähen, bis eine Zeit erschien, in welche so viele Zähne eines doppelten Waschinenwerks zugleich eingreisen konnten.

Endlich erschien die Zeit und er schrieb das oben mitgetheilte Blatt an Linda. Alles war berechnet und abgethan und jede Hülfe des Zusfalls in den Plan gewebt. Sein Trauerspiel war von seinen Bekannten längst eingelernt, obwol niemals einprobiert, weil er, wie er sagte, die Mitspieler selber mit seiner Rolle mitten im Spiele überraschen wollte. Die Freude, die er von jeher hatte, Abschied zu nehmen — weil ihn hier die Rührung zugleich durch Klirze und Stärke erquickte — macht' er sich bei so vielen, als ihn liebten. Son Rabette schied er so stillrmisch weich, daß sie erschrocken zu ihm sagte: "Karl, das bedeutet doch nichts Böses?" — "Fetzt ist alles böse an mir" sagt' er.

Durch Berwendung der Fürstin waren sür sein Trauerspiel auf den nächsten Tag die bedeutendsten Zuschauer geworden, auch Gaspard und Julienne sammt dem Hos. Das Geheimniß zog an; auch der Fürstin war seine Rolle verdeckt. Nur seinen Vater, der dem Hos gern solgen wollte, strich er aus der Zahl durch einen großen Zorn, worein er ihn setzte, weil er ihn mit keiner andern als dieser Dornhecke abzuhalten wußte. Seine Mutter und Rabette hatt' er beschworen bei ihrem Glück, bei seinem Glück, keine Zuschauerinnen seines Spiels zu werden.

Ein neuer Wind des Zufalls war ihm zum Heben seiner Flugmaschine durch den seltsamen Bruder des Ritters gekommen, der mit solcher Freude von der eisernen Maske seiner tragischen Maske hörte, daß er mit dem Antrag zu ihm kam, er wolle ihm einen neuen wunderbaren Spieler zusühren. "Alles ist besetzt" sagte der Dichter. "Man mache ein Chor zwischen den Akten und geb' es Einem", sagte der Spanier. Roquairol fragte nach dem Namen des Spielers. Der Spanier sührt' ihn in seinen Gasthof; innen im Zimmer rief schon eine thierischdumpse Stimme: kommst Du denn schon wieder, mein Herr?" sie fanden darin nur eine schwarze Dohle. "Man stelle den Bogel auf das Theater, er sei das Chor, er sage in halbem Gesang mezza voce blos zwei, drei Zeilen her, die Wirkung wird kommen," sagte der Spanier.

Roquairol staunte über die langen Sprücke der Dohle. Der Spanier erbat sich einen längern von ihm, um ihn ihr vor seinen Ohren einzulernen. Roquairol gab ihm den: im Leben wohnt Täuschung, nicht auf der Bühne. Der Spanier sagte ansangs blos ein Wort zum Nachssprechen vor, dann wieder eins, wiederholte es dreimal, sagte dann mit den Fingern den Bogel ermunternd: "allons diablesse!" und das Thier stotterte dumpf die ganze Zeile her. Roquairol sand in dieser somischen Thier-Larve etwas Fürchterliches und nahm den Borschlag, einige Chorzeilen zu dichten und dem Bogel anzuvertrauen, unter einer eignen Bedingung an, — daß nämlich der Spanier seinen Nessen Albano den Abend vorher von Pestitz entserne unter irgend einem Borwand und dann mit ihm im Prinzengarten erscheine. Der Spanier sagte: "Herr Hauptmann, ich brauche keinen Borwand, ich habe Wahrheit! Ich werde mit ihm seinem Freund Schoppe entgegenreisen, er will morgen Abend kommen; auch dieser wird mit zusehen."—

Albano konnte in seiner verworrenen Stimmung gegen Linda und in der erwartungsvollen gegen Schoppe nichts so leicht annehmen als einen Keiseplan, um diesen geliebten Schoppe früher an der Brust zu haben. Julienne wurde in Gegenwart des kranken Fürsten von der Fürstin gebeten, sie zu Idvine zu begleiten, die ihrer auf halbem Wege in einem Gränzschloß wartete, und ben andern Tag in den Prinzensgarten zurückzugehen. Sie weigerte sich. Der kranke angestistete Bruder that die von ihm erbetenen Bitten dazu. Die Schwester ersüllte sie.

Nun war alles für den Abend, woran Roquairol Linda sehen wollte, berichtigt — So glimmen Nachts in den Schenern eines schuldlosen Dörschens die eingelegten Brände — der Sturmwind brauset um die müden schlafenden Einwohner — die Räuber stehen auf den Bergen im Abenduebel und schauen wartend herab, wenn die Feuerschwerter der Flammen auf allen Seiten durch die Nebel glänzen und mit ihnen rauben und morden werden, um zu ihnen herabzukommen.

# Sundertachtundzwanzigster 3pfel.

Linda las das Blatt unzähligemal, weinte vor sicher Liebe und dachte nicht daran, zu — vergeben. Dieses Weben der Liebe, das alle Blumen beugt und keine pflückt, hatte sie schon so lange gewüluscht: und jetzt auf einmal nach der nebligen Windstille des Herzens ging es lebendig und frisch durch den Garten ihres Lebens. Sie konnte schwer acht Uhr erwarten. Sie half sich über die Zeit hinweg durch Wählen des Putzes, der zuletzt ganz in dem Schleier, Hute, Kleide und allem bestand, was sie getragen, als sie ihren Geliebten zum erstenmal auf Isehia gefunden.

Sie steckte die Paradieses oder Orangenblüten, die Zeiger jener Zeit und Welt, an ihr klopfendes Herz und ging zur bestimmten Stunde, mit dem blinden Mädchen am Arme, in den Garten hinunter. Sowol aus Haß gegen den Tartarus als aus Willigkeit gegen den Brief nahm sie den Weg ins Flötenthal. Die Nacht war finster für ihr Auge und das blinde Mädchen wurde ihre Führerin.

Oben auf dem Lilarsberg mit dem Altare stand, wie der böse Geist auf der Zinne des Paradieses, Roquairol und blickte scharf in den Garten herab, um Linda und ihren Weg zu sinden. Sein Freudenpferd war unten im tiesen Gebüsch an ansländische Gewächse angebunden. Lou Ergrimmung sah er noch Dian und Chariton mit den Kindern in dem

Garten gehen; und oben im Donnerhäuschen ein kleines Licht. Er versstuchte jede störende Seele, weil er entschlossen war, heute im Nothfall jeden Stürmer seines Himmels zu ermorden. Endlich sah er Linda's lange rothe Gestalt gegen bas Flötenthal zugehen und das Schwellens Gebüsch ausziehen und barhinter verschwinden.

Er eilte ben langen Schneckenberg herab, warm wie eine vergiftete Leiche. Hinter sich hörte er im langen Busch = Gewinde jemand nacheilen — er entbrannte und zog seinen Stockbegen, den er nebst einem Taschen pistol bei sich hatte — endlich sah er eine häßliche Gestalt, einem bösen Geiste ähnlich, die ihm nachrannte — sie packte ihn — es war der Fürstin langarmiger Affe — Er durchstach ihn auf der Stelle, um nicht von ihm versolgt zu werden.

Unten im freien Garten ging er langsam, um keinen Berdacht zu wecken. Er schlich leise wie der Tod, der auf dem Donnerwagen einer Wolke ungehört durch Lüfte über den Blütenbaum zieht, worunter eine Jungsrau lehnt, und versteckte den mörderischen Wetterstral in seine Brust. Er öffnete das hohe Pforten = Gesträuch des Flötenthals; alles war darin still und dunkel; nur hoch im Himmel ging ein seltsamer brausender Sturm und jagte die Wolken Heerde, aber auf der Erde war es leise und kein Blatt bewegte sich. "Ist jemand da?" fragte die blinde Thürhüterin. "Guten Abend, Mädchen!" sagte Roquairol, um durch seinen Sprachton sür Albano zu gelten.

Tief im engern laubigen Thale sang Linda leise ein altes spanisches Lied aus ihrer Kinderzeit. Endlich wurde sie erblickt — die Riesenschlange that den giftigen Sprung nach der süßen Gestalt und sie wurde tausendsach umwunden.

Er hing an ihr sprachlos — athemlos — die Wolke seines Lebens brach — Thränen der Glut und Pein und Wonne rannen brennend fort — alle Arme, worein der Strom seiner Liebe bisher seicht umhersgelausen war, schossen brausend zusammen und kaßten und trugen Eine Gestalt — , Weine nicht, mein guter Mensch, wir lieben uns ja immer wieder," sagte Linda und die zarte schöne Lippe gab ihm den ersten

innigen Kuß. Da freisete das Fenerrad der Entzückung mit ihm reißend um und um den darauf geflochtenen Kopf wehten die Flammen-Kreise hoch auf. Aus Furcht, erblickt zu werden, wenn er erblicke, und aus Lust hatt' er die Augen geschlossen, jetzt that er sie auf — so nahe an sich und in seinen Armen sah er nun die hohe Gestalt, das stolze blühende Antlitz und die seuchten warmen Liebes-Augen. "Du Himmlische, (sagt' er) tödte mich in dieser Stunde, damit ich sterbe im Himmel. Wie will ich nachher noch leben? — Könnt' ich meine Seele in meine Thränen gießen und mein Leben in Deines, und wäre dann nicht mehr!"

"Albano (sagte sie), warum bist Du heute so anders, so traurig und weich?" —

"Nenne mich (sagt' er) lieber bei Deinem Namen, wie die Liebenden auf Otaheiti die Namen tauschen. — Bielleicht hab' ich auch etwas gestrunken — aber ich bereue ja das Gestern — und ich liebe Dich ja neu. Ach, Du, liebst Du denn auch mein Innres, Linda?"

"Silfer Jüngling, kann ich es benn jetzt nicht ewig lieben? — Ich bleibe ja bei Dir und Du bei mir."

"Ach Du kennst mich nicht. Wenn weiß es benn ber Mensch, baß gerade Er, gerade dieses Ich gemeinet und geliebet werbe? Nur Gestalten werden umfasset, nur Hüllen umarmt, wer drückt benn ein Ich ans Ich? — Gott etwa."

"Und ich Dich" — sagte Linda.

"D Linda, liebst Du mich fort in meinem Grabe, wenn die Spreu des, Lebens verflogen ist — liebst Du mich fort in meiner Hölle, wenn ich Dich aus Liebe gegen Dich belogen habe? — Ist benn Liebe die Entsschuldigung der Liebe?" —

"Ich liebe Dich fort, wenn Du mich liebst. Bist Du die Giftblume, so bin ich die Biene und sterbe in dem silfen Kelch."

Die Braut sant an seinen Hals. Er umklammerte sie heftig — und wurde immer ähnlicher bem Gletscher, ber burch Wärme immer weiter rückt und schmelzend verheert. Um ihn zogen die Freuden mit

glänzenden, mit himmlischen Gesichtern zeigten ihm aber in ben Händen Furienmasten.

"Du willst sterben aus Liebe; ich bin schon gestorben aus Liebe — Du weißt nicht, wie lange ich Dich schon liebte!" antwortete er.

"Glühender (sagte sie) bent' an diese Nacht, wenn Du einst Idoinen siehst!" — "So seh' ich nur meine ausgestandene Schwester" sagt' er, aber sogleich über die entsahrne Wahrheit erschreckend. "Man sieht (setz' er eilig dazu) das auserstandne Herfulanum, aber man wohnt im blühensden Portici darüber; ich und Du sahen im Baja=Golf unter dem Meer die versunknen Bogen und Thore und wir schifften nach lebendigen Städten weiter. — Ist mir doch auch Roquairol in so manchem so ähnlich und liebt Dich so sehr und so lange und starb auch einmal wie Liane!" —

"Aber biesen hatt' ich nie geliebt und nun bin ich Deine ewige Braut."

"Der arme Mensch! Aber ich that, glaub' ich, boch nicht Recht, ba ich einst in ber Tartarushöhle Dir Ungesehenen im Boraus entsagte aus Liebe gegen ben Freund."

"Gewiß nicht; aber wie kommen wir beibe auf bieses unheim = liche Wesen?" sagte sie küssenb.

"Heimlich möcht' ich's eher nennen" versetzt' er, entbrennend in hassender Liebe, im Zwiespalt der Rache und Lust und entschlossen, nun den Leichenschleier über ihre ganze Zukunft zu weben. Er schlug die schwarzen Ablerschwingen um das Opfer, und erstickte und erweckte Küsse, er riß die Orangenbliten von ihrer Brust und warf sie zursick. "Liebe ist Leben und Sterben und Himmel und Hölle (sagt' er), Liebe ist Mord und Glut und Tod und Schmerz und Lust — Kaligula wollte seine Zäsonia soltern lassen, um nur von ihr zu wissen, warum er sie so liebe — ich wäre das auch im Stand."

"Göttlicher Albano! trinke nicht mehr so! Du bist zu ungestilm, Deine Augenbraunen stürmen sogar mit — wie bist Du benn?"

"Alles auf einmal, wie ein Gewitter, voll Glut — und mein Jean Paul's sammtt. Werte, XVI.

Himmel ist hell durch den Blitz — und ich werse kalten Hagel — und eine Zerstörung nach der andern, und es regnet warm auf die Blumen — und Himmel und Erde verknüpft ein stiller Bogen des Friedens."

Jetzt sah er am himmel die Sturmwolken wie Sturmwögel zwischen den Sternen und neben dem zornigen Blutauge des Mars schon heller sliegen; der Mond, der ihn verjagte und verrieth, warf bald das Richter Auge eines Gottes auf ihn. Im hohne gegen das Schickfal riß er auf für seine küssende Buth den Nonnenschleier und heiligenglanz ihrer jungfräulichen Brust. Fern stand der Leuchtthurm des Gewissens von dicken Wolken umzogen. Linda weinte zitternd und glühend an seiner Brust. "Sei mein guter Genius, Albano!" sagte sie. — "Und Dein böser; aber nenne mich nur ein einzigesmal Karl" sagt' er voll Wuth. "O heiße denn Karl, aber bleibe mein voriger Albano, mein heiliger Albano!" sagte sie. —

Plötzlich singen im Thal die Flöten an, die der fromme Vater zu seinen Abendgebeten spielen ließ. Wie Tone auf dem Schlachtseld, riessen sie den Mord heran — da schmolz Linda's goldner Thron des Glücks und Lebens glühend nieder und sie sank herab und das weiße Brautsteid ihrer Unschuld wurde zerrissen und zu Asche.

"Nun die Deinige bis in meinen Tod!" sagte sie leise mit Thränenströmen. "Aur bis in meinen" sagte er und weinte jetzt weich mit
den weinenden Flöten. An der goldnen Augel auf dem Berge glomm
schon der Mond, der wie ein bewassneter Komet, wie ein einäugiger Riese herausdrang, den Sünder aus seinem Sden zu jagen. "Bleibe, dis
der Mond kommt, damit ich in Dein Angesicht sehe" bat sie. "Nein, Du
Göttliche, mein Frendenpserd wiehert schon, die Todessackel brennt herab
in meine Hand" sagte er tragisch-leise. Der Sturm war vom Himmel
auf die Erde gezogen; sie fragte: "der Sturm ist so saute, was sagtest
Du, Schöner?" — Er kliste wild ihre Lippe und ihren Busen wieder;
er konnte nicht gehen, er konnte nicht bleiben: "gehe morgen nicht (sagt'
er) in den Trauerspieler, ich slehe Dich, das Ende, hör' ich, ist zu erschütternd." "Ich liebe ohnehin bergleichen nie. O bleibe, bleibe länger, ich seh' Dich ja morgen wieder nicht." Er preßte sie an sich — beckte ihre Angen mit seinem Angesicht zu — das Gorgonenhaupt des Mondes wurde schon in den Morgen herausgehoben — er ließ das Leben los, wenn er sie ent-ließ — und doch zehrte jedes gestammelte Wort der Liebe an der kurzen Zeit. Der Sturm arbeitete in den gerissenen Bäumen und die Flötenstöne schließten wie Schmetterlinge, wie schuldlose Kinder unter dem großen Flügel weg. Roquairol, wie betändt von solcher Gegenwart, war nahe daran zu sagen: sieh mich an, ich din Roquairol; aber der Gedanke stellte sich schuell dazwischen: "das verdient sie nicht um Dich; nein, sie ersahr' es erst in der Zeit, wo man den Menschen alles vergibt." — Noch einmal hielt er sie an sich gedrückt, das Mondlicht siel schon auf beide herein, er wiederholte tausend Worte der Liebe und Scheidung, stieß sie zurück, suhr schnell um und schritt in Albano's Kleidung durch das Thal hindurch.

"Gute Nacht, Mädchen" sagt' er vorübergehend zur Blinden. Linda sang nicht wieder wie vorhin. Die Sterne sahen ihn au, die Sturmwinde redeten ihn an — die Freuden gingen neben ihm, hatten aber die Furienmasken nun auf den Gesichtern — aus dem Himmel griff ein Arm herab, aus der Hölle griff ein Arm herauf und beide wollten ihn sassen, um ihn auseinander zu reißen — "nu, nu (sagt' er), ich war wol glücklich, aber ich hätt' es noch mehr sein können, wär' ich Ihr versdammter Albano gewesen" — und schwang sich auf sein Freudenpferd und jagte noch in der Nacht nach dem Prinzengarten.

### Sundertnennundzwanzigster Byfel.

Albano und sein Oheim zogen dem angekündigten Schoppe von Dorf zu Dorf weiter entgegen; der Oheim schob die Höffnung wie einen Horizont immer vor ihnen voraus; einmal Abends glaubte der Graf Schoppe's Stimme nahe neben sich zu hören — umsonst, der geliebte Wensch kam noch nicht an sein Herz, und schmachtend sah Albano die

Wolken im Himmel auf bem Weg herziehen, ben sein Theuerer unter ihnen auf ber Erbe nahm. Der Oheim erzählte ihm lange von einem geheimen Rummer, der ben Bibliothekar oft niederdrikke, und von dessen Ansatz zur Tollheit, der ihn auch früher von ihm weggetrieben, weil er unter allen Menschen keine so sürchte als tolle. Von Romeivo's Portrait schien er nichts zu wissen. Albano schwieg verdrießlich, weil der Spanier unter die unleiblichen Menschen gehörte, die mit glattem sesten Gesicht und mit zugeschraubter gehelmter Seele den fremden Widerspruch ohne eignen Widerspruch, ohne Echo, ohne Spiegel und Aenderung um sich flattern lassen Fallen keinen Stein aushöhlt. Dazu kam Albano's Erbitterung gegen bessen neue Unwahrhaftigkeit über Schoppens Nähe und gegen sein eignes Unvermögen, eine Stunde lang alles ungläubig anzu-hören, was ein Lügner sagt.

"Schoppe ist auf mein Wort burch einen andern Weg schon im Prinzengarten" sagte endlich der Spanier ganz munter, und rieth umzukehren an, im warmen Genusse seiner frechen kalten Kraft, jeden, der ihm nicht huldigte, zwischen scharfe langsame Eisselder zu pressen.

Sie kamen vor dem Prinzengarten unter lauter Wagen an, aus welchen die Zuschauer des heutigen Spielsestes ansstiegen. Albano sand schon unter jenen seinen Bater, die Fürstin und Julienne; und unter den Mitspielern Bouverot, seinen alten Exerzizienmeister Falterle und die gelbgekleidete Kausmannsfrau in rothem Shawl, die einmal weniger in als an Roquairols Herzen gewesen, und diesen selber. Der Hauptmann trat vor aller Welt sosort den bekannten Albano an und sagte mit gesuchter Leichtigkeit, das Spiel beginne bald, nur Dian mit seiner Frau werde noch erwartet. Dian, überall leicht beweglich, am meisten durch eine Bitte, konnte einer für die Kunst am wenigsten widerstehen; durch ihn wurde bald auch Chariton sür das Spiel gewonnen, aber nicht ohne den Umstand, daß sie im Stücke eine Geliebte gegen niemand als ihren Gemahl zu spielen hatte. Als Requairol mit Albano sprach, so wurde seinem Gesicht so wie einem geschwollnen oder gestornen das leichte

Lächeln schwer und das Ausheben des Augenlieds; und innen drückte ein strafender beugender Geist den seinigen vor dem frohen reinen Freunde zur Erde, aus dessen Frühling er die helle Sonne weggerissen und geworfen, und dem er eine ewige Pestwolke über das Leben geschangen.

Unter dem Getlimmel der Gartenreden und im fruchtlosen Bunsche, der Schwester Julienne drei sanste Worte für die ihm so lange verdeckte Linda mitzugeben, sah Albano den Wagen der Gräfin auf die Höhe an Lianens letzten Garten rollen, da halten, und sie und Dian und Chariston aussteigen.

Da kannt' er weiter nichts als ben Flug zur entbehrten Geliebten, ber sich vor den vielen Augen leicht in die Sehnsucht nach Dian einkleisdete; und jetzt fragt' er im Durst der Liebe nach gar keinem Auge. "Ach da bin ich boch!" sagte Linda und ging ihm entgegen, mit den weichen Rebenschlingen zurter Blicke sich in seine verwedend — so scheu und so liebevoll — und das Abendroth der Berschämtheit zog, wie Frühlingszöthe in der Nacht, um ihren Himmel und der weiße Mond der Unschuld stand mitten darin! — Albano zerging vom Thauwind dieser Berzeishung, warf sich seine süße Frende an ihrer Umkehrung als selbstsüchtigen Stolz über sein Siegen vor und konnte in der schönen Berwirrung des Glücks kaum das süße Stannen regieren und das aufgelöste Herz, das vor ihr zerrinnen wollte wie ein Gewitter in Abendthan. Er legte in sein Auge die Seele und gab sie der Geliebten. Bor Chariton mußt' er sich verhüllen. Zu Dian und Linda sagt' er, als sie in die hinunterzsteigende Sonne sahen, blos das Wort: Ischia!

"Da liegt nun freilich, lieber Anastasius (sagte Chariton zu Dian), meine gute Fräulein Liane begraben, und man weiß nicht eigentlich wo im Garten, benn man sieht ja nichts als Blumen und Blumen; sie hat's aber so bestellt. — "Das ist sehr betrübt und hübsch (sagte Dian), aber lass' es — weg bleibt weg, Chariton!" und führte sie seitwärts von den Liebenden schonend. An Albano, der nichts überhörte und übersah, war die Erschütterung davon so sichtbar. Auch Linda nahm sie wahr. "Sprich

nur aus Dein Weh (sagte sie), ich liebe sie ja auch." — "Ich benke an bie Lebendigen (sagt' er, sich zusammenkassend, und blickte scheu nicht auf den Blumengarten, sondern auf die sonnentrunkne Abendgegend) — kann man denn genug auf der Erde vergeben und errathen? — Linda, o wie vergibst Du mir heute!"

"Freund (sagte sie), wenn Ihr sündigt, sollt Ihr Bergebung empfangen; aber dis dahin seid noch still!" Er sah sie bedeutend an: "hast Du nicht schon vergeben und ich noch nicht? — Aber wüsstest Du, wie ich in diesen Tagen auf dem Weg zu meinem Schoppe innigst bei Dir lebte und die göttliche Vergangenheit in die Zukunst brachte — ach, kann ich Dir denn Alles sagen an diesem Orte?" — Zum Glück hörte sie — gleich andern Franen, weniger auf Worte als auf Mienen, Winke und Thaten merkend — mehr mit dem geistigen als leiblichen Ohre und trat nicht in den so nahe aufgesperrten Abgrund seiner Worte. So spielten jetzt beide, wie Kinder, neben der kalten mit Donner durchzognen Gewitterstange, aus welcher bei der kleinsten nähern Nähe die blitzende Sense des Todes fährt.

Beibe gankelten neben bem Gewitter fort. Die Sonne zog neben bem kleinen Berge und ebenen Blumen » Grabe mit ihren Flammen in die fernen Ebenen hinein. Aus dem tiesen Prinzengarten flatterten Töne durch die langen Abendstralen herauf und vergötterten die goldne Gesgend. — Die Töne waren einsame Schwingen, die sich ihr Herz suchten und dann an ihm weiter flogen — und die liebenden Herzen wurden voll Flügel — Die Stralen sanken, die Töne stiegen — Um Linda und Albano lag ein goldner Kreis aus Gärten und Bergen und grünen Tiesen und jede Blume schwankte reich unter dem letzten Gold und wurde die Wiege des Auges, die Wiege des Herzens — Die Liebenden blickten sich und die Erde begeistert an, die glänzende Welt erschien ihnen nur im Zauberspiegel ihrer Herzen und beide selber waren darin leuchtende schwebende Vilber.

"Linda, ich will sanfter werden (sagt' er), bei ber Heiligen schwör' ich's, in beren Garten wir stehen!" — "Werd' es, Lieber, in Lilar warst

Du es eben nicht!" sagte sie. Er verstand es von dem Sturme gegen Liane: "verhülle dieß Andenken in Deine Liebe!" sagt' er erröthend. Sie sah ihn jungsräulich an, ihr Inneres war jungsräulich geblieben und unschuldig; wie die Pfirsich sich roth und glübend der Sonne zukehrt, aber in den Blättern das zarte Weiß erhält. Ihr Auge trank aus seinem, seines trank aus ihrem, der Himmel vermischte sich mit ihrem Himmel, die Purpursonne schimmerte aus dem warmen Liebesthau der Liebesaugen zurück. "O dürst' ich Dich jetzt küssen!" sagte Albano. "Ach dürstest Dn es!" sagte Linda. "So golden ging einst die Sonne auf dem Meere unter!" sagte er. — "Und nachher gaben wir uns den ersten Kuß!" sagte sie. — "Wir wollen uns jetzt viel öfter sehen" sagt' er. — "Ja wol, und länger am Tage, Nachts hab' ich Arme ja kein Auge. Nun geht mir dort schon mein Auge unter" sagte sie, als die Sonne versank.

Es war ein guter, sanster Geist, ober Lianens ihrer — jener, ber ben Menschen nur an der Dämmerung in die Nacht sührt, der uns milsbernde Thränen in den Jammer und in die Entzückung gießet, und der dem Abendstern der Liebe die kurze Bahn nicht überwölkt — Dieser Geist war es, welcher ihre Zungen und Ohren vor dem schrecklichen Laute beswahrte, der auf einmal den goldnen Abendkreis in eine ringsumher aufstrennende Hölle aufgerissen hätte.

"Wein Feind" sagte Alsbano. "Mein Feind" sagte Alsbano. Roquairol hatte ihn vermisset und Linda's Ankunst vernommen; in der Höllenangst, daß sich an diesem Abende vor ihnen der gestrige ausbecke, eilte er unter dem Borwande, Dian zum Spielen und Albano zum Hören zu holen, den Berg heran. Wie ein Zentaur, halb Mensch, halb Wild, trat er mit verworrenem dumpsen Kriege seines gauzen Wesens unter die melodischen Seelen und Freuden. Aber kaum daß er an ihnen die Weihe der Entzückung wahrnahm und die schwarze Decke noch auf seinem Morde sesstillegen sah: so richtete sich in ihm der grimmige Geist der Eisersucht auf: "sie ist nun meine Verlobte" sagt' er sich; und die Sonnensinsterniß verworrner Reue wurde vom Gewitter des Unmuths verdeckt. Linda, über seine Stimmenähnlichkeit zürnend aus innerm Schauder, stand vor ihm

wie ein Diamant, hell, glänzend, hart und schneidend, Albano aber sauft, im Nachtönen der Harmonie, auf dem Gottesacker der Schwester dieses Vruders und in einiger Verwirrung. In Roquairol schlich wieder der gestrige unreine Argwohn herum, daß vielleicht Albano und Linda nicht mehr unschuldig seien.

Bornig bat er beute Linda, sein Tranerspiel mit anzusehen. "Sie sagten mir (sagte sie zu Albano), es schließe so tragisch, ich bin bavon feine Freundin." - "Er kennt es gar nicht," fagte Roquairol. "Rein," fagte Albano. — Wie bie Schlange fah er auf bas Parabies ber ersten Menschen berab, sich froh bewuft, daß er ihnen vom Baume seines Erkenntnisses ben Apfel reichen konnte, ber sie sogleich baraus verjagte. "Zubem (fügte sie bazu) seh' ich Abends schlecht ober gar nicht." quairol stellte sich fremd babei, scherzte über ben Gewinn, ben er als erster Liebhaber babei babe, wenn sie ihn nur bore, und bat Dian, mitzubitten. Nicht angeborne, sondern erworbene Kälte ift ber bochften Falschheit mächtig, jene nur der Verstellung, diese auch noch der Anstellung, weil sie zugleich alle Wege und Mittel bes Feuers kennt und nitt und sich auf bem Glatteis burch die Asche voriger Glut fest macht. endlich Albano ihr selber anrieth, an der tragischen Freude Theil zu nehmen, und ihren Freunden und Freundinnen drunten die schöne, reine ihrer Gegenwart zu gönnen: so willigte fie ein, verwundert über ben Wiberruf.

Sie nahm Chariton in ihren Wagen. Die Männer gingen vorans. Unterwegs sagte Roquairol zu Dian, ber im Stücke Albano's Rolle zu spielen hatte: "sobalb ich im vierten Alte gesagt habe: auch die geistige Liebe geht der sinnlichen entgegen und kommt wie ein Seefahrer auf dem Wege nach Osten endlich doch in den Ländern des Untergangs an: so sallen Sie ein." — Dian lachte und sagte: "ich sall' ein. In Italien aber fängt die Fahrt gleich südlicher und westlicher an." Albano schwieg verdrießlich und bereuete, daß er Linda zu diesem ungewissen Feste bereden helsen. Die Fürstin warf einige schnelle Blicke der Berachtung auf die betrogne Linda, und diese antwortete darauf mit gleichen; aus-

gezeichnete Weiber verrathen ihr Geschlecht am meisten im seinblichen Zusammenstoßen mit ausgezeichneten.

#### Sundertbreißigster Byfel.

Die meisten Zuschaner waren anfangs mehr ber Zuschauer und Spieler wegen als bes Spieles balber gefommen; aber bald wurden fie vom Geheimniß und ber seltsamen Bühne selber angezogen. Die Bühne war auf ber jogenannten Schlummerinfel bes Prinzengartens, welche mit einer wilden dicken Bermischung von Blumen, Gebiischen und hohen Bäumen zugedeckt war. Ihre Morgenseite zeigte einen offnen freien Vorgrund, auf welchem gespielt werten sollte, mit einer weißen Sphing auf einem leeren Grabmal tiefer im Griin. Die Kulissen waren bie bunkeln Laubpartien; Parterre und Logen bas jenseitige Ufer, bas von ber Insel sich burch einen See abtrennte, ber so breit mar als ein mäßiges An zwei Bäume ber beiben Ufer gebunden hing in die Mitte bes Sees wie eine Laterne ber Räfig ber Dohle ober bes Chors berab, um ibre bumpfe Stimme ben Zuschauern zu nähern. "Ich bin in ber That nengierig (fagte ber Ritter zu seinem Sohne), woher er bas Tragijche nehmen wird." — "Doch! (sagte Roquairol, ber bisher schweigend und unruhig und auf den Boben schauend auf = und abgegangen war.) Nur muß ich allgemein um Vergebung bes Aufschubs ersuchen. Da ich im fünften Afte ben Mond anrede, so kann ich ben wahren sehr gut brauchen, wenn ich nur gerabe so aufange, baß sein Aufgang mit ber letzten Szene zusammentrifft."

Endlich stieg er blaß werdend in den Charons-Nachen, wie er sagte, und suhr allein hinsiber. Dann schifften die übrigen Spieler nach einsander fort. Alle verloren sich hinter die Bäume. Ihn hob sich hinten in den zugelaubten Abend Kändern der Insel die ewige Ouvertüre aus Wozarts Don Inan wie ein unsichtbares Geisterreich langsam und groß in die Lisste.

"Diablesse!" rief barauf ber Bruder des Ritters zur Dohle und klatschte babei zum Zeichen in die Hände.

"Macht auf ben Sarg (begann bumpf bas Thier, begleitet von einzelnen lugubern Tönen des Orchesters) auf dem Gottesacker und zeigt zum letztenmale die Leichenbrust und Sein trocknes Augenlied und dann drückt ihn zu auf immer."

Setzt traten Lilia (Chariton) und Carlos (Dian) herans, zwei Liebenbe noch in der ersten Zeit der crsten Liebe — noch kein trilber Thränenregen verschwemmte den goldnen Morgenthau — sie sind sich so tren. Lilia freuet sich mit ihm, daß jetzt ihr Bruder Hiort von seinen Reisen kommt und seinen Jugendsreund Carlos als ihren ewigen sindet. "Bielleicht ist er auch recht glücklich" sagte Lilia. "O so gewiß (sagte Carlos), er ist ja sonst alles." Zuweilen schwiegen beide im frohen Anblicken, dann gingen Töne aus dem verhüllten Abend der Insel und trugen die stumme Wonne in den Aether und zeigten sie ihnen schwebend und verklärt. Unter den Zuschauern dreitete sich eine slüße Theilnahme an Dians und Charitons zartem, aber mit siddlicher Glut verwedtem Nachspielen ihrer schönen Wirklichkeit aus; man hörte und sah die Griechen. — Auf einmal eutstoh Lilia hinter die Blumen Sedüsche; denn ihr Feind Salera, Carlos Bater, kam, von Bouverot gespielt.

Salera verkündigte dem Sohne zürnend die Ankunft seiner Braut Athenais. Carlos offenbarte ihm jetzt das Geheimniß seiner frühern Liebe und zeigte sich gewaffnet gegen eine gauze Zukunft. Salera ries erbittert: "wäre Sie doch nicht schön, damit ich Dich zwänge und straste! Aber Du wirst sie sehen und mir gehorchen, und ich werde Dich doch hassen." Carlos versetzte: "Bater, ich habe schon Litia gesehen."— Salera ging mit zornigen Wiederholungen ab und Carlos wünschte jetzt noch hestiger Hiorts Wiederkehr, um mit ihm die Schwester leichter zu entführen durch dessen Bereden und Begleiten zugleich. Hier schloß sich der erste Akt.

Der Bruder des Nitters rief zur Dohle: "Diablesse!" und scharrte zum Zeichen mit dem Fuße.

"Erscheine, blasser Mann, (sprach bas Thier) die Uhr wiegt die Zeit, Mensch des Jammers, lande auf der stillen Insel an!"

Habe ist eine Bunde — Rathe nicht! Sie nennen's das Gerellen wenig Schlaftrunk her wor mit offner Brust, blickte das Grabmirgengel her natragen, ber Schlaften bunde ist einen Burges bas Gewissen.

Man brachte Wein. Er erzählte nun dem Freunde sein Leben — seine Fehler, worunter er auch den aufführte, den er eben fortsetzte, das Trinken — seine sich wiedergebärende Eitelkeit sogar mit ihrem Selbst-Seständniß — seine Weiber-Siege, die ihn zu einem Magnet-Berge voll angeslogner Nägel zerfallner Schiffe machten — seinen Hang, wie Kardan Freunde zu beleidigen, ein eigenes oder fremdes Glück zu unterbrechen, wie schon als Kind den Prediger, oder im schönsten Spiel das Klavier zu zerschlagen, um in einem Enthusiasmus das Frechste zu denken —

"Sonst hatt' ich boch noch zwei Ichs, eines, das versprach und log, eines, das dem andern glaubte; jetzt lügen sie beide einander an und keines glaubt." Carlos antwortete: "schrecklich! — Aber Deine Traucr ist ja selber Hilse und Gabe" — "Ach was! (versetzt' er.) Der Mensch verdammt weniger das Schlimme als die vergangne Lage, worin er's beging, indeß er es in einer frischen wieder nen und süß findet und sortsliedt. — Was dort kalt liegt, das ist mein Bild (indem er auf die Sphing zeigte), das bewegt sich lebendig in meiner blutigen Brust — hilf mir, ziehe das reißende Unthier heraus!" —

Albano ergrimmte im Innersten über bie frevelnde Wiederholung

jener bekennenden zärtlichen Nacht mit ihm\*). "Er ist frech genug (sagte leise Gaspard zu Albano), weil er, wie ich höre, wirklich sich selber spielen soll; aber da er sich so sieht, ist er doch besser, als er sich sieht."—
"D (sagte Albano) so dacht' ich sonst! Aber ist denn das Schauen auf den schlechten Zustand ein guter? Ist er nicht desto schlechter, daß er dieses Bewußtsein erträgt, und wird desto schwächer, daß er einen unsheilbaren Kredssschaden an sich wachsen sieht? Das Söchste hat er ohneshin verloren, die Unschuld."— "Eine slichtige Wiegens Tugend!— Ein helles, keckes Resselktieren hat er doch" sagte Gaspard. "Nur weichsliche, ehrlose, zweideutige, vielseitige Mattigkeit des Herzens hat er, spricht von Krast und kann nicht die dünnste Lust Schlinge zerreißen" sagte Albano.

"Karl, (sagte Hiort weich, als antwortete er jenen) ja, noch Gine Hülfe gibt's. Wenn am Leben eine frische Karbe nach ber andern verschießet — wenn bas Dasein nun nichts wird, kein Luft =, kein Trauer= Spiel, nur ein fabes Schau=Spiel: so ist bem Menschen noch ein Himmel offen, ber ihn aufnimmt, die Liebe. Schließet fich biefer gu, so ist er ewig verdammt. Carlos, mein Carlos, ich könnte noch glücklich werden — benn ich habe Athenais gesehen — aber ich kann noch un= glücklicher werden, denn sie liebt mich nicht. In meinem Bergen liegt dieser prangende, aber scharf fortschneidende Demant, an bem es blutet, so oft es schlägt." — Ueberall ließ jett Roquairol Linda's Bild mit= spielen. Sier brachte anfangs Carlos ben Freund mit ber Rachricht in Aufruhr, baf Athenais von seinem Bater zu seiner Brant erlesen sei und bald fomme; aber er stillte ihn, ba seine Schwester Lilia erschien, indem er schnell ihre Hand nahm und sagte: "nur diese lieb' ich." — Sie sprachen über bie Hinderniffe von Seiten bes alten Salera, ben Carlos ein Eisfeld nannte, bas unter keiner Sonne trilge und nicht anzubauen wäre. "Stehe mir bei , Karl , (fagte hiort) bente, was Du mir geschrieben: wie zwei Strome wollen wir uns vereinigen und mit

<sup>\*)</sup> Titan II. S. 273 2c.

einander wachsen und tragen und eintrocknen\*)." — So verständigten, verketteten und erhoben die drei Menschen sich einander wechselseitig, alle hatten Ein Ziel, das gemeinschaftliche Glück. — Carlos beschwor ewigen Widerstand gegen seinen Vater, Hiort den Schutz seiner Schwester und rief: "Endlich gießet das leere Füllhorn der Zeit, das bisher nichts gab als Klänge, wieder Blumen aus — O die Weiber! Wie gemein und alltäglich sind kast alle Nänner! Aber sast jede Frau ist neu!" — Lächelnd sagte Gaspard: "das Umgekehrte sagen die Weiber von uns und sich." — Froh und friedlich schloß der zweite Akt.

"Diablesse!" rief ber Spanier und streckte seine Rechte hoch in die Luft.

"Flüchtig (fing die schwarze Dohle unter Tönen an) ist der Mensch, "flüchtiger ist sein Glück, aber früher stirbt der Freund mit seinem "Wort."

Der britte Aft brang sosort nach und hob burch die unterbrochne Fortsetzung bes Kunst=Zaubers — welche jedem Schauspiel und jedem gelesenen Aunstwerk gebührte - alles prosaische kalte Erstaunen auf, sogar bas über bas wunderbare Sprechen ber Dohle auf dem See. Eine große schöne folze Frau erschien — Athenais (von ber Raufmannsfrau, Roquairols Nebengeliebte, gespielt), voll Hoffnung auf ihre alte Freundin Lilia, die fich ,, die kleine Athenais" nannte, und suß nachträumend ben Traum ber vorigen Zeiten. Lilia finkt in ihre Arme mit boppelten Thränen; in ihrer Hand trägt Athenais ja brei Himmel und brei Höllen. "Wie schön kommst Du wieder! — Mein armer Bruder!" sagte Lilia leise. — "Nenn' ihn nicht (sagte fie stolz), er kann für mich sterben, "aber ich kann nicht für ihn leben." — Hier fliegt Carlos herein zu seiner Lilia — erstarrt im Fluge — fasset sich und nähert sich Lilia. Diese fagt: "Graf Salera — Athenais" — er wurde blaß, diese roth. Gine peinliche enge Verwirrung verstrickte sie brei; jeder Honigtropfen wurde aus einer Dornhecke geholt. Lilia wird schaubernd immer stärker

<sup>\*)</sup> Eine Stelle aus Albano's Brief an Roquairol. Titan I. S. 232.

Athenais plötzlichen Sieg über ihr Glück und Lieben gewahr. Athenais ging ab. Beide Liebende sehen sich lange zitternd an: "hab' ich Recht?" fragt Lilia. "Hab' ich Schuld?" sagt Carlos. "Nein (sagt sie), denn "Du bist ein Mensch und, was noch schlimmer, ein Mann." — "Was "soll ich denn thun?" versetzt Carlos. "Du sollst (sagte sie seierlich) "nach einem Jahr in einen Garten auf einer Höhe gehen und Dich ums"sehen und mich suchen im Garten — im Garten — unter den Beeten "— tief unter Einem — ich weiß nicht wie tief" — Sie eilte wie wahnssinnig davon und sang: "vorüber, vorüber, das Lieben und Leben!"

Carlos stand einige Minuten mit dem wilden Blick am Boden und sagte dumps: "Du thust's, Gott!" und ging ab — begegnete seinem Freund, der ungestim und froh ausries: "Sie ist da!" — eilte aber stolz weiter und rief nur zurück: "jetzt nicht, Hiort!" Zu diesem kam weinend Lilia und führte ihn sort: "Komm (sagte sie), sieh das Grab"mal nicht an, wir sind beide zu unglücklich."

Da trat ber alte Salera auf mit Athenais — vergriff sich zwischen Eis und Brand und nahm seine kalte Miinze für warme — lobte männlich sie, und väterlich ben Sohn — und jagte wie in einem Schauspiel: da kommt er selber. "Hier stell' ich Dir, Sohn (jagt' er), Dein "Gliich vor, wenn Du es verdienen kannft." Carlos hatte Lilia's Berg verloren — ber Wunsch bes Vaters, die Macht der Schönheit, die Allmacht ber liebenden Schönheit standen vor ihm, seine Sehnsucht und ber Gebanke ber Gransamkeit gegen biese Göttin, und endlich eine Welt in ihm, die so nahe an ihrer Sonne stand, siegten über eine doppelte Treue — er sank aufs Anie vor ihr und sagte: "ich bin schulblos, wenn ich gliicklich bin." — Das Paar geht auf ber einen Seite ab; Salera auf ber anbern und trifft-auf Lilia, beren Hand er mit ben Worten nimmt: "Sie als eine Freundin meines Hauses und Sohnes nehmen "gewiß den innigsten Antheil an dem neuesten Glick desselben durch "Athenais." — Go schloß sich der britte Att, der Albano durch ungerechte alles verdrehende Anspielungen mit dem erbitterten Wunsche des Endes entflammte und füllte, blos um Roquairol über dieses menchelmörberische Zücken bes tragischen Dolchs zur Rebe zu stellen. "Der Patron (sagte lachend Gaspard) glaubt mich auch hereinzumalen; "ich wünsche aber, daß er derbere Farben nehme."

Che ber vierte Aft sich anfing, bob ber Spanier die Linke empor und die schwarze Dohle sprach sogleich : "die Silnbe ftraft die Siinde und "ben Feind ber Feind; zaumlos ift bie Liebe, zaumlos auch bie Rache "- Seht, nun kommt ber Mensch, ben sie nicht mehr lieben, und bringt "seine Wunden mit und seinen Born." Siort stand ba, wie vor seinem Grab, bas seinen Kopf nieberzog — unendlich weinend und trinkend sanfte Abend-Tone ber Musik verschmolzen mit dem aufgelösten Leben: - "ad, so ift's! (rief er aus tiefer, schmerzender Bruft.) Wirf fie nur "endlich weg, die zwei letzten Rosen bes Lebens\*) — zu viele Bienen "und Stacheln fteden in ihnen - fie ziehen bein Blut und geben bir "Gift — D wie ich liebte! Allmächtiger broben, wie ich liebte! "nicht Dich! — Und nun so steh' ich leer und arm und kalt, nichts, "nichts ist mir geblieben, kein einziges Herz, nicht mein eignes — bas "ist schon hinunter ins Grab — Der Docht ift aus meinem Leben "gezogen und es rinnt bunkel bin - D ihr Menschen, ihr bummen "Menschen, warum glaubt ihr benn, baß es noch Liebe gebe hienieben? "Schauet mich an, ich habe keine — Wol ein luftiges Farbenband ber "Liebe, ein Regenbogen zieht fich bin und stellt fich fest heruber unter "uns wankende Wolken, als binde und trag' er fie - Spaßhaft! er ift "auch Wolfe und lauter Fall — anfangs glänzen bunte Freudentropfen, "bann schlagen schwarze!" —

Er schwieg — ging langsam auf und ab — sah ernst einem Waffensund Larventanz innerer Gespenster zu — stand still — Die Schatten schwarzer Thaten spielten durch einander um ihn — plötzlich suhr er auf, ein Wetterstral eines Gedankens hatte in sein Herz geschlagen — er lief auf und ab, schrie: "Töne her, gräßliche Töne her!" — und die Hochzeitmussik aus Don Juan, die ihn bisher begleitet hatte, erhob das Zeterz

<sup>\*)</sup> Liebe und Freundschaft.

geschrei des Schreckens — "göttlich!" sagte er, und nur einzelne Worte, nur Tigerslecken erschienen verschwindend am vorlibergehenden Unthier — "teuflisch! — das Rosen=Sein, das Blüten=Sein — nun ja! — — "ich wicke mich selber in die Lauwine und rolle hinunter — und dann "sterb' ich schön auf meiner Schlummerinsel" beschloß er sanft und matt.

"D Lilia! gewähre mir Eine Bitte!" ricf er ber kommenden Schwester entgegen. "Jede, die mich nicht am Sterben hindert" sagte sie. Er legte ihr die Bitte vor: sie sollte ihre Freundin Athenais in die "Nachtlaube" der Insel jetzt Nachts unter dem Borwand bereden, daß ihr Bräutigam Carlos ihr zwei Geheimnisse über Lilia noch heute zeigen wolle — "ich habe (setzt' er dazu) Carlos Stimme, mit ihr sag' ich ihr "mein liebendes Herz und dann, wenn sie mich liebt, neun' ich mich "Hiort." — "Ist Deine Bitte Wahrheit?" fragte die Schwester. "So "wahr ich morgen noch leben will", sagt' er. "So ist sie bald ersillt, "denn Uthenais erwartet mich eben in der Nachtlaube — komme mir "nur nach sieben Minuten nach." Sie ging; er sah ihr nach und sprach mit sich: "eile, bestelle den Himmel! Schöne Schlummerinsel, zugleich "die Schlasstet silr das Brautgemach und silr den ewigen Schlaf — "— O wie wenige Minuten stehen zwischen mir und ihrem Herzen!" —

"Du bist doch da?" sagt' er und sah nach seiner Pistole. — "Jetzt "(rief er seierlich im Abgehen) ist's Zeit zur hellbunkeln That, dann "wird das Leichentuch darüber geworfen" und ging schnell ins Laub hinein.

Der Spanier warf einen Zweig ins Wasser und die schwarze Dohle sprach leise: "still ist das Glück, still ist der Tod."

"Der Mensch (sagte Gaspard) hat etwas im ganzen Spiele wie "wahren Ernst, ich stehe nicht basür, daß er sich nicht wirklich vor uns "allen todtschießet." — "Unmöglich (sagte Albano erschreckend), zu einer "solchen Wirklichkeit hat er keine Krast"; indeß vermocht' er doch sich selber nicht recht von dieser bangen Möglichkeit loszubringen.

Berstört, ungestüm, mit losem Haar kam Hiort zurück und sagte leise: "es ist geschehen. — Ich war selig — niemand wird's nach mir."

— "Bei der Gelben und jetzt in der Nacht steh' ich sür nichts", sagte Gaspard. Albano erröthete über die freche Bermuthung verschämt und noch mehr über Roquairols Frevel erzürnt, im Spiele die geheiligte Gesliebte zu entehren und zu entführen. "Töne her, aber weiche, gute" rief er und ließ sich vom Zephyr der Harmonie umwehen und trank unsaushörlich "Leichentrunk" oder Wein; beides zum Verdrusse des Ritters, der das Trinken verabscheuete und die Musik vermied, weil diese oder beide weich machten.

Er legte sich auf ben Rasen und die Pistole neben sich und sagte stammelnd: "so lieg' ich benn in der warmen Asche meines ausgebrannten "Lebens — und meine kalte kommt dazu — (Er legte seine Doppels"lorgnette an die Augen sest und blickte funkelnd hinüber zu Linda.) Ich "habe sie am Herzen gehabt, die göttliche Schönheit, meine ewige Liebe; "meine Tulpe, die sich nun am Abend über der Biene schließet, damit "sie im Blumenkelche sterbe — auf den Rosen meines Abends ruh' ich "und sterb' ich — Ich schaue die Holbe noch selig an — Ich kann nicht "berenen — Bergib nur, armer Carlos, ich streiche die Schuld mit Blut "durch, aber mit Buß-Thränen kann ich nicht — Sollte sich am User "der Ewigkeit das, was die Zeit an diesem User abspillt, wieder an"legen: so hab' ich's dort schlimm, ich kann mich dort so wenig ändern "als hier." —

Jetzt geschah in der Stadt ein Kanonenschuß, um einen Deserteur anzukündigen. Er nahm seine Pistole in die Hand: "ja ja, ein Schuß "bebeutet einen Flüchtling, — auch aus der Welt — O wenn hebt sich "die scharse Sichel\*) am Morgen und zerschneibet das Leben? Ich bin "so milde." Er sah nach dem Morgenhimmel, aber ein Gewitter, das schon leise donnerte, überzog die Pforte des Monds. Er lächelte bitter:

"Anch diese kleine letzte Freude mißgönnt mir das Geschick! Ich soll den Mond nicht mehr sehen — Nun, ich werde wol höher kommen als er und sein Gewitter — Nur werden mir meine lieben Zuschauer

<sup>\*)</sup> Der Monb.

Jean Baul's fammtl. Berte. XVI.

und Zuhörer des Todes durch den Regen vertrieben — Ja! bist du aus, so bin ich aus!" Er zeigte auf die Flasche.

"Wilbe, gräßliche Töne aus der Tiefe herauf! — Mein blutiges Brautkleid her! Es ist Zeit, die abgehende Frende wirst einen langen wachsenden Schatten hinter sich." Albano und Julienne erkannten erstarrend im kleinen Rocke, den man ihm brachte, den mit Blut bespritzten, den er auf der Redoute getragen, wo er als Knade sich vor Linda ermorden wollen. "Sie sollen es auf meine kalte Brust legen" sagt' er, da er's von Falterle empfing. Der Donner zog näher, die Blitze wurden glühender und ans Gewitter wuchs eine Wolke nach der andern. Er trank die Gläser schnell. "Schaden kann's mir jetzt nichts (sagte er), auch der Blitz nicht sonderlich, ob ich gleich unter Bäumen liege — in dieser Nöhre steckt ein Blitz gegen alle Blitze, ein rechter Gewitterableiter." — Das eilende Wetter drängte ihn der Zuschauer wegen zum Ziel und er wurde zornig empört vom Spotte des Zusalls über seine theatralischen Zurüftungen.

"Nichts ist lustiger und paffenber als bieß Gewitter (fagte Gasparb), indeß scheint ihn bas Reben und Warten ziemlich zu ergötzen." Die andern Zuschauer wurden von ber Szene gepeinigt und boch riß sich keiner los. Den Mitspielern war befohlen, ben Schuß als bas Merkwort zu nehmen und nicht früher zu kommen. Er sagte: "bie Tobesschlange flappert in ber Nähe — bort auf ber Zukunft schwimmt die Leiche heran" - Man hörte, daß er burcheinander sprach und aus bem Stegreif, vom Bewitter gequält. Er sab bie Bistole an: "bein Aufblid! so ift ber Blid bes Lebens gethan und wieder unter bem Augenlied — Ein Funke, ein einziger Funke, so ist ber Theatervorhang hinaufgelobert und ich sehe bie Buschauer stehen, die Geister — ober auch nichts, und ben weiten Aether der Welt füllt die ewige schwere Wolke — So steh' ich benn am tobten Meer ber Ewigkeit, so schwarz, still, weit, tief liegt's unter mir, ein Schritt, und ich bin brinnen und finke ewig — Meinetwegen! Ich schwamm ja vor der Geburt auch brinnen. — - Nu nu (sagt' er, indem es tröpfelte und er nahm bas letzte Glas) ber Regen will ben armen Erkaltenden erkälten — Spielt jetzt etwas Sanstes, Schönes, Ihr guten Leute! "-

Darauf spannte er den Hahn des Gewehrs, stand auf, sagte weisnend: "lebe wohl, schönes und hartes Leben! — Ihr paar schönen Gestirne, die ihr oben noch niederblickt, mög' ich euch näher kommen — Du heilige Erde, du wirst noch oft beben, aber der nicht mehr mit, der in dir schläft — Und ihr guten fernen Menschen, die ihr mich liedtet, und ihr nahen, die ich so liedte, es geh' euch besser als mir, und verdammt mich nicht zu hart, ich strase mich ja selber und Gott richtet mich sogleich — Lebe wohl, mein lieder beleidigter, aber sehr harter Albano, und Du, Du bis in den Tod heiß geliedte Linda, verzeihet mir und beweinet mich!"—

"Liane, lebst Du noch, so stehe Deinem Bruder in der letzten Stunde bei und bitte bei Gott für mich." Hier brückte er schnell das Gewehr an der Stirne ab und stürzte hin, einiges Blut floß aus dem zerspalteten Kopfe und er athmete noch einmal und dann nicht mehr.

Bouverot slog nach seiner Rolle heraus und sing sie an: "eben, mein lieber Hiort, besinnt sich mein Carlos; "aber er suhr zurück vor der Leiche, stammelte: "mais! — Mon dieu! il s'est tué re vera — diable, il est mort — Oh qui me payera?"\*) — Linda sant ohnmächtig an Juliennens Busen und diese stammelte: "o der Stinder und Selbstmörder!" — die Fürstin rief erzürnt: "oh le traitre!" — Albano schrie: "ach Karl! Karl!" und stilrzte in den See und schwamm hinüber — warf sich über die zertrümmerte Gestalt — und jammerte weinend: "o hätt' ich das gewußt! — Bruder und Schwester todt — und ich din Schuld — o! wäre ich unglikklich geblieden — ach mein Karl, Karl vergid — ich war nicht Dein Feind — wie er jammervoll zerworsen da liegt, der große Tempel!" — "Sei doch ruhiger (saste Gaspard — der endlich im Kahne herübergekommen war und der mit einer anatomischen Kälte und Neugier jede Berstümmlung ertrug —), er hatte auch seine Regimentsschulden und sürchtete die Untersuchung bei

<sup>\*)</sup> Aber! — Gott, er hat sich ro vora umgebracht — Teufel, er ift tobt! — D wer wird mich bezahlen?

einer neuen Regierung — Jetzt kann man boch Respekt vor ihm haben, er hat seinen Charakter wirklich burchgeführt."

Albano richtete sich auf und sagte in der Taubheit der Qual: "wer sprach das? Ihr jammervoller Bouverot, Ihr kennt nur Schulden!"
"Monsieur le Comte!" sagte dieser trotig. "Ich sagt' es," sagte Gaspard zum Sohn. — "O mein Dian, (rief Albano und streckte die Hand nach diesem aus, der seine weinende Chariton selber weinend hielt) komme Du her, saß uns ihn verbinden, es kann ja helsen."

Zur bestürzten Fürstin, welche an ihrem User blieb, trat ber Kunsterath Fraischbörser mit den Worten, die ableiten sollten: "von der bloßen Seite der Kunst genommen, wäre die Frage, ob man diese Situazion nicht mit Essett entlehnte. Man müßte wie im genialischen Hamlet ein Schauspiel ins Schauspiel slechten und in jenem den scheinbaren Tod zum wahren machen; freilich wär' es dann nur Schein des Scheins, spielende Realität in reellem Spiel und tausenbsacher, wunderbarer Reslex! — Aber wie es jetzt regnet!" — Der Filrstin wurde von ihrer Haltermann etwas ins Ohr gesagt — sie suhr auf, mit Armen und Tönen: "oh monstre! homicide! — Mein armer, unschuldiger Gibbon! — Du Unthier!" — Den Affen=Mord hatte sie gehört und schied unströstlich.

Auf einmal trat ins tiefe Blau der entblößte Mond und jeder merkte ihn, aber das Regnen vorher hatte niemand außer Fraischdörfer wahrgenommen. Albano sah nun die todten Augen und weißen, starren Lippen recht deutlich: "nein, sie regen sich nicht" sagt' er. Da klang es wie aus Roquairols Brust und eisernem Mund: "seid still, ich werde gerichtet!" Und sogleich sing die Dohle als Schluß=Chor des letzten Aktes an: "der Arme ruht nun sest und Ihr könnt ihn zudecken!"—

Gaspard sah seinen Bruber sehr ernst an: "Bei Gott! (erwiederte bieser) so steht in seinem Stilck."

Der ganze Sternenhimmel klärte sich auf. Die Gesellschaft fuhr nach Hause. Albano und Dian mit Chariton blieben bei ber Leiche.

# Dreiunddreißigfte Jobelperiode.

Albano und Linda — Schoppe und das Portrait — das Wachskabinet — bas Duell — das Tollhaus — Leibgeber.

### Bunderteinundbreifigfter Byfel.

Albano wollte am Tage barauf sich einkerkern, bitter weinen und bilßen, und sich nicht erquicken burch ben Sonnenschein ber Liebe; aber er fand Abends solgendes von unbekannter Hand geschriebene Blatt auf seinem Tisch:

"Herr Graf! Man benachrichtigt Sie hiemit, daß Freitags Nachts, da Sie verreiset waren, der sel. Hauptmann R. v. Froulay Ihre Nolle bei der Gräfin Romeiro durch alle Akte durch im Flötenthal gespielt. Sie milssen sich der Nebenbuhler wegen eine andere Stimme und der Gräfin Nachts Augen schaffen, wiewol es dieser nicht so ganz unangenehm sein mag, sich auf diese Weise öfters in Ihnen zu täuschen. Leben Sie wohl und künstig ein wenig bescheidener!"

Bleich starrte er das Todtengerippe an, das zwei Riesenhände geswaltsam aus blühenden jugendlichen Gliedern auf einmal herausgezogen emporhielten. Aber das Fener der Pein schoß schnell wieder auf und erleuchtete den Jammer rings umher. Mit schmerzlicher Gewalt, mit blutigen Armen mußte sein Geist den selsenschweren Gedanken, den Leichenstein seines Lebens hin und her werken, um zu prüfen, ob er sich einsulge in die Todtengruft: — in Roquairols ganzes Spiel und Ende und Leben griff der Jammergedanke so sassens ein — aber wieder nicht in Linda's Charakter und in den göttlichen Angenblick, den er mit ihr in Lianens letztem Garten zugebracht — und doch wieder sehr in ihre schnelle Bersöhnung und in einzelne Worte — und gleichwol war vielsleicht dieses vergistete Blatt nur eine Frucht der rachslichtigen Fürstin,

von deren Zorn über Roquairols eignen und Affen = Mord ihm Dian erzählet hatte.

So schmerzlich bewegte er sich auf seinen Wunden hin und her und entschloß sich, noch diesen Abend Linda aufzusuchen, wo sie auch sei: als er von ihr dieses Briefchen bekam:

"Komme boch biesen Abend zu mir ins Elpsium; er wird gewiß beiter sein. Jetzt lad' ich ein wie Du neulich. Du sollst mich auf die schönen Berze sühren, und es soll mir genng sein, wenn Du nur sehen und genießen kannst. Julienne brauchen wir immer weniger. Dein Bater bringt auf unsere Berbindung durch Borschläge, die Du heute hören und wägen sollst. — Komme unausbleiblich! — In meinem Herzen stehen noch so viele scharfe Thränen über das böse Trauerspiel. Du nußt sie verwandeln in andere, Du Geliebter!

Die Blinbe."

Er lachte über das Berwandeln; "in gefrorne eher," sagt' er. Die heiße Liebe war ihm ein heftiger Kuß in die Wunde. Er ging nach Lilar, dumpf, hastig, tief in einen rothen Mantel gewickelt wie gegen böses Wetter — blind und taub gegen sich und die West — und wie ein Mensch, der stirbt, den Augenblick erwartend, wo er entweder vernichtet hinabraucht oder nen beseht in göttliche Welten hinein sliegt.

Als er Lilar betrat, verzerrte sich ber Garten nicht wie neulich, sons bern er verschwand ihm blos. Er ging nahe an einigen vermummten Leuten vorüber, die ein Grab zu machen schienen: "Unrecht ist's doch (sagte einer davon), er gehört auf den Anger wie jedes Bieh." Albano blickte hin, sah eine bedeckte Leiche, glaubte schaudernd, es sei der Selbst-mörder, bis er den zweiten Gräber sagen hörte: "ein Affe, Peter, wenn er vornehm gehalten wird, in Kleidern, sieht reputierlicher aus als mancher Mensch, und ich glaube, er stände auch wieder von Todten auf, wenn man ihn nur ordentlich tauste."—

Eben da ihm der Gibbon der Filrstin, |ber hier begraben wurde, wieder jenen gewittervollen Freitag vor die Seele zog: erblickte er Linda, unweit des Traumtempels am Arme einer sehenden Kammerfrau. Sie grüßte ihn, nach ihrer Weise vor andern, nur leicht, sagte zur Frau: "Justa, bleib' nur hier im Traumtempel, ich gehe hier auf und ab."

Durch biese Einschränkung auf die Perspektive des Traumtempels schloß sie jedes schöne sichtbare Zeichen der Liebe aus, und Albano kannte an ihr schon jene stille Zufriedenheit mit der bloßen Gegenwart des Gesliedten so wie zuweilen die Wildheit ihres süßen Mundes. Als er sie zitternd berührte und nahe neben sich wiedersah: so übersiel ihn dieses Wesen voll Macht mit der ganzen göttlichen Vergangenheit. Aber er verzögerte nicht die Frage der Hölle: "Linda, wer war Freitag Abends bei Dir?" "Niemand, Guter; wenn?" versetzte sie. — "Im Flötensthal" — stammelte er. "Mein blindes Mädchen" antwortete sie ruhig. — "Wer noch?" fragte er. — Gott! Dein Ton ängstigt mich (sagte sie); Roquairol brachte in jener Nacht den Affen um. Ist er Dir besegenet?" —

"D schrecklicher Mörber! — Mir? (rief er.) Ich war verreiset die ganze Nacht, ich war mit Dir in keinem Flötenthal" — "Sprich aus, Mensch, (rief Linda, ihn an beiden Händen mit Heftigkeit ersgreisend) schriedst Du mir nicht die rückgängige Reise und kamst?" — "Nichts, nichts, (sagt' er) sauter Höllenlüge. Das todte Ungeheuer Roquairol brauchte meine Stimme — Deine Augen — und so ist's — sage das Uedrige." — "Jesus Maria!" schrie sie von der Schlagslut getroffen, worein die schwarze Wolke zerriß — und griff mit beiden Armen durch die Laudzweige des Laubengangs und preste sie an sich und sagte bittend: "Ach Albano, Du bist gewiß bei mir gewesen."

"Nein, bei bem Allmächtigen nicht! — Sage das Uebrige," sagt' er. — "Weiche auf ewig von mir, ich bin seine Wittwe!" sagte sie seierlich. — "Das bleibst Du," sagt' er hart und rief Justa aus dem Traumtempel.

"So lebt er fort, Dein Schmerz, mein Schmerz, ich sehe Dich nie mehr. Ich will Lebewohl zu Dir sagen. Sage Du keines zu mir!" sagt' er. Sie schwieg und er ging. Justa kam, und er hörte sie noch in der Laube beten: "Laß, o Gott, mir diese Finsterniß morgen, verschone mit beinem Tageslicht die schwarze Wittwe!" Das Mädchen weckte sie auf, nahm sie an der Hand, und sie freuete sich am Arm dersselben ihrer Nachtblindheit.

Albano ging in die Nacht. Auf einmal stand er wie hinaufgetrasgen auf einer jähen Felsenspitze, unten schlug ein schäumender Strom. Er kehrte sich um und sagte: "du irrest dich, böser Genius; mich ekelt des Selbstmords, er ist zu leicht und gehört für Affen = Mörder — aber es gibt etwas Besseres, und du sollst mich begleiten."

Er verirrte sich — konnte den Weg zur Stadt nicht sinden — glandte wieder in Lilar zu sein und tried sich bange umher ohne Auß-weg, dis er zuletzt ermildet niedergezogen in den Arm des Schlummers sank. Als er erwachte am Morgen: war er im Prinzengarten und die Schlummerinsel wehte mit ihren Gipfeln vor ihm. Eine jähe Felsenssitze über einem reißenden Strom gab es in der ganzen Landschaft nicht.

Er sah ben Himmel an und den Tag und sein Herz. "Ja, so ist benn das Leben und die Liebe (sagt' er)! Ein gutes, rechtes Feuerwert, besonders wenn man eine Linda durch viele Zurlistungen haben soll! Lange steht es da mit einem bunten hohen Schaugerlist, voll Statuen, mit kleinern Gebänden, Säusen und wunderlich, und verspricht noch mehr, als es schon verkleidet und verräth — Dann kommt die Nacht in Ischia, ein Funke springt, die Formen reißen, es schweben weiße, helle Palläste und Phramiden und eine hängende Sonnenstadt am Himmel — in der Nachtlust entsaltet sich gewaltig eine rege sliegende Weltzwischen den Sternen und füllt das Auge und das arme Herz, und der glikkliche Geist, selber ein Feuer zwischen Himmel und Erde, schwebt mit — Einen ganzen Augenblick lang, dann wird's wieder Nacht und Wisse, und am Morgen steht das Gerüft da, dumm und schwarz."—

# Sundertzweiunbbreißigfter Byfel.

"Krieg" — bieß Wort allein gab Albano Frieden; Wiffenschaft und Dichtkunst steckten ibm ihre Blumen nur in seine ticken Wunden.

Er rüftete sich zur Reise nach Frankreich. Nur etwas verschob noch ben Aufbruch, Schoppens Ausbleiben, ben er mit seinen Rathseln erwarten mußte und wo möglich mit entflihren wollte. Er hielt fich ben ganzen Tag in Balbern auf, um feinem Bater und Juliennen und jedem zu entgeben. Linda's unglikatiche Nacht wurde tief in seine Bruft hinabgesenkt, und nur er allein sah hinunter, kein Frember. Er wünschte, baß sie selber gegen Julienne schweige, weil diese nach ihren frommen weiblichen Orbensregeln hiegegen keine Nachsicht kannte. Seele hatte jett die erste eifersüchtige Aufbrausung einem schmerzlichen Mitleiden mit der betrognen Linda, beren heiliger Tempel ausgeraubt ba stand, Platz gemacht. Was ihn unleiblich schmerzte, war bas Ge= fühl ber Demüthigung, mit welchem die schöne Stolze nun, wie er glaubte, an ihn benken mußte, und bas er bei seiner jetigen bittern Berachtung Roquairols besto stärker annahm. "Nie, nie, wenn sie auch meine Schwester würbe, burfen wir uns mehr erblicken; ich fann fie wol blutend vor mir seben, aber nicht gebeugt," sagt' er sich. Bu= weilen überfiel ihn ein kalter Grimm gegen bas Berhängniß, bas immer mit einem schnellen Wirbelwind zwischen seine Umarmungen fuhr und alles aus einander brängte — bald ein Zorn gegen Linda, die nicht wie eine Liane gehandelt hatte und die ben Irrthum der Berwechslung burch ihren Grundsatz, ber Liebe alles zu vergeben, selber mit verschulbete balb inniges Mitleiden, ba fie ohne alle geistige Aehnlichkeiten nicht hätte verwechseln können, wie ihm bas heimliche Gericht bes Gewissens sagte, und ba fie nun allein bafür biißte, baß fie ihm, ihm sich opfern wollte.

Unaussprechlich haßte er ben tobten Versührer, weil burch seine That sein Tod nur zu einer seigen Flucht geworden war. Den armen Deserteur, dessen Entwischen unter dem Tranerspiel laut geworden, sah er gesangen vor sich vorliber sühren; aber der Hauptmann desselben war auf immer der Rache entronnen. Nach einigen Tagen wurden ihm Papiere von dem Todten zugestellt; aber er sah sie voll Abschen nicht an. Sie enthielten Rechtsertigungen und zugleich Nach-Slinden. Rosquairol hatte nach der Freuden-Nacht den ganzen Morgen im Prinzen-

garten schreibend verlebt, um die Erinnerung zu kolorieren, die allein ihn, schrieb er, belohnet und beredet habe, daß er nicht schon in der Nacht den fünften Lebens = Akt ausgespielt.

Der Lektor gab in Albano's Abwesenheit kleine Briefe von Juliensnen ab, worin sie ihn um seine Erscheinung bat und ihm Ort und Zeit im Schloß bestimmte, wohin sie aus Lilar gezogen war. Er kam nicht. Sein Vater schien sich nichts um ihn zu beklimmern. Zuweilen kam ihm vor, als wenn serne Spür-Menschen ihn in weiten Kreisen umsschlichen.

Sinst stand er Abends noch unten an einem Waldhügel, als er oben einen herausschreitenden Wolf erblickte — der Wolf sah ihn, sprang zu ihm herunter und wurde Schoppe's Wolfhund — bald trat oben sein Freund selber mit einem alten Manne aus den Bäumen heraus — ersblickte ihn, gab dem Manne schnell Geld und ging langsamer zu ihm herunter als zu ihm hinauf. "Ei, einen guten Abend, Albano," sagte Schoppe mit der alten Kälte, womit er sprach, wenn er nicht schrieb, und lächelte dabei, aber mit so vielen Linien, daß er Albano ganz fremd erschien. Albano preste ihn heftig ans Herz und verwandelte die heißen Worte, die jener nicht liebte, in heiße Thränen. Es war ein alter Stern aus dem Frühlingsmorgen, wo seine Liane noch lebte und liebte; er ging ihm unter an einem Grabe in jener Reise Nacht; jeht ging er auf und Albano war wieder unglücklich.

Schoppe besah mit sichtbarem Wohlbehagen Albano's gereifte Gesstalt und zog gleichsam bessen schimmernde Flilgel aus einander: "Du "hast Dich (sagt' er) recht gut gestreckt und angesärbt — hast Mai und "August auf Einem Ast, wie ein Pomeranzenbaum." Albano hatte keine Frende darliber: "erzähle mir nur Dein Leben, mein Bruder", sagte er. — "Ich dächte, Du erst Deines, ich bin müde bis zur Dumms"heit" sagte Schoppe, indem er sich setzte und seine Jagdtasche aussichnallte. "Künstig (versetzte Albano). Was Du brauchst, will ich Dir "sagen — ich bekam Deine Briese — ich liebte wirklich die Bewuste — "ein Unglück trennte uns — ich bin unschuldig, und sie ist groß —

"o Gott, sei heute damit zufrieden!" Nie konnt' er seinen Freunden Schmerzen klagen; noch weniger jetzt das Unglück einer Geliebten entsblößen. "Noch länger (versetzte Schoppe), nur sage, setzt es neues "Elend, wenn ich die Beweise für Eure Schwesters und Bruderschaft "aus Spanien mitbringe und auspacke?" — "Nein, (sagte Albano) "ich brauche über keine Bergangenheit zu erschrecken." — "Du gehst "noch nach Frankreich?" fragte Schoppe. "Morgen, wenn Du mits"gehst", versetzte Albano.

"Allerbings als Deine Felbprebigerei — Nicht aus Mangel an "Runstgeist, wie Du aus Rom schreibst, sondern aus Ueberfluß daran "gehst Du unter bie Solbaten. Ich fäh' es gern, wenn Du bebächtest, "baß auch Dante, Zäsar, Cervantes, Horaz vorher bienten, eh sie kostbar "fchrieben — nur Stubenten fehren's um und bichten etwas Rurzes und "Gutes und nehmen später Dienste. — Auf meine Reise zu kommen, fo "kostet's mich schon viel, nämlich Zeit, wenn ich Dir ergable, bag ich "Deinen närrischen Obeim mit einem Wagen Gepäck im Neste Ondres "anderthalb Posten von Bayonne ertappte. Ich gestand ihm, ich ginge "nach Valencia, um bie bafigen Seibenftrumpfwirkerstillble zu zergliebern, "meinen Tropfen Eis und eine Westentasche voll Valenz-Manbeln babei "zu genießen und die wenigen Professoren zu besuchen, die bessere Rom-"pendien für 3000 Realen geliefert\*). Er komme vor mir gewiß an, "sagt' er. Wir bestellten uns in Einen Gasthof in Valencia. Mir war "an ihm gelegen, ba er mich am leichtesten einführen konnte in Romeiro's "Haus. Aber ich paßte ba 14 Tage umsonst auf ihn. — Bei bem Haus= "hofmeister fand ich fein Gebor, ob ich ihm gleich seinen bummen Schatten "fünfmal mit ber Bitte ausschnitt, einem reisenden Maler bas Bilber-"fabinet aufzusperren, wo ich bas miltterliche Bilb ber Gräfin suchte.

"Jetzt war ich halb und halb entschlossen, schwanger zu werden und "in diesem Habit alles für meine Sehnsucht zu sodern, was selber ber

<sup>\*)</sup> So viel bekommt jeder Professor Preis = Geld für jede bessere Grammatik und jedes bessere Kompendium; so für jede Dissertazion 50 Dukaten u. f. w. Thosens Zusätz zu Bourgoings Reise. 2. B.

"spanische König keiner Schwangern abschlägt\*). In Italien hat man "das Kind auf dem Arm, um zu erbitten; in Spanien braucht's diese "Sichtbarkeit nicht einmal. Aber zum Glück kam der Oheim. Die "Bilderkabinetsthür wurde aufgethan. Ich machte mich ans Kopieren "— eines dummen Küchenstücks — und schauete überall nach meinem "Insel-Portrait. Aber nichts war zu sehen — (Hier zog er ein hölzernes "Futteral aus der Jagdtasche und legt' es vor sich und suhr fort): bis "ich's sah zuletzt — ein Bild sehnte auf der Diele an der Wand, mir die "Winter = und Hinterseite zuweisend — — es war mein Pinsel = Kind "und seine Zurücksehung ging mich an — verdrießlich und ruhig steckt "ich's bei — und schnappte im Küchenstück mitten in einem halben Itis "ab — — Sieh das Bildniß an!" —

Er zog den Futteral Deckel bavon ab — und Linda stralte seinen Freund mit einem Strom von Geist und Reizen an, nur in ältere Tracht gehüllt. Albano konnte kaum stammeln vor Bewegung: "das wäre meines Baters Gemahlin und meine theuere Mutter? Und Du weißt gewiß, daß dieses hier das Bild ist, das Du auf Isola bella von ihr gemacht?" —

"Eben thu' ich's bar!" (sagte er und schenerte an einer Rose bes Bildes auf der Stelle des Herzens.) Mein damaliger Paphos = Name Löwenskiould steckt sub rosa und wird gleich vorkommen. Hätt' ich ihn schon unterwegs ausgekratt, so hättet Ihr geglaubt, ich hätte mich erst unterwegs hineingeschrieden." — Wie vor einer schreibenden Geisterhand schanderte Albano zurilck, als wirklich ein L und ö unter der Rose vortraten: "weiter schab' ich (sagte Schoppe) nicht vor, das Uebrige heb' ich "Ihr aus." Albano goß nun vor seinem biedern Herzensstreund sein Herz aus; ihm durst' er sagen und einwenden, daß Julienne seine Schwester sei — "wogegen ich gar nichts habe" sagte Schoppe — und daß Gaspard eine künstige Heirath zwischen ihm und Linda genehmigt

<sup>\*)</sup> Eine verlangte z. B. ben König zu sehen; er trat so lange auf den Balton heraus, bis sie befriedigt war.

habe: "es ist kein Ausweg (sett' er bazu), ist sie seine Tochter, so bin ich "nicht sein Sohn — ich kann sein heiliges Ehrenwort unmöglich zur "Litge machen — und Gott! in welchen ungeheueren Lasterpsuhl müßte "man bann schanen!" — "Anlangend das Wort und den Psuhl (sagte "Schoppe ganz kalt), so lassen sich, wiewol ich überstüssig doch mit "Deinem Vater vorher aus der Sache spreche und vorher mit der Gräsin, "wahrscheinliche Beweise silhren, daß der Kahlkops, der, wie er mir selber "berichtete, Deines Vaters Meßhelser, Braut = und Bärensührer gewesen, "sein Mann von den frischesten Sitten war, sondern daß er — obwol "sonst in viele Sättel gerecht, den moralischen ausgenommen — seine "Stunden und Jahrhunderte hatte, wo er als ein solcher Hund und "Strauchdieb handelte, daß mein Hund da ein Monatsheiliger gegen ihn "ist und ein Kirchenvater. Ich hätt' ihm nur das Lebenslicht nicht aus= "blasen sollen, das freilich mehr stant als glomm."

Albano konnt' ihm seinen Schander über die That nicht verhehlen. "Ich kann nichts bereuen, höre" sagte Schoppe und berichtete dieses: "Schon in Valencia erzählte mir Dein Oheim, daß er in Madrid einen Kerl so und so — ganz wie der Kahlkopf — angetroffen, der ein Wachssigurenkabinet von lauter Tollen ansühre und herumzeige; ost spreche das ganze Kabinet und er sitze selber mit darin als Wachs und helse reden — Dein abergläubiger Oheim warb und lieh ihm Geister dazu und machte böse und fürchterliche Sachen daraus."

"Einst in einer Posada hört' ich im Schlaszimmer neben bem meisnigen allerlei Stimmen burch einander murmeln und sagen: ""Schoppe kommt auch zu uns."" Ich stand auf, das fremde Zimmer war zugesschlossen. Ich hör' es wieder, das tenstlische: ""Schoppe kommt auch herein."" Meine Stube hatte einen Erker, aus dem konnt' ich durch das nahe Fenster in die Murmel stube bei dem Mondlicht sehen. In Graus und kraus saß sämmtliches Wachs drinnen und ließ sich hören, der wächserne Kahlkopf mitten darunter, ich suchte aber den lebendigen auf. Die Wachs Bestien wechseln gegen einander ihre siren Ideen aus und mich wechseln sie ein — ""dort guckt unser Ehrenmitglied herein""

Slut wieder durchs Herz. — Ich wüthe, hole Geschoß und ersuche Gott um ein verträgliches Gemüth, das nachgibt. Zum Unglück merk' ich hinten in einer mondleeren Sche neben einem Vater des Todes und einer Schwangern von Wachs einen schwarzen Mantel, der sich regt und aus welchem der lebendige Tongeber, der Kahlkopf, guckt. ""Schwarzer Bauchsprachmeister (rief ich), schweige um Gotteswillen, ich seh Dich dort hinten und schieße hinein."" — Ich hielt's für Bauchsprache."

"Jetzt fing erst das Tollhaus recht an, ich hörte es lachen — mich bineinrusen und einen Kameraben und Klubbisten mich betiteln — ""Präses (sagt' ich), ich bin bekanntlich ein Mensch und seh' Dich ganz deutlich"" — Es half nichts, der wächserne Kahlkopf versetzte vielmehr: ""dort sitzt ja Bruder Schoppe schon"" und ich sah wirklich auch mich bossiert und poussiert allbort. — ""Hier ist er auch zu haben"", rief ich grimmig und schoß auf den Logenmeister hiu, der blutend umstürzte."

"Ich machte mich in bieser Stunde bavon. — Dem Oheim kam ich später in den Wurf für kurze Zeit; er scheuet Tolle und wollte mich aus Furcht, ich schlage selber bahinein, nicht lange haben. Er befragte mich, ob mir der Wachssiguren-Direktor des sahrenden Tollhauses ausgestoßen; ich konnt' ihm nur wenig anvertrauen — behalt' es allein." — "Du bist ein wilder, treuer Mensch (sagte Albano mit so innigem Wunsch, ihn zu umarmen), Du thust viel für andere und bist doch viel für Dich. Ich kann Dich nun nicht mehr lassen. Meine vorige Lebens = Insel mit allen Blumen steht tief unter Wasser; und ich muß mich ins unendliche Weltmeer wersen; gib mir Deine Hand und schwimme mit. Wir reisen morgen nach Frankreich!" —

"Morgen? (sagte Schoppe.) Ja wohl! so geh' ich heute Abends zur Gräfin und dann zu Don Cesara." — "Sag' ihr (bat Albano), daß ich sie auch als Bruder, wenn ich's würde, nicht besuche, nicht aus Kälte, sondern weil ich ihr großes Gemüth verehre, sag' ihr's — und Gott helse Dir." Albano wollte gehen und ihn allein ins nahe Lilar wandern lassen.

"Nein, begleitet mich, mein Herr (sagte Schoppe ungestilm); ich habe ben alten Kerl abgedankt broben im Wald durch redliche Auszahlung des Geleite-Geldes — und wäre jetzt allein vis-à-vis de moi." "Ich versteh' Dich nicht (sagte Albano), wovor scheuest Du Dich?" — "Albano, (sagte er leise und wichtig und seine sonst geraden Blicke schlugen schen seitwärts und seinen lächelnden Mund umzingelten unzählige große Faltenkreise) der Ich könnte kommen, ja ja!"

Berwundert und fragend, wer bas sei, blidte ihm Albano ins Gesicht. "Berflucht (fagte Schoppe), ich errathe Euch ganz gut, Ihr haltet mich nicht für achtels so vernünftig als Euch selber, sondern für toll. Wolf, komm herauf! Du Bestie warst häufig auf einsamen Wegen und Stegen mein Schirmvogt und Teufelsbanner gegen ben Ich. - Berr, wer Fichten und seinen Generalvikar und Gehirnbiener Schelling so oft aus Spaß gelesen wie ich, ber macht endlich Ernst genug baraus. Ich setzt Sich und ben Ich sammt jenem Rest, ben mehre die Welt Wenn Philosophen etwas, 3. B. eine Ibee ober sich aus sich nennen. ableiten, so leiten sie, ist sonst was an ihnen, bas restierende Universum auch so ab, sie sind gang jener betrunkne Rerl, ber sein Wasser in einen Springbrunnen binein ließ und bie gange Nacht bavor fteben blieb, weil er kein Aufhören borte, und mithin alles, was er fort vernahm, auf seine Rechnung schrieb — Das Ich benkt Sich, es ist also Ob = Subjekt und zugleich ber Lagerplatz von beiben — Sapperment, es gibt ein empirisches und ein reines Ich — bie lette Phrasis, die ber wahnsinnige Swift nach Sheridan und Oxford turz vor seinem Tobe sagte, hieß: ich bin ich -Philosophisch genug!" —

"Und was schließest Du Furchtbares aus allem?" sagte Albano mit innigster Trauer. "Alles kann ich leiden (sagte Schoppe) nur nicht den Mich, den reinen, intellektuellen Mich, den Gott der Götter — Wie oft hab' ich nicht schon meinen Namen verändert wie mein Namens- und Thaten-Better Scioppius oder Schoppe und wurde jährlich ein Anderer, aber noch setzt mir der reine Ich merkbar nach. Man sieht das am besten auf Reisen, wenn man seine Beine anschaut und sie schreiten

sieht und hört und bann fragt, wer marschiert boch ba unten so mit? -Ewig rebet er ja mit mir; follt' er einmal leibhaftig vor mir auffahren: bann wär' ich nicht ber lette, ber schwach wilrbe und tobtenblaß. Freilich braucht kein hund Zahnpulver. Aber Kinder sollte man schminken, es stände und ginge. Ich für meinen Theil beobachte bas Zeitalter so so und lächle, weil ich nichts sage; man bricht Menschen wie Servietten auf Tellern in ichonfte, vielste Formen, zu Schlafmützen, zu Pyramiben, zu Kreuzschnäbeln, Sapperment, Albano, zu was benn nicht? Aber bie Folge, Bruder? - O Himmel, die Folge? Ich sage nichts, verflucht, ich bin mausstill wie wenige - aber Zeiten konnen kommen, wo etwa ein herr anmerkt. Menschen und Musiknoten, Musiknoten und Menschen, kurz und gut und schlecht, balb ist bei beiben ber Kopf oben, balb ber Schwanz, wenn's nämlich schnell geben soll. Das sind Gleich= nisse, ich weiß wol, Bester, aber bie Bader fündigen bas weiche Gebad burch steinernes ober thonernes im Laben an, Menschen indeß ihre härtesten Sachen, worunter bas Herz gehört, burch ihre weichsten, wozu Worte gebören."

Stumm auf diese Ströme führte Albano ihn an der Hand nach Lilar vor Linda's Wohnung. Alles war an dieser ohne Licht und schwarz. "Sprich droben sanst Dein Wort, mein Schoppe, und morgen ziehen wir weiter!" sagte sehr leise unten Albano scheidend und ließ ihn ins sinstere Trauerschloß allein hinausgehen. — "Welch eine Gegenwart!" sagte Albano auf dem Riickweg durch den Garten.

#### Sundertbreinnddreißigfter 3htel.

Lange erwartete Albano seinen Freund am andern Tag, niemand erschien, kein Mensch wußte von ihm. Am zweiten Morgen lief das Gerilcht, die Gräsin sei in der Nacht und Gaspard am Morgen abgereiset. "Hat Schoppe beide durch Wahrheit fortgetrieben?" fragt' er sich verstassen und allein. Bergeblich spürte er Schoppen mehre Tage nach; nicht einmal gesehen war er worden. "Auch Du, lieber Schoppe!" sagt'

er und schauberte über bie Grausamkeit bes Schicksals gegen sich. er so über sich und die stille dunkle Wilfte seines Lebens hinsah: so war ibm auf einmal, als würde sein Leben plötslich erleuchtet und ein Sonnenblick fiele auf ben ganzen Wasserspiegel ber verflossenen bunkeln Zeit: es sprach in ihm: "was ist benn ba gewesen? Menschen — Träume blane Tage — schwarze Nächte — Ohne mich bergeflogen, ohne mich fortgeflogen, wie fliegender Sommer, ben die Menschenhand weber spinnen noch befestigen kann. Was ist ba geblieben? Ein weites Weh über bas ganze Herz — aber bas Herz auch — Es ist freilich leer, aber fest - ungerrüttet - heiß - Die Geliebten find verloren, nicht bie Liebe, die Bliten sind herunter, nicht die Zweige — Ich will ja noch, wünsche noch, die Bergangenheit hat mir die Zufunft nicht gestohlen — Roch hab' ich bie Arme zum Umfassen, und bie Hand, um sie ans Schwert zu legen, und bas Auge zum Schauen ber Welt — - Aber was untergegangen ist, wird wieder kommen und wieder flieben, und nur bas wird Dir treu bleiben, was verlassen wird — Du allein. — Freiheit ift die frohe Ewigkeit, Ungliich für ben Stlaven ift Teuersbrunft im Kerker — Mein, ich will sein, nicht haben. Wie, kann ber beilige Sturm ber Tone nur ein Ständchen rücken, indeft die roh' bewegte Luft Aschenberge versett? Rur wo gleiche Tone und Saiten und Herzen wohnen, ba bewegen fte fanft und ungesehen. Go klinge nur fort, frommes Saitenspiel bes Herzens, aber wolle nichts ändern an ber roben, schweren Welt, die nur den Winden gehört und gehorcht, nicht ben Tönen."

Hier fand ihn der Lektor Augusti, der mündlich von der Prinzessin Julienne inständige Bitten brachte, mit ihm in Gaspards Zimmer zu gehen, wo sie ihm die wichtigsten Worte über Schoppen zu sagen habe. Er ging leicht mit; über das bedeckte Schicksal seines Schoppe erwartete er am ersten bei ihr Aufschluß; auch sah er aus der kühnen Wahl des Boten, wie wichtig der armen Schwester seine Erscheinung sei.

In Gaspards Zimmer verließ ihn Augusti schnell, um ihn anzustündigen und — allein zu lassen. In seinem Leben ging jetzt ein langer Jean Paul's sämmtt. Werte. XVI.

Donner; kam er vom Himmel, von einem Strome, oder nur von einer Mühle, das wußt' er noch nicht. Julienne stürzte weinend herein, konnte nicht sprechen vor heftigem Herzen: "Du gehst fort?" fragte sie. "Ja!" sagt' er und bat sie sehr, weniger heftig zu sein; denn er wußte, wie leicht ihn fremder Ungestüm ansteckte, da er ohne Zorn nicht einmal lange Schach spielen oder sechten konnte. Sie slehte ihn noch heftiger, nur zu bleiben, dis Gaspard wieder komme. — "Kommt er wieder?" fragte Albano. "Wie anders? Aber die Unwürdige nicht" sagte sie. — "Julienne, (versetzt' er ernst) o sei nicht so hart gegen sie wie das Schicksal — und lasse mich schweigen!" — "Ich hasse jetzt alle Männer und Dich auch (sagte sie). Das kommt aus poetischen Gemüthern heraus. — D welche rechtschaffene Braut hätte sich so leicht von einem solchen Selbstmörder verblenden lassen, welche? — Aber ich sehe, Du weißt nicht alles." — "Dient's aber zu was?" fragte er. —

Sie fing, verwundert über diese Frage, ohne Antwort die Er= zählung an.

Am Tage, wo Albano Schoppen gefunden, wollte Julienne ihre Freundin Linda, die sie seit dem Abende des Trauerspiels nicht gesehen, wieder besuchen. Alle Zimmer in Lilar waren dicht verhangen gegen den Tag. Julienne sand sie in der Finsterniß sitzend, mit niedergesenkten, halboffnen Augen, äußerlich sehr ruhig. Nur in langen Zwischenräumen siel eine kleine Thräne aus den Augen heraus. Der reißende Strom ging hoch über die Räber ihres Lebens und sie standen tief unter ihm still. "Bist Du es, Julienne? (sagte sie sanst) Berzeih' die Finsterniß; Nacht ist sür meine Augen jetzt Grün. Es thut mir weh, etwas zu sehen." Die Brautsackel ihres Daseins war ausgelöscht, nun wollte sie Nacht zur Nacht.

Julienne that bange Fragen ber Berwunderung; sie gab keine Antwort darauf. "Ist's ein Unglück zwischen Dir und meinem Bruder?" fragte Julienne, in welcher die Berwandtschaft immer wärmer sorgte als die Freundschaft. "Erwarte nur den Ritter (autwortete sie), ich hab' ihn herbitten lassen."

Er trat eben herein. Sie bat ihn, sich in diese kurze Nacht zu fügen. Nach einigem Schweigen stand sie stolz vom Stuhle auf, die schwarzgekleidete lange Gestalt hob vor dem Ritter, den sie nicht sah, die großen Augen gen Himmel, ihr stolzes Leben, dis jetzt ins Leichentuch gewickelt, schlug das Tuch zurück und stand blühend von Todten auf und sie redete den Ritter an: "verehrter Gaspard, Sie versprachen es mir, so wie auch mein Bater, daß dieser an meinem Hochzeitstage mir erscheinen werde. Der Tag ist vorbei. — Ich din eine Wittwe. Nun erschein' er mir."

Hier unterbrach sie der Ritter: "vorbei? — D, ganz recht! Ist er benn etwas gescheidteres und sittlicheres als ein Mensch?" — und spottete wider seine Weise zornig aufglühend, weil er glaubte, von Albano, dem er so lange vertrauet, sei die Rede.

"Sie verkennen mich (fagte Linba), ich spreche von einem Berstorbenen." Vor Julienne fuhr plötzlich Roquairols Schatte, ferne Antlänge ber Fürstin hatten ihn eingeläutet: "Allmächtiger Gott (schrie sie auf), bes verfluchten Gelbstmörbers Spiel hat Wahrheit?" - "Er spielte, was geschah (sagte Linda ruhig.) Wir brechen ab. Ich reise. Ich verlange nichts als meinen Bater." — Hier hielt Gaspard ben von Starrsucht versteinerten Arm wie von einem gezilchten Dolch bewaffnet, gegen die Gräfin — die Kinsterniß machte die Erscheinung schwärzer und wilber — aber er brach bas Eis des Todes wieder mit kalten Händen entzwei und bewegte sich und antwortete mit gelähmter Zunge: "Teufel und Gott! Der Bater ift ba! - Der wird alles so nehmen - wie es ist -Weiß Er's?" — "Wer?" (fragte Linba.) — "Und was beschloß Er? — Himmel! Albano nämlich." — Gaspard hatte in der Leidenschaft zugleich Cromwells Blöbsinn ber Zunge und bessen Schlaufinn ber Thaten; und blieb baber jeder Aufwallung, sogar der liebenden so gram und fern wie der Dummbeit, die ihm (wie er fagte) noch viel verhafter fei als bas gerabe Laster."

"Ich weiß nicht (sagte Linda.) Ich gehöre allein dem Todten an, ber zweimal für mich gestorben ist. Sagt das meinem Later. O ich

wär' ihm längst nachgefolgt, dem Ungeheuren, ins tiefe Reich; ich stände nicht hier vor dem kalten Tadel oder christlichen Berwunderung, da es noch Dolche gegen das Leben gibt! — Aber ich bin Mutter und darum leb' ich!" —

"Noch biesen Abend seh' ich Sie wieber" fagte Gaspard gefasset und eilte hinweg. "Ich glaube, liebe Julienne (fagte Linda), jetzt verstehen wir uns nicht mehr so recht, wenigstens nicht bis zum böchsten Punkte, so wie wir früher über Ihre belle - soeur differierten, und Sie an 3hr die Koketterie, ich aber gerade die Prüberie groß und unsittlich fand."—,Das ist wol wahr (sagte Julienne kalt), Sie find so wahrhaftig poetisch, ich bin so prosaisch und altfromm. Ein Ungeheuer barum zu lieben, weil es mich so grausam betrügt wie seine Regimentskasse, ober weil es sich genialisch so viele Freiheit lässet als seinem Regimente, ober weil es nach seinem Tobe noch Rollen für die übrigen Schauspieler nachlässet ober Briefe an mich Betrogene" — "That er bas?" fragte Albano. — "Sie pries es sogar als genialisch an ihm (versetzte Julienne.) — Einen solchen zu lieben, sagt' ich, ober solche Leute, bie ibn lieben, bazu find' ich in mir kein Herz. Leben Sie benn so wohl, als es gehen mag." Linda antwortete: "ich hasse alle Wilnsche;" gab ihr bie Hand, briedte sie nicht, schwieg still und sah in ihre Nacht. Sie wußte wenig vom leichten und schlaffen Abschied ber verlornen Freundin.

Noch in berselben Nacht reisete Linda, nachdem sie ganz allein lange mit dem Ritter gesprochen, in einem Wagen ohne Fackeln, in ihre Schleier gehüllt, ganz einsam ab, und niemand wußte, ob sie geweinet ober nicht.

Als Albano seine Schwester ausgehört hatte, sagte er mit sanster, bewegter Stimme: "schließe Frieden mit der Vergangenheit, sie kann der Mensch nicht stürmen. Der großen Unglücklichen lasse die Nacht, in die sie selber hineingezogen ist. — Weswegen wolltest Du mich aber so eisrig zu Dir haben? Besonders weißt Du etwas von meinem Schoppe, so sleh' ich darum." — "Ich antworte Dir (sagte sie weinend und verswundert); aber Bruder, betheuere, daß Deine Stille nicht wieder der Vorhang eines neuen Unglücks ist — Ich kenn' Euch Männer darin,

man sollt' Euch alle hassen und ich thu' es auch." — "Ich habe nichts Triibes vor, vor Gott bezeng' ich's. Ihr Weiber, die Ihr Enere Hölle erst ausgießen wollt mit Thränen und ausblasen mit Seufzern, begreift nicht, daß oft eine einzige Stunde Denken dem Manne einen Stab oder Flügel geben kann, der ihn auf einmal aus der Hölle hebt, und dann mag sie sortbrennen." — "So zeige mit (sagte sie weinerlich = komisch) Deinen Flügel." — "Daß ich (versetzt' er) nicht auf Menschen daue, sondern auf den Gott in mir und über mir. Der fremde Ephen geht um uns herum, au uns herauf, steht als ein zweiter Gipsel neben unserem und der ist dadurch verdorrt. Die Geister sollen neben einander, nicht auf einander wachsen. Wir sollten lieben wie Gott, als Unvergängliche die Bergänglichen." —

"Recht gut (sagte fie), wenn's Dir nur Ruhe schafft. Was Deinen armen Schoppe betrifft, so ift er zur Strafe ins Tollhaus gesteckt, aber hör' erst orbentlich. Er framte ein Mährchen von einer zweiten Schwester von Dir bei Deinem ohnehin burch so vieles gereizten Bater Man konnt' ihm biese neue Berstandes = Berwirrung hingehen lassen; aber Dein Oheim wurde gerufen, ber ihm ins Gesicht fagte, er habe den Kahlkopf ermordet; und ihm wurde stolz die Wahl zwischen Gefängniß und Irrhaus gelassen; so begab er sich in dieses. bleibe! Das Wichtigste kommt. Wie ich auch von ihm benke, ich sehe, es ist Dein redlicher Freund; und frei beraus zu reben, sogar Linda legte noch vor der Abreise eine Vorbitte im letten Blatte an mich filr ihn ein. Nicht blos bie närrische Reise nach Spanien macht' er für Dich, auch Deine Kur; vielleicht bist Du ihm bas Leben schuldig. Mich wundert, baß ich ober irgend jemand es Dir noch nicht gesagt."

Sie sing nun an mit Idoinens mildthätigem festen Charakter, mit ihrem Arkadien und mit dem letzten Tage, da sie bei ihr gelebt und ihr in die helle Seele geblickt. Sie kam dann an sein Fieber- und Trauer- bette neben Lianens Bahre und auf des alten Schoppe Reden und Laufen und auf seinen schönen Sieg, da er die verklärte Liane endlich in Idoinens Gestalt vor sein Auge gebracht, damit sie das Heil-Wortsage: habe Frieden.

Jest war er in Sturm und Julienne in Frieden: "barum (fuhr "sie sort) halt' ich's sür Pflicht, mich Deines Freundes ein wenig ansunehmen. Der arme Teusel ist unschuldig — durch Gewissensdisse und selber durch seinen jetzigen Ort kaun er das, was er von Berstand noch hat, vollends verlieren — ganz unschuldig sag' ich; denn Dein Oheim, den ich längst hasse und der nur erst vor kurzem, aber vergeblich versuchte, meinem kranken Bruder geistermäßig und mordmäßig zu ersichten — er hätt' es auch bei Lianen wol gethan, wenn sie es erlebt hätte — dieser Mensch ist — warum darf ich's nicht ruchtbar machen, da sich alles geändert und umgeworsen — eine und eben dieselbe Person mit dem Kahlkops und ein Bauchredner — Bruder!?"

Aber Albano War ihr schon entflogen.

#### Sundertvierundbreißigfter Bhtel.

Mbano wollte seinen Freund früher befreien als rächen; baber wollte er erst zu Schoppen eilen und bann zum Oheim. Aber als er an des letztern erleuchteten Zimmern vorüberging, erfaßte ihn ein plotslicher Zorn und er mußte hinauf. Der lange, hagere Obeim ging bem aufgebrachten Jüngling mit ber Doble auf ber Hand langsam entgegen. Albano warf ihm ohne Umstände seine Doppel-Rolle, sein himmelschreien= bes Zerstören Schoppens und die Blendwerke gegen ihn selber mit Flammenangen vor und soberte Antwort und Rache. "Ja, ja siagte ber Spanier seine Diablesse streichelnd), ich habe die Pistolen — ich habe feine Zeit, feine Zeit jum Reben." - "Sie milffen fie haben" fagte "Id habe keine deo patre et filio et spiritu sancto testibus; es ist bald zwischen 11 und 12 und ber Finstere steht hier." — "Himmel! wozu diese einfältige tragische Szenerie? D Gott, ist es benn nicht möglich, baß Ihr einmal ein Mensch seib (jagte Albano, mit Graufen in seine Gesichtshaut blidenb, bie burchaus nicht freudig und nicht liebend aussehen konnte), daß Ihr erschrecken, erröthen, bereuen, Euch erfreuen könnt? — Was wußten Sie von meinem Schoppe, ba Sie

sich einst im Reller bei Ratto als Kahlkopf anstellten, als wilßten Sie eine filrchterliche That von ihm?" — "Niemand braucht etwas zu wissen (versetzt' er), man sagt zum Menschen: ich kenne Deine verruchte That, der Mensch benkt zurück, er findet so eine." — "Aber was hatt' er Ihnen gethan?" fragte Albano erschüttert. Er versetzte trocken: "Er hat zu mir gesagt: Du Hund! — Es schlägt 11 Uhr, ich sage nichts mehr, als was ich will."

Hier brachte ber Spanier zwei Pistolen und einen Sack, wies ihm, baß sie nicht geladen wären, bat, eine zu laben (er gab ihm Pulver und Blei), aber die andere nicht. "In den Sack, jede in den Sack (sagt' er), wir loosen!" Je kilhner, je besser, dachte Albano. Der Spanier rüttelte beide um, und ersuchte Albano, mit dem Fuße auf eine zu treten zum Wahlzeichen. Es geschah. "Wir schießen zugleich (sagte der Oheim), sobald es die zwei Viertel ausschlägt." — "Nein (sagte Albano), schießet bei dem ersten Schlag, ich bei dem zweiten." — "Warum nicht?" versetzte jener.

Sie stellten sich in den entgegengesetzten Zimmer-Winkeln einander gegenüber — mit den Pistolen in den Händen den Schlag halb zwölf Uhr erwartend. Der Spanier machte im stummen Horchen die Augen zu. Als Albano in dieses geschlossene Büsten-Gesicht sah, kam ihm vor, als könne an einem solchen Wesen gar keine Sünde begangen werden, geschweige ein Todtschlag. Plötzlich murmelten im leisen Zimmer sünse Stimmen durcheinander, als kämen sie von den alten Philosophen-Büsten an den Wänden; der Bater des Todes, der Kahlsopf, die Dohle schienen zu reden und eine unbekannte Stimme, als sei es der sogenannte Finstere. Sie sagten unter einander: "Finsterer, nicht wahr, ich habe keine Wahrheit gesagt? — Ich bringe füns Thränen, aber kalte — Ich trage die Käder des Leichenwagens auf dem Kopf — Ich sihre das Pantherthier am Strick — Ich schneid' es los — Ich zeige mit dem weißen Finger auf Ihn — Ich bringe den Nebel — Ich bringe den kältesten Frost — Ich bringe das Schreckliche." —

hier that es ben ersten Glockenschlag und ber Spanier schoß ab —

bei dem zweiten feuerte Albano — beide standen unverwundet da; Pulverdampf zog umher, aber eine Zersplitterung erschien nirgends, als sei die Augel nur eine mit Onecksilber gefüllte gläserne gewesen. Wit grimmiger Verachtung sah ihn Albano wegen der vorigen Stimmen an: "ich mußte," sagte der Oheim.

Plöglich brach der Lektor athemlos herein, den Julienne abgeschickt, um einen wahrscheinlichen Zweikampf zu hindern. "Graf! (stammelte er) ist etwas geschehen?" — "Es muß (versetzte der Oheim) in der Nähe etwas geben, der Dampf zog herein; wir wollten uns eben zur guten Nacht umarmen." Er klingelte und befahl dem Bedienten, den Wirth zu befragen, wer so spät noch absenere. Albano stannte und konnte scheidend nur sagen: "es sei! Aber sürchtet den Wahnsinnigen, den ich loskette!" — "Ach thut's nicht!" sagte der Spanier und schien zu fürchten.

Augusti begleitete ihn auf die Gasse und ließ ihn nur nach dem Shrenworte los, nicht wieder hinauf zu gehen. Albano aber flog noch in der späten Nacht dem Hause des Jammers und dem gekränkten Herzen zu.

#### Sundertfünfunddreißigster 3pfel.

Kanm hatte Albano bem Irrhaus-Inspektor, einem jungen glatten rothen Männchen, seinen Namen, ben dieser schon kannte, und sein Gesuch um Schoppe's Freiheit sammt seiner Bürgschaft für ihn bekannt gemacht: so lächelte ber Inspektor ungemein vergnügt ihn an und sagte: "still beobacht' ich seit Jahren das ganze Haus — die kleinsten Züge basch' ich für ein künftiges philosophisches Publikum; und so legt' ich's sehr ernsthaft auch auf Hrn. Schoppen an. Aber nie, mein Herr Graf, nie ertappt' ich ihn über einem Zuge, der Tollheit versprochen hätte; alle meine englischen und beutschen Werke darüber lieset er vielmehr und besspricht sich mit mir über die Heilanstalten in Irrenanstalten. Ein Fichstäner kann er sein (aus seinem Ich schließ' ich's) und ein Humorist auch; ist nun aber eines von beiden schon schwer von Verrückung zu

trennen, wie viel mehr ihre Einigung! Mit welcher Freude über das Zusammentressen unserer Beobachtungen ich Ihnen hier den Schlüssel zu seiner Stube gebe, das deuken Sie sich selber!" — "Wenn er kein Narr ist (sagte seine Frau), warum zerschlägt er denn alle Spiegel?"
"Eben darum (versetzte der Inspektor), ist er aber einer, so ist Dein Mann ein noch größerer."

Reine Thur öffnete Albano je beklommener als die zu Schoppens tleinem Zimmerchen. "Ich bole Dich ab, mein Bruber," rief er so= gleich, um sich und ihm Schamröthe zu ersparen; aber als er ben alten Löwen näher sah, fand er ihn in biefer Fanggrube ganz verwandelt, nicht zahm, friechend, wedelnd, aber entzweigeschlagen und mit zerbrochnen Tagen auf die Erde gedrilctt; — die Anklage des Mords, die er rechtschaffen eingeräumt, verbunden mit Gaspards unbarmberziger Berurtheilung, hatten seine ftolze freie Bruft mit giftiger Scham gefüllt .Es geht mir hier wohl, nur verspilr' ich mich unpaß; und zerfressen. fagte Schoppe mit glanzlosem Auge und tonloser Stimme. kounte die Thränen nicht verbergen, er schlang sich um den Kranken und sagte: "großmüthiger Mensch, Du gabst mir einst in meiner Krankheit Genesung und Beil zurück und ich wußte es nicht und bankte Dir nicht, gehe mit mir, ich muß Dich in ber Deinigen pflegen, Dich heilen und tröften, wie ich fann, bann reisen wir."

"Glaubst Du, mein Kriton (versetzte er, burch den Balsam seines wunden Stolzes gestärkt), daß ich etwan kein Sokrates bin, sondern wirklich herausgehe aus meinem torre del silosofo? Ein Ehrenwort ist eine dick Kette." — "Erzähle mir alles, verschone niemand; aber ich sage Dir darauf eine Neuigkeit, an der sogleich Deine Kette schmilzt!" sagte Albano.

"Eil — Indessen ist der Ort hier seines Orts gut genug, wie gesagt ein torre del filosofo, quai de Voltaire und Shakespeare's Streat und wie man sonst sagen mag und soll — Auch hör' ich immer Nachts einen oder den andern Mann neben mir an sprechen; und so fürcht' ich gar nicht, daß der Ich sommt. Ich werse täglich sünf Brod-

külgelchen; bilben sie ein Kreuz, so bebeutet es — benke, was Du willst - baft ich mir noch nicht erscheine - Sie machen aber immer eines. Ich bir: hier in diesem Antichra ilber so manches Wahnbild so bernhigt worden — auch burch jene Bilcher — sieh sie an, lauter Traktate über ben Wahnsinn — baß ich, wenn's auch meinen Mordian\*) eben so wenig austedt wie mich, gern hier gewesen sein will. Mein Umgang ist freilich nicht ohne Gefahr, es ist bas Inspektorats-Chepaar (ein Reim). die beibe bas hiesige Kerkersieber tilchtig weghaben. Der Manu hat sich - und baburch die Frau - die fire Ibee in ben Ropf gesetzt, er sei unser zeitiger Inspektor und habe aufzuhelfen, aufzusehen und treffliche Blicher zu lesen, die in sein Amt einschlagen — jene Traktate sind vom Narren — Vermuthlich hat er braufien in ber Stadt seine Inspektorats= Ibee zu breit vorguden lassen, und bas medizinische Kollegium stedte ihn mit seiner branchbaren Ibee herein, weil sie am Ende boch jeder Inspektor zum Amtieren haben muß, er sei toll ober nicht. Unter allen hier im Hause gefallen wir uns beibe am meisten. Er soubierte mich zu meinem Vortheil; und ich kann ihn sehr brauchen zur Freiheit, nur greif' ich seinen faulen firen Fleck nicht au. Blos einen Abendsegen weil sie kein Gebetbuch haben — improvisier' ich oft beiben vor und flechte in ben Segen Winke, bie furmäsig für bas Baar sein konnten, wenn's wollte. So wandeln wir beide in den Irrgängen bieses Irrgartens vor den Pazienten vorbei — hinter ihm, dem unbeilbaren Sub von allen, geh' ich ganz tolerant — im Kränzchen herrscht allgemeine Polemit und Stepsis wie in keinem andern Universitätsgebände — -Es ist zum Tollwerben, sagt er leise zu mir, es ist zum Tollsein, sagt man in diesem Palais d'égalité, versetz' ich — Ich schueide ihm die Bazienten in Schatten aus filr fein Manuffript - Wie bie Kinder noch etwas haben, bas ihnen selber findisch vorkommt, so haben bie Tollen etwas, bas ihnen selber toll erscheint — Deutlicher aber werd' ich ibm nie und halte schärfern Spaß an mich. Ach was ist ber Mensch, zumal

<sup>\*)</sup> feinen Sunb.

ein gescheibter, und wie dinn sind seine Stecken und Stäbe! — — Rührt Dich etwas an mir, Albano? Etwan mein dummes blasses Gesicht?"

Aber Albano konnt' es ihm unmöglich gestehen, daß dieser umges brochene edle Mensch mit seinen Täuschungen und sogar mit seinem Style, dessen Flügel auch geräbert waren, ihm die Thränen in die Augen treibe, sondern er sagte blos: "ach ich denk' an vieles; aber erzähle doch endlich, Lieber!" — Schoppe hatt' es aber schon wieder vergessen, was er erzählen sollte; Albano nannte den Ablauf der Portrait-Geschichte bei der Gräfin und jener sing an:

"Die Prinzessin Julienne sprang eben in ihren Wagen, als ich bas blinde Mädchen die Treppe hinaufführte, um fagen zu laffen, Bibliothekar Schoppe sei aus Spanien ba. Ich wurde in ein verfinstertes Bemach gelassen, worin ich ruhig auf und abging, auf Leute passend, bis bie Gräfin mich grußte aus bem Dunkeln. ""Die Finsterniß (sagt' ich) ist mir bei bem Lichte, bas ich zu geben habe, erwünscht, nur möcht' ich lieber irisch ober lettisch ober spanisch sprechen, weil ich nicht weiß, wer mich behorcht."" - ,,,, Spanisch!"" sagte sie ernst. Ich erzählte ihr, ich hätte Deine Mutter gekannt und gemalt und so weiter und meinen Ramen ins Bilbniß eingeschwärzt — lange barauf, neulich im Herbste, hätt' ich Sie selber auf hiesigem Marktplatz augetroffen und für bas Spicgelbilb Deiner Mutter genommen, so ähnlich sei sie ihrer eigenen — ,,,,3ch weiß nicht, fuhr fie hier mit bitigem Stolz zwischen meine Rarrazion, in wiesern Ihre Geheimnisse zu meinen werben können."" -""Daburch (sagt' ich erust), daß Sie mich nach Licht klingeln laffen; benn ich halte bas Portrait ber Frau von Cesara und von Romeiro, zweier Ramen Giner Person, bier in ber Sand."" Sie faßte nichts, fragte nichts und ich sollte nicht klingeln. Ich bekannte ihr, baß ich mich genöthigt sähe, mit ber rhetorischen Schach - Figur mich zu beden, bie man allgemein bie Wieberholung ber Erzählung nennte; und griff zur Figur. Aber sobald ich barin wieder auf Deinen Ramen tam, sagte fie: ,,,,ich hätte vermuthlich ganz aufgehobene Verhältnisse im Sinne "" -

""nein (fagt' ich), ein ewiges und hergestelltes hab' ich darin, auch seinen Gruß voll innigster Achtung mit."" — Der Gruß schien ihr empfindlich zu fallen, gleichsam als halte man sie einer solchen Versicherung für bes dürstig, und sie dat mich, Dich lieber wegzulassen. ""Himmel! er ist Ihr Bruder, und hier hab' ich das Portrait Ihrer Mutter aus Valencia gestohlen bei mir, und nur kein Licht!""

"Da wurde Licht gesobert. Als die Flamme die lange trefsliche Gesstalt in Gold einfaßte, sagte ich geradezu bei mir selber: ""sie war es so gut werth als der Bruder, daß man den langen Weg nach beider Stammsbaum zog, denn sie ist nicht ohne ihre Annehmlichkeiten."" — Albano, wär' ich ihr Bruder, wie Du die Ehre hast, mein Blut müßte, wenn sie eine Gondel, aber keinen Paradiesessluß dazu hätte, für sie schissbar sein, ich trüge sie auf den Händen nicht nur, sondern wie ein Acquilibrist auf Nase und Mund, die Leidliche! Kaum sah sie das Bild, so rief sie: ""Mutter, Mutter!"" und suhr immer über die Angen, klagend, daß sie jetzt noch schlechter wären als soust. Ich hob wieder das Schaben an und grub endlich vor ihren Angen meinen ganzen Namen Löwenskiould aus, sogar mit dem Beisatz, der mir entfallen war: liebt sehr."

""Der Maler hieß so? (fragte sie.) Sie sind's? — Sie liebten sie auch?"" — ""Schönheit ist eine Klippe (versetzt' ich ernst), an der denn ein und der andere Mann zu scheitern sucht, weil sie voll Perlen und Austern sitzt." Freundlich bat sie mich um die deutlichste Wiederholung der Wiederholung, sie wolle besser aufmerken; Hören und Denken werd' ihr jetzt so schwer als Leben. Albano, Ihr hättet mich mit mehr Borstenntnissen zu ihr abschicken sollen. So aber wurd' ich halb verwirrt und neblig, und als ihr unter meiner Schilderei der Langsees Insel etwas Nasses aus den Augen sprang, sank ich in den Tropsen hinein und ersoss beinahe darin und wurd' erst spät von mir ins Leben gerieden. Endes meiner Rede stand sie langsam auf, saltete die Hände und betete mit Weinen, als wenn sie dankte: ""o Gott, o Gott! Du hast mich geschosnet!"" — Was ich doch nicht ganz verstehe."

Albano verstand's wohl, daß sie dem Schickfal für die zufällige Berspätung Schoppens dauste, welche sie mit der kurzen, aber surchtbaren Berwandlung Roquairols in einen Bruder verschonet hatte.

"Sie brach darauf in zu vielen Dank gegen den Maler, Räuber und Lieseranten des gemalten Geburtsscheins aus. Wem das Herz wie ein Arm eingeschlasen und schwer und sühllos zu bewegen ist, dem durchsund überläuft's das erwachende Glied sehr närrisch, wenn er's regt: ""weniger (sagt' ich) konnt' ich nicht thun für den H. Bruder; die Sonnenseite ist dann die Mondseite."" — Sie sprang auf Deinen Bater über und fragte, da er sogleich komme, ob sie oder ob ich ihm diese Räthsel vorlegen sollte. ""Oder lieber beide!"" versetzt' ich kaum, da trat er wild ein."

"Nun ist Gaspard freilich und entschieben Dein Dir und ber Schwester angeborner Bater — und findliche Liebe gegen ihn ift Dir nie zu verbenken; - aber wenn ich zu Dir fagen wollte, er fei kein Bar, kein Nashorn, fein Währ= und anderer Wolf, so that' ich's mehr aus seltener Politesse. Er schnaubte mir einen guten Abend zu, ich ihm. Biele Menschen gleichen bem Glas, glatt und geschliffen und stumpf, so lange man fie nicht zerbricht, bann verflucht schneibend und jeder Splitter sticht. Die Sache wurd' ihm vorgehalten und bas mitgebrachte Gesichtsstück. Wärst Du weitläuftiger mit ihm verwandt, so ließ' ich mich heraus. Denn sein Gesicht wurde vom Nordschein des Grimms überzogen, aus ben Augen flogen mir gelbe Wespen zu, gerade Linien fuhren auf seiner Bewitterstirn wie elektrische Spieße auf, besonders zwei steilrechte Ungliickslinien. Aber wie gesagt, bift Dn meines Wiffens fein Gohn. ,,,, Mein Freund (connert' er los), mit welchem Rechte stehlet Ihr benn Gemälde?"" - ,,,,Das sollte mir (versetzt' ich fanft) schwer anzusagen fallen; aber ein Unvermögen hab' ich, einem ungerechten Truge zuzuschauen, ich fahre b'rein."" ,, "Gräfin (sagt' er bampfend) in brei Minuten sollen Sie biesen Herrn genau kennen."" D nein, nein! Er branchte ein anderes Wort als Herr, aber ich greif' ihn einmal dafür an die Bruft und ftanden wir auf ben bochsten Stufen bes GottesThrones und rängen im Glanz." — "Schoppe!" sagte Albano. "Ershitze mich nicht!" versetzte Schoppe und fuhr fort:

"Er klingelte — ein Bedienter flog mit einer Karte — wir alle schwiegen — ""Nachsicht, Gräfin (sagt'er), nur auf eine Minute lang!""
— Er gab ihr barauf einige elende Hof-Novitäten, sie aber blickte schweisgend zur Erde. Da kam Dein langer Oheim, nickte 16mal mit dem kleinen Kopf, denn das hält er für eine Berbengung — und trat weit von mir weg. ""Bruder, sage blos, was hat dieser Herr da hinter Valencia gethan?"" — ""Umgebracht, umgebracht,"" sagt'er schnell. ""Unter welchen Umständen?"" fragte Dein Bater. Hier sing er an, die kleinsten bei meinem Nothschuß auf den Kahlkopf so unbegreissichscharf vorzulegen, daß ich sagte: ""das ist wahr!"" — und selber fortssuhr und immer fragte: ""nicht so?"" — und er hurtig nickte — dis ich am Ende war, dann fragt' ich: ""aber Spaniard, sagt's bei Gott! wosher wisset Ihr es denn?"" ""Bon mir"" antwortete eine fremde, dumpse Stimme, ganz wie des Kahltops seine."

"Das Berg wurde mir kalt wie eine hundsschnauze und bie Zunge voll Stein. "Als convictus und confessus (fing Dein Bater an) könnet Ihr Euch nun leicht Ener Schickfal prophezeien."" - ,, Freilich (murmelte ber Dheim, padte fein Schnupftuch aus und ein, faßte bas Gemälde an und legt' es weg) prophezeien, prophezeien."" - ,,,In= zwischen (fuhr Dein Bater fort) bleibt es Euch freigestellt, ob Ihr bis zu näherer Untersuchung statt bes Gefängnisses, bas Euch für ben Mord und Diebstahl gehört, ben gelindern Ort, bas Irrhaus, bas Euch für Euere Reise gebührt, erwählen wollt; wählet Ihr nicht, so wähl' ich."" - ,,,,Ins Tollhaus, ins Tollhaus (rief ich), wahrer Geselligkeit wegen, auf meine Ehre — Aber ich frage nach nichts, auf dem Waschzettel meines Gewissens steht kein Mord — Brennt Ihr Euch nur weiß und rein — Ener Sonnen- und Ehrenwagen geht bis an ben Rabnagel in Roth — Gräfin, laffet Endy boch alles bestens auftlären und beuft unaufbörlich an mich, um einen Bater zu bekommen, freilich bem Landesvater der Studenten gleich, ber in einem Loch burch ben hut besteht."" - ,,,, Tritt

weiter weg (sagte Dein Bater zu Deinem Oheim), die Tollheit ist ausgebrochen."" Da that der Hase achtzehn Sätze über Schwellen und Treppen hinüber. Ich vollzog mein eignes Marsch- und Sitzeglement. Dein Bater wedelte mir noch mit einem leckenden Flammenblick nach; ich lud Gift in mein Auge und sah ihn unter der Thüre davon niederstürzen." —

Albano suhr zusammen, fragte nach bem Wie. Da schwieg Schoppe, sann lange und sagte betrilbt: "bas hat mir wol freilich nur geträumt, aber so meng' ich jetzt ben Traum ins Wahre und umgekehrt. Ich sollte mehr über Schoppe gerlihrt sein — er ist boch ein Greis, und Greise weinen gleich dem Eulenspiegel, wenn es bergab geht." — "Ich will Dich nun trösten, mein Freund (sagte Albano mit zerrissener Brust), ich will einen Irrthum von Deinem treuen Herzen nehmen und dann gehst Du gewiß mit mir; dieser Kahlkops, unser Spötter und Gaukler, ist nach dem heiligen Wort meiner Schwester eine und dieselbe Person mit meinem Oheim, und ist ein Bauchredner."

Lange stand Schoppe wie todt, als hab' er nicht gehört, plötzlich stürzte er mit aufblühendem Gesicht, mit funkelnden Augen auf die Anice und stammelte: "Himmel! Himmel! Berrücke mich! — Das weitere thu' ich — —" Hier macht' er eine böse abwürgende Bewegung mit den Händen und sagte erstarkt: "ich kann Dir folgen."

Jetzt konnt' er das wirklich, vorher aber kaum stehen. Und so führte Albano den unglücklichen gereizten Freund betrilbt in seine eigne Wohnung.

# Bundertsechsundbreißigfter Bytel.

Albans wandte nun alles an, was Freundschaft im Bermögen hat, ben edlen Kranken wieder innerlich und äußerlich aufzurichten und zu verjüngen. Besonders suchte er den Steg, worüber alle seine Saiten gezogen waren und den der Ritter und sein Bruder vor Linda umgerissen hatten, wieder aufzustellen, nämlich sein stolzes Bewußtsein, das an der grausamen Demilthigung so sehr darnieder lag. Wie nur reine Bruder-

Achtung und heiliges Anbeten einer göttlichen Reliquie einen wunden Stolz sanft erwärmen und beleben kann, so versucht' es der biedere Albano. Allein ohne Genugthuung am Spanier, dem Anstister des Unheils und dem Bersishrer des Ritters, lause, wie Schoppe selber sagte, sein Rückgrat nie wieder steilrecht und sein Rückenmark bleibe gebogen. Nur Albano's Duell mit dem Oheim war frisches Wasser sür ihn; es mußte ihm mehrmals erzählt werden. Sein durstiger Wunsch war, so gesund zu werden, als er zum Kriege mit dem Spanier brauchte, und dann als ein Toller ihm die Beichte aller Streiche und Gauklereien auf einem Sterbebette, worauf er ihn zu legen dachte, abzupressen: "dann (setzt' er jedesmal lächelnd hinzu) kann es mir wol egal sein, ob die Welt rund wird oder eckig, und nach Frankreich ist mein erster Schritt."

Albano nuißte dieses griechische Feuer des Zorns, das am Ende zur stärkenden Kur des durch Demilthigung erfrornen Körpers wirkte, immer tieser unter sich brennen lassen, da jedes Löschen es nur nährte; nur mußt' er wachen, daß er keine freie einsame Minute bekäme, um brennend zu entspringen und den Spanier aufzusuchen. Albano wich Tag und Nacht nicht von seinem Kanapee-Lager, auch aus andern Gründen. Denn war Schoppe einsam und sein Mordian schlief (den er niemals weckte, weil der Hund, sagt' er, offenbar träume und da in idealischen Welten sliege und schnuppere, wovon auf den Gassen der wirklichen kaum eine Schatten-Spur zu wittern sei), war er also allein mit dem stillen Thier (denn wacht' es, so hatt' er Gesellschaft genug) und sein Blick siel zusällig auf seine Beine oder Hände: so suhr seine kalte Furcht über ihn her, daß er sich erscheinen und den Ich sehen könne. Der Spiegel mußte verhangen werden, damit er sich nicht fände.

Seine Nächte waren ohne Schlaf, aber die Träume gingen nackt und keck um ihn. Albano opferte ihm leicht seine gesunden Nächte, konnt' aber doch nicht alle Träume des Freundes, diese Gespenster, die sonst vor Lebendigen entsliegen und einsinken, von dannen treiben. Sie schlichen und blickten in Winkel-Schatten der Stube. — Einst gegen Mitternacht war Albano hinausgegangen und traf wiederkommend ihn an, wie er

eben mit einer Hand bie andere fing und fagte: "wen hab' ich ba, Mensch?" - ,,D guter, befter Schoppe (rief Albano halbzürnenb), solche grundlose Spiele! Eben so gut könnte ein Kinger ben anbern fassen!" - "Ja freilich", versetzt' er. "Aber höre (fagt' er leise, und kanerte sich, bildte ben Ropf und wies mit bem rechten Zeigefinger ilber bie Rase bin in bie Höhe), Du nanntest mich Schoppe - so beiß' ich nicht, aber ich barf meinen Namen nicht aussprechen, ber Ich, ber mich so lange sucht, bort's und fährt ber - Ein langer Leichenstein liegt auf bem Namen. Schoppe ober Scioppius konnt' ich mich sehr wohl nennen, weil mein vielnamiger Namensvetter und Namensvater (im Bayle steht alles) sich selber balb so, balb so hieß, balb Junipere d'Amone, balb Denig Bargas, ober Grofippe, ober Reigsöber, Sotelo, balb Hap. — Daß ber Mann noch wirklicher Titular-Kürst von Athen und Herzog von Theben war durch ottomanische Kanglei und Gnabe, muß ich gang zu vergessen scheinen, wenn ich Maltheser-Bibliothekar bleiben will. In der That trat ich sonst in Gasthöfe noch mit manchem Namen ein, ber bem nachsetzenden Ich prächtig mitspielte und vormachte, z. B. Löwenstiould, Leibgeber, Graul, Schoppe ohnehin, Mordian (ben ich meinem hund schenkte), Saframentierer und einmal huleu - manche kann ich ganz vergessen haben -Der wahre ist (sagte er schen lispelnd) ein f ober S - s\*) - Gib mir eine britte Hand her — Aus Tobtenkleibern wird ber Rame herausgeschnitten und ich liege barin schon unter bem Grabe. — ,,,, 3 ch bin ich"" bas waren zwar bes alten hilbschen Swifts Endworte, ber sonst wenig sagte in seiner so langen Tollheit — Ich möcht' es aber nicht wagen, so bei mir zu sein - Ru, getroft, bie unendliche Weisheit hat alles geschaffen, auch Tollheit in Menge. — Aber Gott gebe nur, bag Gott selber niemals zu sich sagt: Ich! Das Universum zitterte aus einander, glaub' ich, benn Gott finbet teine britte Sand."

<sup>\*)</sup> S—s heißet Siebentäs. Aus ben Blumen-, Frucht- und Dornenft uden ift bekannt, daß Schoppe früher Siebenkäs sich genannt — dann diesen Namen an seinen ihm bis zum Gesichte ähnlichen Freund Leibgeber abgegeben, von dem er den seinigen angenommen — und daß der Freund sich zum Schein ein Grabmal als Siebenkäs errichten fassen.

Albano schauberte über ben Sinn bes Unsinns — Schoppe schien Eis — bann warf er sich plötzlich an die Bruder-Brust — beide sprachen nichts über die Sache — und Albano sing heitere Schilderungen vom glücklichen Hesperien an.

So bracht' er pflegend, schonend, liebkosend, geduldig und einsam die Tage, die er gern zu seiner Flucht aus Deutschland verwendet hätte, mit dem kranken Freunde zu; und liebte ihn immer hestiger, je mehr er silr ihn that und ausstand. Er wollt' es durchaus vom Schickal nicht leiden, daß eine solche Welt voll Ideen ihrem Erdbrand und ein so freies Herz voll Redlichkeit dem letzten Schlage näher komme. Schoppe hatte in des Illuglings Herzen sogar noch ein größeres Reich als Dian; denn er nahm das Leben freier, tieser, größer, muthiger; und wenn Dians Lebensgesetz Schönheit war, so hieß seines Freiheit, und er ging, wie unser Sonnenspstem, nach dem Gestirne des Herkules zu.

Aller Bitten ungeachtet nahm er keine Heilmittel vom D. Spher; benn er habe schon, sagt' er, sich einem alten bekannten Praktiker und Kreisphysikus anvertrauet, ber Zeit. Er verstattete Spheren gern, ein Rezept aufzusetzen, es zu bringen, sah es willig durch, disputierte über den Inhalt, merkte an, es sei leichter ein Gesundheitsrath zu seinen Gesundheitsrath zu geben, und er sehe wol, daß er seinen Zustand tresse, weil er ihn schwächend behandle, was dei Wahnsinnigen das Erste sei; aber er setzte dazu, er begehre eben keine Bernunst, sondern nur ein Paar tapfere Schenkel zum Gehen und Stehen und ein Paar gefüllte Arme zum Zuschlagen und übrigens sei er ihm gram, weil er Hunde zersschneide. Auch Albano nahm zuletzt au, habe Schoppe nur Muskelkräfte zu einer geselligen Reise mit ihm wiedergewonnen, so sliehe der Wahussinns-Traum, worein ihn die ungesellige gewiegt, leicht von selber hinweg.

Immer suhr er ben Arzt am meisten an. Einst sagte dieser: "solgen Sie wenn nicht mir, boch Ihrem zweiten Ich" und zeigte auf Albano. "Zum Tensel (versetzt' er), mein zweites Ich, bas möget Ihr selber sein — ich schene mich genug bavor, aber ber ba ist gewiß, bas verhoff' ich, kann mein sechstes, zwanzigstes ober bergleichen Ich." —

Indes blied Spher bei der Meinung, seine sthenische Schlassosisseit, die wechselnd die Tochter und die Mutter seiner Fiederbilder, zumal des Kahlkopfs sei, versperre die Kur und milsse schwächend bezwungen werden Als einstmals Dian, der seinen Freund Albano oft besuchte, dies vernahm, fragte er, warum man ihn nicht geradezu mit der Nachricht, der Spanier sei aus Furcht vor ihm abgereiset, etwan nach Frankreich, täuschen und heilen wolle. Albano versetzte: "wahrlich ich wollt' es gern sagen, aber ich kann's nicht, ich könnte eben so gut Gott oder mir eine Lüge sagen wollen." — "Einbildungen! (sagte Dian) ich sag's ihm selber." — "Wessen ich mir auch gleich vom Spaniard versehen habe", versetzte Schoppe auf die ofsizielle Rezept-Lüge. Als Dian fortgegangen war, fragt' er Albano: "sit' ich jetzt nicht viel kühler und eisiger da? Und zwar seit der Kahlkops in Frankreich ist, bin ich sast so ein neuer Mensch. Freilich lüg' ich, aber Dian log früher."

Endlich entschloß sich ber Arzt, ihm geradezu einen Schlaftrunk in sein Getränk zu mischen. Albano erlandt' es. Schoppe bekam ihn; glühte und phantasierte einige Minuten lang, endlich stieg ber Nebel bes

Schlafs und liberbectte balb ben Kranken.

Albano besuchte da nach langer Zeit das Grün der Erde und das Blau des Himmels wieder und seinen Dian in Lilar. Wie viel war seitdem verändert, durch einander, über einander gestürzt! Wie viele Blätter waren wieder Knospen geworden! Und mancher Schaum des Lebens, der weiß und zart und leicht ihn sonst serseuet hatte, erkältete jetzt als graues, schweres Wasser seine Brust, und er hatte außer seinen Lebensmuth sast wenig behalten. Bei Dian hört' er von neuen Bersänderungen, von des Fürsten nahem Sterben, von Idvinens nahem Kommen zur Schwester vor der Traner. Wie wunderbarsverstört schlug seine Scale aus ihrem Winterschlase in den warmen Sonnenschlein, den dieses Ebenbild Lianens um sein Leben legte, die Augen auf! — In mancher stillen Nacht neben Schoppens Geister Lager war ihm schon, seitdem Iulienne ihn zum erstenmal die Erscheinung dieses Friedenssengels ohne den Schleier sehen lassen, die vorige Zeit und Liebe wie ein

Himmel ferner Sterne wieder aufgegaugen, und in dem Helldunkel der von Schlaf entkleideten Träume sah er auf dem Meere der Zeit eine ferne, ferne Insel — hinter sich, oder vor sich, wußt' er nicht — wo eine weiße abgewandte Gestalt Lianen gleich oder ähnlich schwebte und als Nachhall sang — Jetzt dicht nach dem Sterdemonat des Bruders solgte der Sterdemonat der Schwester Liane. Wär' es möglich, daß die lleberirdische aus dem stillen Spiegel der zweiten Welt und aus dessen unabsehlichen Fernen herausträte wieder in den irdischen Lustzug und nach der Verklärung wieder verkörpert hier ginge?

Aber die Freundschaft soberte Raum sür ihre Schmerzen, und diese Wolken Bilder wurden bald von ihr bedeckt ober umgestürzt. Er war nicht im Stande, so sehr er's auch wünschte, von Schoppe eine Beschreisbung jener Heilungs Macht zu sobern, ja nur zu leiden, worin Idvine Liane gewesen; und doch war diese Gestalt der einzige lebendig spielende Juwel im Todtenring an dem Skelet der harten Zeit, das vor ihm stand. Welche Tage! Was ihm die Gräber nicht wegschlangen, hatte die Erde dahin genommen, und Gaspard, sonst sein hoher Vater auf einem reinen Thron des Himmels, war nun seiner Phantasie mit sürchterlichen Höllens Kräften und Wassen nach unten erschienen, auf einem Throne des Absgrunds sitzend.

Desto milder umfloß ihn nun, als er in Dians Hause war, die stillere Gegenwart, der Gedanke des ruhenden Freundes, der Andlick des nahen Traum-Tempels, wo Liane einmal Idoine gewesen, und die Berskündigung, daß das Sbenbild der Geliebten nahe. Er malte sich den süßen und bittern Schrecken ihrer Erscheinung vor ihm; denn wie in dem Strome die hinübergebogne Blume nicht nur ihr Bild, auch ihren Schatten entwirft, so ist sie Lianens schönes Bild und Schatten zusgleich — und in der Lebendigen würde ihm eine Bersorne und eine Berstärte zugleich erscheinen.

Unter biesem träumerischen Hellbunkel und Abendroth, aus Bergangenheit und Zukunft zusammengeflossen, kam er in sein Haus zurück. Ein scharfer Blitzstval schlug weiß über bas träumerische Roth, sein

Schoppe war nach wenigen Minuten bes Zwangschlafs wild aufgeschren und wahnsichtig entsprungen, niemand wußte wohir. Der Arzt kam und sagte entscheidend, entweder hab' er sich ins Wasser gestiltzt ober jeden andern; er sei wild bahin gerannt und habe noch seinen Stockbegen mitgenommen.

### Vierunddreißigste Jobelperiode.

Schoppe's Entbedungen — Liane — die Kreuzkapelle — Schoppe und der Ich und der Oheim.

### Sundertfiebenundbreifigfter Bytel.

Da Schoppe seinen großen Degenstock mitgenommen: so vermuthete Albano, baß er als Würgengel zum Spanier gegangen. Er eilte in ben Gasthof bes Oheims. Gin Bedienter sagte ihm, ein Rothmantel mit einem biden Stode sei ba gewesen und habe vor ben herrn gewollt, aber man habe ihn auf bes lettern Befehl ins Schloß geschickt, unterbessen sei ber Herr nach bem Prinzengarten abgereiset, um bem starken Bruber entgegen zu gehen. Albano fragte: "Wer ist ber starke Bruber?" "Dero Herr Bater," versetzte ber Bebiente. Albano eilte auf bas Schloß. Hier war laufende Berwirrung um bas Krankenbette bes Flirsten, ber es balb mit bem Parabebette zu vertauschen brohte. Eilige Diener begeg= neten ihm. Einer konnt' ihm fagen, er habe einen Rothmantel ins große Spiegelzimmer geben seben. Albano trat hinein, es war leer, aber voll seltsamer Spuren. Ein großer Spiegel lag auf ber Erbe, eine Tapetenthilr barbinter stand offen, ein offnes Souvenir, Raber unb weibliche Rleibungsstücke waren um einen wächsernen alten Ropf verstreuet. Ihm war, als seh' er etwas, was er schon gesehen, und konnte sich's boch nicht nennen. Plötzlich erblickte er in einem Eckspiegel tief hinter seinem jungen Gesicht sich noch einmal, aber mit Alter bereckt, und dem wächsernen Kopfe ähnlich. Er blickte sich um, ein erhobner Spiegel Bylinder schloß ihm gleichsam die Zeit auf und er sah in ihrer Tiefe sein graues Alter.

Schauernb verließ er bas sonderbare Gemach. Eine Kammerfran Juliennens stieß ihm auf, sie konnte ihm sagen, daß sie den "Schatten» Schneider" im rothen Mantel mit einem Perspektive in der Hand über den Schloßhof habe hinausgehen sehen. Er eilte nach, da kam ihm Augusti unter dem Thore entgegen mit der Bitte des Fürsten, ihn noch einmal zu besuchen; "jetzt unmöglich, ich muß erst den wahnsinnigen Schoppe wieder haben" versetzt' er. In seiner Brust lebte nur der Freund; auch nahm er den Fürsten nur für die Maske seiner sprechssichtigen Schwester. "Ich sah ihn auf dem Wege nach Blumenbühl" sagte der Lektor. Er flog davon. Am Thore wurde Augusti's Nachricht von der Wache bestätigt.

Auf ber Blumenbilhler Straße begegnete ihm ber Wagen des Hofprediger Spener, der zum Fürsten suhr. Albano fragte nach Schoppe.
Spener berichtete, er habe mit ihm, da er vor einem einzelnen Hause einer kranken alten Beichttochter wegen eine Stunde lang gehalten, viel gesprochen, ihn gesund, ungemein vernünstig, nur älter und zurückhaltender als gewöhnlich gesunden. Auf die Frage nach seinem Wege versetzte der Hosprediger: er sei nach der Stadt. Das schien ihm unmöglich, aber Speners Leute bestätigten es vom Grünrock. Albano sprach von einem rothen Mantel, alle und Spener blieben bei dem grünen Rock.

Er kehrte wieder um in sein eignes Haus, wo vielleicht ihn selber, dacht' er, Schoppe suche und erwarte. Der Leibeigne des Doktors, der hagere Malz, sprang ihm mit der Nachricht entgegen, Herr v. Augusti hab' ihn eben gesucht und der kranke Herr sei zum alten Thor hinaus spazieren gegangen in einem neuen grünen Rock. Es war die Straße nach dem Prinzengarten, die er nach Albano's Bermuthung gewiß genommen, sobald ihm des Spaniers gleiche kund geworden. Draußen wurde sie durch Falterle bestätigt, welcher erzählte, er habe bei dem Anse

tritt ihn eingeholt und sogleich befragt: "wohin so eilig, Herr Bibliosthekar?" barauf sei er still gestanden, hab' ihn ernsthast augesehen und die Antwort gegeben: "wer sind Sie? Sie irren sich" und sei sortsgegangen. Albano fragte nach der Aleidung: "in grüner," versetzte Falterle. Jetzt war sein Weg entschieden. Der müssige Reiter konnte sogar bekräftigen, daß der Oheim früher denselben genommen.

Spat Abends fam Albano im Prinzengarten an. Er fah einige Bagen an bem Hofe bes fleinen Gartenschlosses. Endlich begegneten ihm Leute seines Baters, die ihm sagen konnten, Schoppe sei ruhig, froh und lange in bem Garten mit einem herrn von hafenreffer aus haarhaar umbergegangen und mit ibm nach ber Stadt gefahren. "An einem Menschen hat er boch wieber einen Schutzgeist und Wärter" bachte Albano, und ber kalte Regen, ber ihn bisher qualte, war weggezogen, obgleich ber Himmel noch trübe blieb. Er wich mit seinem angegriffnen Bergen, bas in biefer Lanbschaft nur von einem bunkeln Horizont um= geben war, jeder Gesellschaft und dem Luftschloß aus. Fern vorlibergehend wagt' er es, einen traurigen Blick auf bie Schlummerinsel zu werfen, wo Roquairols Grabhigel, wie ein ausgebrannter Bulfan, neben ber weißen Sphing zu seben war. "Still liegt endlich bas unbändige Schwungrad um, aus bem Strom ber Zeit gehoben, nur mit dem Grabe schloß sich ber Janustempel beines Lebens zu, bu gegnälter und qualenber Beift," bachte Albano voll Mitleiben, benn er hatte ben Tobten sonst so febr geliebt. Droben auf bem Gartenberg mit einem Lindenbaum rubte seine sanfte Schwester, ber freundliche, liebliche Friedensengel mitten im Kriegsgetilmmel bes Lebens, Sie ber ewige Friede, wie Er ber ewige Krieg. Er beschloß hinauf zu gehen und allein oben bei ber Himmelsbraut zu sein und auf bem ben Blumen geweihten Boben bas Beet aufzusuchen, unter welchem ihre Blumen-Asche sich vor ben Stürmen zugebeckt. Da er ben Vorsatz nur bachte, so braugen Thränenströme wie Schmerzen aus seinen Augen; benn die bisherigen Nachtwachen und Sorgen hatten ihn träumerisch aufgelöset und so manches Ungliich in so kurzer Zeit bazu, bas ihm bas schöne feste Leben

von einem Ende zum andern mit giftigem Stachel und Zahn durchgraben hatte.

Als er in der mondlosen, aber sternreichen Dämmerung, worin nur der Abendstern der Mond war, gleichsam ein kleinerer Spiegel der Sonne, den Hilgel hinaufging, sah er aus dem Prinzengarten ein Paar grangekleidete Menschen heftig winken, als wollten sie ihm den Gang verbieten. Er ging unbeklimmert weiter, ja er wußte nicht einmal, ob nicht sein vom Wachen glühendes und von Lebens Stößen erschüttertes Gehirn ihm diese Gestalten wie aus einem Hohlspiegel vorstattern lasse.

Wie in einen griechischen bachlosen Tempel trat er in ben heiligen Kloster - Garten ber stillen Ronne, worin ber Lindenbaum laut sprach und die stillen Blumen wie Kinder über der Ruhenben spielten und fich neigten und wiegten. Soch und weit gingen bie Sternenbogen wie schimmernde Chrenbogen über die kleine Erbenstelle ber, über ben gebeiligten Drt, wo sich Lianens Hille, bas fleine Licht- und Rosenwölschen, niebergesenkt, als es ben Engel nicht mehr zu tragen hatte, ber in ben Aether gegangen war und aller Wolfen nicht mehr bedurfte. erblickte ber schaubernbe Albano Lianens weiße Gestalt an die Linde gelehnt und gegen den Abenbstern und die Abenbröthe gewandt; lange schauete er an der seitwärts gekehrten Gestalt die himmlisch-herabsteigende Antlitz-Linie, womit Liane so oft als eine Heilige unbewußt neben ihm gestanden — noch glaubt' er, ein Traum, ber Proteus ber menschlichen Bergangenheit, ziehe bas Luftbild aus bem himmel hernieber und spiel' es vor, und er erwartete bas Bergeben. Es blieb, aber ruhig und stumm. Hinknieend, wie vor der offnen Pforte des weiten langen Himmels voll Berklärung und Gottheit, und aufgerissen aus ben Erden = Thälern, rief er aus: "Erscheinung, kommst Du von Gott, bist Du Liane?" und ihm war, als sterb' er.

Schnell blickte die weiße Gestalt sich um und sah den Jüngling, sie stand langsam auf und sagte: "ich heiße Idvine, ich bin unschuldig an der harten Täuschung, sehr unglücklicher Jüngling." — Da bedeckte er seine Augen, aus schnellem Schnerz über die Wiederkehr der schweren

kalten Wirklichkeit. Darauf sah er die schöne Jungsvau wieder an und sein ganzes Wesen zitterte vor ihrer verklärten Aehnlichkeit mit der Todten, so lächelte sonst Lianens zarter Mund im Lieden und Trauern, so öffnete sich ihr mildes Auge, so ging ihr seines Haar um das blendende weiße, gefällige Angesicht, so war ihr ganzes schönes Gemüth und Leben aufrichtig in ihr Antlitz gemalt — Nur stand Idoine größer da, wie eine Auserstandene, stolzer und länger ihre Gestalt, blasser ihre Farbe, benkender die jungsräuliche Stirn. Sie konnte, da er sie so schweigend und vergleichend anblickte, sich der Rührung über den getäuschten Unsglücklichen nicht erwehren und sie weinte, und er auch.

"Betrüb' ich Sie auch?" sagte er in höchster Bewegung. Mit bem Sprachtone der Jungfrau, die unter den Blumen lag, sagte unschuldig Idoine: "ich weine nur, daß ich nicht Liane bin." Schnell setzte sie hinzu: "ach diese Stelle ist so heilig, und doch ist's der Mensch nicht genug." — Er verstand ihre Selbst Rüge nicht. Ehrsurcht und Offensherzigkeit und Begeisterung bemächtigten sich seiner, das Leben stand glänzend aus der engen, dangen Wirklichkeit auf, wie aus einem Sarg, der Himmel sank näher herzu mit hohen Sternen und beide standen mitten unter ihnen: "Edle Fürstin (sagt' er) hier entschuldigen wir uns beide nicht — Die heilige Stelle nimmt, wie eine zweite Welt, das Fremdsein weg — Idoine, ich weiß es, daß Sie mir einst den Frieden gegeben und vor der verborgnen Hille des Geistes, in dessen Sinne Sie sprachen, dank' ich Ihnen hier."

Iboine antworte: "ich that es, ohne Sie zu kennen, und barum konnt' ich mir den kurzen Gebrauch oder Mißbrauch einer entsliehenden Aehnlichkeit erlauben. Hätt' es von mir abgehangen, so hätt' ich Sie nie mit einer so unbedeutenden, wie eine äußere ist, doch so schmerzlich erinnert. Aber ihr Herz verdient Ihr Andenken und Ihre Trauer. Man schrieb mir, Sie wären nicht mehr in Lindenstadt." — Sie suchte jetzt zum Fortgehen zu eilen. "In einigen Tagen (antwortete er) werd' ich auch reisen. Ich suche Trost im Kriege gegen den Frieden des Grabes und der Wüste, der mein Leben stille macht." — "Ernste Thätigkeit,

glauben Sie es mir, söhnet zuletzt immer wieder mit dem Leben aus"
fagte Idoine, aber die ruhigen Worte wurden von einer bebenden Stimme getragen, denn durch Hilse ihrer Schwester hatte sie das ganze grane Regenland seiner Gegenwart vor das Ange bekommen und ihr Herz war voll tiesen Mitleidens gegen die Menschen.

Er sah sie hier scharf an, ihre Ronnen-Angenlieber, die immer unter dem Sprechen sich über die ganzen großen Augen niedersenkten, machten sie einer entschlummerten Heiligen so ähnlich; — er wurde von ihren letzten Worten an ihr fruchttragendes Leben in Arkadien erinnert, wo der bunte Blütenstand ihrer Ideen und Träume, ungleich dem schweren todten Goldstand des bloßen Reichthums, leicht im heitern Leben flatternd, undemerkt belebend, endlich seste Wälder und Gärten auf der Erde ausbreitete — alles in ihm liedte sie und rief: nur sie könnte deine letzte wie deine erste Liede sein — und sein ganzes Herz, durch Wunden offen, war der stillen Seele ausgethan. Aber ein ernster, harter Geist schloß es wieder zu: "Unglischlicher, liede keine mehr, denn ein dunkler Würgengel geht hinter Deiner Liede mit dem Schwert, und welche Rosenlippe Du an Dich drilckst, diese berührt er mit der scharfen Schneibe oder mit der Gistspitze, und dann vergeht oder verblutet sie." —

Er sah schon ben Glanz dieses Schwerts im langen Dunkel ziehen; benn Idoine hatte das Gelübbe gethan, nie unter ihrem Fürstenstande die Hand zum Bunde der Liebe zu reichen. So standen beide geschieden neben einander in Einem Himmel, eine Sonne und ein Mond, durch eine Erbe getrennt. Sie beschlennigte ihre Entsernung. Albano hielt es nicht sür recht, sie zu begleiten, da er jetzt errieth, daß die graugekleideten Menschen, die ihm zurückgewinket, ihre Bedienten gewesen, die ihr Einsamkeit zusichern sollen. Sie reichte ihm an der Gartenthür die Hand und sagte: "leben Sie glücklicher, lieber Graf; einst hoff ich Sie so glücklich wieder zu sinden, als Sie sich machen sollen." Die Berührung der Hand wie einer himmlischen, die sich ans den Wolken gibt, durchströmte ihn mit einem verklärten Feuer jener Welt, wo Auserstand ne leicht und schimmernd schweben, und die hohe Ehrsurcht gebende Gestalt

begeisterte sein Herz; — er konnte nicht sagen, was er in sich bestege und bebecke, aber auch kein anderes kaltes verkleibetes Wort; — er kniecte nieder, drikkte ihre Hand an die Brust, sah weinend an den Sternenshimmel und sagte blos: "Frieden, Allgütiger!" — Idoine wandte sich eilig ab und ging nach einigen schnellen Schritten langsam den kleinen Hilgel in den Prinzengarten hinunter.

Nach wenigen Minuten sah er die Fackeln ihres Wagens durch die Nacht sliegen, in der sie gern zu reisen wagte. Um den Hügel war es dunkel, die Abendröthe und der Abendstern waren untergegangen, die Erde wurde ein Rauch und Schutt der Nacht, am Horizont bauete ein Trauergerüst von Wolken sich auf. Aber in Albano war etwas unbegreislich Freudiges, ein lichter Punkt in der Finsterniß des Herzens. Und als er den Leucht Atom anschauete, breitete er sich aus, wurde ein Glanz, eine Welt, eine unendliche Sonne. Jetzt erkannt' er es, es war die rechte unendliche und göttliche Liebe, welche schweigen kann und leiden, weil sie nur Ein Glück kennt, aber nicht das eigne.

Er war erfreuet liber das Ueberhüllen seiner Brust und über seinen Entschluß, sie nicht wieder zu sehen in der Stadt. "So still (sagt' er halb betend, halb sprechend) will ich Sie ewig lieben — ihre Ruhe, ihr Glück, ihr schönes Streben bleibe mir heilig und ihre Gestalt mir verdeckt und sern wie die ihrer Himmels. Schwester — Aber wenn die Schlacht sitr das Recht anfängt und die Töne neben den Fahnen in die Hihr den Bild, o Idoine, mir im Himmel voran und ich streite für dich; und wenn im Getlimmel ein unbekannter Würgengel die gistige Schneide liber die Brust zieht: so will ich im ermatteten Herzen dich sessen bie sessen, bis mir die Erde vergeht."

Er sah sich nach diesem Gebete heiter um auf dem Gottesacker des jungfräulichen Herzens, er sühlte, Liane allein bürf' es wissen und sie werd' ihn segnen.

#### Sundertachtundbreißigfter Bytel.

Albano konnte in einer Gegenb, in welcher bie einzelnen Säulen und Bogen bes zerftörten Sonnentempels seiner Jugend umberlagen, keine Nacht zubringen: sondern er begab sich traurig-träumend auf den Weg zur Stadt. Unterwegs fand er ben Landichafts = Direktor Wehrfrit au Pferd, ber ihn suchte. "Herr Sohn, (sagt' er) es sind mir von Deinem intimen Freunde, Berrn Schoppe, bie wichtigsten Sachen zu Banben gestellt worben, die ich nur in Deine eignen wieder auszuhändigen habe, was ich benn hiemit eilig thue. Denn Muße hab' ich bei Gott wenig, ber Kürst ist diesen Abend mit Tod abgegangen vor Schreck, weil jemand sagte, sein alter Bater, ber ihm zum Tobes = Anzeichen foll zum zweiten= mal zu erscheinen versprochen haben, sei im Spiegelzimmer zu feben, was aber nur, bor' ich, was von Wachs gewesen. Es find bie Sachen, bie ich auszuliefern habe, erstlich ein Perspektiv, womit Du Deine Mutter und Schwester gemalt sehen wirst (ich bediene mich mit Fleiß Herrn Schoppens eigner Ausbrücke), zweitens ein geschriebenes Paquet, abbreffiert an: "Albano, erzogen bei Wehrfrit,", bas noch halb in einer zerschlagnen schwarzen Marmorstufe steckt, und brittens Dein Portrait." Das Portrait stellte Albano im jetigen Alter bar, fand man — so viel bie Sterne zu sehen gönnten — indeß er sich doch nie malen lassen. Die schwarze Marmorstufe und bas Perspettiv brachten ihm die Prophezeiung seines Baters auf Isola bella\*) vor bie Seele: ihm werbe in einem Bilberkabinet eine weibliche Gestalt aus ber Wand entgegen treten und ihm einen Ort aufschreiben, wo er die schwarze Stufe, und vorher einen zeigen, wo er bas Perspettiv zu finden habe, beffen Ofularglas ibm aus bem alten Bilbe seiner Schwester ein junges kenntliches und bessen Objektivglas aus bem jungen Bilbe feiner Mutter ein altes kenntliches machen werbe.

Albano that angftliche Fragen nach Schoppe und ber Fundgeschichte

<sup>\*)</sup> Titan 1. Banb, S. 35 u. s. w.

der seltsamen Fracht. "Mit H. Schoppe geht es gut genng (antwortete Wehrstritz), er nuß bier in der Nähe sein mit einem fremden Herrn." Albano fragte nach seiner Kleidung; diese wurde zu seinem Erstaunen wieder aus einer grünen zur rothen. Kaum hatte Wehrsritz die wundersdare Geschichte, wie Schoppe jene Wunderdinge überkam, zu geben ansgesangen: so unterbrach Albano, der daraus die Auslösung der väterzlichen Prophezeiung abnahm, vor Erwartung den Bericht mit der Bitte, ihn zu der nahen Kreuzkapelle zu begleiten, um welche mehre Laternen standen. Er hatte beide Medaillons immer bei sich, und war jetzt so begierig, das Angesicht seiner Mutter durch das Objektivglas zu sehen, so wie das Papier zu lesen.

Bei der äußersten Laterne hielten sie, Albano nahm das Medaillon der veralteten Gestalt hervor, worunter stand: nous nous verrons un jour, mon frère, er besah es durch das Okularglas: siehe, das alte Gestäht war das junge seiner Julienne. Bertrauend und ungestilm hielt er das altmachende Glas ans junge Bild, worunter stand: nous ne nous verrons jamais, mon sils — ein freundliches aus einem langen Leben herüberlächelndes altes Gesicht erschien, dessen erblicktes Urbild ihm in einer tiesen, dunkeln Erinnerung lag, aber namenlos; von Linda's Mutter hatt' es indes keinen Zug.

Auf einmal hört' er eine bekannte Stimme: "ecco ecco! — Mein Neven, mein Herr!" Es war Albano's Oheim, der den schwarzgestleideten, wehklagenden Schoppe zu ziehen schien und weinerlich den Nessen anredete: "ach, Neven! D ich sage die Wahrheit, nur Wahrsheit pour jamais." Er sah lachend aus und glaubte zu weinen. Der Schwarzrock trat näher, wurde ein Grünrock und sagte: "Herr Graf, täuschen Sie sich keine Minute, unsere Bekanntschaft beginnt mit einem gemeinschaftlichen Berlust." — "Mein Schoppe, (sagte Albano ersschüttert) kennst Du mich nicht mehr?" — "O wär ich es jetzt! Ich heiße Siebenkäs," versetzte der Grünrock und hob jammernd die Hände in die Höhe. "Er liegt aber da in der Kapelle (sagte der Spanier), ich will alles so wahrhaftig erzählen, daß es schön ist. Ich glaube nicht,

daß der Finstere kommt." — Albano warf einen Blick in die Kapelle und mit einem Schrei des Schmerzens stürzt' er barnieder.

#### Sundertneununddreißigfter Byfel.

Schoppens Geschichte war nach Wehrfritzens und des Oheims Anssagen diese: er war aus dem Nothschlummer glühend aufgesahren, auf
dem schnaubenden Streitroß der Rachsucht gegen den Spanier wurd'
er sortgerissen. Im Gasthose des letztern wies ihn der Bediente mit einer Lüge nach dem Schlosse. Hier gelangt' er, im verworrenen Getümmel
um den leidenden Fürsten, ungesragt, ungesehen in das Spiegelzimmer,
wo er einmal die Gräsin Linda um Idoinens Friedenswort für den
wahnsinnigen Freund gebeten hatte. Als der Inlinder-Spiegel, der
die langen Jahre des Alters auf das junge Gesicht gräbt und Moos
und Schutt der Zeit darauf schüttet, ihm sein Bild vermooset und verraset entgegen warf, sagt' er: "ho ho, der alte Ich stedt wo in der
Nähe" und schauete grinnnig umher.

Aus ben Spiegeln ber Spiegel sah er ein Ichs-Bolf blicken. Er sprang auf einen Stuhl, um einen langen Spiegel loszumachen. Indem er den Nagel desselben rückte, schlug in der Wand eine Uhr zwölfmal. Hier siel ihm die Weissaung Gaspards ein, die sein Freund ihm anvertrauet hatte, und alle Regeln, die diesem zur lösung der Räthsel vorgeschrieben waren. In der Weissaung war zwar die Rede von einem Bilderkabinette, aber ein Spiegelzimmer ist auch eines, nur stüssiger und tieser hinter der Wand. Er nahm (folgsam den von Gaspard gegebnen Regeln) den Spiegel herab — sand und öffnete die Tapetenstür in der Größe des Spiegels — die hölzerne weibliche Gestalt mit dem offnen Souvenir in der Linken und dem Crapon in der Rechten sas darhinter — er drückte (nach der Vorschrift) den Ring am linken Mittelsinger — die Gestalt stand, innen rollend, auf — trat in das Zimmer hinaus — hielt an der entgegengesetzen Wand still, zeichnete daran mit dem Crayon in der Hand eine Linie herab, er zog die Wand-

leiste auf — bas Perspektiv und der wächserne Abdruck des Sargschlüssels lagen in einem Fach darhinter — Jetzt drückt' er den Ringsinger, die Figur setzte den Crapon aufs Souvenir und schried: Sohn, gehe in die Fürstengruft in der Blumenbühler Kirche und öffne den Sarg der Fürstin Eleonore, so findest Du die schwarze Stufe. —

Wenn das geschehen, hatte der Ritter zu Albano gesagt, und die Marmorstuse doch nicht im Sarge gefunden sei: so soll' er den dritten Ring am Ohrsinger drikken, worauf etwas geschehe, was er selber nicht vorauswisse. Schoppe versuchte vorher, eh' er in die Blumenblihler Kirche ging, den Druck dieses Fingers — die Figur blieb stehen — aber innen sing es zu rollen an — die Arme dehnten sich aus und sielen ab — Räder rollten heraus — endlich zerlegte sich die ganze Gestalt durch einen mechanischen Selbstmord und ein alter Kopf von Wachs erschien.

Hier ging Schoppe bavon, um nach Blumenbühl zu laufen und aus der Gruft die Lenchte filr dieses Nachtstilck zu holen. Eben waren Mittags Kirche und Gruft — vielleicht weil man dem neuen sterbenden Höhlen = Gast Raum vorbereitete — offen gelassen. Ohne erst den wächsernen Schlüssel in einen eisernen zu verwandeln, erbrach er unsgestilm mit einem Arbeitseisen den Sarg und holte die Marmorstusse und Albano's Portrait schnell heraus. Er zerschlug jene hinter einem Busch. Als er die Ausschrift las, untersucht' er nicht weiter; er eilte in Albano's Haus, um alles zu übergeben. Beide aber suchten sich wechselseitig umssoust. Indes traf er den rechtschaffenen Wehrsitz an, durch welchen allein er eine so wichtige Beute abschicken konnte; er selber war jetzt dem Todseinde, dem Spanier, auf der Spur und keine Gewalt konnt' ihn aus der zornigen Jagdbahn treiben.

Bei Sonnenuntergang erblickte Schoppe den Spanier, der aus dem Prinzengarten, dem Ebenbilde Siebenkäs entfliehend, ihm in die Hände gelausen kam — Er erstarrte vor des Wahnsinnigen Anblick, ries: "Herr und Gott, seid Ihr hinter mir und vor mir? seid Ihr roth und grün" — und stürzte seitwärts in die alte Kreuzkapelle hinein, um die heil. Jungfran knieend anzurusen. Schoppe spannte seine Kontursschwingen

aus, ichof hinzu und schlug sie vor ber Rapelle zusammen: "breh Dich um, Spaniard, ich fresse Dich von vorne" sagte er. "Beilige Mutter Gottes, hilf mir - guter bofer Beift, fteh mir bei, o Finfterer!" betete ber Kahlkopf. - "Rutsche herum, Spitzbube, ohne weitern Spaß," fagte Schoppe, indem er mit dem gezognen Stockbegen in der Luft von hinten ein Sufeisen vor bessen Gesicht beschrieb. Er brebte sich elend auf den Anicen herum und ber Ropf hing schlaff vom Halfe herab. Schoppe fing an : "nun hab' ich Dich, Miffethäter, Du betest mich ohne Nuten auf ben Knieen an — ich habe bas Richtschwert — toll bin ich auch — in wenigen Minuten, wenn wir uns ausgefprochen haben, ftech' ich gegenwärtigen Stockbegen in Dich — benn ich bin ein Toller voller fixer Ibeen." — "Ach Herr, (versetzte ber Kahlkopf) Ihr seib gewiß sehr verständig und bei Berstand und bei sich, ich bitte zu leben, es ift so große Tobsilinde das Todtmachen." — Schoppe versetzte: "von meinem Verstande ein andermal! In effigie hab' ich Dich schon erschoffen; nun will ich die Tobsünde und ben Gewiffensbiß nicht umsonst herumtragen, sondern mich in natura bazu thun, Du Seelen-Henker, Du Berg-Trepan!"

"Schoppe, Schoppe!" rief es jetzt einigemal von Fernen mit Albano's Stimme. Er sah sich schnell um, nichts war zu sehen. "Guter Schoppe, (suhr er sort) lasse meinen Oheim gehen!" Jetzt entbrannte Schoppe und hob ven Dolch zum Stich: "Du gar zu versteinerter Bauchredner! Sollte man nicht gleich ins Zeug hineinstechen wie in ein blessiertes Pferd? Siehst Du venn nicht ven höllischen verdammten Word und Todtschlag vor der Nase, Deinen Pestwagen schon angespannt, das ausgepolsterte Gerippe des Todes in mein Fleisch gesteckt und jetzt die Seuse heben? — Beichte, Spaniard, um Jesus Willen, beichte, Fliege, eh' ich spieße, steche! Etwas präkavierst Du Dich doch damit vorden Teuseln in der Hölle; bist sonst drüben ein ganz ruinierter Mann."

"Wo sitt ber Pater? Ich beichte ja wol," sagte ber Spanier.

"Hier steht Dein Galgenpater, schaut bie Schur," sagte Schoppe, vom gebildten tonsurierten Kopf ben Hut abschilttelnb.

"Hört meine Beichte! — Aber Nachts leibet es ber Finstere nicht, baß ich die Wahrheit sage — er kommt gewiß, er holt mich, Vater, räuchert mich, wässert mich ein gegen den Teufel."

"Stief Beichtsohn und Dieb, bin ich Dir nicht Beichtpaters und Beichtvaters genug, ber Dich schon einwässern wird? Sage nur, Hund, alles, ich absolviere Dich und schlage Dich dann tobt zur Pönitenz. — Sage an, Du Krönungsmänze des Teufels, bist Du nicht der Kahlkopf und der Vater des Todes und der Mönch zugleich, dessen Figur voll Gas in Mola gen Himmel suhr, und hattest Bauchrednerei und Wachsbilderei und einige Spitbilberei bei der Hand?"

"Ja, Bater, Bauchrednerie und Wachsbildnerie und den Spitzbuben. Aber der bose Geist war überall babei, ich sagte oft nichts, und es wurde doch gesagt und die Gestalten liesen."—

"Mordian, (sagte Schoppe barilber ergrimmt) fass' den Hund! — Noch litgst Du, Du Kloak ins Paradies gegraben, noch ins Ohr der großen Parze hinein, Du mimische Mumie, Dein Todtenkopf ohne Lippe und Zunge regt sich noch zur Litge? O Gott, was sind Deine Menschen!"

"D Pater, nicht Lügen! Aber der Finstere will sie Nachts, ich habe einen Bund mit ihm angestiftet — Ich hab' ihn heute Abends gessehen, er sah wie Ihr aus und grün — D Maria, o Pater, ich habe die Wahrheit gesagt, dort kommt er grün — o Pater, o Maria, und hat Eure Gestalt und ein feuriges Auge in der Hand — —"

"Niemand hat meine Gestalt (sagte Schoppe erschilttert) als ber Ich."

"D umguck"! Der böse Geist kommt zu mir — absolviere — stich — ich will wegsterben!" —

Schoppe schauete sich endlich um. Der schreitende Abguß seiner Gesstalt bewegte sich her — bas Feuerauge in der Hand stieg in das Gesicht — die Ichs-Larve war grün gekleidet — "Böser Geist, ich bin doch in der Ohrenbeichte, Du kannst nicht her, ich bin heilig" rich der Spanier und faste Schoppen. Ihn saste der Hund. Schoppe starrte die grüne

Gestalt an — ber Degen entsiel ihm. "Mein Schoppe (rief sie), ich suche Dich, kennst Du mich nicht?"

"Lange genug! Du bist ber alte Ich — nur her mit Deinem Gesicht an mein's und mache bas dumme Sein kalt" ries Schoppe mit letzter Manns-Kraft. "Ich din Siebenkäs," sagte das Ebenbild zärtlich und trat ganz nahe. — "Ich auch, Ich gleich Ich" sagt' er noch leise, aber dann brach der überwältigte Mensch zusammen und dieser reinigende Sturm wurde ein seuszendes, stilles Lüstchen. Mit weiß werdendem Gessicht, krampshaft sich selber die starren Angen zuziehend, stürzte er um, die spielenden Finger schienen den Hund noch anzulocken und die Lippen wollten sich zu einem Spottwort spitzen, das sie nicht sagten — Sein Freund Siebenkäs, der nichts errathen konnte, hob weinend die kalte, sestgeschlossene Hand an sein Herz, an seinen Mund und ries: "Bruder, blick auf, Dein alter Freund aus Baduz steht ja neben Dir und sieht Dich in der Todesnoth, er sagt Dir tausend Lebewohl, Lebewohl!" —

Das schien durch die dem Leben noch offnen Ohren ins brechende Herz noch süße Töne der alten lieben Zeit und heitere Träume ber ewigen Liebe zu führen — der Mund sing ein kleines Lächeln an, von Lust und Tod zugleich gezogen — die breite Brust stieg noch einmal voll auf zu einem frohen Seuszer — es war der letzte des Lebens und lächelnd blied der Berstordne auf der Erde zurück.

Nun hast Du hienieden geendigt, strenger, sester Geist, und in das letzte Abend-Gewitter auf Deiner Brust quoll noch eine sanste, spielende Sonne und füllte es mit Rosen und Gold. Die Erdugel und alles Irdische, worans die flüchtigen Welten sich sormen, war Dir ja viel zu klein und leicht. Denn etwas höheres als das Leben suchtest Du hinter dem Leben, nicht Dein Ich, keinen Sterblichen, nicht einen Unsterblichen, sondern den Ewigen, den All-Ersten, den Gott. — Das hiesige Scheinen war Dir so gleichgültig, das bose wie das gute. Nun ruhst Du im rechten Sein, der Tod hat vom dunkeln Herzen die ganze schwille Lebens-Wolke weggezogen, und das ewige Licht steht unbedeckt, das Du so lange suchtess; und Du, sein Stral, wohust wieder im Feuer.

# Bunfunddreißigfte Jobelperiode.

Siebenkäs — Beichte bes Oheims — Brief von Albano's Mutter — bas Kron= Nennen — Echo und Schwanengesang ber Geschichte.

### Sundertvierzigster 3pfel.

Lange lag Albano im einsamen finstern Abgrund, bis endlich Licht Die Schlucht und bie grüne Bobe erleuchtete, von welcher er berunter stürzte. Das jonst lebensfärbige männliche Gesicht bes Freundes lag weißt vor ihm, der rothe Mantel erhöhte noch den Leichenschnee. Der Hund lag mit dem Kopfe auf der Brust, als wollt' er sie wärmen und schilten. Als Albano ben nackten Degen sah: blickte er im Kreise umber, schau= berte vor bem kalten Oheim, vor dem lebendigen Bruderbild bes Tobten und vor bem ersten Argwohn zwischen fremdem und Selbstmord und fragte leife: "wie starb er?" — "Durch mich (sagte Siebenkas), an unserer Aehnlichkeit, er glaubte sich zu sehen, wie dieser Herr hier versichert." Der Obeim erzählte einige Punkte, Albano kehrte Ohr und Auge von ihm ab; aber in ben warmen Wiederschein der befreundeten Gestalt senkt' er ben Blick, bem bas Tageslicht ber Freundschaft untergegangen war. Siebenfäs ichien fich in einer feltenen männlichen Saltung zu behaupten. Auch Albano, ber jüngere Freund, verbarg seinen Jammer, baß er so verloren und daß nun sein Waisen-Herz ausgesetzt sei wie ein hillfloses Rind in die Wifte bes Lebens.

Wehrfritz fragte ihn, ob er ihm ein Pferd zur Reise in die Stadt noch schicken solle? "Mir? Ich jemals mehr in die Stadt? (fragte Albano.) Nein, guter Bater, ich und Schoppe gehen heute in den Prinzensgarten." Er entsetzte sich vor der bloßen schwarzen Kirchhofs-Landschaft der Stadt, wo einmal ein goldner Sonnenschein und Laubengänge und Himmelspforten voll Blumengewinde silr ihn geblühet hatten. O der

junge Honig ber Liebe, ber alte Wein ber Freundschaft, beibe waren ja vom Schicksal in Gräber gegossen! —

Der Tobte wurde in bas neue Schlost bes Prinzengartens gebracht. Rur Albano und Siebenkäs folgten ihm nach. Als fie allein waren, fah Albano erft, baß ber Freund seines Freundes bebe und wanke und baß bis jetzt nur ber Beift ben Körper getragen. "Mun wir beibe (fagte Albano) bürfen vor einander trauern; aber nur Ihnen glaub' ich. Gott, wie war benn sein Ende?" Siebenkas ließ vor ihm bie letzten Mienen und Laute des Armen vorübergehen. "D Gott (sagte Albano), er ftarb nicht leicht, wenn ber Wahnsinn ber Monate zu Einer Minute wurde - reißend mußte der Höllenfluß sein, der ein so festes Leben wegriß." - Siebentäs nahm schwer ben Glauben an beffen Wahnsinn an, weil ber Tobte so oft in seinen schönsten Momenten auf ähnliche Weise verkannt worden; aber Albano überwand ihn endlich. Er erzählte weiter, baß er auf ber Heimreise begriffen gewesen, als ihn bie wiederholte Berwechslung seiner Berson mit dem Todten auf die Bermuthung geleitet, bier milse sein lang entbehrter Leibgeber wandeln, wiewol er vor der ersten Erscheinung und Bergleichung sich fast fürchten müssen: "benn, 5. Graf (fagt' er), Jahre und Geschäfte, juristische vollends, ach bas Leben selber ziehen ben Menschen immer weiter herab, anfangs aus bem Aether in die Luft, bann aus ber Luft auf die Erde — Wird er mich kennen? sagt' ich. Ich bin ja nicht mehr, ber ich war, und bie phy= siognomische Aehnlichkeit möchte wol die einzige und festeste noch geblieben Aber auch diese war vergangen; ber Selige sieht noch aus wie vor D nur eine freie Seele wird nicht alt! - Herr Graf, ich war soust ein Mann, ber einen und ben andern Spaß mit bem Leben trieb und mit dem Tobe auch und ich konnte ausrufen: Himmel! wenn die Hölle aufging und berlei mehr — Ach Leibgeber, Leibgeber! Die Zeit hat weiche, kleine Wellen, aber am Ende wird boch ber ectigste, schärfste Riesel barin glatt und stumpf."\*) —

<sup>\*)</sup> Dieß und das Folgende ist dem Leser aus den Blumen=, Frucht= und Dornenstücken bekannt. F.

"Zählen Sie mir jebe Kleinigkeit seiner Borzeit (bat Albano), jeden Thautropfen aus seinem Morgenrothe zu, er war so karg mit seiner bunkeln Geschichte!" - "Und bas gegen jeben (sagte ber Frembe). So viel will ich Ihnen einmal aus wahren an Ort und Stelle ge= sammelten Datis beweisen, daß er ein hollander ift wie hemsterhuis und eigentlich Kees heißet wie Baillants Affe, woran er Sieben ober Seven gesett; benn Siebenfas ift sein erfter Rame. Aus ber Amsterbammer Bank bezog er seine Intraben. Un jedem Neujahrsabend ver= brannt' er die Papiere des vorigen Jahrs; und wie seine clavis Leibgeberiana\*) bekannt geworben, begreif' ich noch nicht." — Darauf er= zählte er ihren ersten Namen-Wechsel, wo Schoppe von ihm den Namen Leibgeber annahm, bann jebe Stunde und That seines treuen Bergens gegen ben vorigen Armen=Abvokaten, bann ihren zweiten Ramentausch, wo Siebenkäs sich namentlich begraben ließ und als Leibgeber fortsuhr, und ihren ewigen Abschied in einem voigtländischen Dorf.

Als Siebenkäs hier stand bei der Erzählung, faßte er die kalte Hand mit den Worten: "Schoppe, ich dachte, ich fände Dich erst bei Gott!" und neigte sich weinend über den Todten. — Albano ließ seine Thränen stürzen und nahm die zweite todte Hand und sagte: "wir sassen trene, reine, tapsere Häbende." — "Trene, reine, tapsere (wiederholte Siebenstäs und sagte mit einem Schoppischen Lächeln), sein Hund sieht zu und bezengt es einmal." Aber er wurde von der Bewegung blaß und sah jetzt ganz wie der Todte aus. Da berührten er und Albano sinkend sich auf dem kalten Gesicht und Albano sagte: "sei auch mein Freund, Lebendiger, wir können uns lieben, weil er uns liebte. — Blasser, Deine Gestalt sei das Siegel meiner Liebe gegen Deinen alten Freund."

Albano riß jetzt bas Fenster auf und zeigte ihm ein Grab in Osten und eines in Süden neben dem offnen dritten in der Racht und sagte: "so weint' ich dreimal über das Leben." — Siebenkäs drückt' ihm die Hand und sagte blos: "die Parzen und Fnrien ziehen auch mit ver-

<sup>\*)</sup> ober el. Fichtiana, ein Werkden Jean Pauls.

bundnen Händen um das Leben, wie die Grazien und die Sirenen." Er sah den seltenen schönen seurigen Jüngling mit innigster Liebe an; aber Albano, der nur wenig geliebt zu sein voranssetzte und den die Feuerzeichen eines Dians und Roquairols verwöhnt, wußt' es nicht, wie sehr er das ruhigere Herz gewonnen hatte.

# Sunderteinundvierzigster Byfel.

Am Morgen kehrte mehr Sonne und Kraft in Albano's Brust zurnd. Er mußte nun in der plattgedrückten Ebene seines Lebens sich den Berg selber vorheben. Nur Pestitz wieder zu sehen, wo alle Turniergenossen seiner glänzenden Tage verschwunden waren, den einzigen Dian ausgenommen, verabscheuete er; "hat dieser sein Grab auf der Brust, so zieh' ich und scheide von niemand" sagte er.

Da langte ber verhaßte Oheim mit ben Wagen voll Zanberstäbe an und sagte weinerlich, er geh' ins Karthäuser = Rloster, bufe für viele Sünden, und er wolle vorher bem Neffen gern alles erklären, sowel mit Worten als mit den Wagen, was er begehre. "Ich glaub' Euch nichts" sagte Albano. "Jett barf ich alle Wahrheit sagen, benn ber Finstere thut mir nichts, ich benke, Cousin (versetzte ber Spanier) — ist ber ba (sett' er leise mit einem schenen Blick auf Siebenkas bazu) nicht ber Kinstere, Cousin?" Albano wollte nichts wissen und hören. Siebenkäs fragt' ihn, wer ber Finstere sei. "Es sei ber unendliche Mann (begann er), sehr schwarz und finster, und sei zum erstenmal vor ihn geschritten über bas Meer her, als er an ber Riiste stand vor einem Nebel — Nachts hab' er ihn oft rufen hören und zuweilen hab' er seine Bauchreben wieberholt — er sei ihm sogleich erschienen mit einer Hand voll Drobungen, sobald er nach Sonnenuntergang viele Wahrheiten gejagt, baber bab' er sich in der Krenzkapelle vor dem gegenwärtigen Herrn sehr gefürchtet aber jett, seitbem er fich ohne allen Schaben in ber Rapelle bekehret babe. jag' er ben ganzen Tag Wahrheiten und im Karthäuser = Rloster gebent' er's noch mehr."

"In Alöstern wohnen sie sonst eben nicht, daher wird, glaub' ich, eben das Gelibbe des Schweigens gefodert, das immer der Wahrheit zuträglicher ist als dessen Bruch" versetzte Siebenkäs. "O Retzer, Ketzer!" rief ter Spanier so unerwartet zornig, daß Albano durch diese Menschlichsteit auf einmal von dessen jetziger Wahrhastigkeit Pfänder bekam, so wie von dessen Geistes Umfang. Nun erst fragt' er ihn über die Erde und den Samen aus, die er bisher gebraucht, um seine schnellen Wunderblumen vorzutreiben.

Er ließ auf diese Frage einen Kasten heraustragen. "Fragt" sagt' er. "Wie stieg aus dem Lago Maggiore Romeiro's Gestalt?" sagte Albano. Der Oheim schloß auf, zeigte eine Wachssigur und sagte: "es war nur ihre Mutter." Albano schauberte vor dieser nahen Nebensonne seiner untergegangnen Sonne und vor der Bermuthung der Verwandtschaft, die ihm Schoppe eingeslößet: "bin ich ihr verwandt?" fragt' er schnell. Der Oheim versetzte bestürzt: "es wird wol anders sein." Albano fragte nach dem himmelsahrenden Mönch in Mola: "er oben mit Gas gesüllt, ich unten an der Mauer stand", sagte der Oheim. Albano wollte nichts weiter wissen; im Kasten waren noch Hör= und Sprachröhre, eine Gesichtshaut, blaues Glas, durch welches die Landschaften beschneiet erscheinen, seidene Blumen mit Pulver von einem endormeur u. s. w.; Albano wollte nichts mehr sehen.

"Böses Wesen! wer stiftete Dich bazu an?" fragte Albano. "Der starke Bruder (sagte ber Oheim, denn so nannte er den Ritter gewöhnslich), er gab mir zu leben und er wollte mich todtschießen; denn er lacht sehr, wenn die Menschen sehr hübsch betrogen werden." — "O keinen Laut darüber (rief Albano peinlich, dem der Zorn gegen den Ritter alle Abern mit Thränen-Feuer und Gist ausspritzte) — Unglikklicher! wie wurdest Du der?" — "So? Bin ich unglikklich? fragt' er eiskalt. Er berichtete — aber abgebrochen und verworren, welches ihm in jeder Sprache in seiner eignen Rolle begegnete, indeß er in fremdem Namen, z. B. des Kahlkopss, gut und lange sprechen kounte —: er habe ein schwarz-graues und ein blaues Auge, seit der Mannbarkeit einen ver-

borgnen Rablfopf, und ein besonderes Gedächtniß und habe baber Schausvieler werben wollen; weil er nichts zu thun gehabt, benn er sei nie verliebt gewesen; aber so lang' er nicht improvisiert, sei es nicht gegangen. - Den Joseph Rlark, ber alle Bermachsene nachmachen können, und ben Betrüger Brice, ber in breifacher Person herumgegangen, hab' er immer im Sinne gehabt — Da sei ihm ber Kinstere Abends wieder in einem Nebel bes Ufers über bem Waffer entgegengetreten und habe wie aus dem Bauche gemurmelt: "Peppo, Peppo!\*) schluck' das wahre Wort zurud, ich will bas andere schon aussprechen" — Und von bieser Stunde an hab' er die Bauchsprache gekonnt — Er habe bamit Tobte und Stumme und Sprachmaschinen und Papagaien und Schlafenbe und frembe Leute ins Theater gut reben lassen, aber niemand in ber Kirche, und bas hab' ihn wohl ergött — Ein unaufhörliches Echo bab' er oft auf Felsen gegeben, so bag bie Menschen gar nicht wußten, wenn sie fortgeben sollten. Er habe auch einmal ein ganzes Schlachtfelb voll Tobter unter einander reben laffen, in allen Sprachen, jum Erstannen bes alten Generals.

"Wo war bas?" fragte Siebentäs. — Der Spanier kam zu sich und versetzte: "ich weiß es nicht; ist es ibenn wahr? Omnes homines sunt mendaces, sagt die heilige Schrift." — "So wenig wahr (sagte Albano) als Euer sinsterer Geist!" — "D Maria, nein (sagt' er entschieden) — wenn ich etwas weissagte, so macht' er ja, daß es doch einstraf; dann erschien er mir und sagte: siehst Du, Peppo, aber sage nur keine Wahrheit! — Und in der Nacht, da ich neben Euch nach Lilar ging, ging er unten im Thale als ein Mensch durch die Lust hin." — "Das sah ich auch (sagte Albano), er schwebte weiter, ohne sich zu regen." — "Das war blos einer (sagte Siebenkäs lächelnd), der in einem sortschwimmenden Kahne mit versteckten Beinen stand und nichts weiter." — Da blickte der Spanier dieses Ebenbild der Leiche mit dem alten Grausen an, womit er es bisher heimlich silr den sinstern Geist selber

<sup>\*)</sup> Josephen.

gehalten, murmelte Albano ins Ohr: "sieh, dieses Wesen weiß es" und sagte zur Entschuldigung der Wahrheiten: "die Sonne ist noch nicht untergegangen" und eilte, ohne auf Menschen-Bitten zu hören, deren Kraft ihm nie bekannt geworden, ohne Leid und Frend' davon, um noch vor Sonnenuntergang ins nahe Karthäuser-Kloster einzutreten. Alles Trug-Geräthe hatt' er stehen lassen.

"Ein sürchterlicher Mensch! (sagte Siebenkäs.) Als er vorhin eins mal sich über etwas freuen wollte, sah er aus, als greif' ihm ein Schmerz über das Gesicht — Und daß er so dünn und hager dasteht und seitab blickt und die Sylben verschluckt! — Ich weiß gewiß, er könnte töbten, ohne die Miene zu ändern, nicht einmal zum Zorn." — "D, er ist der sinstere Geist, den er sieht — zitieren Sie ihn nicht!" sagte Albano, in eine ganz neue Welt wegeilend, die jetzt plötzlich vor seinen Geist gezogen war.

#### Sundertzweinndvierzigfter Byfel.

Er bachte nämlich an das bisher vom Nebel des Schmerzens versteckte Papier, das Schoppe aus der Flirstengruft geholet, und an das Mutterbild, das er unter dem Okularglas hatte sinden sollen. Eh' er ansing zu lesen, legt' er das Bild unter dem Glase dem Fremden vor, ob er's etwan zufällig kenne. "Sehr! Es ist die verstorbene Fürstin, Eleonore, so weit ein Aupferstich vor dem Landes Sesangbuch Aehnlichskeiten vorauszusetzen verstattet; denn sie selber sah ich nie."

Bewegt zog Albano bas Papier aus ber zerbrochnen Marmorkapsel, aber er wurd' es noch mehr, ba er bie Unterschrift "Eleonore" und Folgenbes in französischer Sprache las:

#### "Mein Sohn!

Heute hab' ich Dich nach langen Zeiten wiedergesehen\*) in Deinem B. (Blumenbilht); mein Herz ist voll Freude und Sorge und Dein schönes Bild schwebet vor meinen weinenden Augen. Warum darf ich

<sup>\*)</sup> S. 125 im I. Band bes Titans.

Dich nicht um mich haben und täglich anblicken? Wie bin ich gebunden und geängstigt! Aber von jeher schmiedete ich mir Fesseln und erbat andere, mich damit zu binden. Höre Deine eigne Geschichte aus dem Munde Deiner Mutter an; sie wird Dir aus einem andern nicht lieber und wahrhafter kommen.

Ich und der Fürst lebten lange in einer unsruchtbaren She, welche unserem Better in H. (Haarhaar) immer lebhafter mit der Hossung der Sukzession schmeichelte. Spät vernichtete sie ihnen Dein Bruder L. (Luigi.) Man konnte uns das kaum vergeden. Der Graf C. (Tesara) bewahrt die Beweise einiger schwarzen Handlungen (de quelques noireeurs), die Deinen armen ohnehin schwächlichen Bruder das Leben kosten sollten. Dein Bater war eben mit mir in Rom, als wir es ersuhren. "Man wird doch endlich über uns siegen", sagte Dein Bater. In Rom lernten wir den Fürsten di Lauria kennen, der seine schöne Tochter dem Grafen C. (Tesara) nicht eher geben wollte, bis er Ritter des goldnen BließeOrdens geworden wäre. Der Fürst wirkte ihm diesen Orden am kaiserlichen Hose aus.

Dafür glaubte die Cesara mir sehr dankbar sein zu milssen, une femme fort decidée, se repliante sur elle même, son individualité exagératrice perca à travers ses vertus et ses vices et son sexe. Wir lernten uns lieben. Ihr romantischer Geist theilte sich dem meinigen mit, besonders in dem romantischen Lande. Dazu half mit, daß ich und sie uns im rechten Zustande der weiblichen Schwärmerei zugleich desfanden, nämlich der Hoffnung zu gebären. Sie kam nieder mit einem wunderschönen ihr ganz ähnlichen Mädchen, Severina, oder wie man sie nachher nannte Linda. Hier machten wir den seltsamen Bertrag, daß wir, wenn ich einen Sohn gebäre, austauschen wollten; ich konnte ohne Gesahr eine Tochter erziehen, und bei ihr konnte mein Sohn ohne tiezienige auswachsen, die Deinem Bruder bei mir schon gedrohet hatte. Auch sagte sie, ich könne besser eine Tochter, sie einen Sohn leiten, da sie ihr Geschlecht wenig achte. Der Graf war es gern zusrieden, der Ho. Hof hatte ihm kurz vorher die älteste Brinzessin, um die er geworden,

unter dem spöttischen Vorwande ihrer noch kindischen Jugend, abgesschlagen, und er aus Rache beleidigter Ehre und verletzter Eitelkeit, denn er war der schönste Mann und aller Siege gewohnt, war zu allen Maßsregeln und Kämpsen gegen den stolzen Hof bereit. Nur der Fürst billigte es nicht, er fand eine Erziehung außer Landes u. s. w. ganz zweideutig und mißlich. Aber wir Weiber verwebten uns desto tiefer in unsere romantische Idee.

Zwei Tage barauf gebar ich Dich und — Julienne zugleich. Auf biesen reichen Zufall hatte niemand gerechnet. Hier warf sich vieles ganz anders und leichter sogar. "Ich behalte (sagt' ich zur Gräsin) meine Tochter, Du behältst die Deinige; über Albano (so soll er heißen) entscheide der Fürst." Dein Bater erlaubt' es, daß Du zwar als Sohn des Grasen, aber unter seinen Augen, bei dem rechtschaffenen W. (Wehrstig) erzogen würdest. Indeß traf er Borkehrungen, deren guten Werth ich damals im phantastischen Rausche der Freundschaft nicht ganz abzuwägen im Stande war. Jetzt wunder' ich mich nur, daß ich damals so muthig war. Die Dokumente Deiner Abstammung wurden nicht nur dreimal gemacht — ich, der Graf und der Hosprediger Spener wurden in deren Besitz gesetzt — sondern später wurdest Du auch dem Kaiser Joseph II. als unser Fürstensohn präsentiert, und sein giltiges Blatt, das ich einst Deinen Geschwistern vertraue, entscheidet allein genug.

Der Graf nahm jetzt selber am Geheimniß thätigen Theil, indem er — sei es aus Liebe für seine Tochter, sei es aus dem Wunsche einer geschärftern Rache am H. Hofe — als Lohn des Antheils verlangte, daß einst Du und Linda ein Paar werden möchten. — Hier tras wieder die Gräsin mit ihren Wundern und Phantasieren ein: "Linda wird mir gewiß ähnlich an Gemüth, wie sie jetzt es ist an Gestalt — Gewalt bewegt sie dann nie — aber Magie des Herzens, der Feenwelt, Reiz des Wunders mag sie ziehen und schmelzen und binden." Ich weiß ihre eignen Worte. Ein sonderdarer Zauberplan wurde dann entworsen, dessen Gränzen der Graf durch die Abhängigkeit, worin sein tausendstünstlerischer Bruder sich zu allem dingen ließ, noch mehr erweiterte, so

wie er ben Plan badurch annehmlicher machte — Linda wird lange vorher, eh' Du dieß gelesen, Dir erschienen, ihr Name genannt, Deine Geburt geheimnisvoll verkündigt sein — Möge, möge Dein Geist sich in alles wohl sinden und möge das schwere Spiel Dir Gewinn auf seinen ausgeschlagnen Blättern reichen! — Ich bin bange, wie soll ich es nicht sein? — D welche Nachrichten hab' ich nicht eben aus Italien durch den Grasen empfangen, vor denen nun alle meine Hoffnungen auf meinen Ludwig (Luigi) auf einmal erlöschen! Gesiegt hätte nun Hab. (Haarhaar) durch den bösen B. (Bouverot), wenn Du nicht ledtest. Und ich muß so froh sein, daß Du diesen gistigen Einstüssen entzogen lebst — Ja es scheint, als habe der Graf die Zernichtung Deines Bruders absichtlich gern geschehen lassen, um desto stärker mit Deiner Auserstehung zu schrecken. Doch will ich ihm nicht Unrecht thun. Aber wem soll eine Mutter am Hose vertrauen und mißtrauen? Und welche Gesahr ist größer? —

Drei Jahre lang mußtest Du bes Scheines wegen Isola bella mit Deiner scheinbaren Zwillingsschwester Severina, obwol unter ben Augen bes Kürsten, bleiben, indeft ich mit Juliennen nach Deutschland zurückging. Länger aber burft' es nicht bauern, so gern es Deine Pflegemutter gesehen hätte; Du wurdest Deinem Bater zu ähnlich. Diese Aehnlichkeit tostete mich manche Thräne — benn barum burftest Du nie aus B. nach P. (Bestit), so lange ber Kürst noch Ingendzügetrug — sogar bie Vortraits seiner Jugendgestalt mußt' ich barum allmälig wegstehlen und sie bem treuen Spener zu bewahren geben - ja bieser gelehrte Mann sagte mir, baß ein erhobner Spiegel, ber junge Besichter zu alten formte, bei Seite zu bringen sei, weil Du sogleich als ber alte Fürst baständest, wenn Du hineinsähest — D, da mein guter, frommer Fürst in seinen matten Tagen allerlei unbewußt ausplauberte und mich über bas fichere Schicffal bes wichtigen Geheimnisses immer sorglicher machte: wie erschraf ich, als er einstens am Morgen (zum Glück war nur Spener und eine gewisse Tochter bes Ministers v. Fr. babei, eine sanfte, fromme Seele) geradezu und freudig fagte: "unser lieber Sohn, Eleonore, war gestern Nachts

oben am Altar, er wird gewiß ein frommer Mensch, er knieete und betete schön, und ich sagt' ihm nur, denn ich wollte mich nicht decouvrieren, nach Haus, nach Haus, mein Freund, es donnert schon nahe."\*) Ich weiß, daß verschiedene über einen natürlichen Sohn des Fürsten schon Winke fallen ließen.

Die Gräfin C. (Cesara) ging nun mit S. (Severina) nach V. (Valencia) ab; gab sich aber vorher den Namen R. (Romeiro) und der Tochter den Namen L. (Linda.) Der Prinz di Lauria mußte der Erbschaft wegen mit seiner Einwilligung in dieses Spiel gezogen werden. Durch diesen Namen-Wechsel konnte alles so dichtzzugehüllet werden, als es jetzt noch steht. Neun Jahre darauf starb die edle R. (Romeiro) und der Graf hatte unter dem Borrecht eines Vormunds die Tochter allein in seinem Schutze und in seiner Vorsorge.

Ich sah sie kurz nach bem Tode ber Mutter hier \*\*); entfaltet sich bie Blume ganz aus dieser vollen Knospe, so gehört sie als die vollste Rose an Dein Herz. Möge nur das Geisterspiel, das ich der Gräfin zu leichtssinnig zugeschworen, ohne Unglück vorüberzuziehen! — Sollt' ich vor dem Fürsten auf das Sterbebette kommen, so muß ich noch Deine Schwester und Deinen Bruder in das Geheimniß ziehen, um ganz gesichert meine Augen zu schließen. Ach ich werd' es nicht erleben, daß ich Dich öffentlich als meinen Sohn in meine Arme schließen darf! Die Ahnungen meiner Hinfälligkeit kommen immer häusiger. Es gehe Dir wohl, theueres Kind! Werde fromm und redlich wie Dein Bater! Gott leuke alle unsere schwachen Hülfsmittel zum Besten!

Deine

treue Mutter Eleonore.

N. S. Noch sehr wichtige Geheimnisse kann ich nicht bem Papier vertrauen, sondern sterbend wird sie mein Mund in das Herz Deiner Schwester niederlegen. Leb' wohl! Leb' wohl!"

<sup>\*)</sup> I. Band bes Titans, S. 123.

<sup>\*\*)</sup> I. Bb. S. 91.

#### Sundertdreinndvierzigfter 3hfel.

Albano stand lange sprachlos, schauete gen Himmel, ließ bas Blatt fallen und faltete bie Sande, und fagte: "Du schickst ben Frieden ich soll nicht ben Krieg — wohlan, ich habe mein Loos!" Lebensluft, neue Kräfte und Plane, Freude am Throne, wo nur die geistige Austrengung gilt, wie auf bem Schlachtselbe mehr die körperliche, die Bilber neuer Eltern und Berhältnisse und Unwille gegen bie Bergangenheit stillrinten burcheinander in seinem Geift. Er rif fich von seinem ganzen vorigen Leben los, die Seile bes bisberigen Tobtengeläutes waren ent= zwei, er mußte, um die Eurydice aus bem Orkus zu gewinnen, wie Orpheus das Zurückschauen auf ben vergangnen Weg vermeiben. Er enthüllte bem neuen Freunde alles, benn er kämpfe, fagt' er, nunmebr öffentlich auf freier offner Bahn um sein bisher verstedtes Recht und reise sogleich in die Stadt. Unter bem Erzählen erzürnte ihn bas lange gewagte Spiel mit seinen heitigsten Berhältniffen und Rechten noch mehr, und bas Miftrauen in seine Kräfte und Waffen gegen die Keinde, benen Luigi unterlag, und bieser Bruder selber, der ihn bisher in einer so harten unbrüderlichen Maste umarmen konnte. "Wie anders war die treue Schwester!" sagt' er. "Warum (fuhr er fort) ließ man mich so manchem stolzen harten Geiste so vielen Dank schuldig werden für mein bloges -Geburtsrecht? - Warum traute man nicht meinem Schweigen eben jo gut? - D so mußt' ich die arme Todte broben\*) verkennen, weil sie meinem geoffenbarten Stanbe in jener feindlichen Racht am Altare ibr schönes Herz aufopferte! Go mußt' ich durch Bermuthungen und Borfätze so manche rechte Seele verletzen! Wie unschuldig könnt' ich sein ohne dieß alles!" - "Bernhigen Sie sich (fagte Siebenkäs mit feiner Rüge), die Stärke bes Feindes wird zu dem Widerstande geschlagen und von der Niederlage abgezogen; und mas ware ein Sieg auf leerem Schlachtfelbe gewesen?"

<sup>\*)</sup> Er meint Liane, welche Spener burch die seierliche Enthüllung von Albano's Geburt und Bestimmung einer unter lauter gistigen Blumen aufgewach senen Liebe zu entsagen nöthigte.

Siebenfäs war vor bem glänzenden Stande und vor dem Feuer ber Leibenschaftlichkeit, die er nur in gemeiner, nicht in ebler Erscheinung fannte, um einige Schritte gurudgetreten, bie Albano nicht bemerkte, weil er fie nicht voraussetzte. Go gut es ging, suchte Siebenkas - indem bessen innerer Mensch seine im Grabe des Freundes starr gefrornen Glieber allmälig wieber aufwickelte - ben sanften Scherz wieber zu gewinnen und in bieje Blumenketten ben beftigen Jüngling einzuschließen: "ich freue mich (sagt' er), daß ich ber erste bin, ber zu Ihrem Geburts= und Krönungstage Wünsche bringt, die aber alle in ben einzigen geben, daß Sie immer Ihren Taufnamen behaupten mögen benn Alban ift ber befannte Schutheilige ber Landleute. - Außer bem Saarhaarschen Bringen, ben ber Ritter recht mit ber Devise seines Ordensstifters Philipp trifft: ante ferit quam flamma micet, ist wol niemand babei zu bedauern als ber Kinanastempelschneiber, ber jett nichts neues zu schneiden erhält, ba die Linie weiter regiert." Er setzte noch leicht hinzu, weil er ben schweren Wälder= und Wolfentragenden Fels Gaspard nie gejehen: "welches sonderbare Namenspiel, bas noch wenige Cavalleros del Tuzone gespielt, ist es, bag er sich gerabe de Cesara nennt, ba, wie Sie wiffen, bie Spanier fich wie die alten Römer oft bie Ramen von ihren Thaten und Begegniffen zutheilen. aus ben Pièces interéssantes T. I. ilberall befannt, baß z. B. Orendayn sich ben Ramen la Pas zuerkannte, weit er 1725 ben Frieden zwischen Defterreich und Spanien unterschrieben - mit einem britten Ramen, Transport Réal, tauft' er sich ein, um es zu behalten und zu bemerken, daß er den Infanten nach Italien abgeführt. Cesara ist wol freilich mehr Zufall.

Albano wurde durch solche geistige Aehnlichkeiten mit dem freien Schoppe erst recht seinem Herzen zugezogen. Er nahm Abschied von ihm und sagte: "Freund unsers Freundes, wollen wir beisammen bleiben."—
"Wahrlich, der Zweisel an der Entscheidung Ihres Schicksals, Prinz,
(versetzte Siebenkär) wäre allein bafür entscheidend, wenn nur mein Herz allein entschiede; aber — "Albano zuchte die Achseln wie entrüstet,

schwieg aber. "So lange bleib' ich indeß hier (fuhr jener sanfter fort), bis ber Hügel auf bem Seligen liegt; bann sted' ich bas hölzerne schwarze Kreuz auf ihn und schreibe alle seine Namen baran." - "Wohl! Go werd' es (fagte Albano)! Aber seinen Hund nehm' ich, weil er mich länger kennt. Ich bin ein junger Mensch, noch jung an verlornen Jahren, aber schon sehr alt an verlornen Zeiten und verstehe so gut wie mancher, ben bie Zeit bildt, was Menschen-Berlieren ist. Sonberbar ist's, baß ich immer auf Gräbern Spiegel finde, worin die Tobten wieder lebendig geben und bliden. So fand ich auf Lianens Grabe ihr lebendiges Bilb und Echo; meinen alten liegenden Schoppe fand ich, wie Sie wissen, auch hinter einem Spiegelglas aufrecht und rege, burch bas meine Sand eben fo wenig burchkam. Ich versichere Sie, sogar meine Eltern werben mir vorgespiegelt, meinen Bater kann ich in einem Zulinderspiegel, und meine Mutter burch ein Objektivglas seben. — hier ist nun nichts zu thun, wenn man in einer Nacht fteht, wo alle Sterne bes Lebens hinunterziehen, als sehr fest barin zu stehen. — Aber zu meinem alten Humoristen muß ich noch Adio sagen."

Er ging ins Leichenzimmer. Schweigenb folgt' ihm Siebentas, betroffen über bie ungewöhnliche Laune ber — Schmerzen. Mit trochnen Augen zog Albano bas weiße Tuch von dem ernsten Gesicht, bessen feste Augenbraunen fich zu keinem Scherze mehr zogen und bas eifern binschlief ohne Zeit. Der hund schien ben kalten Menschen zu scheuen. Albano suchte burch scharfe, beftige, trodine Blide bas Tobtengesicht bis auf jebe Falte tief abzudrilchen in sein Gehirn wie in Gpps, zumal ba ihm ber lebendigste Abdruck, ber Freund, entging. Dann bob er fich bie schwere hand auf bie Stirn, bie ben Fürstenhut tragen sollte, gleichsam um sie bamit zu segnen und einzuweihen. Endlich bück er sich auf bas Gesicht nieber und lag lange auf bem kalten Mund; aber als er sich spät aufrichtete, weinten seine Augen und sein ganzes Berg, und er reichte bem Zuschauer bebend bie Sand und fagte: "nun, fo lebe Du auch wohl!" — "Nein (rief Siebenkäs), ich kann bas nicht, wenn ich gehe — Schoppe! ich bleibe bei Deinem Albano!"

Da kamen Wehrfritz und Augusti und unterbrachen die weinenbe Feier der breifachen Liebe durch heitere Mienen und Worte.

#### Sundertvierundvierzigfter Byfel.

Der alte Pflegevater nannte ihn zwar Prinz und nicht mehr Du, aber in landeskindlicher Entzückung drückte er sich ben Pflegling seines Hauses innig ans Herz. Augusti übergab ihm mit ernster Höslichkeit und kurzem Glückwunsch folgendes Schreiben von Julienne:

"Liebster Bruber! Run kann ich Dich erst recht Bruber neunen. Ich hab' in einem Auge Trauerthräuen und boch im andern frobe, da nun alle Wolfen von Deiner Geburt genommen find und in Saarbaar auch alles ziemlich gut geht. Der Lektor ist abgeschickt, Dir alles zu er= gablen, wo batt' ich Zeit? Auch von S. von Bouverot soll er Dir sagen, bessen rothe Nase und aufgebognes Kinn und geizige Grausamkeit gegen feine wenigen Leute und vielen Gläubiger und bessen Grobbeit und Weichlichkeit und trockne Bosheit ich bermagen haffe — - Inzwischen wird er jetzt burch Deine Erscheinung so recht bestraft. Freilich alles ist wie ich in Unordnung und Bestürzung. Ludwigs Testament wurde biefen Morgen nach seinem Willen eröffnet und er gab Dir Dein ganges Recht. Ich will nicht liber biefen Bruber mitten unter bem Weinen zürnen; er war eigentlich bart gegen seine zwei Geschwister, gegen mich febr auch, benn er hafte alle Beiber, bis zu seiner Frau, die nur etwas taugt, wenn's ihr gut geht, und die Kunstwerke selber härteten ihn orbentlich ab gegen die Menschen. Aber er ruh' in seinem Frieden, ach ben er wol wenig gefunden! Diesen Abend muß er schon wegen seiner Krankheit und wegen bes langen Wegs nach Blumenbilbl voraus beerbigt werben. Da bin ich nun bei Deinen Pflegeeltern in ber Nähe unserer eingeschlossenen Eltern. Deswegen komm' unabanberlich! Du bift allein mein Troft in ber trüben Racht, ich nuft Dich wieber am Bergen halten, bas febr an Dir flopfen will und weinen und reben, wenn es nur barf. Nur komme! Nunmehr wird boch Gott, ba alles im Tangsaal zu ben Reigen bereit fieht, keine kalte Gespenster und ent=

setzliche Larven hineindringen lassen! Ich bete. Ach nur Deinetwegen bin ich so froh und ich weine genug. Iulie."

Kaum hatte Albano bem Pflegevater das erfreuliche Bersprechen, diesen Abend in seinem Hause zu sein, gegeben, als dieser ohne Weiteres davon eilte, um die Seinigen auf die Freude des zwiesachen Besuches vorzubereiten.

Der Lektor wurde um seine Nachrichten gebeten, mit welchen er bedenklich über Siebenkäs zu zögern schien, bis Albano bat, ihm und seinem neuen Freund frei alles mitzutheilen. Seine Erzählung war bis auf einige Einschaltungen, die Albano später zukamen, diese:

Bouverot — bei welchem er auf Fragen bes neugierig gemachten Albano anfing — war bisber in verboraner Verbindung mit dem Haarhaarschen erbsiichtigen Prinzen gewesen und hatte in entschiedener Berechnung, burch biesen bas längste Glisch und sogar eine unerwartete Beirath zu machen, auf beffen Wort bin sein mit Chelosigkeit und Ginkünften zugleich verknüpftes Orbenskreuz eines Deutsch-Herrn abgehangen und an die Schwester bieses Prinzen, an Iboine, burch biesen selber, ber ihm für die Aufhebung ihres ähnlichen Gelübdes\*) stand, ein Miniatürbild von ihr, bas er im Fluge gestohlen haben wollte, sammt einem halben Bilberkabinet und mit vielen feinen Auspielungen auf seinen Wahl-Namen Zefisio als eines römischen Arkadiers und auf ben Namen ihres Arkadiens übergeben lassen. "Oh la différence de cet homme au diable, comme est-elle petite!" jagte ganz ungewöhnlich= heftig Augusti. Albano mußte fragen warum; "ein ganz anderes Bild gab er für ber Prinzessin ihres aus" sagte ber Lektor. Mithin war's Lianens ihres, schloß Albano und hatte leicht durch wenige Fragen jene traurige Geschichte von ber blinden vom Tiger Bouverot gejagten Liane erforscht. —

"D ich Ungtilcklicher!" rief Albano halb in Grimm und halb in Schmerz. Die Leiden thaten ihm weh, womit das heilige Herz die kurze reine karge Liebe gegen ihn bezahlen müssen — die zum erstenmal blind

<sup>\*)</sup> Rie unter ihrem Stand zu beirathen.

wurde, weil sie seinen Bater so liebte\*), und zum zweitenmal, weil sie ber Sohn verkannte und liebte. Aber er bezwang sich und sprach nicht darüber, die Bergangenheit war ihm wie Bienen das Echo schädlich. Siebenkäs bezeugte seine Freude über Bouverots Bestrasung durch das Fehlschlagen aller Plane.

Albano hörte, daß auch Luigi die ehelichen Absichten Bouverots zu unterstützen den Schein angenommen, blos um ihn desto höher herabsallen zu sehen. "Mit welch' einer bittern kalten langen Schadenfrende (dachte Albano) konnte mein Bruder in der Hoffnung auf die Grube, die sein Tod dem seindlichen Hose und dessen Anhängern graben würde, allen ihren Erwartungen zusehen und alle ihre Maßregeln von der She der Fürstin an dis auf die Glückwünsche dazu freundlich aufnehmen, indeß er die Fürstin und alles haßte! Und wie konnt' er diese lebensslange schweigende Kälte gegen mich behanpten? —" Aber Albano besdachte zwei nahe Ursachen nicht, sein eignes stolzes Benehmen gegen den Fürsten und den gewöhnlichen Fürstengeiz, der sich vor Apanagens Geldern schene.

Gaspards Verhandlungen in Haarhaar, welche der Lektor nur mit einigen von Juliennen anbesohlnen Auslassungen gab, waren diese:

Mit eigner Lust und Stille sah der Ritter von jeher den Einswirrungen der menschlichen Verhältnisse zu und gab sie ihrer eignen Ausstösung und Zerreißung hin. Hier ließ er alle fremde Träume immer lebendiger und wilder werden, bis er mit einem Griff an die Brust sie alle dem Schläfer wegraffte. Der alte Zorn über die stolze Verweigerung der Fürstendraut wurde befriedigt, da er ihnen unter dem schimmernsden Triumphthore ihrer Wünsche und Arbeiten die Dokumente über Albano's Gedurt, von der Hand des alten Fürsten an dis auf die des Bruders Luigi, als eben so viele bewaffnete Wachen zeigen konnte, die sie aus dem Siegesthore wieder rückwärts trieben. Man erstaunte mitsleidig, ging auf nichts ein, Albano war weder dem Lande noch Reiche

<sup>\*)</sup> Liane wurde, wie befannt, als ihr Bruber neben dem alten Fürsten auf die Bruft ohne Berg die Rede hielt, trank und blind. I. Bo. des Titans, S. 154.

vorgestellt. Gaspard trug sehr ruhig eine frübe Anerkennung von Joseph II. nach. Auch dieses wurde außer der Regel und als ungültig gefunden. Darauf gestand er mit dem entschlossenen Zorn, mit dessen Blitzsunken er so oft plötzlich Menschen und Berhältnisse durchbohrte, daß er ohne Weiteres das ganze Betragen des Hofs gegen Luigi's achtes Jahr und bessen Neise-Jahre allen Hösen entschleiern werde.

Hier brach man erschrocken die vormittägigen Unterbandlungen ab, um sich zu neuen nachmittägigen zu rüsten. In diesen — welche der Lektor Albano zu verheimlichen beordert war — wurde von weitem der Wunsch eines fortdauernden nähern Bandes zwischen beiden Häusern gezeigt. Unter dem Bande wurde Idoine verstanden, deren Aehnlichkeit mit Lianen und dadurch Albano's Liede gegen letztere längst als Anekdote bekannt gewesen. Aber Gaspards ganzem Entwurse seiner vollständigen Genngthuung stand dieser eingemischte schuldlose Engel entgegen; er — der mit seinem hohen zackigen Geweih doch leicht durch das verworrene niedrige Gezweig des Weltlebens flog — stieß gegen die Schranke seiner Bollmacht an, sagte geradezu Nein und man brach entrüstet ab, mit der höslichen Erinnerung, daß Herr v. Hasenresser als Bevollmächtigter ihn begleiten und in Pestit das llebrige verhandeln solle.

So kamen beibe an. Hasenreffer, eben so sein und kalt als redlich, erforschte leicht alle Berhältnisse ber Wahrheit. Gaspard theilte Juliennen — noch im Wahne ihrer alten Liebe gegen seine Tochter Linda — ben Wunsch des fremden Hoses mit; aber er wurde bestürzt über ihre Eröffnungen, welche so sehr für Idoine sprachen, als ihre disberigen geheimen Einwirkungen auf Albano. Dazu entrüstete sie ihn noch im verworrenen Helldunkel ihres Zustandes durch den gutgemeinten Antrag, ihm seine väterlichen Auslagen sür Albano einigermaßen zu erstatten. "Der Spanier lieset keine Haushaltungsrechnungen, er bezahlt sie blos" sagt' er und nahm empfindlich Abschied auf immer, um alle Inseln der Erde zu bereisen. Albano wollt' er nicht mehr sehen, aus Verdruß über den Zusall, daß ihm durch Schoppens Kirchen = und Gräberraub das Vergnügen entwendet war, Albano durch die Entdeckung, daß er nur

Linda's Bater und nicht seiner sei, für fühne Zweisel an seinem Werthe zu strafen und zu demüthigen. Wohin Linda noch in jener Nacht seiner Entdeckung als Vater gegangen war, verbarg er allen kalt.

Darauf nahm er auch feierlichen Abschied von seiner vorigen Braut, der fürstlichen Wittwe. "Er halte es für Pflicht (sagte er ihr), ihr die neueste Erbfolge zu hinterbringen, da er einigermaßen sich jelber jehr in den Gang der Sache habe verflechten lassen." Nie war ihr Blick stolzer und giftiger: "Sie scheinen (jagte fie gefasset) in mehr als einen Irrthum Benn es Sie jo intereffiert, wie Sie Sich benn über= verleitet zu sein. haupt für dieses Land zu interessieren scheinen, so mach' ich mir eine Freude barans, Ihnen zu sagen, bag ich bas Glück bekannt zu machen nicht mehr anstehen barf, bem ich nun gewiß entgegensehe, bem Lande vielleicht durch einen Sohn ihres geliebten verstorbnen Fürsten jede Beränderung zu ersparen. Wenigstens barf man vor der Entscheidung ber Zeit keine fremde Einmischung bulben." Gaspard, über bas Erwartete erzürnt, versetzte barauf blos ein unendlich = freches Wort — weil er leichter Geschlecht als Stand zu vergessen und zu verletzen vermochte - und nahm barauf von ihr seinen höflichen Abschied mit ber Ber= sicherung, daß er gewiß sei, die Bestätigung dieser sonst jo angenehmen Rachricht, wo er auch sein werbe, zu erhalten und daß es ihm bann Leid thun würde, ihr aus Liebe zur Wahrheit öffentlich einige seltsame gerichtliche Papiere entgegen setzen zu müssen, die er ungern in Umlauf bringe. "Sie find ein wahrer Teufel" fagte die Fürstin außer sich. "Vis-à-vis d'un Ange? Mais pourquoi non?" versetzt' er und schied mit ben alten Zeremonien.

Albano, bessen Herz in allen biesen Tiefen und Abgründen die nackten verletzten Wurzeln und Fibern hatte, konnte nichts sagen. Aber sein Freund Siebenkäs äußerte ohne Weiteres, "daß Gaspard bei jedem Schritte, und mit dem ewigen seinen Wanken und Zögern, wie z. B. über die Heiner Tochter und sonst, nichts dargestellt habe als den lebendigen Spanier, wie ihn Gundting im 1. Theil seiner Otia so gut schuldere." Augusti verwunderte sich über diese Offenbeit, indeß erschien

fic ihm leiblicher und zierlicher als Schoppens rauhe. "Was mich am meisten frappieren würde sietzte Siebenkäs dazu, der, wie es schien, die Weltgeschichte zum Nebensach genommen), wäre das lange Verschwiegens bleiben einer so wichtigen Abstammung unter so vielen Theilhabern des Geheimnisses, wenn ich nicht zu wohl aus Hume wüßte, daß die Pulversverschwörung unter Karl I. über ganze anderthalb Jahre von mehr als zwanzig Mitwissern wäre verborgen gehalten worden."

Biel verwundet und durch sich gereinigt ging Albano nach biesen Erzählungen Nachmittags ab ins zwieträchtige Reich, aber mit beiterer heiliger Kilhnheit. Er war sich höherer Zwecke und Kräfte bewußt, als alle harten Seelen ihm ftreitig machen wollten; aus bem bellen, freien Aetherfreise des ewigen Guten ließ er sich nicht herabziehen in die schmuzzige Landenge bes gemeinen Seins — ein höheres Reich als was ein metallener Zepter regiert, eines, bas ber Mensch erst erschafft, um es zu beherrschen, that sich ihm auf — im kleinen und in jedem Ländchen war etwas Großes, nicht die Volksmenge, sondern das Volksglück — böchste Gerechtigkeit war sein Entschluß, und Beforderung alter Feinde, befonbers des verständigen Fronlay. — So sprang er nun zuversichtsvoll aus seinem bisherigen schmalen, nur von fremden Sänden getriebnen Fahrzeug auf eine freie Erde hinaus, wo er allein, ohne fremde Ruder, sich bewegen kann und statt bes leeren, kablen Baffer - Beges ein festes, blühendes Land und Ziel antrifft. Und mit diesem Trost schied er von bem tobten Schoppe und bem lebentigen Freund.

#### Sundertfünfnudvierzigfter Byfel.

In der Dämmerung kam er auf dem Berge an, wo er die Stadt, die der Zirkus und die Bühne seiner Kräfte werden sollte, überschauen konnte, aber mit andern Augen als sonst: — Er gehört nun einer deutsichen Heimath an — die Menschen um ihn sind seine Laudesverwandte — die ahnenden Ideale, die er sich einst bei der Krönung seines Bruders von den warmen Stralen entwarf, womit ein Fürst als ein Gestirn Länder beleuchten und befruchten kann, waren jetzt in seine Hände zur

Erfüllung gelegt — sein frommer, von Landes-Enkeln noch gesegneter Bater zeigte ihm die reine Sonnenbahn seiner Fürsten Pflicht — nur Thaten geben dem Leben Stärke, nur Maß ihm Reiz — Er dachte an die um ihn her in Gräber gesegten eingesunknen Menschen, zwar hart und unfruchtbar wie Felsen, aber auch hoch wie Felsen, an die vom Schicksal geopserten Menschen, welche die Milchstraße der Unendslichteit und den Regendogen der Phantasie zum Bogen ihrer Hand gebrauchen wollten, ohne je eine Sehne darüber ziehen zu können. — "Warum ging ich denn nicht auch unter wie Jene, die ich achtete? Wallete in mir nicht auch jener Schaum des Uebermaßes und überzog die Klarheit?"

Das Schicksal trieb jetzt wieder Spiele der Wiederholung mit ihm; ein flammender Wagen rollte auf einem seitwärts vom Prinzengarten ablausenden Wege davon; langsam rückte der Leichenwagen des Bruders mit seinen Todtenlichtern den Blumenbilhler Berg hinan. "Den langsamen Wagen kenn" ich, wer ist der schnelle?" fragte Albano den Lektor. "Herr von Tesara hat uns verlassen" versetzt er. Albano schwieg, aber er empfand den letzten Schmerz, den ihm der Ritter geben wollte. Er dat den Lektor sehr, ihn allein den Weg nach Blumenbilhl gehen zu lassen, weil er lauter Umwege nehme.

Er wollte im Tartarus das Grabmal des Bater-Herzens ohne Brust besuchen. Als er durch die lärmvolle Vorstadt ging, sah ihn ein alter Mann lange starr an, sloh plötzlich mit Schrecken davon und ries einer Fran, die ihm begegnete, zu: "der Alte geht um!" Der Mann war in der Jugend ein Bedienter des alten Fürsten gewesen, war blind und vor kurzem wieder heil geworden; darum sah er den ähnlichen Sohn für den Bater an. — In der Stadt war die gewöhnliche Volkssreude über Wechsel lant. In einem Hause war ein Kinderball, in einem andern eine Truppe von Sprichwörterspielern; indes die Landtrauer jeden Tanzsaal und jede Bühne verschloß. Aus Roquairols Stube sahen fremde lustige Musensöhne heraus. Im Wirthshause des Spaniers hatte ein Knabe die Dohle an einem Faden. Einige Leute hört' er im

Vorbeigehen sagen: "wer hätte sich das träumen lassen?" — "Ganz natürlich (versetzte der andere), ich manerte damals auch mit an der fürstlichen Gruft und sah Ihn wie Dich." In der Bergstadt waren am Trauer-Schloß alle Fensterreihen hell beleuchtet, als geb' es ein froheres Fest. Im Hause des Ministers waren alle sinster, oben unter den Statuen des Dachs schlich ein einziges Lichtchen umber.

"Nein (bachte Albano), ich brauche nicht nachzusinnen, warum sank ich nicht auch mit unter. O genug, genug siel von mir in die Gräber — Ich muß mich doch ewig nach allen entflohenen Menschen sehnen; — wie Taucher schwimmen die Todten unten mit und halten mein Lebensschiff oder tragen die Anker." Draußen sah er die alte Leichenseherin auf dem Blumenbühler Wege stehen, die ihm einst bei der Begleitung des Kahlkops begegnete; sie schauete starr hinauf dem erleuchteten Leichenwagen nach und glaubte, Träume zu denken und die Zukunst, als sie der Wirklichkeit zuschanete. Ueberall lagen in seiner Bahn die zuschenden Spinnenssüße, welche der erdrückten Tarantel der Vergangenscheit ausgerissen waren. Durch einen Flor sah er das Leben liegen, wieswol es kein schwarzer, sondern ein grüner war.

Sehnsüchtig kam er im Tartarus, aber schaubernd vor ihm, weil ihm die Vergangenheit mit ihren Geistern nachzog, auf dem herrnhutischen Gottesacker an, wo in einem Garten ohne Blumen, den eins
gesunkne, eingeschlasue Trancrbirken umstanden, der weiße Altar mit dem Bater = Herzen und der goldnen Inschrift schimmerte: "uimm mein letztes Opser, Allgütiger!" Vor dem in eine Brust von Stein geschlossenen Herzen, das sich mit nichts regte, nicht mit einem Ständchen, that er sein kindliches Gebet zu Gott und sühlte, daß er seine Eltern würde geliedt haben, und schwur sich, ihnen zu gefallen, wenn ihre hohen Angen sich noch in das tiese Thal des Lebens richten. Er brückte den kalten Stein wie eine Brust an sich; und ging mit sansten Schritten weg, als ginge der Greis neben ihm in seiner eignen ihm so ähnlichen Gestalt.

Er sah auf von seinem Wege zum Berge, wo ihn ber Bater Abends am Pfingst = und Abendmahlstage gefunden, wie zu einem Tabor ber Vergangenheit; und im Gange durch das Birkenwäldchen erinnerte er sich noch wohl der Stelle\*), wo einst zwei Stimmen, seine Eltern, seinen Namen ausgesprochen hatten. So von der heiligen Vergangensheit eingeweiht, kam er in seinem Kindheits Dörschen an und sah die Lirche wie das Wehrfritzische Haus von Lichtern erfüllt, obwol jene zu traurigem Zweck und dieses zum frohen der Gäste.

#### Sundertsechsundvierzigfter Byfel.

Albano fand in der Verklärung, worin der Himmel ihm nur der Bergrößerungspiegel einer schimmernden Erbe war und die Bergangenbeit nur bas Bater = und Mutterland heiliger Eltern, in biefem Seelenglanz fand er das Erziehungshaus, worein er trat, festlich und als einen Tempel und alles Gemeine und Schwere geläutert ober nur nachgespielt auf einer Bühne. Seine Mutter Albine und die Schwester Rabette kamen mit ihren freudigen Mienen als höhere Menschen an sein bewegtes Herz. Sie wichen eilig zurlick, Julienne flog die Treppe berab und kiißte ben Bruber zum erstenmal öffentlich, in einer schweigenden Vermischung von Lust und Weh. Als sie ihn losließ, fing aus ber Nacht im Kirch= thurm das Geläute als Zeichen an, daß ber tobte Bruber in die Kirche einziehe; da stürzte sie wieder auf Albano zurück und weinte unendlich. Sie ging mit ihm hinauf, ohne zu jagen, wen er broben neben bem Pflegevater finde. Eine alte Alötenuhr, beren mühjames Spiel von jeher seltenen Gästen bargeboten wurde, quoll ihm, als er bie Thire öffnete, mit den Nachklängen der Kindertage entgegen.

Eine weibliche lange schwarzgekleidete Gestalt mit einem seitwärts herabgehenden Schleier, welche mit seinem Pflegevater sprach, wandte sich um nach ihm, da er eintrat. Es war Idoine, aber der alte Zauberschein suhr wieder über seine heute so bewegte Seele, als wenn es Liane aus dem Himmel sei, mit Unsterblichkeit gerüstet, auf überirdische Kräfte stolzer und kihner, nichts von der vorigen Erde mehr tragend als die Güte und den Reiz. Beide sanden sich mit gegenseitigem Erstannen

<sup>\*)</sup> Titan, I. Bb. S. 74.

hier wieber. Julienne sah — ihrer kleinen Berhehlungen und Anstalten sich bewußt — ein rothes Wölkchen bes Unwillens über Idvinens mildes Gesicht fliegen; es war aber balb unter dem Horizont, sobald Idvine es bemerkte, daß die Schwester unter dem Leichengeläute des Bruders die Thränen nicht bezwingen konnte, und sie ging ihr freundlich entgegen, ihre Hand aufsichend. Idvine hatte, durch ihre Strenge leicht zum lannischen Zürnen, diesem kleinen-Kriege des Zorns, geneigt, sich durch scharfe lange Uedung von diesem seinsten, aber stärksten Gist des Seelenglückes freigemacht, dis sie zuletzt an ihrem Himmel stand als ein reiner, lichter Mond ohne einen Regen = und Wolkenkreis der Erde.

Albano, bem die Erbe, mit Bergangenheit und Tobten gefüllt, eine Luftfugel geworden war, die in dem Aether ging, fühlte sich frei zwischen seinen Sternen und ohne irdisches Bangen; er nahete sich Idoinen — obwol bei dem Bewußtsein der kämpsenden Berhältnisse ihres und seines Hauses — mit heiligem Muthe: "Ihr letzter Bunsch im letzten Garten (sagt' er) wurde vom Himmel gehört." — Mit jungfräusich=entschiednem Sinn ging sie durch die Bildniß, worin sie bald Blumen bald Dornen anseinander zu beugen hatte, um weder verlegen noch verletzt zu werden; sie antwortete ihm: "ich freue mich von Herzen, daß Sie Ihre treue Schwester auf immer gefunden haben." Wehrfritz war über die Freismilthigkeit, womit sie die Wahrheit redlich wider alle Famissen=Berhältznisse sprach, eben so erfreuet als verwundert. "So muß man immer auf der Erde viel verlieren (erwiederte ihr Albano), um viel zu gewinnen" und wandte sich an seine Schwester, als woll' er dadurch diesem Worte einen vieldeutigern Sinn verwehren.

Das Todtengelänte dauerte fort. Die seltsame, frohe und trübe Bermischung der irdischen Schicksale gab allen eine feierliche und freie Stimmung. Albine und Rabette kamen herauf, festlich sonkel gekleidet zum Gange in die Begräbniskirche. Julienne theilte sich zwischen zwei Brüber und nie hob sich ihr Herz romantischer auf, das zugleich in Thränen und in Flammen stand. Sie errieth, wie über ihren Bruder Albano ihre Freundin Idoine deuke, an der sie eine sestere Stimme kannte, als

bie heutige war, und beren süße Berwirrung ihr am leichtesten aus bem kurzen Berichte klar wurde, den ihr die offne Seele von dem Wiedersehen Albano's in Lianens Garten gemacht; auch das kleine jungfräuliche Zurückzittern ihres heutigen Stolzes, da sie sich hier überall sür eine auferstandene Liane, diese Geliebte des Jünglings, verlegen mußte gehalten sinden, machte Juliennen nicht irrer, sondern gewisser.

"An einem schönen Abend (jagte Albano zu Idoinen) sah ich einst in Ihr schönes Arkadien berab, aber ich war nicht in Arkadien" — "Der Name (versetzte fie und senkte wieder die klaren Augen bezogen zur Erbe) ist auch blos Scherz; eigentlich ist's eine Albe und boch nur mit Sennenhütten in einem Thale." Sie hob bie großen Augen nicht wieder auf, als Julienne schweigend ihre Hand nahm und fie fortzog, weil jetzt bas Leichengeläute mit traurigen einzelnen Stößen ausklang, als Zeichen, baft die Todtenfeier angehe, beren Theilnahme Julienne ihrem schwesterlichen Herzen unmöglich abbingen ließ. "Wir gehen in die Kirche" sagte Idoine zur Gesellschaft. "Wir wol alle" versetzte Wehrfritz schnell. Als die beiden Mädchen an Albano vorübergingen, bemerkte er zum erstenmal an Iboinen brei kleine Blatternarben, gleichsam als Erbenund Lebens - Spuren, die sie zu einer Sterblichen machten. ber hohen ebeln Gestalt mit bem langen wehenben Schleier nach, welche neben seiner Schwester eben so majestätisch, nur garter gebauet, erschien als Linda, und beren heiliger Gang eine Priesterin verkündigte, die in Tempeln vor Göttern zu wandeln gewohnt gewesen.

Raum waren beide verschwunden, als die alten Bekannten Albano's, zumal die Weiber, denen Juliennens Gegenwart immer Albano's Stammbaum nahe gehalten, mit allen Zeichen der lang zurückgedrängten Herzlichkeit, voll Wünsche, Freuden und Thränen auf sein Herz einschrangen. "Bleibt meine Eltern" sagte Albano. "Bravheit ist alles auf der Erde" sagte der Direktor. — "Ich that das Meinige wie eine Mutter (sagte Albine), aber wer konnte das wissen?" — Rabette sagte nichts, ihre Freude und Liebe waren überschwenglich wie ihre Erinnerung. "Meine Schwester Rabette (sagte Albano) hat mir, als ich das erstemal

nach Italien ging, die Worte auf eine Börse gestrickt mitgegeben: gebenke unserer — Diese werd' ich Euch allen in jedem Schicksal ersüllen" — und hier dacht' er, obwol zu verschämt bescheiden, um es zu sagen, an das, was er etwan als Fürst für seinen Pflegevater thun könnte, worunster die Zurückgabe von dessen heimfallendem Männer-Lehn zuerst gehörte. "So wird uns denn manches zeitherige Herzeleid —" sing Albine an. "D was Herze, was Leid (sagte Wehrsritz), heute wird alles richtig und glatt." Aber Rabette verstand die Mutter sehr wohl.

Alle begaben sich auf den Weg zum Traner = Tempel. Sie hörten aus der Kirche die Musik des Liedes: "wie sie so sanft ruhn"; in einiger Ferne versuchten sich Waldhörner zu frohern Tönen. Rabette brückte Albano's hand und jagte fehr leise: "es ift gut mit mir geworben, weil ich alles erfahren habe." Sie hatte bem unglikklichen Rognairol, feit= dem er ein vielfaches Gliick und sich selbst ermordet hatte, ihre ganze Liebe ins Grab zum Berwesen nachgeworfen, ohne eine Thräne bazu zu thun. Sie sprang auf Idoinens Gute über, auf ihre Aehnlichkeit, " mit beren Erwähnung ber Bater ben Engel heute roth gemacht" und auf ihr schönes Tröften Juliennens, die vor Albano's Ankunft unauf-Albine lobte mehr Juliennen wegen ihrer Geschwisterhörlich geweint. Liebe. Rabette schwieg über biese; beibe waren schwesterliche Nebenbuble= rinnen; auch hatte Julienne sie als Schlachtopfer bes von ihr verachteten Roquairols nach ihrem scharfen unerbittlichen System sehr kalt angeseben, indeß Idoine, welche, burch ihre größere Kenntniß ber Menschen, Milbe gegen die weiblichen Irrthumer bes Herzens und Angenblicks mit Strenge gegen die Männer verbinden lernen, nur janft und gerecht gewesen war.

Als sie in die Kirche voll Trauerlampen traten: schlich sich Albano in eine unbeleuchtete Ecke weg, um nicht zu stören und gestört zu werden. Am hellen Altare stand heiter der ehrwürdige Spener mit dem unbedeckten Hanpt voll Silberlocken, der lange Sarg des Bruders stand vor dem Altare zwischen Lichter=Linien. Am Gewölbe der Kirche hing Nacht und die Gestalten verloren sich in das Dunkel, unten durchkreuzten sich Stralen und Schlagschatten und Menschen. Albano sah wie eine

Tobespforte bie eiserne Gitterthüre bes Erbbegrabuisses aufgethan, worein seine frommen Eltern gezogen waren; und ihm war, als ichreite noch einmal Schoppens brausender Beist hinein, um in bas letzte Haus bes Menschen einzubrechen. Der Bruder rührte ihn nur wenig, aber bie Nachbarschaft ber stillen Eltern, die so lang für ihn gesorgt und benen er nie gebankt, und bie unaufborlichen Thränen ber Schwester, bie er in ber Empor über ber Todespforte sah, ergriffen heftig sein Herz, aus welchem die tiefen ewigen Trauertone die Thränen, gleichsam das warme Blut ber Traner und Liebe sogen. Er sah Idoine, mit ibrer halb rothen, halb weißen Lankaster-Rose auf ber schwarzen Seide neben ber Schwester stehen, sich gegen manden vergleichenten Blid ben Schleier über bie Augen ziehend — Sier neben solchen Altarlichtern hatte einft bie bebrängte Liane unter bem Abschwören ber Liebe geknieet — Das ganze Sternbilb seiner glänzenden Bergangenheit, seiner hohen Menschen, mar hinunter unter ben Horizont und nur Gin heller Stern bavon fant noch schimmernt über ber Erbe, Iboine.

Da erblickte ben Jüngling sein Freund Dian und eilte herzu. Ohne viele Rücksichten umarmte ihn ber Grieche und sagte: "Heil, Heil ber schönen Beränderung! Dort steht meine Chariton, auch sie möchte nach ihrer Sprache\*) grüßen." — Aber Chariton blickte unanshörlich Idvinen wegen ihrer Aehnlichkeiten an. "Run, mein guter Dian, ich habe manches Herz und Glück dassür hingezahlt und mich wundert es, daß Dich mir das Geschick gelassen" sagte Albano. — Darauf fragt' er ihn als den Baumeister der Kirche nach der Beschaffenheit des Erbbegräbnisses, weil er nachher sich wolle die Asche seiner Eltern ausbecken lassen, um wenigstens stumm und dankend hinzuknicen. "Davon (sagte Dian betrossen) weiß ich sehr wenig; aber ein grausamer Vorsatz ist's und wozu soll er führen?" —

Die Musik hörte auf, Spener fing leise seine Rebe an. Er sprach aber nicht von dem Fürsten zu seinen Füßen, auch nicht von seinen Gestiebten in der Erbgruft, sondern von dem rechten Leben, das keinen Tod

<sup>\*)</sup> Nämlich freue Dich.

tenne und das erst der Mensch in sich erzeuge. Er sagte, daß er, obwol ein alter Mann, weder zu sterben noch zu leben wünsche, weil man schon hier bei Gott sein könne, sodald man nur Gott in sich habe — und daß wir müßten unsere heiligsten Wünsche wie Sonnenblumen ohne Gram verwelken sehen können, weil doch die hohe Sonne fortstrale, die ewig neue ziehe und pslege — und daß ein Mensch sich nicht sowol auf die Ewigkeit zubereiten als die Ewigkeit in sich pslanzen müsse, welche still sei, rein, licht, tief und alles.

Filr manche Menschen Brust in der Kirche wurde durch die Rede der Vergangenheit die Gistspitze abgebrochen. Auf Albano's steigendes Meer hatte sie glattes Del gegossen und um sein Leben wurd' es eben und glänzend. Intiennens Augen waren trocken und voll heitern Lichtes geworden; und Idoinens ihre hatten sich schimmerud gefüllet, weil heute ihr Herz zu oft in Bewegung gekommen war, um nicht in der süßen, ans dächtigen und erhebenden zu weinen. Einmal war Albano, da er zu ihr blickte, als glänze sie überirdisch und wie auf eine Luna die Sonne unter der Erde stale Liane aus der andern Welt auf ihr Angesicht und schmilkte das Ebenbild mit einer Heiligkeit jenseits der Erde.

Nach bem Schlusse der Rede ging Albano ruhig zu beiden Freundinnen, drückte seiner Schwester die Hand und bat sie, nicht das Ende der dunkeln Feier abzuwarten. Sie war getröstet und willig. Da sie aus der Kirche traten, war ein wunderbarer heller Mondschein auf der Erde verbreitet wie ein süsses Morgenlicht der höhern Welt. Julienne bat sie, statt zwischen die Manern, die Kerker der Augen und Worte, und unter das Getilmmel hineinzugehen, lieber vorher die hellen stillen Gegenden zu schauen.

Alle trugen in ihrer Brust die heilige Welt des heitern Greises in die schöne Nacht hinaus. — Kein Wölfchen, kein Lüstchen regte sich am weiten Himmel, die Sterne regierten allein, die Erdenfernen verloren sich in weiße Schatten und alle Berge standen im silbernen Feuer des Mondes. "D wie lieb' ich Ihren heitern heiligen Greis (sagte Idvine zu Albano und hatte schon oft Inliennens Hand gedrückt) — Wie gut

ist mir! — Ach bas Leben wird wie das Meerwasser nicht eher ganz süß, als dis es gen Himmel steigt." — Plöglich kamen zu ihnen ferne Waldshorntöne heraus, welche gutmeinende Landleute vor Albano's Erziehungsshause als Grüße brachten. "Wie kommt's, (sagte Julienne), daß im Freien und Nachts auch die unbedeutendste Musik gefällig und rührend wird?" — "Bielleicht weil unsere innere heller und reiner dazu mitzönt" sagte Idoine. — "Und weil vor der Sphärenmussk des Universsums menschliche Kunst und menschliche Einfalt am Ende gleich groß sind" setzte Albano dazu. "Das meint' ich eben, denn sie ist doch auch nur in uns" sagte Idoine und sah ihm liebreich und offen in die Augen, die vor ihren zusanken, wie wenn ihn jetzt der Mond, der milbe Nachsommer der Sonne, blendend überglänzte.

Sie wandte sich seit der Kirchenseier öster an ihn, ihre süsse Stimme war theilnehmender, odwol zitternder, die jungfräuliche Schen vor Lianens Achnlichkeit schien besiegt oder vergessen, so wie an jenem Abende im letzten Garten; in ihr hatte sich unter Speners Rede ihr Dasein entschieden und an der Liebe der Jungfrau waren, wie an einem Frühling durch Sinen warmen Abend Regen alle Knospen blühend aufgebrochen. Indem er jetzt dieses klare milde Ange unter der wolkenlosen reinen Stirn anschauete und den seinen vom unerschöpslichen Wohlwollen gegen jedes Leben überhauchten Mund: so begriff er kaum, daß diese weiche Litie, diesen leichten Duft, aus Morgenroth und Morgenblumen aufgestiegen, der seste Geist bewohne, der das Leben regieren konnte, so wie die zarte Wolke oder die kleine Nachtigallen Brust der schmetternde Schlag.

Sie standen jetzt auf bem vom Immergrün der Jugenderinnerung bedeckten hellen Berge, wo Albano sonst in den Träumen der Zukunst geschlummert hatte, wie auf einer lichten hohen Insel mitten im Schatsten Meere zweier Thäler. Die Lindenstätter Gebirge, das ewige Ziel seiner Jugendtage, waren vom Mond beschneiet und die Sternbilder standen blitzend und groß auf ihnen hin. Er sah Idoine nun an — wie gehörte diese Seele unter die Sterne! — "Wenn die Welt rein ist vom niedrigen Tage — wenn der Himmel mit seinen heitigsten sernsten

Sonnen das Erdenland ansicht — wenn das Herz und die Nachtigall allein sprechen: — nur dann geht ihre heilige Zeit am Himmel an, dann wird ihr hoher stiller Geist gesehen und verstauden und am Tage nur ihr Reiz" dachte Albano.

"Wie manchmal, mein guter Albano, (sagte die Schwester) hast Du hier in Deinen verlassenen Jugendjahren zu den Bergen nach den Deinigen gesehen, nach Deinen verborgnen Eltern und Geschwistern; denn Du hattest immer ein gutes Herz!" Hier blickte ihn Idoine undewußt mit unaussprechlicher Liebe an — und sein Auge ihres. — "Idoine (sagt' er und ihre Seelen schaueten in einander wie in schnell aufgehende Himmel und er nahm die Hand der Jungsrau), ich habe noch dieses Herz, es ist unglücklich, aber unschuldig." — Da verbarg sich Idoine schnell und hestig an Juliennens Brust und sagte kaum hördar: "Julienne, wenn mich Albano recht kennt, so sei meine Schwester!"

"Ich kenne Dich, heiliges Wesen" sagte Albano und drückte Schwesster und Brant an Eine Brust. — Und aus allen weinte nur Ein freudestrunknes Herz. "D ihr Eltern (betete die Schwester), o du Gott, so segne sie beide und mich, damit es so bleibe!" Und da sie gen Himmel sah, als die Liebenden im kurzen heiligen Shysium des ersten Kusses wohnten, so blickten unzählige Unsterbliche aus der blauen tiesen Ewigsteit — die sernen Töne und die milden Strasen verwoden sich in einsander — und das schlummernde Reich des Mondes erklang — "schauet auf zum schönen Himmel (vief die frendetrunkne Schwester den Liebens den zu), der Regendogen des ewigen Friedens blüht an ihm und die Geswitter sind vorüber und die Welt ist so hell und grün — wacht auf, meine Geschwister!"

Enbe.

Ende des fechzehuten Bandes.

# Stanford University Library

Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.



# *Image* not available